

Phys. g. 619 2 ( getler 5,1

<36601409690013

<36601409690013

Bayer. Staatsbibliothek

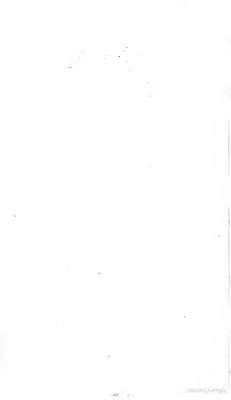

## Physikalisches Wörterbuch

V. Band. Erste Abtheilung.

## Physikaliaci (p. W.61.4) kroli v. 2004

national Abitana

Johann Samuel Traugott Gehler's

### Physikalisches

# Wörterbuch

neu bearbeitet

Brandes. Gmelin. Horner. Muncke. Pfaff.

Fünfter Band. HENCHEN

rste Abtheilung.

H.

Mit Kupfertafeln I bis XIII.

Leipzig, bei E. B. Schwickert. 1829.



### ohere Sknuel I. angore G.

## Ill sh misches

# dopdioidi\?

polis Masi sen

Hart sugnity we have a second larger

Profite Cand." Frate C.C. Ceilan

enfertajeln lbis Xul.

Leipaig.



#### · H.

### Haarröhrchen s. Capillarität.

### Hängebrücken.

Ports suspendûs; Bridges of auspension. Brücken, dereu Fahrweg nicht von einer festen Unterlage getragen wird, sondern an einer bigsamen Verbindung beider Ufer aufgehängt ist. Diese Verbindung besteht entweder aus Seilen von Eisendraht, oder aus eisernen Ketten, daher diese Werke auch Drahtbrücken, oder Kettenbrücken genannt werden. Früher wurden unter Hangebrücken vorzüglich diejenigen hölzenen Brücken verstanden, deren Fahrweg von dinem im Seiten-Geländer und Dach angebrachten hölzernen Sprengwerk getragen wurde, wie z. B. die ehemalige Schafihauser Brücke und einige Andere.

Die Erfindung der Hängebricken gehört den Gebirgsländern Asiens und America's an. Strake Seile aus Stroh, Weidenruthen, oder Lianen verfertigt verbinden die felsigen Ufer eines Waldstroms, und der Weg geht über ein Quergeflecht von dünneren Stricken, das jene ansammenhält!. Reiser oder Bretter bedecken das Lettere, und ein parallel zur Seite gezogenes Seil macht das Geländer dieses schwankenden, dem Tritt der Wanderer nachgebenden, Baues aus. Alexandra von Hussoldr, der im Januar 1802 auf der Brücke Penipe über den Flals Chambo estate, giebt 'derselben eine Länge von 120 Fuß bei '7 Fuß Breite. Die Seile von den faserichten Theilen der Wurzel der

BUTCHE

<sup>1</sup> Eine Abbildung einer solchen Brücke in ihrer einfachsten Gestalt sehe man in Regendas Vues du Brésil, 1827. Beschreibungen von Angenzeugen finden sich in Legentil la Barbinais nouveau vey.

Mgave Americana verfertigt, waren ‡ Fuls dick!. Von derselben Art muß auch die Brücke gewesen seyn, welche der vierte Yncas, Maxta Carak, ein weiser Regent und großer Feldherr zur Erweiterung seiner Eroberungen über den Flaß Apurimak spannte. Sie bestand aus fünf mannsdicken Tauen, von
Bindweiden, von denen drei den Boden der Brücke ausmachten,
während die beiden Andern als Seitenlehnen dienten. Sie waren an einem System von Onerbalken befestigt, welche gegen
zwei aus dem Felsen gehauene oder auch gemauerte große Pfeiler gelegt wurden. Seile von der Dicke eines Armes machten
den Querverband aus, und nahmen die Bretter des Fußbodens
auf, die dann noch mit Schilf oder Reisig bestreut wurden. Diese Brücke war zweihundert Schritte lang und zwei Varas (7 Fuß)
breit 2.

Auch in der alten Welt wird die Erfindung der Hängebrükken einem Krieger zugeschrieben, und wohl dürfte hierin den Asiaten die Priorität zukommen. In der chinesischen Provinz Setschuen befinden sich drei Brücken, die von dicken Seilen getragen werden. Berühmter jedoch ist die eiserne Kettenbrücke über den Panho in der Provinz Quei-tschn. Auf den beiden Ufern des zwar nicht breiten, aber sehr tiefen Flusses wurden zwei massive steinerne Pfeiler von 6 bis 7 Fuß Breite und 17 bis 18 Fuss Höhre erbaut, welche (übereinstimmend mit der soliden Construction der heutigen Engländer), zusammen ein Thor bilden. An jedem Pfeiler hängen vier Ketten an ungeheuer großen Ringen, und diese sind durch kleinere Ketten dergestalt mit einander verbunden, dass das Ganze einem Netz mit großen Maschen ähnlich sieht. Die Brücke ist mit starken Bohlen belegt, die wohl mit einander zusammenhängen, und von den Pforten aus führt eine feste, auf vorspringenden Balken liegende Brücke zum Niveau der Ketten hin : zu beiden Seiten ist ein einfaches hölzernes Geländer angebracht 3. Aehnliche Brücken befinden sich in dem benachbarten Thibet. Unweit der Stadt

<sup>1</sup> Humboldt Vues des Cordillères et Monumens des penples indigènes de l'Amérique.

<sup>2.</sup> Allgem. Historie d. Reisen. T., XV. S. 392. u. 583. Die Errichtung dieser Brücke dürfte auf des Ende des zwölften Jahrhunderts fallen.

<sup>3</sup> Allgem. Hist. d. Reisen. T. VI. S. 199. (nach Du Halde).

Lassa (30° 33' N. Br. und 91° 40' L. v. Greenw.) führt eine Brücke von fünf Ketten über den Flus Tsanga. Jede Kette soll aus 500 Ringen von 1 Fuss Durchmesser bestehen1; worans RENNEL eine Distanz der Ufer von etwa 480 Fufs ableitet. dreimal grösser als Tunnen sie angiebt 2. Das Geländer ist von TUNNER beschreibt noch eine andere Kettenbrücke für Fulsgänger, deren Construction mit der besten Methode der heutigen Architekten übereintrifft. Zwei parallelo-Ketten von 4 Fuss Distanz sind über 8 Fuss hohe Pfeiler gelegt, und gehen dann unter einer geringen Neigung nach der Erde hin, wo sie an einen großen Steinblock befestigt sind, welcher unter einer Last von Steinen begraben liegt. An diesen ist vermittelst Bändern aus Wurzeln und Schlingpflanzen eine Bohle von 8 Zoll Breite als Brückenweg aufgehängt, von solcher Länge, dass die Mitte 4 Fuls unter die Ketten zu liegen kommt. Länge der Brücke beträgt 55 Fuß,

Noch klarer und vollständiger erscheint diese Construction Fig. in einer Brücke , die nach dem Berichte des Capt. Basis. Haut. 1. unweit St. Yago in Chili über den Fluß Maypo geführt ist 3. Sechs starke gedrehte Riemen von rohem Büffelleder, je drei auf jeder Seite in einer Ebene übereinander hängend, tragen an verticalen ledernen Bändern von der Dicke des kleinen Fingers den vier Fuss breiten aus kreuzweis gelegten Brettern bestehenden Fahrweg. Die letzteren sind, merkwürdig genug, an jenen so befestigt, dass jeder erste verticale Riemen an dem obersten Tragseile, der folgende an dem mittlern, und der dritte am untersten angehängt ist. Am einen Ufer geht die Brücke in einen Felsen von 20 bis 30 Fuss Höhe über dem Wasser; dort sind die Riemen in den Felsen selbst festgemacht. Auf dem andern flachen Ufer jedoch ist ein hohes Gerüst von starken Balken aufgerichtet, über welches die sechs Riemen hinübergezogen und in sehr wenig geneigter Richtung um eingegrabene Stämme gewunden sind. Der Fahrweg selbst ist möglichst geradlinig; die Hauptseile aber bilden einen flachen Bogen. Den Aussagen der Einwohner zufolge haben die Spanier bereits bei ihrem Eintritt

<sup>1</sup> Grond, Alphabetum Thibetanum.

<sup>2</sup> RENNEL, description de l'Indostan. T. III. p. 92, et TURSER Relation de l'Ambassade au Thibet. S. 75. u. 79. d. doutsch. Uebers.

<sup>3</sup> Edinburgh philos. Journ. No. 27. p. 52.

in dieses Land vor 300 Jahren diese Brücken, so wie sie jetzt sind. vorgefunden.

Vermuthlich war es die Kenntniss dieser Brücken, die einen wenig bekannten Schriftsteller, FAUSTUS VERENTIUS in den Stand setzten, im J. 1625 in einem in mehreren Sprachen herausgegebenen Werke die Hängebrücken mit aller Vollständigkeit und nach ihrer besten Construction zu beschreiben 1. Die Seltenheit dieses Werks und die schlechte Einrichtung der orientalischen Kettenbrücken mochten Ursache seyn, dass die Aufmerksamkeit der europäischen Architekten nie auf diesen Gegenstand hingelenkt wurde, und dass selbst der erste Versuch dieser Art in England, die Kettenbrücke von Winch über den Fluss Tees, welcher die Grafschaften Durham und York scheidet, in Dunkelheit blieb 2. Diese Brücke ist nach Art der Chinesischen gebaut; zwei Ketten von 70 Fuls sind 60 Fuls hoch über einen Abgrund gespannt; die Brücke von 2 Fuss Breite liegt anf den Ketten selbst, und ist nur auf der einen Seite mit einer Lehne versehen; sie ist auch allen den Biegungen und Schwankungen unterworfen, die dieser Construction eigenthümlich sind. Man setzt die Zeit ihrer Erbauung ins J. 1747. Erst mit dem gegenwärtigen Jahrhundert beginnt die eigentliche Epoche der Hängebrücken . und zwar zuerst in America, seitdem der Landeigenthümer FINLAY die richtigen Grundsätze dieses Baues hervorrief, zufolge welcher der Fahrweg der Brücken von verticalen Stangen getragen wird, die an den Ketten aufgehängt sind. Bereits im J. 1808 war die Regierung der vereinigten Staaten im Fall, für diese Brücken ein Patent zu bewilligen, und im Jahr darauf wurde über den Fluss Merrimak in der Provinz Massachusets eine fahrhare Kettenbrücke von 244 Fußengl, einfacher Bogenweite u. 30 Fuß Breite errichtet. Zehn Ketten, jede etwa 516 Fuss lang, waren über gemauerte Tragpfeiler von 37 Fuß Höhe und ein auf diesen errichtetes Zimmerwerk von 35 Fuß Höhe geschlagen, und weiterhin tief unter schweren Steinmassen in die Erde befestigt. Die Brücke soll 20000 Piaster gekostet haben, und auf eine Last von 10,000 Centner berechnet seyn. Nicht minder gigan-

<sup>1</sup> NAVIER, Memoire et Rapport' sur les ponts suspendus. Paris, 1824. Introd. u. Secuis ainé Des ponts en fil de fer. 1826. 4. p. 27.

<sup>2</sup> Stevenson Bridges of suspension. Edinb. philos. Journ. No. X. u. Bibl. univers. T. XXI.

tisch ist eine Brücke von 350 Fuß aus zwei Bogen, welche über den Wasserfällen von Sckuylkill schwebt, und eine andere aus vier Bogen von 450 Fuß,

Schon im J. 1807 hatte ein finnzösischer Ingenleur Brau das Project eingegeben, über einem Arm des Rheins zwischen Wesel und Ruderich eine Brücke mit einen hängenden Bogen von 770 franz. Puls Oeffnung zu schlagen. Der Fahrweg hätte über die Ketten hingehen sollen, mithin wäre, da mön denselben keine merkliche Senkung hätte geben dürfen, die Spannung außserordentlich groß geworden; eine Betrachtung; die nicht geeignet war, diesem Vorschlage Eingang zu verschäftig.

Dem Beispiele der kühnen Amerikaner folgend ische der englische Ingenieur Televane, im J. 1813 den Plun, ibber die Ausmündung des Mersey 20 engl. Meilen unterhalb Liverpool eine Kettenbrücke zu führen. Sie sollte aus einem Haupibogen von 940 fr. Fuße nebst zwei Halbbogen von 456 Fuß bestehen, mithin etwa 1900 Fuße ganze Länge erhalten, und 62 Fuß boch iber dem Wasser schweben, um den Schiffen freien Durchgang zu gestatten. Das Ungeheure dieser Unternehmung machte die Actionuairs erschrecken; doch gab sie immerhin Gelegenheit zu nützlichen Untersuchungen iber die Stärke des Holzes und Eisens, die Barlow in einem besondern Werke mitgetheilt hat.

Bis zum J. 1818 wurden in England nur drei kleinere Brükken für Fußgänger erbaut; die zu Galashiel von 111 Fuß Länge, die von Kings Meadows über den Tweed von 110 Fuls, und die von Thirstane über den Etterik von 125 Fus Länge, Alle drei sind von Eisendraht construirt nach einem System, dessen Verwerflichkeit sich besonders bei der Kettenbrücke von Dryburgh zu erkennen gab, die im Januar 1815 vom Sturm zerrissen wurde. Der Fahrweg ist hier nämlich nicht an einem Kettenbogen aufgehängt, sondern wird durch Schrägbänder τ, τ, τ; die als Radien vom Tragpfeiler (p) ausgehen, gehalten; Figeine Anordnung, die hauptsächlich nach der Mitte der Brücke hin, der verticalen Haltung des Fahrwegs äußerst ungünstig ist. Die Vereinzelung der Tragekräfte in diesen Radien veranlasste eine ganz ungleiche Spannung in denselben, so dass die einen Alles zu tragen hatten, während dem die andern locker waren. Die senkrechten Schwingungen dieser Brücke waren daher so stark, dass einst vier Personen, die sich den Spass machten, die Schaukelung zu ihrem Maximum zu bringen, eine der langsten

Ketten sprengten, und dass in jenem Sturme nach dem Urtheil der Augenzeugen Niemand die Brücke hätte betreten dürsen, ohne von diesen Schwingungen über das Geländer hinausgeworsen zu werden.

Nach dieser Zeit trat TELFORD mit dem Projecte auf, durch eine Hangebrücke die Ufer des Canals zu vereinigen, welcher England von der Insel Anglesea trennt, und die Menaistrafse genannt wird. Von beiden Küsten treten gemauerte Brücken, auf Arcaden ruhend, heraus, zwischen welchen der Hauptbogen von 540 F. Weite die Hängebrücke bildet. TELFORD wollte sie anfangs an sechszehn Eisentauen aufhängen, deren Construction jedoch von den eigentlichen Drahtseilen merklich abwich. Sechs und dreißig viereckigte lange Eisenstangen von einem halben Zoll Durchmesser sollten so an einander gelegt werden, dass sie ein viereckiges Prisma bildeten, dessen Durchschnitt ein Quadrat von drei Zollen Seite war. Vier Segmente von der Form eines senkrechten Cylinderabschnitts mit den planen Seiten auf das Prisma gelegt, sollten sodann das Quadrat seines Querschnittes zu einer Kreistläche ergänzen, so dals das Ganze ein rundes Tau vorgestellt hätte, dessen Theile durch einen spiralförmig umgewundenen Draht zusammengehalten worden wären. Allein er cab dieses System nachher wieder auf, und bei der Ausführung wnrden Ketten aus, 10 Fuls langen Stäben verfertigt, angewandt: jetzt (i. J. 1828) bildet diese Brücke nebst der nächst zu erwähnenden Unionbrücke eines der schönsten Denkmale moderner Baukunst.

Die erste große, nach den besten Grundsätzen ausgeführ
Fliste Kattenbrücke (die Unionbrücke über den Tweed) wurde im

Aug. 1819 von dem Erinder der Ankerketten, dem Capitain

SANGEL BROWN angefangen, und in eilf Monaten zu Stande
gebracht. Ihre Spannweite beträgt 420 Fuß und die Brücke
selbst ist 380 Fuß lang und 18 Fuß seit: in der Mitte ist sie
um 2 Fuß gehoben, so daß sie, selbst wenn die Ketten etwas
nachgeben sollten, nie concav werden kann. Sie hängt an

zwill Ketten, von depen je zwey in horizontaler Ebene neben
einander liegen, und bei ihren Gelenken die verticalen Tragstangen zwischen sich auforhmen. Auf jeder Seite der Brücke
hängen drei solcher Kettenpasre über einander dergestalt, daß
ihre Gelenke nicht in der nämlichen Verticale sich befinden,
sondern je um 4 eines Kettenstabe der Länge mach versetzt sind,

Auf diese Weise bilden die Aufhängestangen eine Reihe von gleichen Zwischenräumen, die nahe genug sind, um die zwei, äußern Längenbalken des Fahrweges gehörig zu stützen. Kettenstäbe sind Cylinder von 15 Fuss Länge und 2 Zoll Durchmesser. An ihren Enden sind sie aufgetrieben und durchbohrt; ein ovaler stählerner Bolzen besestigt sie zwischen zwey platte Eisenstücke, welche das Gelenk der Kette ausmachen. Länge beträgt 432 Fuß von einem Aufhängepunct zum andern, und sie bilden daselbst mit der Horizonfallinie einen Winkel von 12 Graden. Der Pfeil der Senkung des mittlern Kettennasres ist etwa 26 Fuss, das Gewicht dieser Ketten beträgt gegen 2000 Centner. An dem flachern schottischen Ufer des Flusses gehen sie über einen gemanerten Pfeiler von 60 Fuls Höhe. 57 Fuls Breite, und 19 Fuls Dicke nach der Richtung der Brücke, Bis auf 20 F. Höhe ist er gerade, nachher verjungt, so dass er eine abgestumpfte Pyramide darstellt, deren obere Fläche noch 28 und 15 F. in Kanten hält: in der Höhe des Fahrwegs ist er noch 32 F. breit. Ein gewölbtes Thor von 12 Fuss Breite und 17 Fuss Höhe führt durch denselben auf die Brücke. Jede dieser Doppelketten geht über eine große Rolle, und ist daselbst in kurzere Gelenke nach Art der Ketten in Taschenuhren gebrochen; sie liegen in verticalen Intervallen von 2 Fuß über einander. Von da gehen die Spannketten schräg nach der Erde hin, so daß sie den Boden unter einem Winkel von etwa 35 Graden berühren. und setzen diese Richtung bis auf 24 Fuls Tiefe unter denselben fort. Daselbst sind sie durch ungeheure Tafeln von Gufseisen von 6 und 5 Fuss in Kanten, die in der Mitte, 5 Zoll am Rande 24 Zoll Dicke haben, geführt, und mit großen ovalen Bolzen verzapft; der darüber besindliche Raum ist mit Steinen und Erde fest ausgefüllt. Am englischen Ufer ist das Mauerwerk an einem Sandsteinfelsen angelegt, und bedurfte seiner Lage wegen nur 24 Fuss Höhe; seine Dimensionen sind mit den vorigen einerlei; hier gehen die Ketten nur über eine Art Sattel von Gusseisen, und treten dann in beinahe senkrechter Richtung an das Fundament des Mauerwerks hinnnter; sie werden dort von eben so großen Tafeln festgehalten, die in dem Felsen eingesprengt und noch durch ein horizontal darüber gehendes Gewölbe gesperrt sind. Der Fahrweg liegt auf hölzernen Längenbalken, die 15 Zoll hoch und 7 Zoll dick sind; die querliegenden Bohlen haben 3 Zoll Dicke und sind für die Fuhrwerke mit eisernen

Geleisen versehen. Die Tragstangen von 1 Zoll Dicke stehen 5 Fuß aus einnder, an jeder Kette um 15 Fuß. Das Geländer ist 5 Fuß s. besteht aus einem eisernen Netze, dessen Rauten 6 Zoll Seite haben. Das ganze Werk mit Gemäuer und Eisen wurde von dem Erbauen für die geringe Summe von 5000 Pf. Sterling geliefert; allein die Unternehmer fanden nachher für gut, seine Uneigennützigkeit durch ein Geschenk von 1000 Pfund zu belohnen,

Die Seichtheit der Küste am Hafen von Leith veranlafte den nämlichen Architekten, den Bau eines langen Einladungsdammes (Einschiffungsdammes, embarcadere) nach dem Princip der Kettenbrücken vorzuschlagen. Er wurde im J. 1821 ausgeführt. Die ganze Länge dieser Brücke beträgt 700 Fuße, welche auf drei Bogen von 230 Fuße vertheilt sind: ihre Breite hält 4 Fuße. Dererset Unterstützungspfeiler befindet sich am Lande, und ist gemauert, der änfserste, welcher den Kopf der Brücke ausmacht, besteht aus 40 eingerammten, Pfählen, die einen Raum von 60 Fußen Länge und 50 F. Breite einschließen, und durch horizontale Querbalken zu einem festen Bau, der sowohl dem Wellenschlage als auch dem Zuge der Ketten zu wiederstehen vermag, verbunden sind. Die zwei zwischenliegenden Unterstützungspunctes sind ebenfalls nur Pfählwerk, mit durchbrochenen Pfeinern aus Gußeisen, über welche die Ketten gehen.

Die Vortheile, die diese so einfache Ladungsbrücke gewährte, die Zertheilung, vermöge welcher ein so durchbrochenes Pfahlwerk die Wuth der Wellen entkräftete, veranlaßte bald eine ähnliche noch grüßere Unternehmung bei Brighton, Die dortige Brücke besteht aus drei Hüngebogen, jeder von 230 Fuß Länge; ihre Breite beträgt 11 Fuß.

Im J. 1823 verfertigte der unternehmende Bankünstler Barnetz zwei Kettenbrücken, die nach der Insel Bourbon bestimmt
waren. Die dort wüthenden Orkane machten eine vorzügliche
Stärke aller Theile nothwendig. Baußel versah daher den
Fahrweg noch mit einem ungekehrten Kettenbogen unter der
Brücke. Das Ganze besteht aus zwei Bogen von 130 Füst Lämge. In der Mitte gehen die Ketten über einen durchbrochenen
Pfeller von Gußeisen von 24 Fuß Höhe, der auf einer über
das Wasser herausragenden gemauerten Unterlage ruht.

In Frankreich waren die Gebrüder Seeurs zu Annonay, die

ersten, welche den Versuch einer kleinen Hängebrücke für Fulsgänger wagten, die nur 50 Franken kostete. Ihnen folgte bald der Oberst Düpoun in Genf; der eine Brücke über zwei Graben der dortigen Festungswerke leitete. Wenn allerdings die erste Idee, statt der Ketten die wohlfeileren Drahtseile anzuwenden. den Gehrüdern Seguix angehört, so hat dagegen Düroun das Verdienst, dieses System in einem hinreichend großen Masstabe ausgeführt, und seine Vorzüge durch eine Menge trefflicher Versuche begründet zu haben. Das von ihm über diesen Bau herausgegebene Werk enthält überdem die ersten theoretischen Untersuchungen über diesen Gegenstand, und eine Menge sehr schätzbarer praktischer Angaben und Winke, wobei selbst etwanige Milsgriffe mit einer Offenheit und Bescheidenheit dargelegt sind, die das wahre Kennzeichen persönlicher Vorzüglichkeit ausmacht. Der Raum, über den man zu schreiten hatte, betrug 269 engl. Fuss; in der Mitte des Grabens befand sich ein Zwischenwall von 84 Fuß Breite, der äußere Graben war 110 Fuß, der innere 75 Fus weit. 'Dieses nothigte ihn, der Brükke zwei Bogen zu geben, deren Zwischenpfeiler man genau in die Mitte setzte. Die Tragpfeiler waren 12 Fuss hoch und 11 Ful's breit, und von einem Thorwege von 10 Ful's Höhe u. 6 Fuls Breite durchbrochen. Der Fahrweg hängt an sechs Drahttauen, deren jedes aus 90 Drahten No. 14. von 2,1 Millim. (oder 0,93 Par. Lin.) Durchmesser besteht, und die zu dreien auf jeder Seite senkrecht über einander hängen. Das unterste derselben berührt den Fahrweg, und das oberste das Geländer desselben. Auf der Stadtseite sind sie hinter dem Tragpfeiler mit verticalen, am äußern Ende angeneigten Spannketten verbunden, welche solid im Boden befestigt sind. Die Hängestangen, welche die Brücke tragen, bestehen aus 12 Drähten, die wie die Drahttaue mit ausgeglühtem Eisendrathe umwunden sind. Um die horizontalen und verticalen Schwankungen der Brücken zu verhindern, sind an den Endpüncten einer jeden zwei seitwärts und niederwärts gehende Schrägbander, aus 32 Drähten bestehend, angebracht, und in der Stützmauer des Grabens befestigt. Die Brücken selbst, von 6 Fuss Bieite bestehen aus Holz, und sind mit eisernem Geländer versehen. Eine umständliche Beschreibung des bei Verfertigung der Drahtseile und der Errichtung der Brücke selbst angewandten Verfahrens machen Düroun's Schrift zu einem unentbehrlichen Hülfsbuche für jeden, der den Bau einer geößern oder kleineren Drahtbrücke versuchen möchte.

Eine Drahtbrücke für Fuhrwerke wurde im Jahr 1825 von den Gebrüdern Skouln zwischen Tain und Tournon über die Rhone errichtet. Eine königl, Verordnung hatte im Jan. 1824 die Erbauung derselben und den Unternehmern ein angemessenes Brückengeld für 99 Jahr bewilligt. Sie besteht aus zwei gleichen Hängebogen, jeder von 262 franz. F. Länge, deren 12 Drahtseile über einen Zwischenpfeiler, 31 F. hoch über dem Fahrwege aufgehängt sind. Letzterer hat zwischen den Gelandern 13 P. Breite; ist aber auf 50 F. um den Mittelpseiler bis auf 19 F. erweitert, um sowohl das Vorbeifahren der Fuhrwerke zu erleichtern, als auch der Brücke in horizontaler Richtung mehr Festigkeit zu geben. Beide Brücken steigen gegen den Mittelpfeiler mit einiger Wölbung hinan, so dass das Ganze einem Bogenstück von 1078 F. Radius gleich sieht. Das gemauerte Widerlager auf der Seite von Tournon rulit auf anstehendem Fels, der Zwischenpfeiler und die Tragmaner auf der Seite von Tain liegen auf solidem Pfahlwerk, dessen Fuß mit Steinblöcken verwahrt ist. Die Unterlage des Mittelpfeilers ist ein gemauertes Prisma von 52 F. Länge in der Richtung des Stromlaufes. 18 F. Breite und 24 F. Höhe vom Rost des Pfahlwerkes bis zur Brücke. Ein Thorweg von 12 F. Breite und 18 F. Höhe durchbricht den darüber stehenden Pfeiler. Von entsprechender Ausdelmung und Festigkeit sind auch die mit Pforten versehenen Widerlager der Endpuncte. Jedes der zwölf Drahtseile besteht aus 112 Eisendräthen von No. 18, 3 Millim. oder 14 Lin. dick. Sie gehen je sechs auf jeder Seite über den Pfeiler und die Widerlager, hinter welchen sie meist vertical hinuntergezogen sind, und bilden drei Hängebogen, an welchen in abwechselnder Ordnung die verticalen Tragstäbe der Brücke aufgehängt sind. Das Geländer der Brücke aus rautenförmig zusammengelegten Holzstäben gebildet, deren Rauten durch verticale Eisenstangen zusammengezogen werden, bietet eine bedentende Festigkeit dar, und hilft den Fahrweg steifer Die vereinte Tragkraft der Drahtseile wurde zu 450000 Kilogr., die der Widerlager auf 600000 K. berechnet. Bei einer obrigkeitlich angeordneten Priifung der Brücke wurde dieselbe durch Ueberführen mit Kiessand allmälig bis auf. 58000 Kilogr, belastet, wobei die Senkung des Bogens gemessen

wurde. Sie ging für diese Last bis auf 9 Zoll, dagegen zeigten zwei empfindliche Wasserwaagen, welche auf dem einen Widerlager und auf dem Mittelpfeifer sich befanden, nicht die geringste Aenderung. Endlich brachte man zwei beladene Wagen, die mit ihren Pferden zusammen 7900 Kil. wogen, auf die Brükke, wozu sich noch über 50 Personen gesellten, so dass dieselbe mit 69150 Kil. belastet war. Dessen ungeachtet war weder an den Drahtseilen noch an dem Manerwerke nur die mindeste Spallung oder Störung. zu bemerken; und als man Tags darauf die Last wieder abräumte, trat auch die Senkung der Ketten wieder bis auf 2 Zolle in ihre vorige Lage zurück. Dieser Bau leistet also den genügenden Beweis, daß man auch mit Drahtseilen, wie mit Ketten, große fahr-bare Brücken construiren konn.

Seit der Zeit hat sich die Zahl der Ketten and Drahtbrükken noch bedeutend vermehrt; im St. Petersburg allein behnden sich gegenwärtig fünf Drahtbrücken, von denen zwei für Fuhrwerke bestimmt sind, und bis 97800 Kilogr. tragen. In Wien ist durch die Errichtung der Sophienbrücke die Bahn für diese Constructionen gebrochen. Auch in England und America ist die Zahl der Kettenbrücken zunehmend. Die Fortschritte der Biechanik und besonders der Siderotechnik werden allmählig auch in den übrigen Theilen Europas eine Veranstaltung verbreiten, welche eine der nützlichsten Früchte der Thätigkeit unsers unternehmenden Zeitalters ist.

#### Allgemeine Bemerkungen.

Es kann nicht die Absicht dieser Darstellung seyn, eine Wollständige Anweisung zum Bau der Hängebrücken zu geben; diese findet der Wilsbegierige in dem geschichtlichen Details über die bisher erbauten Ketten- und Drahtbrücken, deren Literatur am Schlusse dieses Artikels gegeben ist, vorzüglich in dem für diesen Gegenstand classischen Werke von Navirn, denjenigen von Düroun, "Söculus und Freiherrn von Mitziehaus der Geschichte der Hängebrücken ergiebt sich auch zuvürderst, daß diejenige Copstruction, bei welcher der Fahrweg an einzelnen, von einem Gerüste am Uter ausgehenden, Radien oder Schrägbändern aufgehängt ist, wegen der ungleichen Anspannung den Letztern keine Sicherheit gewähre, und daß diese nur von einer, beide Uter vereinigenden, biegsamen Li-

nie erwartet werden kann, welche nach Art der Kettenlinie gekrümmt ist. Schon Galilei kannte dieselbe, und machte auf ihre nahe Uebereinstimmung mit der Parabel aufmerksam, ohne sich jedoch in eine mathematische Untersuchung derselben einzulassen! Später bemerkte Jon. Joalnis Juso von Hamburg, daß die Kettenlinie eine von der Parabel verschiedene Linie sey, und im J. 1690 stellte Jac. Bernvoulli in den Actis Erndütorum nach damaliger Uebung die Theorie derselben als ein Problem auf, das durch Leibnitz und Jon. Bensoulligest? ward. Im J. 1697 werde eben dieses von David Gragory? versucht, der zuerst die Tanglichkeit der umgekehrten Kettenlinie für steinerne und hölzerne Brückenbogen bemerkte; Eulen? 4 allgemeine Theorie der Spannung eröffnete endlich den einfachsten Weg zur vollständigen Bestimmung dieser Linie.

Theorie und anch die von ÖALLER selbst angerufene Erfahrung zeigen, daß die Kettenlinie, wenn die Entfernung ihrer festen Punkte gegen ihre Senkung sehr groß sit, wie dieses gerade bei den Hängebrücken statt findet, sehr wenig von der Cykloide und auch von der Parabel abweiche. Da überdem die Kette hier nicht freischwebend erscheint, somlern durch den angehängten Brückenweg in allen Theilen einen nahe gleichen enkrechten Zug erleidet, so entfernt sich ihre Gestalt von der eigentlichen Kettenlinie und geht wirklich in die Parabel über,

<sup>1</sup> Allanbestimmt wird beinahe in allen Lehrbüchern ausgesprochen daß Cantan die Kettelnlisen mit der Persbel unzuchtett
habe. Indem er die parabolische Bahn geworfener Körner untersonht, zeigt Cantan aus der Sestung einer sehveren Kette, und
der Usmöglichkeit, sie genau horizontal und gerädlinigt anaxuspannen, auch die Usmöglichkeit eines geradlieigten horizontalen Schusses. Eine auf ein Bert gezeichnete Parabol, den Scheitel anach nuten gekehrt, sey mit der Bahn einer aufgehängten Kette sehr nach
übereinstimmend, und die Anpassung sey um so genauer, je flacher
der Bogen, oder je ausgespannter die Kette seys für Elevationavineld uuter 45° fellen diese Gernen quasi and unguten nonammen. Die
Kettenlinie biete also für die Prazis ein bequemes Mittel dar, die
Pangte verschiedener Parabolu auf einer Tafel sehnell zu bestimmen.
S. Galliel Opere. T. III. p. 105. Edit von Padan. 1744.

<sup>2</sup> Beruoulli Opera, T. I. p. 48, u. III. p. 491.

Philos. Trans. Abridged. I. p. 39.
 Novi Comment. Petropol. T. XV. u. XX.

<sup>4</sup> Novi Comment, Petropol. T. XV. u. XX

sie ist nur Kettenlinie, wenn das Gewicht des Brückenweges gegen dasjenige der Kette Null ist, und umgekehrt wird sie zur völligen Parabel, wenn die Schwere der Ketten gegen das der Last der Brücke selbst nicht in Betracht kommt. Das Letztere ist, wenn auch nicht immer, doch bei weitem am häufigsten der Fall, und so kann man bei der Berechnung der einzelnen Bestimmungsstücke statt der unbequemen Ausdrücke, welche die strenge Theorie der Kettenlinie liefert, die einfachern der Parabel in Anwendung bringen. Ueberhaupt müssen alle Verhältnisse nicht nach einer theoretischen Annahme der einen oder andern Curve, sondern mit sorgfältiger Rücksicht auf den definitiven Zustand des Ganzen berechnet werden. Hierher gehört namentlich die Berechnung der Tragstangen, deren Länge bei der Anwendung im Großen nach der einen oder andern Theorie beträchtlichen Verschiedenheiten unterworfen ist 1. Immerhin liefert die gemeinsame Theorie dieser Curven einige wichtige Hauptsätze, welche bei Constructionen dieser Art zum Grunde gelegt werden müssen, deren Beweis in den betreffenden Lehrbüchern nachgesehen werden kann:

- 1. Die Gewalt, mit welcher die Kette in horizontaler Richtung auszuweichen strebt, ist in allen Theilen derselben gleich groß, und der Spannung im Scheitel gleich.
- Die Gewalt, mit welcher die Kette in irgend einem Puncte nach verticaler Richtung zu zerreißen strebt, ist gleich dem Gewichte der Kette von diesem Punkte an bis zum Scheitel.
- 3. Die Spannung am Scheitel oder die horizontale Spannung steht bei gleichen Spannweiten im umgekehrten Verhältniss mit der Tiese des Bogens oder dem Pseile von der Chorde nach der Mitte desselben.
- 4. Sie wächst hingegen nach den Quadraten der Spannweiten.
  - 5. Am Scheitel ist die Spannung am kleinsten, und sie

<sup>1</sup> Skouts ungeht die Berechnung der Länge der Tragstangen durch ein praktisches Verfahren. Nachdem eine der Ketten aufgehängt ist, spannt er einen feinen Draht als Abseissenlinie genam in der Richtung des Pahrwegs, und bestimmt von diesem aus die Ordinaten nach der Curre hin durch directe Messung, deren Ergebuisse jedoch später nach Belastung der Curve einer Berichtigung unterworfen seyn möchten.

wächst mit der Abseisse vom Scheitel an gerechnet; sie ist daher am Aufhängepuncte am größten.

- Für jedes Bogen Element ist sie proportional der Cosecante des Winkels, den dasselbe mit der Horizontallinie bilder; daher bei flachen Bogen die Spannung außerordentlich groß wird.
- Die Spannung einer Stelle in der Kettenlinie ist der Quadratwurzel aus ihrem Krümmungshalbmesser proportional, sie ist daher vom Scheitel an zunehmend.
- 8. Die horizoutale Spannung verhält sich wie der Krümmungshalbmesser am Scheitel und wird durch das Gewichteiner Kette gemessen, die mit diesem Krümmungshalbmesser einerlei Länge hat, und vom gleichen Querschnitt mit der Kette am Scheitel ist. Nun ist in der Parabel der Krümmungshalbmesser gehau dem halben Parameter gleich, und somit ist nach der bekannten Gleichung dieser Curve y²=px, die hori-

zontale Spannung  $Q=\frac{1}{2}p=\frac{y^2}{2x}$ . Bezeichnet y die halter  $p=\frac{y^2}{4}$ . Spannweite  $\frac{1}{2}$  W, und x den Pfeil f, so wird  $Q=\frac{W^2}{x^2}$ .

und da W eigentlich das Gewicht eines Prisma ausdrückt, esen Basis der Querschnitt der Brücke in der Gegend des Scheitels (Ketten und Fahrweg zusammengenommen) und dessen Höhe die Spannweite ist, so ist die horizontale Spannung dem Gewichte der ganzen Brücke gleich, wenn die Senkung der

Kette den achten Theil der Spannweite beträgt. Ist  $f = \frac{W}{n}$ ,

also W=nf, so wird Q=  $\frac{nf \times nf}{8f} = \frac{nW}{8}$ . Wird z.B. der Pfeil nur halb so groß ( $\frac{1}{10}$  der Länge) also n = 16, so

der Pfeil nur halb so groß (½ der Lönge) also n = 16, so wird die horizontale Spannung = 2 W, d. h. doppelt so groß als das Gewicht der Brücke. Hierbei ist jedoch noch dasjenige Gewicht der Kette außer Acht gelassen, 'das vom Ueberschufs der Bogenlänge über die Spannweite herrührt, und welches selten mehr als "ty der ganzen Last ausmacht. Sind also beide, der Fahrweg und die Ketten durchgängig von gleichbrüngem Querschnitte, so ist die Spannung am Scheitel dem Gewichte des Ganzen gleich, wenn f= 4 W, und sie verändert sich in umgekehrten Verhältnis mit der Senkung f.

Diesen allgemeinen theoretischen Sätzen lassen sich aus

NAVIER'S vollständiger Untersuchung des Gegenstandes noch einige andere über die verticalen und lateralen Schwankungen eines solchen Systems, so wie über seine Längenschwingungen beifügen, die jedoch dnrch die verschiedene Solidität der Construction wesentlich modificirt werden. Wenn anch das Nachgeben und die Biegsamkeit eines Systems bei einem allzustarken Impuls das Zerbrechen hindert, so wirkt auf der andern Seite eine allzngroße Beweglichkeit und das Hin- und Herarbeiten abnutzend und zerstürend auf die einzelnen Theile und und ihre Verbindung. Aus diesem Grunde, da die Schwankungen der Ketten im geraden Verhältnifs der Quadratwurzel des Pfeiles und im umgekehrten der Spannweite stehen, dürfte es gerathener seyn, die Senkung im Verhältnis der Spannweite in so weit zu vermindern, als es die dadurch vergrößerte horizontale Spannung nur immer gestattet, und dagegen zu diesem Ende die Stärke der Tragketten zu vermehren<sup>1</sup>. Nicht minder wichtig ist es auch, dem Fahrwege, sey es durch die Einrichtung seines Geländers oder durch ein leichtes Sprengwerk die möglichste Steifigkeit zu verschaffen, und somit sowohl die loealen Eindrücke einer beweglichen Last auf das Ganze zu vertheilen. als anch den Seitenbiegungen der Brücke, welche von Windstößen auf sie ausgeübt werden, entgegen zu wirken 2. Auch das Gewicht des Fahrwegs, welcher durch seine Construction oder durch Bedecken mit Kiessand erhöht werden kann, trägt wesentlich dazu bei, das Ganze gegen die Einwirkung der zufälligen Lasten unempfindlicher zu machen. Wenn auch eben dieses eine vermehrte Stärke der Tragketten erforderlich macht, so wird dagegen, zumal bei größeren Brücken an Sicherheit und Dauerhaftigkeit wesentlich gewonnen.

Die Tragpfeiler der Ketten können für leichte Brücken von Zimmerverk, für grüßere von Goßeisen oder Mauerwerk gemacht werden. Sie bilden entweder bloße Saulen, oder eine Masse breiter als die Brücke selbst, durch welche ein Thorweg auf diese hinführt. Die letztere Construction, wenn sie auch

Bei den americanischen Kettenbrücken ist die Senkung meist der Spannweite, bei den Englischen etwa 15.

<sup>2</sup> Wie Baunni's Versuch, durch einen, nach Durotn's Vorschlag, unter dem Fahrweg zu beiden Seitea fortgeführten, nach oben convezen Kettenbogen die Stelfigkeit der Ersten zu bewirken, sich bewährt habe, ist noch nicht bekaunt geworden.

etwas schwerfällig aussieht, dürfte doch durch ihre Solidität für profesere Brücken sich empfehlen. Eine bedeutende Ausdehnung der Basis dieses Mauerwerks, seven es Säulen, Pyramiden oder Prismen, oder eine große cubische Masse ist unerläßlich, um dem mächtigen Seitenzuge zu widerstehen, und durch eine hinreichende Zurücksetzung des Schwerpunctes iede Umwälzung unmöglich zu machen. Diese Vorsicht wird besonders nothwendig, wenn man die Spannketten sogleich hinter ihrem Auflagepunkte senkrecht herunterführt, und sie dort entweder en Felsen oder großen Steinblöcken anhastet, oder in eine Art Keller hinabgehen läßt, wo sie unter dem Gemäuer befestigt werden. Obwohl hier der senkrechte Zug der Spannketten jede Umstürzung unmöglich macht, so wird dagegen dem beinahe horizontalen Seitenzug der Tragketten, und der Verschiebung durchaus kein anderer Widerstand entgegengesetzt, als welchen die Solidität des Gemäuers leistet, daher diese Leitung der Spannketten bei Säulen von geringer Basis Gefahr bringen würde. Dass hierbei überhaupt auf eine hinreichende Befestigung des Ufers, da, wo sie nicht von Natur gegeben ist, durch ein tiefgehendes Pfahlwerk gesehen werden müsse, bedarf keiner Erinnerung.

Die sicherste Unterstützug der Ketten bleibt immer diejenige , wo sie dergestalt über die Tragpfeiler hin gezogen werden, dass sie zu beiden Seiten gleiche Winkel bilden. In diesem Falle wird der Druck, den sie ausüben, ganz senkrecht. und insofern, nur das Fundament fest ist, so wird auch eine weniger massive Unterstützung doch keinen Unfall besorgen lassen. Um dabei jeden Seitenzug zu verhindern, sollte man anch die, von starker Belastung oder durch Wärmeausdehnung bewirkte Reibung der Ketten auf der Unterlage dadurch beseitigen, dass man sie über Rollen oder Sectoren gehen lässt, deren Axen auf dem Gemäner liegen. Die Kleinheit des Winkels, welchen in dem angenommenen Falle die Spannketten mit dem Boden bilden, setzt ihren Befestigungspunct weiter landeinwärts, und macht es möglich, sie nicht durch die bloße Beschwerung mit einer großen Steinmasse zu sichern, sondern ihrer Verrückung auch den unermefslichen Widerstand entgegen zu setzen, welchen die Unverschieblichkeit und Incompressibilität einer auch pur mälsigen Erdmasse (z. B. beim Ankern der Schiffe oder bei der Befestigung der Erdwinden) leistet. In

dieser Bezichung ist die von Bruszt. bei der Brücke auf Bourbon und die von Tritond bei der Bangor- oder Menai-Brücke gewählte Anordnung, bei welcher die Ketten mit ihren Scheitelpuncten die Ufer berühren, des horizontalen Zuges wegen besonders vortheilhaft, indem dadurch bei einiger Hineinführung der Ketten ins Ufer die Erbauung der kostbaren Widerlager großentheils beseitigt wird. Eben dieses läft sich auch dadurch erreichen, daß sam die Ketten unter dem Enhrwege aufhängt, und diesen auf jene hinstellt. Hierbei wird jedoch Fig. gen gegeben werden müß, das Gewicht beträchlich vermehrt; die tiefhingende Kette versperrt die Fahrt, und die Brücke dürch bei starkem Winde nachtheiligen lateralen Pendelschwingungen ausgesetzt seyn.

Das beste Material für die Construction dar Hängebrücken bleibt immerhin das geschmiedete Eisen: seine Stärke muß jedoch bei jedem Baue durch eine besondere Vorrichtung geprüft werden 1, und man ist übereingekommen, die Belastung desselben nur auf ein Drittel der Kraft gehen zu lassen, welche erforderlich ist, dasselbe zu zerreisen, indem bei dieser Anspannung das Eisen seine vollkommene Elasticität behält, und die Anordnung seiner innern Theile noch nicht verändert wird 2. Die Erfahrung an den Chinesischen Kettenbrücken, und an andern frei aufgehängten eisernen Ketten, leisten hinreichende Beweise für die Dauerhaftigkeit dieses Stoffes, wenn er nicht mit oxydirenden Substanzen, oder etwa mit Metallen, die einen galvanischen Process in demselben hervorrusen, in Verbindung kommt, ein Umstand, der besonders beim Befestigen der Eisentheile an die Erde (z. B. bei dem Eingielsen mit Blei) zu berücksichtigen ist.

Noch scheint es nicht ausgemacht, ob von den beiden Arten von Hängebrücken die eine einen entschiedenen Vorzug vor der andern habe. In England ist, zumal für die größeren

<sup>1</sup> Man sche hierzu die Apparate von Ressus in den Philos, Traus. f. 1818. (ann. de Chimie Sept. 1818.); die von Dürous u. Mitts in den unten benannten Werken, Vergl. Th. II. S. 187, dieses Wörterbuchs.

<sup>2</sup> Schr viele Angaben über die Stärke des Eisens findet man in NAVIRA'S Résumé des leçons données à l'école roy. des ponts et chaussées; Mécanique. T. I. Paris, 1826, 3.

V. Bd.

Brücken, die Methode der Ketten vorherrschend, indem daselbst nur etwa drei, und zwar nur für Fulsgänger von Draht gemacht worden sind: und es ist nicht zu leugnen, dass diese Entschiedenheit von Seite so kenntnifsreicher, alle ihre Einrichtungen so wohl in Beziehung auf Zweckmäßigkeit als Kostenersparung so wohl ponderirender Mechaniker hierin von großem Gewichte Dagegen haben die Gebrüder Seguin in Frankreich den Thatbeweis geleistet, dass man auch solide fahrbare Drahtbrücken bauen könne, und eben dieses wird auch durch ähnliche Constructionen in St. Petersburg dargethan. Die Sache kann unter verschiedenen Gesichtspuncten betrachtet werden, deren gegenseitige Abwägung zum Theil durch örtliche Verhältnisse bestimmt werden kann: 1. "Von Seite der Stärke und Dauerhaftigkeit; 2. in Beziehung auf leichte Verfertigung oder Ausbesserung, und 3. in Rücksicht auf Wohlfeilheit." In Betreff der Stärke zeigen die Versuche von Seguin und die von Düroun, dass gezogener unausgeglühter Draht verhältnifsmäßig bedeutend stärker ist, als Stangeneisen, und dals diese Stärke bei feinerem Drahte zunimmt. Auch haben nach Dürour's Erfahrung, die aus vielen Drähten zusammengesetzten Taue eben so viel Stärke, als die Summe der einzelnen Drähte ausmacht 1. Gegen die Oxydation werden dieselben durch fleissiges Bedecken mit Firnis hinreichend geschützt. Vielleicht dürfte in der Folge die von dem Genfer Künstler DA-RIER mit Erfolg versuchte Ueberzinnung der Taue, und nachherige Glättung durch den Drahtzug eine vollständige Sicherung gewähren. Das Unbequemste wäre wohl die Steifigkeit solcher Taue bei verstärktem Durchmesser. Dass in denselben einzelne Drähte unbemerkt reißen sollten, ist nicht zu befürchten, wenn man sie, wie Düroun that, vor der Vereinigung einzeln einer doppelt so großen Anspannung aussetzen würde, als ihre spätere Tragkraft erheischt. Die Leichtigkeit mit welcher sol-

<sup>1</sup> la Condena Ponts et Chaussées wird von einem Englischen Ingenieur Saucez Wars die Stärke des Einendrahtes von 3 Zoll Dikke derjenigen des Stangeneisens gleich gesetzt, and die Stärke eines Drahttanes zu der Summe der Kraft seiner einselnen Drähtte wie 40 m 65 angenommen; doch ohne nährer Angaben. Sécura hat durch directen Versuch nur 747 Unterschied zum Nachtheil des Drahtseiles gefunden.

che Drahtseile verfertigt werden können 1, die bedeutende Länge von 60 bis 100 Fuss, die man auf einmal erhält, der Umstand, dass Alles kalt bearbeitet werden kann, ist entschieden zu ihren Gunsten; da hingegen bei den Ketten die Enden der Stangen geschmiedet, gebohrt, zur bestimmten Länge ausgestreckt, in genaue Gelenke gepasst, und mit gedrehten Bolzen verschraubt werden müssen. Bei diesen ist jedoch die Befestigung der verticalen Tragstangen sicherer und leichter, als bei den Drahtsäulen, wo sie nur durch einen das Seil umgebenden Wulst von Draht in ihrer Stelle gehalten werden. Wenn überdem nach Duroun's und Seguin's nicht zu bezweifelnden Angaben die Stärke des Drahtes zu derjenigen des Stangeneisens sich nahe wie 3 zu 2 verhält (indem ein Quadrat-Millimeter des erstern bei 63, des letztern bei 42 Kilogrammen zerreifst), so ist auch die Wohlfeilheit, sowohl in Beziehung auf das Quantum des Materials, als auf den Arbeitslohn ganz auf Seite der Drahtseile. Dagegen ist nicht zu leugnen, das bei gehöriger Einrichtung auch die Verfertigung von Ketten, wegen der Gleichheit ihrer einzelnen Bestandtheile ziemlich geschwind von statten gehen kann, dass man ihre Größe jedem auch noch so hohen Bedürfrisse anpassen kann (ein Umstand, der bei den Duhtseilen doch gewisse Grenzen finden dürfte), dass man zu keiner Zeit etwa von verborgenen Fehlern zu befürchten hat, and dass bei eintretenden Reparaturen jedes einzelne Glied leicht herausgenommen werden kann, während dem die Beschädigung eines Seiles mehr Kosten und Mühe verursacht. Nur ist bei diesem System sehr genaue Arbeit eine wesentliche Bedingung; da hingegen das der Drahtseile eine weniger sorgfilige Ausführung erfordert. Wenn daher das Erstere für alle und jede noch so sehr ins Große gehende Unternehmungen dieser Art seinem Zwecke genügen kann, so wird das Letztere bei ungleich geringerm Aufwande dennoch für die gewöhnlichen Fälle der Brücken für Enfsgänger und leichte Fuhrwerke gute Dienste leisten, und diese Kostenersparung ist hier oft um so wichtiger, als die meisten Unternehmungen dieser Art nur von Privaten, oft auf ein sehr mälsiges Brückengeld hin gemacht werden müssen.

<sup>1</sup> Nach Dürova verfertigten drei Arbeiter in 8 Stunden 36 Mê-

Noch ist die Einführung der eisernen Hängebrücken zu neillen. Die Zeit wird lehren, ob die anscheinende Wohlfeilheit mit ihrer Dauer in einem günstigen Verhältnisse stehe. So wie- ihr Princip von dem der steinernen und hölzernen Brücken wesentlich verschieden ist, so muß es auch ihre Anwendung seyn. Für kürzere und stark befahrene Uebergänge werden die bisherigen Constructionen immer vortheilhafter seyn, und nur, wo diese nicht zureichen, bei allzu kostbaren oder schwierigen Wasserbauten, beim Uebersetzen über breite und tiefe Klüfte und namentlich etwa für Wasserleitungen dürften die Hängewerke ihren überweigenden Vorzug bewähren.

Härte.

Durities; Dureté; Hardness, rigidity.

Die Härte der Körper steht der Weichheit entgegen, und bezeichnet also eine relative Eigenschaft derselben, für welche kein absolutes Maß existirt, indem vielmehr jeder Körper nur

- Acal

<sup>1</sup> Zur Literatur dienen Edinb. philos. Journ. X, XI, XXI. Edinb. Journ. of Science No. V. Bibl. univers. sc. et arts XXI, XXIII. XXX. XXXI. Hanptsächlich Navier Rapport et mémoire sur les ponts suspendus. 1824. 4. avec atlas. Ferner Dupin Voy. dans la gr. Bretague. Force commerciale av. atlas. Condina ponts et chaussées. 1823. 8. av. atlas. Icn. von Mitts, die Sophienbrücke in Wien, 1826. S. Atlas. J. L. SPARTH über d. Tragbarkeit der Union-Kettenbrücke in Diugler's polytech. Journ. XXVII. Description of the iron bridges of suspension over the strait of Menai at Bangor, and over the river Conway in North Wales. 1824. 8. Philos. Trans. f. 1827. Ueber Drahtbrücken insbesondere: Dürova Descr. d'un pont suspendu en fil de fer. 1824, 4, u. nach diesem C. F. W. Beng der Bau der Hängebrücken aus Eisendraht, 1824. 8. Skous l'ainé: des ponts en fil de fer. Sec. Ed. 1826. 4. Bulletin de la Soc. d'Encourag. No. 248. über die Draht-Kettenbrücken von Delessent zu Cassy u. Larocheforcoln zu Liamcourt. Zwei schöne Engl. Kupferstiche, die Unioubrücke und die Bangorbrücke darstellend. J. G. K. Die Kettenlinie und ihre Anwendung im Allgemeinen, insbes. zum Theil auf Ketten - Haugebrücken. 1826. 8. Beitrag sum Bau der Kettenbrücken, welche in der Mitte mit einem beweglichen Brückentheile zu einer Durchfahrt eingerichtet sind. 1826, 4. In dieser Schrift wird das missliche System der Rudien oder schrögen Suspensorien empfohlen.

hatt oder welch in Verhaltnis zu irgend einem andern Körper genannt wird. Der specifische Charakter der Härte besteht darin, dals die Theile der Körper dem Eindringen jedes andern Körpers, der Trennung von einander, oder der Verschiebung ans ihrer Stelle einen großen Widerstand entgegensetzen, dagegen selbst in die Theile weicherer Körper einzudringen, sie zu trennen oder zu verschieben vermögen; mit einem Worte: ein Körper ist häter als ein anderer, wenn er diesen ritzt, selbst aber durch diesen nicht ritzbar ist, in welcher Beziehung insbesondere die Mineralogen diese Eigenschaft als Kennzeichen der Fossilien benutzen.

Bleiben wir zuvörderst bloss bei den Thatsachen stehen, so sind einige Körper allezeit härter als andere, so dass ihnen diese Eigenschaft ohne Widerrede zukommend beigelegt werden muss. So ist das Eisen härter als Blei, die kieselerdehaltigen Steine sind meistens härter als die kalkerdehaltigen, die unorganischen härter als die organischen. Inzwischen gehen die nämlichen Körper unter verschiedenen Bedingungen vielfältig in den Zustand größerer Härte über, und dieses zuweilen in einem wahrhaft unglaublichen Grade. Bei organischen Substanzen geschieht dieses meistens durch größere Näherung der Elemente und Entfernung der sie trennenden Flüssigkeiten; so erhärtet der Pflanzensast zur harten Holzsaser, das Firnis, das im hei-Isen Wasser gelösete Stärkemehl, der thierische Leim u. s. w. gehen durch Austrocknung in den Zustand bedeutender Härte über, und ein ähnliches Verhalten zeigt sich bei der Bildung der Knochen, der Nägel, Klauen, Hörner und insbesondere der Zähne, deren Schmelz einen der härtesten, zuweilen fast dem Angriffe einer Feile widerstehenden und durch Eisen nicht ritzbaren Körper darbietet. Verschiedene unorganische Körper werden härter, wenn ihre Theile einander näher gebracht oder sie dichter werden, und ohne Zweisel ist dieses bei allen der Fall, wozu bei einigen noch die Entfernung der Feuchtigkeit eine bedeutende Vermehrung der Härte herbeiführt. Letzteres ist insbesondere der Fall bei dem weichen Thone, welcher durch Austrocknen und Brennen zu dem oft ausnehmend harten Porzellane wird. Mehrere Metalle werden härter durch Hämmern, Walzen u. dgl., z. B. Silber, Messing, Kupfer und Eisen, gehen aber durch Glühen und langsames Erkalten wieder in den Zustand größerer Weichheit über. Bei Eisen und Stahl

besteht ein gewöhnliches Mittel des Härtens darin, dass man dieselben erhitzt und dann schnell abkühlt, wobei indess das Eisen nur auf der Oberfläche bedeutend härter, im Ganzen aber sproder wird, der Stahl aber durchaus einen der Differenz zwischen der anfänglichen Hitze und der plötzlich erzeugten Abkühlung proportionalen Grad der Härte annimmt, geschieht das Härten dadurch, dass er bis zum Dunkelrothglühen erhitzt und dann schnell in kaltes Wasser getaucht wird; ist aber der Stahl an sich schon von einer harten Sorte (indem es in dieser Hinsicht sehr verschiedene Arten giebt), so wird er zugleich ausnehmend spröde, mithin wegen seiner Zerbrechlichkeit für den technischen Gebrauch minder geeignet, und man muß die aus ihm verfertigten Werkzeuge daher wieder anlassen, d. h. allmälig bis zu einem geringeren oder größeren Grade der Wärme erhitzen, welcher durch die auf seiner Oberfläche erscheinende Farbe bestimmt wird. Der geringste Grad des Anlassens, wobei Harte und Sprödigkeit nur wenig gemildert werden, geht bis zur hell-strohgelben Farbe, ein weiterer dann zur dunkelgelben, zur karmesinrothen, violetten, dunkelblauen und grau-schwarzen, bei welcher fast alle Härtung wieder aufgehoben ist. Diese Farben der Oberfläche sind Folgen einer ansangenden oder weiter fortgesetzten Oxydirung einer verschwindend dünnen Metallschicht 1. In manchen Fällen giebt man dem Stable die zum Federn erforderliche Harte, indem man ihn bis nahe zum Glühen erhitzt und dann in Oel taucht oder ihn mit Unschlitt bestreicht (das sogenannte Abbrennen), welches sich anfangs entzündet, im Ganzen aber eine langsamere Abkühlung bewirkt, als das Eintauchen in Wasser, weil Oel und Unschlitt eine geringere Wärmecapacität haben als Wasser. und durch den heißen Stahl auf eine höhere Temperatur gebracht werden, als dieses beim Wasser möglich ist, welches noch obendrein durch die Dampfbildung eine unglaubliche Wärme plötzlich entzieht und dadurch eine sehr schnelle Abkühlung bewirkt. Hierzu kommt noch, daß das Fett die Oberfläche des Stahles gegen eine weitere Verbrennung schützt und die Trennung des Kohlenstoffs von derselben verhütet, somit also die Verwandlung des Stahls in Eisen hindert. Auf gleiche

<sup>1</sup> Vergl. Eisen Th. III. S, 161. Fustaten in Brugnatelli Giorn. Dec. II. II. 145. Days in Gilb. Ann. Ll. 206.

Weise pflegen die Künstler, z. B. die Uhrmacher und Mechamiker, die Spitzen der feinen Bohrer auf eine solche Weise uhärten, daß sie mit einem Lüthrohre die Lichtstamme dagegen
blasen, sie dadurch glühend machen und dann schnell in das
Unschlitt des Lichtes oder das Oel der Lampe tauchen. Nach
einer mündlichen Mittheilung des Dr. Einmare in Hamburg
pflegt der bekannte Mechaniker Reproduct den Spitzen der Bohrer
eine außerordentliche Härte dadurch zu geben, daß er sie in
Ouecksilber ablöscht?

Die Härte der Körper wird ferner bedingt durch ihre Verbindung mit andern Körpern, wobei jedoch so viele Abweichungen von einer allgemeinen Regel stattfinden, dass man eine solche kaum oder überall nicht aufzustellen vermag. Am natürlichsten und einfachsten würde es seyn, wenn die Härte zweier verbundener Substanzen das arithmetische Mittel derjenigen der einzelnen wäre, und so ist es auch ziemlich genau bei den Verbindungen des Goldes mit Silber und Kupfer, des Zinns mit Blei; allein diesem gänzlich widersprechend ist es, dass das zähe und mässig harte Kupfer mit dem härteren Zink verbunden das sehr weiche Messing und mit dem weichen Zinn vereinigt nach dem Verhältniss der Mischung, z. B. 5 zu 1 das harte Glockengut und 2 zu 1 das noch ungleich härtere Spiegelmetall liefert. Das Eisen wird durch einen Zusatz von 0.01 Kohlenstoff zum harten Stahl und von 0,02 bis 0,04 derselben Substanz zum noch härteren Gulseisen, indem letzteres zwar nicht eigentlich gehärtet, aber rasch gekühlt, von den besten englischen Feilen nicht angegriffen wird. Dieses Verhalten ist übrigens aus der großen Harte des reinen Kohlenstoffs in Diamant leichter erklärbar, als dass das Eisen durch einen unbedeutenden Zusatz von Alumium und Silicium, desgleichen von Chrom, Silber, Platin u. s. w. merklich härter, ja sogar mit

<sup>1</sup> Die mancherlei Arten des Verfahrens beim Bärten des Stahls indet man in den Werken über die Bereitung desselben. Zur gleichmäßigen Verhreitung der Wärme schlägt Nicholson vor, ihn auf einer erhitzten Bleimasse schwimmend bis zur erforderlichen Temperatur zu erhitzen. Vergl. Lydiatt, in Nichols. Journ. of Nat. Phil. 1814. N. 155, G. Ll. 203. Encyclop, meth. Art. Acier. T. I. p. 456. Praktische Auweinung zum Illarten des Stahls von Patcart. findet man im Jahrb. des polyt. Italit. I. 139.

Schwefel verbunden im Schwefelkies so hart wird, dass letzterer zum Feuerschlagen mit Stahl geeignet ist.

Ein mit der Härte der verschiedenen Körper nahe verwandtes Phänomen wurde vor einigen Jahren zufällig entdeckt und irt seitdem vielfältig besprochen. Man setzt nämlich mit Grunde voraus, dass der härtere Körper den weicheren schneidet, ritzt oder zerstört, wie dieses auch in der Regel der Fall ist. Als Ausnahme von dieser Regel sind einige früher bekannte Thatsachen zu betrachten, dass nämlich beim Schleisen scheinbar weichere Körper von den härteren allmälig Partikelchen wegreifsen, wie z.B. in den Cylinderuhren die weicheren Zähne des Rades in den stark gehärteten Cylinder einschneiden und das Leder eines Streichriemens Stahlpartikelchen von den Rasirmessern abzureißen pflegt. Allein dieses geschieht nur dann. wenn von den Schleif- und Polir-Mitteln kleine Theilchen zurückgeblieben sind oder die Staub-Partikelchen dergleichen darbieten, welche wegen größerer Zähigkeit und Weichheit sich in die minder harten Körper eindrücken, dort zurückgehalten werden, hierdurch als Schleifmittel dienen, neue Theilchen losreilsen, und durch diese dann vermehrt die härteren Körper angreifen. Hiernach also kann den weicheren Theilen nicht selbst und unmittelbar die Fähigkeit des Einschneidens in härtere beigelegt werden. Dennoch aber ist ein solches allerdings unter geeigneten Bedingungen sehr wohl möglich. BARNES und Perkins nämlich wollten eine schnell um ihre Axe laufende Scheibe von weichem Eisen mit einer Feile etwas kleiner machen, und fanden zur ihrer großen Verwunderung, daß die Scheibe ganz unversehrt blieb, die Feile dagegen angegriffen wurde. Es ergab sich bald, dass die nächste Ursache hiervon in der schnellen Bewegung der Scheibe zu suchen sey, und als sie diese noch vermehrten, wurde die Feile unter Funkensprühen gänzlich durchschnitten, die Scheibe aber nicht kleiner und bloss an ihrem Bande bedeutend härter 1. Die Sache machte Aufsehen, und wurde zuerst daraus erklärt, dass die schnelle Bewegung der Scheibe den Stahl der Feile sehr heifs mache, während sie selbst bei dem steten Wechsel neuer Berührungspuncte kalt bleibe, und auf diese Weise selbst härter als die sehr erhitzte Stelle der Feile diese zu schneiden in den Stand

<sup>1</sup> Journal of Science cet. XVI. 155.

gesetzt werde 4. Seitdem ist die Erscheinung selbst so oft wiederholt beobachtet, dass es ganz überflüssig seyn würde, die übereinstimmenden Resultate der zahlreichen Beobachtungen insgesammt namhaft zu machen. Unter die genaueren gehören die durch Danien und Collapon angestellten. Sie nahmen harte Grabstichel uud eine Scheibe von ganz weichem Eisen. So lange dann der Rand der Scheibe am Grabstichel mit einer geringeren Geschwindigkeit als 34,5 Fuss in einer Secunde bewegt wurde, griff der Grabstichel das Eisen an, hörte aber auf, das Eisen zu schneiden, sobald die Bewegung über diese Grenze hinaus schneller wurde: erreichte sie 70 F. in einer Secunde, so schnitt die Scheibe in den Grabstichel ein, und zwar mit einer von hier an der zunehmenden Geschwindigkeit proportionalen Wirkung. Dels die Erweichung des harten Stahls durch die Hitze der Reibung die Ursache hiervon nicht seyn könne, ging daraus klar hervor, dass bei gehöriger Geschwindigkeit der Scheibe die Wirkung im ersten Momente der Berührung eintrat, und bei absichtlich weich gemachten Grabsticheln geringer war. Aus den am Rande der Scheibe sich ansetzenden Stahlpartikeln ist die Erscheinung gleichfalls nicht erklärlich, denn diese findet man erst später und ihre Menge ist sehr unbedeutend. In Gemäßheit der gesammten Versuche sind diese Experimentatoren daher geneigt anzunehmen, dass der Stahl durch das schnellbewegte Eisen zerschlagen und fortgerissen wird, ehe er Zeit hat, in dasselbe einzudringen. Mit einer Geschwindigkeit von 130 bis 200 F. in einer Secunde liess sich auch Quarz, Achat u. s. w. etwas schneiden. Eine Uhrfeder mit der scharfen Kante der Scheibe genähert wird augenblicklich eingeschnitten, mit der flachen Seite die Scheibe berührend wird sie glühend. Eine Scheibe aus einer Mischung von Zinn und Kupfer brachte bloß ein Zittern in den genäherten Körpern hervor, ein Rad von Kupfer wurde auch bei einer Geschwindigkeit von mehr als 200 F. Geschwindigkeit stets von den Grabsticheln angegriffen, schnitt dagegen andere Körper, welche härter als Kupfer und weicher als Stahl waren. Als eine Merkwürdigkeit wurde noch beobachtet, dass die Kupserscheibe mit Stahl keine Wärme gab 2.

So erklärten die Herausgeber der Ann. de Chim. et de Phys. XXIV. 235.

<sup>2</sup> Bibl. univ. XXV. 281.

Es scheint mir im mindesten nicht zweifelhaft, dass die hier gegebene Erklärung die richtige des Phänomens sey. Um sie deutlicher vorzustellen, wollen wir uns die schnell bewegte Scheibe denken, von welcher ein Theilchen des Randes durch ein Theilchen des Grabstichels getroffen wird. Letzteres würde in diesem Falle das erstere abreifsen oder zur Seite schieben; allein ehe\_dieses geschieht, tritt schon ein anderes an dessen Stelle, und wenn daher die Kraft des Stahltheilchens geringer ist als diejenige, welche die Summe der mit ihm in Berührung kommenden Theilchen des Eisens in der zum Abreifsen erforderlichen Zeit gegen dasselbe ausübt, so muß es nothwendig selbst fortgerissen oder von der übrigen Masse getrennt werden. Das Phänomen hat also einige Aehnlichkeit damit, dass das Quecksilber, so leicht es auch sonst jedem Eindrucke eines festen Körpers nachgiebt, mit so außerordentlicher Gewalt gegen das verschlossene Ende einer luftleeren Röhre schlägt, und diese wenn auch vom dicksten Glase, so leicht zerschellt, mit den Erscheinungen des Wasserhammers und dem bekannten Versuche, dass man ein Unschlittlicht durch ein tannenes Brett zu schiefsen vermag. Das vorher angenommene Eisentheilchen im Rande der Scheibe bewegt sich nämlich mit einem gewissen Momente der Kraft gegen das Stahltheilchen; welches eine Function seiner Masse und Geschwindigkeit ist, und wenn daher dieses Kraftmoment in Verbindung mit der Cohäsion, mit welcher es mit der Masse des Eisens zusammenhängt, größer ist als die Cohasion des unbewegten Stahltheilchens, so muss letzteres abgerissen werden. Eine unmittelbare Folgerung aus diesen Versuchen ist übrigens, dass harte Körper sich am besten durch noch härtere schneiden, reißen, stechen und überhaupt bearbeiten lassen, je langsamer sie bewegt werden; daß dagegen die schneidenden, reissenden und überhaupt zerstörenden Körper um so stärker angreifen und so viel wirksamer seyn müssen, je schneller sie bewegt werden. Letzteres ist in der Praxis beim Bohren, Feilen, insbesondere dem Schleifen u. s. w. wichtig, ersteres beim Abdrehen eiserner, gusseiserner und hauptsächlich stählerner Sachen sehr zu berücksichtigen. Geübte Künstler wußten dieses unlängst aus eigener Erfahrung, sind aber durch diese interessante Beobachtung aufmerksamer darauf geworden, und wenden die Regel häufiger an, ohne sie, wie früher, gegenwärtig noch unbeachtet zu lassen. So hat namentlich PER-

KIMS schon das härteste Gusseisen mit stählernen Werkzeugen abgedreht, indem er ihm eine sehr langsame Bewegung von etwa 6 F. in einer Secunde gab <sup>1</sup>, und auch diese Geschwindigkeit ließes sich unter Umständen noch wohl vermindern.

Die Aufstellung einer Tabelle, um die verschiedenen Körper nach dem Grade ihrer Härte in eine Reihenfolge zu ordnen. scheint mir für ihren Zweck zu viel Raum zu erfordern . da dieser kaum ein anderer als ein technischer sevn könnte; in der Mineralogie, worin diese Eigenschaft als Kennzeichen der Körper gilt, findet man dieselbe ohnehin überall angezeigt. Unentbehrlich ist dagegen, die Sache aus dem physikalischen Gesichtspuncte betrachtet, eine Untersuchung über die eigentliche Ursache dieser bei den verschiedenen Körpern so ungleichen Beschaffenheit, obgleich sich schon der Analogie nach voraussehen lässt, dass ein Versuch dieser Art schwerlich zu einem befriedigenden Resultate führen wird. Die Begriffe der Alten hierüber waren ihrer übrigen Naturkenntnifs ganz angemessen, ARISTOTELES war die Härte eine secundare Qualität, weil sie als Folge der Trockenheit einer primaren Qualität erschien. nach EPIKUR und seinen Anhängern folgte sie aus der Härte der Atome, nach CARTESIUS aus der Ruhe der Theile, und stand in sofern der Flüssigkeit entgegen, welche er mit mehrern andern aus der Bewegung derselben ableitete. NEWTON hat mehrmals den Satz ausgesprochen, dass er die Atome der Körper für absolut hart halte, und diese Eigenschaft liegt auch so nothwendig im Wesen der Atome, wie man sich dieselben vorstellen muß, dass jener große Denker weniger consequent hätte schließen müssen, als man dieses anihm gewohnt ist, wenn er anders hätte urtheilen wollen 2; allein aus der Härte der Atome kann niemand mit irgend einem Grunde die Härte der Körper ableiten, weil ja alle Atome, auch die der weichen und flüssigen Körper. ihrer Natur nach hart seyn müssen. Dagegen führt New ron die Härte auf die Stärke der Cohäsion zurück, insofern diejenigen Körper die härtesten seyn sollen, deren Atome sich mit den größten Flächen berühren, und eben deswegen bei gleicher

Gill's Technic, Reposit. 1825, Oct. p. 247,

<sup>2</sup> Joh. Bernoulli spricht aus metaphysichen Gründen den Atomen die Härte ab, S. Opp. III, Nro. 135. ch. 1., als ob ein Atom im strengen Sinne des Wortes ohne absolnte Härte denkbar seyn könnte.

Stärke der Cohäsion minder leicht trennbar sind. Inzwischen ist die Sache zu schwierig, als daß diese Erklärung genügen sollte, und sie läßt sich den vorhandenen Thatsachen nach überhaupt nicht auf ein solches allgemeines Princip zurückführen. Zu einer allgemeinen Erklärung reicht die Annahme späterer Naturphilosophen von siner größeren oder geringern Menge des in den Körpern vorhandenen und gebundenen Elementarfeuers gleichfalls nicht hin, wenn man hierunter die bekannte Wärmen icht etwa ein gewisses unbekanntes Princip verstehen will, und eben so wenig der Conflict der einander entgegen wirkenden Dehnkraft und Ziehkraft, wie sich aus den folgenden Betrschtungen von selbst ergeben wird.

Zuvörderst sind Härte und Cohäsion keineswegs identisch, wie nach der zuletzt angegebenen Theorie folgen würde. Der Diamant ist der härteste unter allen Körpern, und dennoch lassen sich, ohne dass hierüber directe Versuche vorliegen, seine Blätter muthmasslich leichter trennen, als die Theile des Stahls, welcher von ihm geritzt wird; Gusseisen ist härter als Schmiedeeisen bei geringerer Cohasion, ein gleiches Verhältnis findet statt bei Zink und Kupfer, ja der härteste Stahl zeigt geringere Cohäsion, als der augelassene u. dgl. m. Die Härte ist ferner dem specifischen Gewichte, also der größern Nähe der Atome keineswegs proportional, wie schon aus der Vergleichung von Quecksilber und Blei mit Eisen und Kupfer genügend hervorgeht, ja sogar ein Stahlstab wird nach Fontin 1 langer, wenn man ihn härtet, und also specifisch leichter; aber eben so wenig findet ein umgekehrtes Verhältniss statt, denn Zinn z. B. ist leichter als Kupfer und auch weicher, wie auf gleiche Weise das Kalium u. s. w. Eben so wenig ist Härte der specifischen Wärmecapacität direct proportional, wie schon aus der Vergleichung von Wasser und allen Metallen, noch ist sie derselben umgekehrt proportional, wie aus der des Eisens und Bleies folgt. Endlich findet ein solches constantes Verhältniss auch rücksichtlich der Schmelzbarkeit nicht statt, denn Blei und Platin sind beide weicher als Eisen, und davon ist das erste weit leichter, das zweite schwerer schmelzbar als das letzte. Wollte man sich die Mühe geben, auf gleiche Weise das elektrische Ver-

<sup>1</sup> S. G. G. Schmidt Hand- und Lehrbuch der Naturlehre. Giels. 1826, S. 34.

halten der verschiedenen Körper, ihren Glanz, ihre Verwandtschaft zum Sauerstoff u. s. w. zu betrachten, so würde man nur noch um so gewisser zu der Ueberzeugung gelangen, dass die Härte mit keiner dieser übrigen Qualitäten in einem nothwendigen Zusammenhange steht; und daher auch daraus nicht erklärt werden kann. In einigen Fällen ist die größere Härte allerdings eine Folge der einen oder der andern zu den Körpern hinzukommenden Substanz, allein, daß sie allgemein durch irgend einen bestimmten Stoff erzeugt werden sollte, wie etwa nach früherer Vorstellung durch das Phlogiston, daran wird jetzt niemand ernstlich denken, und außerdem werden auch die nämlichen Körper ohne das Hinzukommen eines solchen unbekannten Etwas bald mehr bald minder hart, z. B. durch Hammern oder Ablöschen, im letzteren Falle auch dann, wenn sie mit einem Cement dicht umgeben und gegen den Zutritt eines Körpers von Außen gesichert sind.

Itu Allgemeinen lässt sich daher nur so viel bestimmt angeben. Größere Härte ist wohl in allen Fällen mit größerer Sprödigkeit verbunden, ohne dass eine Raumverminderung diese begleitet, und daher von dieser Seite betrachtet, eine größere Annäherung der Theile anzunehmen ist. Von der andern Seite aber hebt die vermehrte Wärme die Härte in der Regel auf, und macht die meisten Körper mit Vermehrung ihres Volumens nicht bloß weich, sondern selbst flüssig, so daß also eine gewisse Nähe der Theile nothwendige Bedingung der Härte wie der Cohasion seyn muss, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß viele Körper durch Hämmern, Pressen und Zusammendrükken härter werden. Nimmt man hinzu, daß einige Körper, namentlich Glas, Eisen, Stahl, u. s. w. durch plötzliches Abkühlen bedeutend härter und sproder werden, dann aber zugleich eine eigenthümliche Anordnung ihrer Theile zeigen, welches beides durch abermaliges Erhitzen und allmäliges Erkalten wieder aufgehoben wird, so müssen wir nach überwiegenden Wahrscheinlichkeitsgründen annehmen, dass die Härte ihrem Wesen nach mit der Cohasion zusammenfallt, und sich also auf eine innigere Berührung der Elemente zurückführen läßt, zugleich aber durch die gleichzeitig entstehende Sprödigkeit limitirt wird, vermöge welcher die in einer gewissen Lage vereinigten Theile keine Verrückung zulassen, ohne getrennt zu werden. Es lassen sich sonach auch diese Erscheinungen füglich mit der Corpusculartheorie vereinigen, und kann hiergegen kein Einwurf darans hergenommen werden, daß einige Meşalle, namentlich das zur Verfertigung des Gong-Gong dienende<sup>4</sup>, wie überhaupt das Kupfer und die Mischungen desselben, durch plötzliches Abkühlen nicht härter werden, sondern vielmehr weicher als durch langsames Erkalten; denn es darf nicht vorausgesetzt werden, dals die erhitzten Körper in diesem Zustande größerer Ausdehnung gerade eine solche Lage ihrer Theile annehmen, aus welcher durch plötzliches Festwerden eine überwiegende Stärke des Zusammmenhanges hervorgehen mißste, vielmehr kann unter Umständen gerade das Gegentheil statt finden. Diese immerhin noch mangelhafte Erklärung muß also bis dahin gemigen, das es uns vielleicht gelingt, tiefer in die Kenntniß des eigentlichen Wesens der Materie einzudringen.

M.

## Hagel.

Steine, Kiese, Schlofsen; Grando; Grèle, glaçons; Hail, Hailstones; nennt man die Eiskörper, welche sehr häußt steit des Regens ungleich an Größe und 
Menge vom Himmel herabfallen, wobei man dann zu sagen 
pllegti es hagelt, schlofset, kieset und auch wohl es steinet. 
Das ganze oft sehr großsartige, mitunter uuglaublich verheerende, allezeit mit Furcht erfüllende Phänomen des Hagelns mußs 
zwar aus dem Standpuncte des Physikers betrachtet, sehr interesaant seyn, bietet aber zugleich der Schwierigkeiten noch 
viele dar, und ist bis jetzt keineswegs vollständig erklärt. Zur 
deutlichen Uebersicht werde ich daher zuerst das Geschichtlichen 
zusammenstellen und dann die Erklärung nachfolgen lasseen.

## A. Beschaffenheit des Hagels.

 Eine kenntlich verschiedene Species des Hagels bilden dis ogenannten Graupeln (grando minutissima; grésil), der Regel nach vollkommen runde, nur selten durch einzelne Hervorragungen von 'der runden Gestalt abweichende Körner von

<sup>1</sup> S. Art. Gong-Gong.

der Größe eines Hirsekomes (0,3 Lin. Durchmesser). bis zu der einer starken Erbe (2 bis 2,5 Lin. Durchmesser). Sie sind allezeit undurchsichtig, mehr oder minder der Weiße des Schness sich nähernd, und in den kleinsten Körnern sie erreichend; die größten dagegen nähern sich der Beschaffenheit des Hagels, indem sie einen dinnen Ueberzug von Eis annehmen. Sie scheinen im Ganzen aus einer Menge kleiner Eisnadeln oder aus seinen Schneetheilchen zusammengefügt zu seyn, und zeigen sich daher ungleich hart, indem einige Körner leicht zerneiblich sind, andere dagegen die Härte des Eises fast erreichen. Die kleinsten Körper sind am genauesten kugelfürmig, die größern weichen am meisten von dieser Gestalt ab.

2. Der eigentliche Hagel besteht aus verschieden gestalteten meistens rundlichen oder noch mehr paraboloidischen 1 Körpern von der Größe einer kleinen Erbse bis einer welschen Nuß. welche in der Mitte einen den Graupeln ähnlichen Kern von 0.5 bis 1 oder gar 2 Lin. Durchmesser haben 2, nach Außen aber durchsichtiges in der Regel wenig blasiges, häufig opakes, fast milchig scheinendes Eis als zusammenhängende Masse, nur selten als concentrische Kringe. Vollkommen rund werden die Hagelkörner selten gefunden, sondern sie haben meistens hier und da Hervorragungen, Eindrücke, zuweilen Blasen u. s. w. 3. auch folgt dieses schon daraus, weil man sie im Fallen nicht füglich auffangen kann, auf dem Boden oder in der Hand aber sogleich eine partielle Schmelzung derselben eintritt. VOLTA 4 meint, die Hagelkörner seyen niemals rund, sondern zuweilen zusammengedrückt sphäroidisch, zuweilen an einer Seite coupirt und halbkugelartig, zuweilen linsenförmig und mit Facetten, seltener mit Erhabenheiten als Folgen der Vereinigung mehrerer Körner, am häufigsten mit Zusammendrückungen und Vertiefungen durch das Aneinanderstofsen, durch partielle Schmelzungen oder Vereinigung mit Regentropfen während ihres Falles. Ich selbst habe außer mehrern kleinern drei große und darunter eins der furchtbarsten Hagelwetter erlebt, die in den Annalen der Meteorologie varkommen, habe dann gleich unter-

<sup>1</sup> S. Encyclop. Method. Part. Phys. III, 403.

<sup>2</sup> SAUSSURE Voy. J. 2075.

<sup>3</sup> Мизясивнопова Int. II. 117. §. 2394.

<sup>4</sup> Journ. de Phys. LXIX. 286. 333.

sucht, und gefunden, dass in allen unversehrten Körnern der weilse Kern vorhanden war, indem ich diejenigen, worin dieser sich als Seltenheit nicht fand für zerschlagene und durch Schmelzung abgerundete Eisstücke zu halten geneigt bin. Die gewöhnlichste Form scheint mir die kugelrunde, denn diese hatten alle die anfänglich fallenden kleineren, und die von mir gleich im Fallen genau beobachteten, z. B. diejenigen, welche durch die zerschlagenen Scheiben der Fenster in die Zimmer flogen; indefs giebt es der Ursachen so viele, welche eine Abweichung von dieser Gestalt erzeugen können, z. B. das Schlagen gegen einander und gegen harte Körper, partielles Wegschmelzen u. s. w. dass bei weitem die Mehrzahl nicht völlig kugelrund ist. Eben so scheint mir der größte Durchmesser eines reinen Magelkorns in mittleren Breiten nicht über 1,5 bis höchstens 1.75 Par. Zoll zu gehen, obgleich es bei weitem größere giebt, welche aber zwei, drei und mehrere Kerne haben, und also als zusammengesetzte anzusehen sind, bei denen eben diese Zusammensetzung meistens auch die äußere Gestalt bedingt. Mus-SCHENBROEK, VOLTA u. a. sind gleichfalls der Meinung, dass die größern Hagelkörner durch Vereinigung gebildet werden, und Derchos 1 halt die runde Gestalt und die Anwesenheit eines weißlichen Kernes nach einer Menge von Beobachtungen für dasjenige, was die Erfahrung in den meisten Fällen als Regel darbietet. Unter die sehr seltenen Ausnahmen gehört das Fallen kleiner runder Körner durchsichtigen Eises, welche ohne Zweifel aus gefromen Regentropfen entstanden sind 2.

3. Beispiele von größerem und ungewöhnlich großen Hagelkürnern gehören nicht eben unter die Seltenheiten, wengleich nur einige wenige Fälle das ganz ungewöhnliche nachweisen. Schon Musschusbanch 2 zählt eine Menge Beispiele dieser Art auf und erwähnt zugleich, das die älteren Physiker geglaubt hätten, die Hagelwolken beständen aus massivem Eise welches zerbräche und daher in so großer Menge herabstürzte. Nach Dezuakzis soll 1470 zu Rom Hagel von der Größe eines Casuar-Eies gefallen seyn. Auf der Flandrischen Insel Ryßel (1666) im Mai Hagel, dessen meiste Kürner die Größe eines

<sup>1</sup> Bibl. univ. XIII. 154.

<sup>2</sup> Anago in Annuaire présenté au Roi. Pour l'an 1828.

<sup>3</sup> Introd. II. 1017. §. 1495.

Taubeneies hatten, allein es wurden auch einige von 0,5 und sogar von 1 & schwer gefunden 1. Nach HALLEY fiel am 29. April 1697 zu Flintshire Hagel von 5 Unzen Gewicht, und Ros. TAYLOR beobachtete am 4. May desselben Jahres in Hartfordshire Hagelkörner, deren Umfang 14 engl. Zoll betrug 2. Sehr bekannt durch die Beschreibung von PARENT 3 ist das große Hagelwetter geworden, welches 1702 am 15. Mai die Gegend um Iliers verwiistete. Die kleinsten Körner waren zwei Daumen dick, die mittleren wie Hühnereier, die größten wie eine geballete Faust, und wogen & &., welche letztere Angabe indess schwerlich als ganz genau betrachtet werden kann, insofern die genannte Größe das angegebene Gewicht nicht erreicht. Im Jahre 1724 sollen bei Monte-Rotondo Hagelkörner über 1 & schwer gefallen seyn 4, Musschenbrork 5 beobachtete selbst zu Utrecht 1736 ein starkes Hagelwetter, wobei die meisten Körner die Größe eines Taubeneies hatten, einige aber, aus mehreren zusammengesetzt, die Größe eines Hühnereies erreichten. Am 11. Juli 1753 sammelte MONTIGNOT zu Toul polyedrische Hagelstücke von drei Zoll Durchmesser 6. Unter dem Hagel, welcher 1787 am Comersee fiel, befanden sich Stücke von 9 Unzen an Gewicht. LAMPADIUS 7 fand bei dem schrecklichen Hagelwetter in Beverungen im J. 1792 noch nach 14 Tagen in den Kellern zusammengeflossene Haufen Hagel, und darunter Stücke von 13 Loth schwer, Nogobrath aber 1822 am 7. Mai, als ein furchtbares Gewitter die Gegend um Bonn verwüstete, Hagelkörner von 2; 3; 4; bis 12 Loth an Gewicht. In demselben Jahre waren viele verheerende Hagelwetter, namentlich am 9. Juni in Trient, wobei nach öffentlichen Blättern Hagelkörner von der Größe eines italienischen Brodes 8 bis 16 Unzen

<sup>1</sup> Phil. Trans. N. 203. p. 858.

<sup>2</sup> Araco in Annuaire pour 1829.

<sup>8</sup> Hist, de l'Ac, 1708, p. 19,

<sup>4</sup> Allgem, Zeit. 1817. Juli.

<sup>5</sup> A. a. O.

<sup>6</sup> ARAGO a. a. O.

<sup>7</sup> Hannöv. Magaz, 1792, St. 93.

<sup>8</sup> Schweigs, J. N. F. VIII, 84. Abbildung des Hagels und Beschreibung des Hagelwetters von demselben findet man in Hesperus u. s. w. 1823. N. 167 und 168, entlehnt aus Nova acta Acad. Car. Leop. nat. cur. T. II. 8, 560.

schwer die Dachziegel zerschmetterten. Im Jahre 1802 fiel bei Annaberg Hagel, wovone einzelne Stücke ein Pfund wogen, und bei Buck im Posener Departement von der Größe einer geballeten Mannsfaust<sup>1</sup>. Ich selbat im Jahre 1801 in Hannover Hagelkürner von S Loth Gewicht in Menge gewogen, allein keins von 16 Loth Gewicht; in Herrenhausen aber fand man in der Dammerde des botanischen Gartens am andern Tage Eindrücke wie durch die Unterschale einer mittlern Caffeetasse gemacht, welche auf Hagelkörner von mehr als 1 % Gewicht deuteten 2.

Bei einem furchtbaren Hagelwetter auf der Orkadischen Insel Stronsa im Jahre 1818 fielen Körner von der Größe eines Gänseeies, welche sogar die hölzernen Fensterrahmen zerschlugen, auch eigentliche Stücke Eis von allerlei Gestalten, meistens zwar rund, viele mit Spitzen und so scharfen Kanten, dass man nicht darüber hingehen konnte, ohne sich die Füße zu verletzen. Die größeren wurden auf + und + & geschätzt, und einige waren bis 4 Zoll tief in das Ackerland gedrungen 3. Nicht minder merkwürdig war ein Hagelwetter, welches einen Theil der englischen Armee auf einem Marsche in der Gegend von St. Sebastian bei Roncevalles 1813 fiberraschte. Der Hagel fiel mit Sturm ganz ohne Blitz und Donner, und die Körner nahmen nach Stewart's 4 Erzählung zu von der Größe einer Bohne bis zu der eines Hühnereies. Sie bestanden aus meist durchsichtigem Eise, waren im Allgemeinen rund und hatten Eiszapfen von der Länge und Dicke, wie die Zacken einer gemeinen silbernen Gabel. STEWART vermuthet hieraus, dass sie ursprünglich die doppelte Dicke halten, so dass die Zacken beim Schmelzen stehen geblieben wären, was schwer zu glauben ist.

4. Die hier angegebenen Beispiele ließen sich noch um verschiedene vermehren; allein außer diesen giebt es einige mehr oder minder genau bewahrheitete Erzählungen von Hagelstücken, deren Form und Größe Bewunderung erregen muß. Mongroß erzählt, daß in Northampton im Jahre 16(3) ebene

<sup>1</sup> G. XVI. 75.

<sup>2</sup> S. Rlumhof's Beschreibung in Voigt's Mag. III. 363.

<sup>3</sup> Transact of the Royal Soc. of Edinburgh. IX. 187, daraus kürzer in Edinb. Phil. Journ. N. VIII. 365. Noch kürzer bei G. LXVIII. 316.

<sup>4</sup> Edinb. Phil. Journ. Nro. XVII. 194.

<sup>5</sup> Natural history of Northampton. Chapt. 5. p. 341.

Eisstücke von 2 Z. Länge und 1 Z. Dicke gefallen sind, und Kugeln von 1 Z. Durchmesser mit 5 hervorragenden Spitzen; in Herforden in England aber soll 1697 Hagel von 9 Z. Umfang 1 und bei Krems 1719 von 6 & Gewicht gefallen seyn 2. Einzelne Eisklumpen, welche 1717 bei Namur herabfielen, sollen 8 & gewogen haben, und 1767 bei Potsdam die Größe eines Kürbisses gehabt haben, wodurch ein Ochse getödtet und einem Bauer ein Arm abgeschlagen wurde 3. CROOKSHANK berichtet von einem Gewitter, welches er in Nordamerica erlebte, wobei Hagelkörner von 13 bis 15 Z. Umfang herabfielen, aber aus mehreren kleineren zusammengebacken waren. Im Jahre 1739 fiel bei Würzburg Hagel von 3 & Gewicht , im folgenden fielen in Frankreich Eisstücke 2 Z. lang, 1 Z. breit und 0,5 Z. dick 5; nach VALLACE in seiner Beschreibung der Orkadischen Inseln fielen daselbst 1680 bei einem heftigen Gewitter Eisstücke von 1 Fuss Dicke 6, Posc p'Antic sah am 13, Juli 1786 genau oktaëdrische Hagelkörner 7, TESSIER 8 beobachtete selbst das außerordentlich große Hagelwetter von 1788, fand einige Hagelkörner von gewöhnlicher runder Form fast 3 Z. im Durchmesser haltend, und erhielt die genauesten Nachrichten von andem, welche ungewöhnlich gestaltet waren. Dahin gehören die halbkugelförmigen, die mit Hervorragungen wie mit Spitzen versehenen, andere von fast oktaëdrischer Gestalt, noch andere lang und dick wie Eistücke, und endlich solche, welche ästige Stalaktiten vorstellten, in denen an der dicksten Stelle sich ein weißer Kern befand. Nach genauen Nachrichten wurden einzelne Hagelkörner von 2 Zoll 9 Lin. Länge und 2 Z. Dicke, und sogar eins von 4 Zoll 9 Linien Länge und 2 Zoll Dicke gefunden, und dennoch wog dieses noch kein halbes Pfund. TES-SIER bemerkt mit Recht, dass sich nach diesen genauen Bestimmungen die übertriebenen Angaben würdigen lassen, welche

<sup>1</sup> Phil. Trans. N. 229. p. 579.

<sup>2</sup> Breslauer Saml. 1720.

<sup>8</sup> Allgem, Zeit. 1817.

<sup>4</sup> Musschenbrock, a. a. O.

<sup>5</sup> Hist de l'Ac. 1741. p. 218.

<sup>6</sup> Encyclop. meth. Part. Phys. III. 408.

<sup>7</sup> Journ. de Phys. 1788. Juli.

<sup>8</sup> Mem. de l'Ac. 1790. 263.

man anderwärts namentlich bei RICHARD i findet. Wenn ferner Ananson angiebt, dass er bei dem Hagelwetter zn Paris am 7. Juli 1769 Hagelkörner von der Form eines Meniscus gefunden habe 2, so läfst sich füglich annehmen, daß dieses Bruchstücke zerschlagener Hagelkörner waren, welche sich nach Art concentrischer Kugelschichten abgelöset hatten. Endlich erzählt auch Perox3 merkwürdige Sachen von der Beschaffenheit des Hagels auf Neuholland. Er selbst erlebte dort ein furchtbares Hagelwetter, welches aber nicht sowohl durch die Größe der Eismassen, als vielmehr durch ihre Menge und Form sich auszeichnete. Statt rundlicher Hagelkörner fielen nämlich prismatische Eisstücke, wovon die größten eine Unze wogen, und bei 29 Lin, Länge 17 Lin. Breite und 8 Lin. Dicke hatten. Für die Engländer, setzt Peron hinzu; war diese Erscheinung nicht auffallend, denn sie hatten sie schon oft beobachtet, am ausgezeichnetsten aber im December 1795, indem gleichfalls statt gewöhnlichen Hagels Eisstücke herabfielen, wovon die größten 6 bis 8 Z. lang und wenigstens zwei Finger dick waren. abentheuerlichste Erzählung, falls wir annehmen wollen, daß das Factum wirklich so erfolgt sey, wie es erzählt wird, hat GILBERT aus nicht genannten öffentlichen Nachrichten entlehnt 4. und es ist seitdem schon manche physikalische Hypothese dadurch unterstützt oder darauf gebauet. Es heißt nämlich: Am 28. Mai 1802 fiel in Ungarn bei dem Dorfe Putzemischel während eines Gewitters und Hagelwetters ein viereckiger Eisklumpen aus der Luft, 3F. lang, 3F. breit und 2F. dick. Acht Männer vermochten nicht ihn aufzuheben : man schätzte ihn auf 11 Centner, und nach drei Tagen fand man noch Ueberbleibsel davon. Nicht weit davon

<sup>1.</sup> Hist. nat. de l'air et des météores. A Paris 1770. VII Vol. 18. deutsch. Frankf. 1778. S. Booquer hat in seiner Collection des historiens de France aus Ecistash, Hebbassus Coxra. und der Chromik von Rheims die Nachricht von dem großen Hagelklumpen aufgenommen, welcher 823 den 24. Juni gefallen seyn soll, nämlich 15 F. Jang., 11 F. Deier und 6 Füß dick. Anch bei dem starken lingelwetter im Frankreich im Jahre 1593 sollen Hagelkömer von 0 und 12 Pfund an Gewicht gefällen seyn. Solchen Angaben fehlt die gennee Kritik. Vergl. Wieuer Conversat. Blatt 1821 N. 59. S. 704. darsus G. LXXII. 435.

<sup>2</sup> Arago in Annuaire pour l'an 1829.

<sup>3</sup> Reisen d. Ueb. I. 347.

<sup>4</sup> Ann. XVI. 75.

lag noch ein zweiter Hagelklumpen von der Größe eines guten Reise - Koffers 1. Es wird indess nicht leicht jemand darüber in Zweifel seyn, dass alle jene monströs großen Hagelklumpen aus mehreren zusammengefrorenen bestehen, wofür auch die Erfahrung entscheidet, dass man in den größeren zwei oder mehrere weissliche Kerne findet, und wenn kein glaubwürdiger Zeuge bestimmt versichert, dass er den zuletzt genannten ungeheuern Klumpen wirklich herabfallen gesehen habe, wie an sich überhaupt kaum glaublich ist, so muß, man als das bei weitem Wahrscheinlichere annehmen, dass derselbe erst auf der Erde durch Zusammenfrieren einer großen Menge einzelner Körner gebildet sey. Vergleicht man übrigens diese Erzählung mit einer andern. welche historisch sehr gut begründet ist, so verliert sie viel von ihrer auffallenden Unglaublichkeit. Leorosp v. Buch entnahm nämlich aus guter Quelle 3, dass während der heißen Jahreszeit im April und Mai in Mysore häufig großer Hagel fällt. In der letzten Zeit der Regierung TIPPOO SAHEB's aber fiel nahe bei Seringanatam eine Hagelmasse von der Größe eines Elephanten. wovon die zur Untersuchung hingesandten Officiere des Sultans berichteten, dass sie bei der Berührung die Empfindung des Brennens erzeuge, eine sehr natürliche Aeufserung solcher Menschen, welche an die Empfindung der Kälte nicht gewöhnt sind. Die Eismasse lag zwei Tage, ehe sie geschmolzen wurde.

5. Alle Hagelkörner, welche ich in großer Menge bei mehreren Gelegenheiten zerschlägen habe, großes sowohl als auch kleine, verhielten sich genau wie gewöhnliches Eis, und anders kann es auch wohl der Natur der Sache nach nicht seyn. Dezcasa dagegen will gefunden haben, die Gestalt der Hagelkürner sey ein Kugelsector nach einem gleichseitigen sphärischen Dreieck ausgeschnitten. In Gemißsheit dieser Thatsache glaubt er, der Hagel bilde sehr große Kugeln mit einem weißlichen Kern im Centro, umgeben von einer undurchsichtigen

<sup>1</sup> Gilbert forderte die Naturforscher in Ungarn auf, über dieses Phänomen nähere Erkundigung einzuziehen, indels wire es vorläufig nothwendig gewesen, die benutzte Quelle zuvor anzugeben, eine bei seltenen Erscheinungen nothwendige Bedingung.

HEYNE'S Tracts historical and statistical on India p. 20. mitgotheilt bei G. LXXVI. 342.

<sup>8</sup> Biblioth. univ. XIII. 154. Daraus G. LXVIII 323.

Kugel, welche nach Außen von einer in Zacken auslaufenden Hülle mit ausgefüllten Zwischenräumen umgeben sey. Diese furchtbaren Kugeln sollen dann durch eine Explosion zerplatzen, so dass nur ihre Bruchstücke als die genannten sphärischen Pyramiden auf die Erde fielen. Indess sah er die nicht zerplatzten Kugeln bei einem Hagelwetter zu la Braconnière im Dep. Mayenne, welche die zähen Dachschiefer zerschlugen und schreckliche Verheerungen anrichteten. - Da das Eis leicht in dreikantigen Pyramiden gebildet wird 1, so hat es nichts Widersprechendes, such die Bildung solcher Pyramiden im Hagel anzunehmen; an eine Explosion aber, welche eine Zerstückelnng dieser Kugeln und das Herabfallen der genannten Bruchstücke zur Folge hätte, ist nach meiner Ansicht der Sache auf keine Weise zu denken. Uebrigens versichert auch R. Lindsay 2 am 27. Juni 1823 solche Hagelkörner gesehen zu haben, welche eine undurchsichtige vierseitige oder dreiseitige Pyramide mit einer gewölbten Basis bildeten, und wobei letztere durchsichtig war. Keine Linie daran war länger als 0,5 Z., und auch er ist der Meinung, dass sie durch Zerplatzen größerer Kugeln entstanden seven.

6. Åls eine seltene Aussahme von der Regel ist es anzusehen, wenn in einzelnen Fällen die Hagelkörner heterogene Substanzen einschließen, indels sind einige Beispiele dieser Art so verificirt, daß jie Thatsachen an sich keinem Zweifel unterliegen. Schreuchzer?, Francholburgen, wonach man im Kerned ert Hagelkörner kleine Stückchen Spreu und andere leichte Körper gefunden hat. Man wollte dieses als einen Beweis gegen die Hypothese ansehen, daß der Hagel in sehr hohen Regionen der Luft gebildet werde, allein mir scheint die Höhe, bis zu welcher leichte Körper durch die den Hagelwettern so oft vorausgehenden Wirbelwinde gehoben werden, ganz unbestimmbar, und ich wundere mich vielmehr, daß es aus neueren Zeine keine bekannter gewordenen ähnliche Beobachtungen giebt,

<sup>1</sup> S. Eis. Th. III. S. 111.

<sup>2</sup> Edinb. Phil, Journ. N. XXII. 827.

<sup>3</sup> Breslauische Sammlungen. 1X. 90. 4 Meteorologicorum L. V. cap. 8. p. 342.

<sup>5</sup> Hamb, Mag, XVII. 1.

Oefter sind dagegen unorganische Substanzen im Kerne der Hagelkörner gefunden. Bei dem erwähnten großen Hagelwetter in Flandern z. B. enthielten einige Hagelstücke eine dunkelbraune Substanz1. Im Jahre 1755 beim Toben des Katlegiaa fiel Hagel, wovon jedes Korn einen Theil Sand oder vulcanische Asche einschloss2, und im Jahre 1721 fiel in Irland Hagel mit einem eingeschlossenen metallischen Korne 3. In diesen und ähnlichen Fällen scheint die Substanz ohne Zweifel vulcanischen Ursprungs gewesen zu seyn, da ohnehin die Ausbrüche der Vulcane auf Island sehr häufig von Hagel begleitet zu seyn pflegen. Räthselhafter sind die Oktaëder von etwa 3 Lin. Seite und fast 1 Lin. Höhe, welche nach EVERSMANN in den am 15. Aug. 1824 en Sterlitamansk im Orenburgschen Departement gefallenen Hagelkörnern eingeschlossen waren , den goldhaltigen Schwefelkieswürfeln von Beresowsky glichen, und für Meteorsteine gehalten wurden. Weniger gewiss, und daher auch minder leicht erklärbar, ist die Nachricht, welche QUATREMERE ans Macaizi mittheilt, wonach im Jahre 723 der Hedschra, oder nach GILBERT am 9. Jan. 1323 in der Provinz Mortahia und Dakhaliah Hagel von etwa 1 Pf. schwer und zugleich Steine von 7 bis 30 Pf. gefallen seyn, und viele Ortschaften zerstört, auch eine Menge Rindvieh und Schafe erschlagen haben sollen.

## B. Bildung und Herabfallen des Hagels.

7. Die kleinern Arten der Hagels die sogenannten Graupeln, gehören happtsächlich dem Frühlinge an. Sobald nämlich nach dem Wegschmelzen des Winterschnees, dieses geschehe früh oder spät, und der Wiederkehr einer mildern Frühlingstemperatur die Wärme steigt, und die Feuchtigkeit nebst der

<sup>1</sup> Phil, Trans. Nro. 203. p. 853,

<sup>2</sup> Reise nach Island auf Befehl Sr. Dan. Majestät. A. d. Fr. von Gauthier de La Peyronie IV. 266.

<sup>3</sup> Bibl. univ. 1821. Spt. C. LXXII. 436. Wollaston wollte kein Eisen in der Substanz finden, Pierter erkannte sie deutlich für Schwefelkies, Gilpert bezweifelt die ganze Sache, jedoch gewifs mit Unrecht.

<sup>4</sup> G. LXXVI. \$40.

<sup>5</sup> Ebend. L. 299.

Elektricität der Atmosphäre zunimmt, erfolgen entweder wirkliche Gewitter oder oftmals wiederkehrende Regenschauer, welche mit Ausnahme der fehlenden Blitze sich ganz wie Gewitter verhalten. In Deutschland fällt ihre Periode gewöhnlich in den Monat April, sie kehren zuweilen jeden Tag wieder, und können mit kurzen Unterbrechungen eine und mehrere Wochen anhalten, so dass hiernach bei häufigem Wechsel von kurz dauernden Regenschauern mit Kälte verbunden und mildem Sonnen-\* scheine der eigenthümliche Name des Aprilwetters zur Bezeichnung des Ganzen üblich geworden ist. Diese Witterungsdisposition fallt indess zuweilen auch in den Mai, und kann sich ausnahmsweise im nördlichen Deutschlande bis in den Juni erstrecken, ist aber jedesmal daran kenntlich, dass bei ziemlich milder Temperatur bei jedem wiederkehrenden Gewitterschauer, selbst auch wenn die Wolken, ohne den allezeit nur partiellen und zuweilen auf kurze Strecken beschränkten Regen, mit Verdunkelung der Sonne vorübergehen, eine fühlbare und meistens unangenehme Kälte eintritt. Bei dieser Witterungsdisposition ist das Granpeln sehr häufig, und zwar so, dass entweder einzelne Körner zugleich mit dem Regen herabfallen, oder der atmosphärische Niederschlag beginnt mit einzelnen Regentropfen, dann folgen Graupeln in größerer oder geringerer Menge, und zuletzt wieder Regen. Ferner kann eine ähnliche Disposition der Witterung im Juni und, jedoch höchst selten, selbst im Juli statt finden, wenn an einer Gegend oder in deren Nähe ein starkes Gewitter, hauptsächlich von Hagel begleitet, vorangegangen ist, nie aber, wie ich glaube, im August oder September, und die Dauer der Wiederkehr solcher Schauer ist allezeit nur kurz. Endlich sind Graupeln in größerer oder geringerer Menge dem Schnee beigemischt, am meisten im Anfange und am Schlusse der eigentlichen Winterzeit, namentlich gegen das Ende desselben im Februar oder März, je nachdem die Breite der Oerter niedriger oder höher ist. Die auffallendsten Schauer dieser Art beginnen dann mit starker Dunkelheit, einem plötzlichen einzigen, meistens heftigen Donner, vielen Graupeln und endigen mit Schnee, welcher bei nachfolgender Kälte oft längere Zeit liegen bleibt,

8. Graupeln sind häufig auf hohen Bergen, wo nur selten oder niemals Hagel fällt, so dafs letzterer namentlich in den

Tropengegenden, nach v. Humbolm 1 bis zu einer Hühe von 1800 F. seitener seyn soll, als Meterotilten in Europa. Dafa auf den höheren Alpengebirgen Graupeln häusig fallen, Hagel aber seiten, haben schon Schekorner. Bekorata und Fransonur beobachtet 2. Saussöhe aber fand aus einer langen Reihe von Beobachtungen, das dort 11 maliges Graupeln auf einmaliges Hageln gebört, such findet man zwischen dem Schnee auf dem Col du Géant und selbst dem Montblanc häusige Graupelkörner 3. Auf gleiche Weise scheint auch v. Humaour 4 Fälle von Graupeln in höhern Gegenden der Tropenländer nicht auszuschließen, wie schon daraus wohl nothwendig folgt, daß dort Schnee in so großer Menge fällt.

9. Wenn schon das Graupeln unter die allgemeine Classe der Gewitterschauer gehört, so ist dieses noch ungleich mehr der Fall beim eigentlichen Hagel, und es können daher alle diejenigen Erscheinungen hier übergangen werden, welche das Gewitter betreffen 5, insofern die Hagelwetter ganz eigentliche Gewitter, jedoch in der Regel von der furchtbarsten Art sind. Diejenigen Gewitter, welche Hagel bringen, gehören zu den dicksten, schwärzesten und am tiefsten herabgehenden, sie entstehen meistens nach vorausgegangenem heiterem, insbesondere windstillem Wetter und nach einer anhaltenden, über das Gewöhnliche hinausgeherden, drückenden, einen hohen Feuchtigkeitsgrad der Atmosphäre anzeigenden Wärme, In der Regel fällt das Barometer vor dem Hagelwetter stark, zuweilen noch während desselben, doch fängt es schon dann und in den meisten Fällen gleich nach der Beendigung desselben an zu steigen, die Temperatur nimmt schon bei seinem Beginnen ab, und sinkt suweilen vom vorausgegangenen höchsten bis sum nachfolgenden tiefsten Thermometerstande um 25° C. In den ganzen Gewitterwolken bilden die Hagel führenden Theile meistens weifslich scheinende kenntliche Streifen, wenn gleich solche von den übrigen sehr dunkeln sich selbst in der Ferne auszeichnende Parthieen nicht allezeit sicher auf Hagel schließen

<sup>1</sup> Reis, d. Ueb. II. 397.

<sup>2</sup> Musschenbroek, Int. (. 2393.

<sup>3</sup> DE SAUSSÜRE Voy. §. 2075.

<sup>4</sup> Reis. deutsch. Ueb. III. 465,

<sup>5</sup> S. Art. Gewitter. Th. IV. S. 1581.

lassen. Beträchlich nahe und sehwere Hagelwolken kündigen sich durch ein eigentlümliches Brausen an, welches anfänglich einem entfernten Sturme in böheren Gegenden ähnlich ist, in größerer Nähe aber in ein ganz eigentliches Geprassel aussatet, und zuletzt eine unverkennbare Folge des Auseinanderschlagens der Hagelkörner ist. Nicht ganz selten bilden die Hagelwolken einen traubenartigen Schlauch, welcher sich im Fortgange tiefer herabsenkt und zuletzt fast die Erdoberfläche berührt, ehe er sich seiner Bürde entledigt.

10. Die vom Hagel getroffenen Strecken sind gewöhnlich schmal, und haben nach Musschenbroek 2 selten eine größere Breite als 100 bis 300 Ellen, welche Angabe indess wohl etwas zu geringe ist, da man 1000 bis 3000 F, als nicht unter die ganz seltenen Fälle bei größeren Hagelschauern rechnen kann. Bei dem großen Hagelwetter, welches 1788 in Frankreich unermesslichen Schaden anrichtete, liefen zwei Streifen von SW. nach NO. und ließen zwischen sich einen Raum, dessen größte Breite 7, die geringste 3 franz. Meilen betrug; die beiden Streifen selbst hatten, die eine 5 Lieues als größte, 3 als geringste Breite, die andere 3 und 1,5 Lieues. Inzwischen ist die Verwüstung nicht in der ganzen Breite der Hagelwolke gleich stark, sondern an den Grenzen fallen allezeit nur einzelne und kleinere Hagelkörner, die größten und zahlreichsten meistens in der Mitte. Nur äußerst selten erstreckt sich die Verheerung über einen an Länge und Breite wenig verschiedenen Raum, indem die Länge desselben in der Regel ein sehr Vielfaches der Breite ist. Schon Musschenbroek giebt die Länge der von den Hagelwolken durchlaufenen Raume auf eine bis zwei Meilen an. allein wenn diese Angabe gleich für einzelne Fälle zu groß ist. so ist sie dagegen für andere beträchtlich zu klein. Das große Hagelwetter in Hannover durchlief in der Richtung von NW. nach SO, von Hannover bis Wolfenbüttel eine Strecke von 7 Meilen, und bei dem eben genannten von 1788 blieben die beiden Streifen auf eine Strecke von mindestens 100 Lieues getrennt, die ganze Längenausdehnung konnten die Berichtserstatter indess nicht mit Gewissheit ausmitteln 3. Nicht völlig

<sup>1</sup> Davon reden schon die Alten, z. B. Lucr. de rer. nat, Lib. VI. v. 155.

<sup>2</sup> Introd. (. 2395.

<sup>3</sup> Mem. de l'Acad. 1790. p. 266.

eine gleiche Ausdehnung hatte das Hagelwetter, welches 1186 bei Artois am heftigsten war in noch auch ein anderes im Jahre 1360, wodurch die damals unter dem Könige Enuand bei Bretigny campirende englische Armee bedeutenden Schaden erlitt?, mehr dagegen ein drittes, vom 10. Juni 1593, dessen Verheurungen unter andern die Gegenden von Tours, Pontoise, Senlis, Meaux, Crépy, Soissons, Amiens und Abbeville trafen 3. Unter den aus der neueren geschichtlichen Zeit genau bekannten bleibt das von 1788 rücksichtlich der Ausdehnung das gröfste.

11. So wie einzelne Jahre sich durch häufige und sämmtlich meistens den nämlichen Zug befolgende Gewitter auszeichnen, so ist dieses auch der Fall bei den Hagelschauern, jedoch mit dem Unterschiede, dass die nämlichen Orte wohl nie mehrmals in einem Jahre vom Hagel verheert werden; im Allgemeinen sind dann die wärmsten und fruchtbarsten Jahre auch die gefährlichsten in Rücksicht auf möglichen Hagelschaden. Des Beispiels wegen mögen nur folgende ohne eigentliche Absicht des Sammelns aus öffentlichen Blättern entlehnte Fälle angeführt werden. Im Jahre 1822 war am 7ten Mai das furchtbare Hagelwetter in Bonn; am 8ten Mai geringer Hagel in Heidelberg; am 9ten Juni ein furchtbarer in Trient, wobei ein sechzehnjähriges Mädchen auf dem Felde so heftige Contusionen erhielt, dass es am dritten Tage davon starb; am 16ten Juni heftigster Sturm mit wenigem Hagel in Darmstadt, Sinsheim u. s. w.; am 23sten Juni Sturm mit Hagel bei Strassburg von solcher Heftigkeit, dass unter andern mehrere Schornsteine herabfielen, und eine Lage Bretter wie Kartenblätter in die Höhe gehoben und umhergestreuet wurde; am 24sten Juni richtete ein fürchterliches Hagelwetter bei Venedig große Verwüstungen an, zerschlug viele Fenster, Früchte und Wein, auch Pferde, welche nicht schnell genug untergebracht werden konnten; am 25sten Juli verwüstete ein starker Hagelschlag viele Felder in der Wetterau; am 1sten September war ein starker Wolkenbruch im Ottowalder Grunde in Sachsen; am 21sten Sept. desgleichen bei Marseille; und so dauerte es selbst bis in den October, in-

<sup>1</sup> Accetarium Aquinetiaum ad chronica Sigeberti et Auselmi Gemblacensium; ed. Auberti Miraei. 1608. 4.

<sup>2</sup> VILLARET. II. 132. edit. de Cologne, 1719.

<sup>8</sup> Ebend. Vergl. Mem. de l'Acad. 1790. p. 281.

dem am 14ten dieses Monats ein Ungewitter mit Hagel in Venedig und am 24sten in Genua große Verwüstungen anrichtete, die gewiß vielen von mir nicht beachteten Fälle ungerechnet.

12. Die nämlichen Gegenden werden zuweilen in aufeinanderfolgenden Jahren wiederkehrend durch Hagelschlag verwüstet, und dann eine geraume Zeit wieder verschont, welches zum Theil von denjenigen unbestimmbaren Witterungsdispositionen abhängen mag, welche uns eben deswegen als Zufälligkeiten erscheinen müssen, und es ist daher sehr räthlich, solche Phänomene nicht sogleich auf örtliche Bedingungen zurückzuführen, oder wohl gar angewandte Vorkehrungen als unfehlbare Gegenmittel zu betrachten. Mir ist unter andern ein Fall bekannt, dass ein noch lebender Physiker im Austrag der Landesregierung hingesandt wurde, um die Ursachen der so oft wiederkehrenden Hagelschauer und ihre mögliche Abhülfe zu untersuchen. Beidieser Gelegenheit machte sein Begleiter die Landleute glauben, der Mann sey gesandt, um die Gewitter zu bannen, und weil sie von der Zeit an wirklich ausblieben, so erhielt sich in jener Gegend lange der Glaube, dass die Bannung von Erfolg gewesen sey. Scheuchzer wollte aus den Beobachtungen in den Schweizergebirgen gefunden haben, dass Hagelwetter nie in Thäler eindringen, welche von der Ostseite durch Berge geschützt, sind 1, eine schwerlich haltbare Behauptung. Richtiger dürfte diejenige seyn, welche DE SAUSSÜRE 2 aufgestellt hat, dass in denjenigen Ebenen, welche in der Nähe sehr hoher Berge liegen, in einer gewissen Entfernung von diesen die Hagelschauer weit häufiger sind, als in größerer oder geringerer Entfernung, und dass es gewisse Gegenden giebt, welche nie oder sehr selten getroffen werden. Im Allgemeinen stimmt dieses mit den bestimmtesten Erfahrungen überein, und der Grund läßt sich zuweilen in örtlichen Bedingungen, z. B. der Nähe und Richtung von hohen Bergen und großen Flüssen nachweisen. Um indess über das Thatsächliche sicher zu seyn, dürfen die Beobachtungen nicht auf zu kurze Perioden beschränkt werden, weil sonst jene angegebene Periodicität zu unrichtigen Folgerungen verleiten kann. Uebrigens fällt diese Untersuchung mit der über das Erscheinen der Gewitter zusammen, indem die Hagelschauer

<sup>1</sup> Musschenbroek Int. 5. 2397.

<sup>2</sup> Voyag. §. 972.

nur eine Species von diesen sind. Dass es in den Tropenländern selten hagelt, ist oft behauptet, so furchtbar auch die Gewitter und Platzregen dort sind. THIBAULT DE CHANVEL-LON 1 behauptet, es habe in Martinique nur einmal im Jahre 1721 in der Ebene geschlosset, und sey dieses Phänomen wegen seiner Seltenheit sehr aufgefallen, eine Behauptung, welche Moreau de Jonnes 2 für übertrieben hält. Indess erzählt v. Humboldt 3, es sey in Parama in der Mitte des vorigen Jahrhunderts Hagel gefallen, und dieses sey das einzige ihm bekannte Beispiel von Hagel in den Tropenländern in einer mit dem Meeresspiegel fast gleichen Ebene, weil dort in 300 Toisen Höhe kein Hagel falle. Der berühmte Gelehrte meint dann ferner, man müsse annehmen, dass der überall in gleicher Höhe über der Meeresfläche gebildete Hagel bei seinem Herabfallen durch die unteren, etwa 300 Toisen dicken Lustschichten, deren mittlere Temperatur etwa 27°,5 und 24 ° C. ist, wieder geschmolzen werde. Dabei findet er es bei dem gegenwärtigen Zustande unserer meteorologischen Kenntnisse schwer zu erklären, warum in Philadelphia, in Rom, in Montpellier u. s. w. in den heißesten Monaten Hagel fallt, wenn die mittlere Temperatur 25° bis 26° C. beträgt, während diese Erscheinung in Cumana, in la Guvara und überhaupt in den Aequatorialgegenden nicht wahrgenommen wird. Da es in den vereinten Staaten. und in Europa unter etwa 40° bis 43° N.B. in den Ebenen im Sommer eben so heifs ist, als in den Tropenländern, die Abnahme der Wärme in zunehmender Höhe aber an allen diesen Orten kaum etwas verschieden sey, so müsse man das Schmelzen der Hagelkörner in den untern Regionen daraus erklären, daß sie beim Entstehen in gemäßigten Zonen größer seyen, als in den äquatorischen, zugleich aber seyen wir noch zu wenig mit den Bedingungen bekannt, unter denen in gemälsigten Zonen das Wasser in den Wolken zu Hagel gefriere, um beurtheilen zu können, ob eben dieselben anch unter dem Aequator über den Ebenen vorhanden sind. Dass auch in den Tropenländern in größeren Höhen Hagel fällt, meistens aber nur kleinerer, ist schon oben bemerkt, und v. Humboldt stellt dieses

<sup>1</sup> Voyage à la Martinique.

<sup>2</sup> Sur le climat des Antilles, p. 49.

<sup>3</sup> Reis, deutsche Ueb. III. 465.

auch nicht in Abrede, wie ich mehrmals gelesen zu haben mich erinnere; inzwischen werde ich bei der nachfolgenden Theorie des Hagels auf diese Thatsachen Rücksicht nehmen.

Die dem Hagel unterworfenen Erdzonen fangen hiernach also auf der nördlichen Halbkugel erst etwa mit dem 30sten Breitengrade an, und erstrecken sich vermuthlich nur bis zum 60sten. Ob diese letztere Grenze als sicher anzunehmen sey, wage ich nicht zu bestimmen, zweifle indels, dass das Hageln unter höheren Breiten als eine gewöhnliche Erscheinung zu betrachten sey, obgleich Graupelschauer, namentlich bei den in den Küstengegenden vorherrschenden Wintergewittern nicht selten sind. Außerdem machen die unverhältnißmäßig warmen Districte Norwegens und Island vielleicht eine Ausnahme, wie denn das oben erwähnte Hageln am letzteren Orte offenbar zunächst durch die vulcanischen Producte des Katlegiaa bedingt wurde. Auf der südlichen Halbkugel findet ohne Zweifel das nämliche Verhältniss statt. Endlich folgt schon aus demjenigen, was oben über die Graupelnbildung gesagt ist, dass eigentlicher Hagel nicht auf hohen Bergen fällt, und ich möchte eine Höhe von 5000 bis 6000 F. als diejenige annehmen, worauf das eigentliche Hageln beschränkt ist.

13. Die Hagelschauer sind an keine bestimmte Tageszeit gebunden, jedoch kommen sie häufiger Nachmittags als Vormittags, selten bei Nacht. Musschenbroek sagt blofs, es hagele häufiger bei Tage als bei Nacht, allein man kann mit Recht behaupten, dass das Letztere unter die großen Seltenheiten gehöre. Früher hat man sogar den Satz aufgestellt, es falle bei Nacht gar kein Hagel, und daraus schließen wollen. der Einfluss des Lichtes sey zu seiner Bildung nothwendig; allein es ist gewiss, dass es in sehr seltenen Fällen auch bei Nacht hagelt, jedoch werden nur die größeren Hagelwetter öffentlich bekannt, und es ist begreiflich, dass gerade diese sich weniger bei Nacht ereignen, als bei Tage. Dennoch aber war das große Hagelwetter 1802 bei Buck im Posener Departement während der Nacht, wobei Hagelkörner von der Größe einer geballten Mannsfaust herabfielen 1, und Lichtenberg versichert, es seyen ihm verschiedene Beispiele von Hagelwettern bei Nacht berich-

<sup>1</sup> G. XVI. 75.

tet worden 1. Noch neuerdings bezeugt WOLLERR 2, dals er selbst das Fallen des Hagels während der Nacht beobachtet habe, und Bellaui 3 führt sogar drei ihm bekannte nächtliche Hagelwetter an, eins am Comersee um Mitternacht vom 27. bis 28. August 1778, das zweite ebendaselbst und um dieselbe Zeit vom 19. bis 20. August 1787, und das dritte bei Anbruch des Tages im Juli 1806, so dass sie in Italien häusiger als an andern Orten zu seyn scheinen. Unter die mit Gewissheit ausgemachten Thatsachen gehört aber das starke Hagelwetter in der Nacht vom 25sten zum 26sten Juli 1822, welches im nördlichen Deutschlande von Lommatsch bis in die Niederlausitz eine bedeutende Strecke verheerte. Nach den durch Raschie hierüber eingezogenen Nachrichten war es in Meißen um 12 Uhr Nachts. und an einigen Orten, namentlich bei Connern und Königswartha so heftig, dass man die Früchte nicht mehr erkennen konnte, die auf den Aeckern gestanden hatten, und Hunderte von Staaren todt auf dem Felde fand. Endlich 5 ereignete sich auch das berühmte Hagelwetter, wodurch im Canton de Vaud die mit Hagelableitern so vollständig versehenen Weinberge gänzlich verheert wurden, in der Nacht vom 22sten auf den 23sten Juli 1826.

14. Die eigentlichen Hagelschauer, mit Ausschlufs des Granpelns, gehören dem Sommer an, weil sie Begleiter der stärksten Gewitter sind, welche gleichfalls in mittlern Breiten nur selten oder fast gar nicht im Winter beobachtet werden. Missenkensensok rechnet jeden Graupelschauer mit unter das Hageln, und findet auf diese Weise, daß es im Winter üfter hagelt, als im Sommer, was aber mit der sonst allgemein herrschenden Ansicht im Widerspruch steht. Wenn man dezegen zugiebt, daß die eigentlichen Hagelwetter zu den stärksten Gewittern gehören, so fallen die Perioden beider zusammen, und es folgt hieraus von selbst, daß die Monate Juni und Juli am meisten Hagel geben, dann Mai, August und September; im April und October ist das Hageln eine große Seltenheit, und

<sup>1</sup> Erxleben's Naturlehre. §. 736. Anm.

<sup>2</sup> Kastner Archiv. I. 311.

<sup>3</sup> Brugnatelli Giorn. T. X. p. 369.

<sup>4</sup> G. LXXII. 434.

<sup>5</sup> Bibl. univ. XXXIII. 50.

in den übrigen Monaten trifft man die Erscheinung fast überall nicht, weswegen das heftige Hagelwetter zu Montpellier am 30 meinen Junuar 1741 als merkwürdige Ausnahme von der allgemeinen Regel betrachtet wurde <sup>4</sup>.

15. Die Hagelwetter theilen ganz die Eigenthümlichkeiten der Gewitter, weswegen ich die Bildung, Höhe, Ausdehnung und Gestalt der Wolken, den begleitenden Sturmwind und Regen, das Blitzen, Donnern u. s. w. ganz mit Stillschweigen übergehen kann. In der Regel, wo nicht allgemein, dauert das Hageln kaum länger als 15 Minuten, selten 30 Minuten, und ich zweifle, dass Beispiele von der Dauer einer Stunde beobachtet sind. Auf gleiche Weise bewegen sich die Hagelwolken mit großer Geschwindigkeit über die verheerten Strecken, obgleich bei der bekannten Unsicherheit im Gange der Uhren an verschiedenen Orten hierüber kaum überall genügende Beobachtungen vorhanden sind. LEROI, BÜACHE und TESSIER, welche das merkwürdige Hagelwetter von 1788 untersuchten, gaben sich alle ersinnliche Mühe, die Geschwindigkeit genau zu erforschen, womit sich die Hagelwolken bewegten, und obgleich die Art der Bestimmung, nämlich aus der Anfangszeit des Hagelns an den ungleich entlegenen Orten keine vollkommene Sicherheit gewährt, so kann doch das gefundene Resultat als der Wahrheit sehr nahe kommend betrachtet werden. Das Hagelwetter durchlief nämlich einen Raum von 16.5 Lieues in einer Stunde, welches nach der gleichfalls mitgetheilten Bestimmung von 2300 Toisen auf 1 Lieue 35.8 Par. F. in einer Secunde. oder 10 geographische Meilen in 1 Stunde beträgt. Die hier gefundene Geschwindigkeit wäre also etwa die mittlere eines heftigen Sturmwindes, und obgleich die Hagelschauer meistens von den letzteren begleitet sind, so muls man doch zugleich berücksichtigen, was für eine Masse der meistens stoßweise sich bewegende Wind an einem Hagelwetter vor sich her zu treiben hat, abgesehen davon, dass der gemeinen Erfahrung nach die Gewitterwolken sich nicht allezeit so schnell bewegen, als der Wind. Uebrigens ist die Geschwindigkeit von 10 geogr. Meilen in einer Stunde groß genug, um das gewöhnlich bei Hagelwettern vorkommende Fortschreiten daraus zu erklären.

<sup>1</sup> Mém. de Paris, 1741. p. 218.

16. Unter die wesentlichsten Rigenthümlichkeiten, wodurch sich die Hagelwetter von den gewöhnlichen Gewittern unterscheiden, gehören vorzüglich das schon erwähnte Brausen. die weissliche Gestalt der Wolkenstreifen, worin der Hagel gebildet ist, und außerdem eine Verdunkelung, welche nach TESSIER mit der bei totalen Sonnenfinsternissen Aehnlichkeit hat, auch nach meinen eigenen und fremden Beobachtungen so stark ist, dass man nicht mehr lesen kann. Ferner glaube ich bemerkt zu haben, dass beim Beginnen von Hagelwettern, wie bei sehr schweren Gewittern, einzelne Blitze und ein abgeschnittener preschder Donner minder hänfig beobachtet werden. als vielmehr eine dem Wetterleuchten ähnliche anhaltende Erhellung und ein ununterbrochenes dumpfes Rollen des Donners. Hat eine Gewitterwolke schon eine Zeitlang geregnet, so ist man in der Regel gegen Hagelschlag, hauptsächlich gegen verheerende Hagelwetter gesichert, in den bei weitem meisten Fällen dagegen rückt das Hagelwetter mit den beschriebenen Phänomenen heran, es erfolgt ein hervorstechend heftiger Donner, hiernach fallen einzelne sehr dicke Regentropfen, deren Fallen meistens hörbar heftig ist, demnächst einzelne kleine Hagelkörner, wobei die Gefahr um so größer ist, je weniger diese von vielen und kleinen Regentropfen begleitet sind, und endlich erfolgt das Hageln selbst, welches in sehr kurzen Pausen einer geringeren Heftigkeit und bei begleitendem heftigem Blitzen und Donnern nur einige Minuten anzuhalten pflegt. Die Dunkelheit, das Brausen in der Luft, die heftigen Blitze mit furchtbarem Donner, das Prasseln der Hagelkörner auf dem Stralsenpflaster und den Dächern, das Zerschlagen der Fenster, welches alles überraschend schnell hervorbricht, erfüllen Menschen und auch Thiere mit einer Art von Bangigkeit und Furcht. Die Gewalt, womit der Hagel herabfällt, ist zwar aus mechanischen Gesetzen leicht erklärbar, aber dennoch überraschend, und um so viel stärker, je heftiger der Wind ist. Menschen werden nicht leicht dadurch bedeutend beschädigt, noch wen ger erschlagen, weil sie zeitig Schutz suchen; dennoch sollen 1717 durch ein Hagelwetter mehrere Menschen und Stücke Vieh erschlagen seyn; desgleichen 1731 bei Olmütz in Mähren mehrere Personen und 1767 bei Potsdam ein Ochse, auch wurde

<sup>1</sup> Beide Angaben a. d. Journal de Verdon in Mém, de l'Ac. 1790. p. 272. V. Bd.

einem Bauer ein Arm abgeschlagen 1. Aus den ältern Zeiten findet sich eine Nachricht beim Macrizi2, welcher erzählt, dass im Jahre 716 der Hedschra, also 1316 unserer Zeitrechnung, im Syrien ein starker Hagel fiel, wodurch mehrere Menschen und Thiere erschlagen und ausgedehnte Strecken verheert wurden. Inzwischen sind diese Nachrichten keineswegs so verificirt, daß sie unbedingten Glauben verdienten. Weit mehr ist dieses der Fall bei der in öffentlichen Blättern mit allen einzelnen Umständen mitgetheilten Nachricht von dem starken Hagelwetter, welches 1822 am 9ten Juni bei Trient von drei Kindern auf dem Felde ein 16jähriges Mädchen so verwundete, dass es nach einigen Tagen starb. Wie sehr ein solcher Fall unter die außerordentlich seltenen gehören müsse, dieses ergiebt sich schon daraus, dass nach genauen Erkundigungen bei dem ungeheuern Hagelwetter in Frankreich 1788 kein Mensch bedeutend beschädigt wurde 3, von einigen getödteten Schafen blieb es indess ungewiss, ob sie vom Blitze oder durch den Hagel erschlagen waren. Dagegen fand es sich sowohl bei diesem als auch bei dem von mir in Hannover 1801 beobachteten, daß viele Hasen, Rebhühner, Raben, Drosseln und Spatzen erschlagen wurden, und ein Landmann in Herrenhausen sammelte allein 20 getödtete Spatzen; Personen, welche der Hagel auf dem Felde überraschte, hatten blaue Schwielen, Kühe hatten Beulen und Schafe waren am Kopfe und den Ohren beschädigt. Bei dem oben \* erwähnten Hagelwetter auf der Orkadischen Insel Stronsa wurde ein Knabe im Nacken so heftig verwundet, dass er nach mehreren Monaten noch nicht wieder hergestellt war, Pferde und Kühe im Freien waren alle mehr oder weniger stark verwundet und blutend, von einer Heerde Gänse waren die meisten erschlagen oder verstümmelt, das Meer trieb viele erschlagene Vögel ans Land, und als der Hagel weggeschmolzen war, fand man viele todt auf dem Boden liegend. Einige der jüngeren Pferde waren so zerschlagen und erschreckt, daß sie betäubt hingestreckt lagen, und nie wieder völlig zu gesun-

<sup>1</sup> Allgem. Zeit, 1817. Juli.

<sup>2</sup> S. Quatremère bei G. L. 299.

<sup>3</sup> Tessien fund viele mit storken Beulen auf den Händen und im Gesichte.

<sup>4</sup> S. unter A. Nr. S.

den Kräften kamen. Dass der Hagel die stärksten Dachschieser zerschlagen habe, berichtet DELCROS 1 als von ihm beobachtete Thatsache, indefs ist es eine sowohl durch mich, als auch durch viele andere gemachte Erfahrung, dass weder die Schieser noch die Ziegel der Dächer den größeren Hagelkörnern widerstehen. Eben so habe ich gesehen, daß Fensterscheiben von vorzüglicher Stärke dnrch den Hagel nicht blofs zerschlagen wurden, sondern auch dass die Bruchstücke davon zusammt'den Hagelkörnern in einem langen Saale bis 25 Par. F. hingeschleudert waren. Man kann es hiernach nicht auffallend finden, dass der Hagel die stärksten Pflanzen zerschlägt, auch Weinreben und Aeste von zwei Linien Dicke zerbricht. Hieraus erklärt sich dann leicht der unermessliche Schaden, welchen ein weit sich verbreitendes Hagelwetter anrichten kann, und welcher 1788 in Frankreich nicht übertrieben auf fast 25 Millionen Liv. abgeschätzt wurde.

17. Die Menge des Hagels, welcher über eine ganze Strecke oder hauptsächlich auf die am meisten getroffenen Oerter herabfällt, ist ganz unglaublich, wenn gleich nicht füglich genau melsbar. Selten oder nie ist nämlich ein Hagelschauer ohne einen bedeutenden Regen, wodurch der Hagel auf einzelne Stellen in Niederungen zusammengeschwemmt wird, so dals seine Höhe nicht mehr bestimmhar bleibt, abgesehen davon, dass ein großer Theil alsobald durch die Wärme des Erdbodens und den nachfolgenden Regen schmelzt. Die gewöhnlichen Berichte sagen daher nur, dass der Hagel an einigen Orten bis zu einer Höhe von 2 und mehreren Schuhen zusammengeflossen sey. Nach PARENT 2 soll bei dem großen Hagelwetter zu lliers im Mai 1702 der Hagel an mehreren Orten einen Fuls hoch gelegen haben, allein mir scheinen die Größenbestimmungen dieses Gelehrten bei der Beschreibung jenes Naturereignisses nicht hinlänglich genau; denn die größten Körner sollen einer geballten Mannsfaust gleichgekommen seyn, und 1 Pfund gewogen haben, welche beide Angaben nicht mit einander übereinstimmen. Glaublicher dagegen wegen der genauen Angabe der begleitenden Umstände scheint mir die Nachricht, dass bei dem Hagelwetter am 24sten Juli 1848 auf der Orkney-

<sup>1</sup> G. LXVIII. 323.

<sup>2</sup> Mém. de l'Ac. 1803. p. 19.

Insel Stronsa der Hagel im freien Felde 9 engl. Zoll hoch gelegen habe 1, obgleich ich auch diese Höhe noch für etwas übertrieben zu halten geneigt bin. Bei dem Hagelwetter in Hannover hatte ich Gelegenheit, einen möglichst horizontalen freien Platz zu beobachten, und eben so 1824 hier in Heidelberg. Im ersteren Falle lagen die Hagelkörner nicht 3 Z. und im letzteren nicht 1,5 Z. hoch, dort ging die Temperatur augenblicklich sehr tief herab, hier ungleich weniger, und stieg außerdem sogleich nachher wieder ungewöhnlich. Nehme ich also das Doppelte von jener Beobachtung, so glaube ich, dass 6 Z. Höhe auf allen Fall als das Maximum angesehen werden kann, welches der gefallene Hagel zu erreichen vermag, wenigstens für die Breite von Deutschland, denn ob in südlichern Gegenden, wo die Regenmengen gleichfalls beträchtlicher sind, auch die Menge des Hagels größer sey, kann ich aus den mir vorgekommenen Berichten nicht ausmitteln, muß es jedoch aus andern Gründen bezweifeln. Ist aber die Rede von der Gesammtmenge des fallenden Hagels, so ist diese nicht selten ganz unglaublich. Die stärkste Angabe, welche mir hierüber vorgekommen ist, bietet die Beschreibung des Hagelwetters von 13602 dar, indem damals durch die aus Hagel und Regen entstandenen Fluthen im englischen Lager 1000 Menschen und über 6000 Pferde umgekommen seyn sollen. Ist dieses übertrieben, so kann dagegen als völlig ausgemacht betrachtet werden, daß 1792 bei dem furchtbaren Hagelwetter unweit Beverungen im Hannöverschen die aus Hagel und Wasser bestehenden Fluthen von einer flachen Anhöhe herabstürzend einen vierspännigen Wagen mit Flachs beladen mit sich fortrissen, und in die Weser Eben diese drangen mit solchem Ungestüm in das kleine Städtchen, dass sie am andern Ende die Thore versetzten, einen Eisdamm innerhalb derselben bildeten, die Keller füllten und eine Ueberschwemmung erzeugten 3. Im Jahre 1800 schwoll zu Mariengarten unweit Göttingen ein unbedeutender Bach durch die herbeiströmende Menge von Hagel und Wasser zu einer solchen nie erlebten Höhe an, dass die zuerst ihren Lauf versperrenden Gegenstände, nämlich eine 6 F. hohe und

<sup>1</sup> Edinb. Phil. Journ. Nr. VIII. 366.

<sup>2</sup> Bei VILLARET a. a. O.

<sup>3</sup> Lampadius im Hann. Mag. 1792. St. 93.

2 F. dicke Gartenmauer in einer Strecke von 20 F. umgestürzt wurde, und ein zweistückiges massives Hans durch sein Wanden die Gefahr des Einsturzes drohte. Solche Fluthen haben die leicht erklärliche Eigenthümlichkeit, daß sie in größter Stürke oft nur 15 Minuten, meistens nur eine habe und selten über eine ganze Stunde datuer.

## C. Theorie des Hagelns.

18. Nach den älteren Physikern sollten die Wolken durch unbekannte Ursachen im Ganzen in Eis verwandelt werden, zerplatzen und dann die durch Abreiben abgerundeten Stücke auf die Erde herabfallen. Musschenbroek 1 ist wegen des kleineren Hagelns, der Graupeln, welche im Winter oder auf höheren Bergen fallen, nicht in Verlegenheit, sondern er halt sie für gefrorne Regentropfen, welche in den an sich unter dem Gefrierpunct erkalteten Luftschichten gebildet werden. Schwieriger ist die Entstehung des größeren Hagels im Sommer zu erklären. Nach Musschenbroek ist für Frankreich, England und Holland die Schneegrenze 9600 F. hoch, aber wir sehen oft Wolken, welche noch höher sind, und sich also in der Region des Schnees befinden, wo diesemnach der Regen auch zu Hagel gefrieren kann. Von diesen Wolken sind einige elektrisch, andere nicht oder in einem geringen Grade. Begegnen sich beide, so entreisen die letzteren den ersteren die Elektricität. wodurch Blitz und Donner entsteht, nach Entziehung der Elektricität stoßen sich die wässerigen Theile der Wolke nicht ferner ab, sie werden vom Winde oder durch eigenes Zusammenflielsen vereinigt, und gefrieren durch die Kälte der hohen Region, wo sie sich befinden, und zwar desto schneller, je mehrere erkältende Ursachen zusammenwirken. Zuerst entstehen die kleinen Hagelkörner, dann durch Zusammenbacken die grö-Iseren, deren Gestalt daher irregulär ist.

19. Eben wie Mussenensnork reduciren in der Hauptsache die meisten spätern Physiker <sup>2</sup> die Entstehung des Hagels auf die Wirkungen der Elektricität, und es genügt daher, nur die Modificationen nachzuweisen, wodurch die einzelnen Hy-

<sup>1</sup> Introd. 6. 2395.

<sup>2</sup> Blaise Monesien Diss. sur la nature et la fermation de la Grèle, à Beurd. 1752. 4. Beccana Lettere del Elettricismo. Bologua 1758.

pothesen sich unterscheiden. Mongez i fast seine Theorie selbst in folgende Hauptpuncte zusammen: 1. Alle Wolken sind an sich elektrisch, nehmen aber einen gesteignerte Grad der Elektricität nur durch zufällige Bedingungen an. 2. Bloß in dem letzteren Falle findet Verdunstung statt. 3. Sobald die elektrische Ausdinstung ansängt 3. bildet sich um den Regentropfen eine Dampfatmosphäre, welche den Einfluß der umgebenden Wärme aussehet. 4. Hieraus entsteht Kälte in dieser Atmosphäre, 5. welche sich allmälig bisin das Innerste des Tropfens erstreckt, 6. und wodurch er in Eis verwandelt wird. 7. Ist die Eiskruste gebildet, so hört die elektrische Verdunstung auf. 8. Das herabfallende Hagelkorn endlich verdunstet, wird hierdurch kälter und allmälig härter, so wie es durch die niedrigeten Lustschichten herabfüllt.

Aus diesen theoretischen Sätzen sucht Mongez die einzelnen, bei der Hagelbildung vorkommenden Phänomene zu erklären, welches auch an sich nicht schwer seyn kann, da man hierzu im Ganzen nichts weiter als die Bildung von Eiskörnern bedarf, allein die Principien selbst sind keineswegs genügend 3. Zuerst sind entschieden die Wolken sehr ungleich elektrisch, aber daß eine Verdunstung bloß bei gesteigerter Elektricität statt finden sollte, dieses ist eine petitio principii. Ferner ist es zwar richtig, dass die Elektricität die Verdunstung befördert und letztere Kälte herbeiführt, allein wodurch wird in der so ausnehmend feuchten Wolke eine so starke Verdunstung bewirkt? Die Hypothese von einer elektrischen Dampfatmosphäre ist zu wenig begründet, eben so wie die, dass eine solche die äussere Wärme nicht durchlassen sollte, und würde dieses auch zugegeben. wie könnte hierdurch eine zur Eisbildung erforderliche Kälte im Tropfen selbst erzeugt werden, da sich vielmehr der äußere

<sup>1</sup> Journ. de Phys. XII. 202.

<sup>2</sup> Dafs die Elektricität die Verdanstung vermehre, glaubt Monone nach den Versuchen von Nollers und nach eigenen annehmen zu müssen, und dafs hierdurch Kälte eatstehe, schliefst er ans den Versuchen von Farskin, Herrer, Monveau u. v. a.

<sup>3</sup> Später in Ann, de Chim, V. 51 äußert sich Mosetz, ez sey das Phänomen der Hagelbildung sowohl an sich schwer zu erklären, als auch imbesondere der Umstand, daß er häniger im Sommer als im Winter falle, Seine eigene Hypothese scheint ihm also nicht mehr genügt en haben.

Dampf auf der entstandenen Eiskruste niederschägen mütste-Daß endlich nach antstandener Eiskruste die el. Atmosphüre entweichen sollte, ist ganz ohne Grund, da die Verdampfung auch beim Eise stattindet, und man nicht begreift, wo die Elektricität dann bleiben, und warum sie gerade dann erst entweichen sollte.

20. DE Lüc's 1 Hypothese hat in früheren Zeiten allerdings Anhänger gefunden, indels zweisle ich daran, dass dieses noch jetzt der Fall sey. In der Hauptsache nahm dieser Physiker an, die Elektricität bestehe einem wesentlichen Bestandtheile nach aus Wärme, weswegen diese letztere gebunden werde, sobald erstere in einem bedeutenden Grade zum Vorschein komme. LAMPADIUS2 war hauptsächlich derjenige in Deutschland, welcher DE Luc's Hypothese zu unterstützen und als den Erscheinnngen angemessen darzustellen suchte, LICHTENBERG3 dagegen, obgleich großer Verehrer von DE Lüc, wich dennoch von dieser Hypothese ab, und fand die Ursache der Hagelbildung hauptsächlich in der Verdunstungskälte, welche ihm eine Folge der Elektricität zu seyn schien, obgleich er selbst sich die bei dieser Erklärung noch bleibenden Dunkelheiten nicht verhehlt. Späterhin schien ihm indess DE Luc's bekannte Theorie vom Regen mehr begründet, so dass er kein Bedenken trug, diese auch auf die Bildung des Hagels anzuwenden, und die dabei eintretende große Kälte aus einem Gebundenwerden der Wärme zur Erzeugung der Elektricität zu erklären 4. Mit der genannten Theorie des Regens fallt also diese Hypothese von selbst über den Haufen, weswegen ich eine Widerlegung hier für überflüssig halte, um so mehr, als schon im Art. Elektricität die Unhaltbarkeit jener Hypothese nachgewiesen ist 5; auch fehlten bei dem oben erwähnten Hagelwetter bei Roncevalles im Jahre 1813, wobei moch obendrein die Hagelkörner von ganz

<sup>1</sup> ldées sur la météorologie T. II, sect. III, chap. 2. Noavelles Idées sur la Mét. II, 4, 641. Lettres à Mr. de la Metherie. L. VII, In Bosier Obs. XXXVII. 120. Daraus in Gren J. IV. 264. Vergl. Nichols, Journ. of Nat. Phil. 1810. Dec. G. XLI. 189.

Beobachtungen über die Elektricität und Wärme unserer Atmosphäre. Berl. 1793. Dessen systemat. Grundrifs d. Atmosphärologie, Freyberg 1806. 8. S. 158.

<sup>8</sup> Neues Hannov. Mag. 1793. Erzleben's Naturlehre f. 736.

<sup>4</sup> Vermischte Schr. VIII. 85.

<sup>5</sup> S. Th. III. S. 854. Vergl. Regen.

ungewöhnlicher Größe waren, Blitz und Donner gänzlich. V. Axxın 4 behauptet, der Hagel sey fast allezeit negativ elektrisch, und dieses möge wohl eine Hauptbedingung seines Entstehens seyn, wobei er zugleich durch die Verdunstung beim Herabfallen in Folge der hierdurch erzeugten Kätte größer werde.

Nach Hunz <sup>2</sup> endlich ist der Hagel eine Folge der Elektricität und der dadurch erzeugten Kälte, ohne dals jedoch näher nachgewiesen wird, in wiesern die letztere durch die erstere nothwendig erzeugt wird; vermuthlich siehter indes mit Heiddam und und andern die Wärme als einen Bestandtheil der Elektricität an,

21. In den neuesten Zeiten, und man darf sagen, bis auf den gegenwärtigen Augenblick, hat die Hypothese des berühmten AL. VOLTA den meisten Beifall gefunden, welche von demselben ausführlich vorgetragen ist, sich aber leicht auf folgende Elemente zurückführen läßt 4. Volta denkt sich die Feuchtigkeit der Wolken als kleine Dunstbläschen, welche durch die Elektricität der Wolke abgestoßen werden, und hierdurch in die höchst trockne und kalte Luftschicht über der Wolke kommen. Hier vereinigen sich allmälig die Dunstbläschen zu kleinen Tropfen, welche durch Verdunstung in den ohnehin kalten Regionen gefrieren, zugleich aber ihre Electricität verlieren, und dann durch die im Centrum der Wolke angehäufte Elektricität angezogen, bald aber wieder abgestoßen werden, wie kleine Kugeln oder zusammengeballete Baumwolle von einem el. Conductor. Auf diese Weise entstehen zuerst die kleinen weißelichen Kerne des Hagels aus den anfänglich zusammengesinterten, schneeartig krystallisirten Bläschen. So wie diese aber auf die angezeigte Weise stets durch die elektrische Anziehung und Abstolsung bewegt in die feuchte Wolke eindringen, überziehen sie sich mit einer neuen Lage Feuchtigkeit, welche nach dem Abgestoßenseyn in den kälteren Räumen über der Wolke hauptsächlich unter Mitwirkung der Verdunstung gefriert, wo-

<sup>-1</sup> G. IV. 527.

<sup>2</sup> Vollst. und fasslicher Unterricht in der Naturiehre II. 224.

<sup>3</sup> Vollständige auf Versuche und Vernnuftschlüsse gegründete Theorie d. El. Wien. 1799. II Vol. 8.

<sup>4</sup> Journ. de Phys. LXIX. 285. 333. Daraus in Gehlen's Journ. VIII. 67, 223. urspreingl. in Bragnatelli Giorn. I. 31. 129 u. 179. Verwandte Abhandl. von ihm findet man in Memorie del Inst. Ital. T. I. Part. II. Giornale di Fisica e Chimica di Pavia. T. I.

nach also zuletzt die ungemein großen Hagelkörner entweder unmittelbar oder durch Zusammensinterung mehrerer kleinerer gebildet werden, welche dann durch ihr Gewicht die Wolke durchbrechen, und herabfallen. Obgleich diese Hypothese zur Erklärung der Hagelbildung genügt, so glaubt doch Volta. dass der Process weit leichter vorstellbar sey, wenn man zwei Wolken in einem mäßigen Abstande horizontal über einander schwebend, die eine pos. die andere neg. el. annehmen wollte, Zwischen diesen beiden sollen dann die anfanglich gebildeten Flocken so lange sich auf und nieder bewegen, bis sie die der Repulsionskraft der Wolken proportionale Größe erhalten haben, die Wolke durchbrechen und herabfallen. VOLTA denkt sich dann die Schneebildung im Winter auf die Weise, dass die Dunstbläschen über den Gefrierpunct warm in der Wolke schweben, deren Umgebung unter 0° C. erkältet ist. Wird eine solche Wolke durch den Windstoß zerrissen, oder fallen kleine Tröpfchen aus einer Wolke durch eine unter den Eispunct erkältete Luftschicht, so verwandeln sich beide in Schnee, welcher sofort nach seiner Bildung herabfallt, weil die Wolke keine hinlänglich starke Elektricität besitzt, um die zur Hagelbildung erforderliche Abstofsung und Anziehung hervorzuhringen. Im Sommer dagegen werden die Wolken selbst durch die Verdunstung in den oberen Schichten stark erkältet, die einzelnen Dunstbläschen platzen und gefrieren, die Elektricität der Wolken ist stark genug, um die gebildeten Kerne den positiv und negativ elektrischen Wolken entgegen zu schleudern, dabei nehmen sie theils die in den Wolken als Dunstbläschen vorhandene Feuchtigkeit auf, theils die in den Zwischenräumen befindliche nicht bläschenförmige, und werden hierdurch allmälig zu den großen verschieden gebildeten Hagelkörnern gestaltet. VOLTA zweifelt nicht, daß die Elektricität der Wolken hinreiche, um diese Bewegung der schweren Hagelkörner zu bewirken, weil sie die unserer Maschinen um ein Vielfaches übertrifft, und manche Physiker versinnlichen den Process der Hagelbildung durch kleine Flocken Baumwolle oder Kugeln vom Marke der Sonnenblumen, welche zwischen zwei entgegengesetzten elektrisirten Scheiben hin und her hüpfen, auch nach Art wirklicher Hagelkörner sich vereinigen, ohne jedoch dabei zu berücksichtigen, dass Wolken keine festen Scheiben und halbpfündige Hagelkörner keine Flocken Baumwolle sind.

Volta macht sich selbst einen Einwurf gegen diese zweite Modification seiner Theorie, welcher zu nahe liegt, als dass er übersehen werden konnte. Es sey nämlich, meint er, auf den ersten Blick nicht wohl erklärbar, warum die beiden entgegengesetzt el. Wolken sich nicht selbst so stark anzögen, daß sie zusammensielen, und sich dadurch wechselseitig neutralisirten, statt sich einander eine geraume Zeit hindurch eine solche Masse Hagelkörner zuzusenden. Indels beantwortet er diesen Einwurf damit, dass er annimmt, die untere Wolke werde nicht bloss durch die obere, sondern auch durch die Erdoberfläche, die Wälder u. s. w. angezogen und zwischen beiden Kräften im Stillstande erhalten. Die obere Wolke könne aber gleichfalls von andern höheren angezogen werden, es könnten selbst noch niedrigere unter der unteren eine Anziehung gegen diese letztere ausüben. wodurch in den untersten und obersten, die eigentliche Hagelbildung bewirkenden Wolken mancherlei oftmals sichtbare Bewegungen und Fluthungen erzeugt werden könnten; und endlich dürfe man immerhin zugeben, dass die beiden Wolken einander anzögen, an einer eigentlichen Annäherung aber zugleich durch ihre eigene Masse gehindert wurden, so dass durch die Laugsamkeit der Bewegung die el. Spannung derselben bei gegenseitiger Annäherung wachsen, die wiederholte Abstofsung und Anziehung der Hagelkörner befördert werden, und diese deswegen an Grosse zunehmen müssten. Fallen dann endlich die Wolken wirklich zusammen, oder werden sie durch die Gewalt der Hagelkörner durchbrochen, so fallen die letzteren herab, und das eigentliche Hagelwetter tritt ein.

22. So sinnreich auch diese Hypothese durch einen der scharfsinnigsten Physiker ausgedacht und der Mehrheit der das gönze Phisomen bestimmenden Thatsachen argepafst ist 2, so schent sie mir doch aus überwiegenden Gründen ganz unhaltbar zu seyn. Nehmen wir zuerst die Ansicht der zwei elektrischen Wolken, so ist zwar durch das Hülfsmittel einer Anziehung der Erde scheinbar geholfen, allein die Zurückführung auf genauere Größenbestimmungen zeigt evident die Unhalbarkeit. Eine Hagelwolke kann nämlich bei ihrer anfänglichen Bildung gar wohl 8 bis 10000 Fuß über die Oberläßene der Erde erhaben seyn, wir wollen indeße nur ein Minimum von 2000 F. anneh-

<sup>1</sup> Vergl. Volta's Brief an Cospicliacht in Ann. Ch. P. IV. 245.

men, und hiernach das Verhältniss der el. Anziehungen prüsen, welche von der Erde und einer höheren Wolke gegen die Haupthagelwolke ausgeübt werden soll. Da die el. Anziehung den Quadraten der Entfernung umgekehrt proportional ist, so kann die obere Wolke um so weniger eine geringere Entfernung von der ersteren haben, als man jene negativ elektrisch, die Erde dagegen neutral annimmt, so dass also die obere Wolke stärker als die Erde anziehen müßte. Setzen wir aber dann das angenommene Minimum noch auf die Hälfte herab, so müßten die Hagelkörner 1000 F. hoch in die Höhe geschlendert werden. um die obere Wolke zu erreichen, wozu eine Wurfkraft erforderlich wäre, welche schwerlich jemand der Elektricität einer Hagelwolke beimessen wird. Das gewählte Hülfsmittel von noch höheren Wolken, welche die obere der beiden eigentlich wirksamen elektrischen am Herabsinken hindern soll, schwebt ganz eigentlich in den Lüften, und bedarf nach dem so eben Gesagten sicher keiner eigentlichen Widerlegung. Ein nicht sehr bedeutendes Argument liegt ferner in den elektrischen Aeufserungen der Hagelwolken. Viele Blitze aus denselben verleufen sich allerdings in den höheren Regionen; und das oben Nr. 16 erwähnte anhaltende Leuchten spricht sogar bestimmt hierfiir, allein unleughar schlagen auch viele derselben auf die Erde, und da die Elektricität bei ihrer Ausgleichung den minder elektrischen Körper durch Null bis zum stärkst negativ elektrischen sucht. so konnte kein Blitz von der unteren Wolke die Erde treffen. so lange sich in gleichem Abstande von ihr eine negativ elektrische Wolke findet. Wollte man aber endlich annehmen, dals beide Wolken gleich groß und von gleicher elektrischer Spannung wären, so müßsten sie bei ihrer Vereinigung neutral werden, was auch so ziemlich :bestimmt aus Volta's Darstellung des Processes des Hagelns folgt, und dann müßte das Blitzen aufhören, was aber ganz gegen die Erfahrung streitet 1.

Ein Hauptsehler der aufgestellten Theorie liegt offenbar in einer unrichtigen Vorstellung von der eigentlichen Beschaffen-

<sup>1</sup> Auch Alason bilt die Bildung des Hagels zwischen zwei Wohen für sehr zweifelhaft. Ann. Ch. Ph. XXXIII. 430. Annaire présenté au Roi. pour l'an 1839. Er führt zugleich an, daß die Leftzeität bei Gewittern oft ans dem Positiven inn Negative übergeht, was gleichfalls gegen Vor.ra's Theorie streitet, abgeeichen davon, daß kein Physikes je auf Bergon einen solchen Tanz beobachtet nicht.

heit der Wolken, und diese wird noch unrichtiger durch den Versuch mit den elektrisirten Scheiben, und den zwischenliegenden Baumwollenslocken. Eine Gewitterwolke von oben herab bei hellem Himmel gesehen gleicht einem weifslichen Meere von Nebel, welcher mit bedeutenden Wallungen in steigenden und fallenden, sich umkreisenden und nach den verschiedensten Richtungen abwechselnd sich bewegenden Wellen wogt. Das Ganze besteht aus lauter kleinen Dunstbläschen, welche in zahlloser Menge neben einander schweben, wie auch die Vorstellung seyn mag, welche man über die Natur derselben hegt. In diesen Massen ist nirgend ein fester Punct oder eine stabile Grenze, und die Annahme einer größeren und größten elektrischen Spannung in ihrer Mitte ist nicht bloß durchaus willkürlich, sondern selbst den erkannten Gesetzen vom elektrischen Verhalten der Körper widersprechend. Sollten aber die schongebildeten Hagelkörner wiederholt von diesen Massen zurückgestofsen werden, so ist gar kein Grund vorhanden, warum nicht jedes einzelne Dunstkügelchen derselben einer gleichen Einwirkung unterliegen sollte, wodurch aber die ganze Wolkenmasse zerstieben müßte, abgesehen daß nach Volta die Hagelwolken, also auch die Gewitterwolken elektrischen Conductoren gleichen würden, eine durch DE Lüc genugsam widerlegte Vorstellung, so wie zugleich davon, dass nach jedem Blitze die el. Spannung der Wolken momentan aufhört, wonach die noch unvollkommenen Hagelkörner sofort herabfallen müßten, den schon erwähnten Uebergang in den entgegengesetzt elektrischen Zustand nicht gerechnet. Wird dann ferner das angenommene Verhalten der Hagelkörner im Einzelnen dargestellt, so erscheint die Theorie noch weniger haltbar. Zu diesem Ende wollen wir nur da anfangen, wo das emporgeschleuderte und nachher seiner Elektricität beraubte Hagelkorn wieder gegen die Wolke zurückfällt. Indem sich demselben hier keine Begrenzung darbietet, so muss es nothwendig in das Innere der Wolke eindringen, oder sich in den neblichen Dunst derselben herabsenken. Dass sie elektrisch sey, und elektrische Repulsion ausübe, ist in Voraus angenommen. Ihre elektrische Intensität kann aber entweder überall gleich oder sie kann ungleich, und im letztern Falle nach VOLTA in der Mitte oder, wie es nach dem Verhalten elektrisirter Körper anzunehmen wäre, an den Grenzen am stärksten seyn. In allen diesen Fällen muß

das angezogene Hagelkorn denjenigen Ort erreichen, wo die Elektricität am stärksten ist; denn ehe es hier mit der einseitigen Elektricität geladen wird, bleibt es allezeit entgegengesetzt elektrisch, welcher von den verschiedenen Theorieen man auch anhängen mag; wie denn auch die Körper von einem Conductor erst dann abgestoßen werden, wenn sie mit ihm zur wirklichen Berührung gekommen sind. Hat aber das Hagelkorn diese Grenze der stärksten elektrischen Intensität erreicht, und trifft daselbst kein unüberwindliches Hinderniss, wie bei dem Versuche mit den geladenen Scheiben und kleinen Ballen von Baumwolle oder Hollundermark, so wird es nach allen Seiten, nicht aber; wie ohne allen Grund vorausgesetzt ist, blofs nach oben abgestolsen, und muls daher durch die Schwere und die elektrische Repulsion zugleich afficirt durchaus mit beschleunigter Geschwindigkeit herabfallen, den Einsluss der Tragheit, wonach es in seiner herabgehenden Bewegung zu beharren strebt, nicht gerechnet. Es scheint mir also als bedürfe es keines weiteren Beweises der gänzlichen Unhaltbarkeit dieser Hypothese 1.

Sie wurde deswegen auch sogleich nach ihrer Bekanntwerdung von einem sehr gelehrten deutschen Physiker, PARCHTL<sup>2</sup>, mit überwiegenden Gründen angesochten, und hat sich seitdem hauptsichlich nur in Frankreich und Italien der großen Autorität ihres Erfinders wegen in Ansehn erhalten. PARCHTL weiset im Allgemeinen die innern Widersprüche nach; daßs mämlich die Sonnenstrahlen über der Wolke eine große Trocknißs erzeugen sollen, so daß die dahin aufwärts geschleuderten Dunstblüschen daselbat durch ihre Verdunstung gefrieren könnten, bei welcher Voraussetzung aber die Wolke selbts aufgelöste twerden mißte und noch weniger begreißich sey, wie die schon gebildeten Hagelkörner in eben jenen Gegenden durch Vereinigung mit dem dort vorhandenen Wasserdampfe zu so großen Massen anzuwachsen vermöchten. Insbesondere zeigt PARCHTL zugleich die Unmöglichkeit des Emporschleuderns der schon gebildeten Ha-

<sup>1</sup> Vergl. Battast in Bragnatelli Giorn. T. X. p. 259. fl. Dieser Physiker veranchte den Verauch der tanzenden Kugeln vom Marke der Sonnenblume zwischen einer Wasserfliche und einer Scheiben nachzumachen, aber umnont, auch bemerkt er, daß nach dieser Theorie ein solcher Tanz augezogener und abgestoßener Körper zwische der Erdoberfliche und der Gewittervolke beobachtet werden müsse.

<sup>2</sup> Gehlen's Journ, VII. 223.

gelkörner, wie dieses durch die Elektricitüt der Wolken geschehen soll. Wird die Entfernung zwischen den beiden elektrischen Wolken nur zu 250 Fuß angenommen, so müßte die untere bei einem Gewichte der Hagelkörner von 10 Unzen eine ganz undenkbare Wurffkraft haben, und noch weniger sey vorstellbar, wie diese Eismassen, aus einer solchen Höhe herabfallend, einem höbein Dunst, einen Nebel, zu durchbrechen nicht im Stande seyn sollten. Einige minder eihebliche Gegengründe nicht zu erwähnen nehme endlich Voltza an, daß die Elektricität der Wolken sich fortwährend mehr zerstreue und schwächer werde; da sie im Gegentheil stets zunehmen müsse, um den Tanz der fortwährend wachsenden Hagelkörner anhaltend zu bewürken.

23. Viele Physiker führen die Hagebildung hauptsächlich auf die grofse Verdampfung zurück, welche die aus den feuchten Wolken niedergeschlagenen Wassertropfen in den höheren sehr trocknen oberen Luftschichten \*rleiden sollen, eine Ansicht, bei welcher hauptsächlich Lextle's sinnreicher Versuch zum Grunde liegt, dals man das Wasser im Vacuo der Luftpumpe und durch Anwendung eines den gebildeten Dampf schnell absorbirenden Körpers, durch seine eigene Verdunstung zum Gefrieren bringen kann. J. T. MAYEA\* führte schon frühe die Hagelbildung der Hauptsache nach auf diese Ursache zurück, am vollständigsten aber ist diese Hypothese vorgetragen von dem Verfasser des Artikel's Gréle in der Encyclop. Meth., wonsch die ganze Erscheinung auf folgende Weise erklärbar seyn soll. Die Elektricität nebst der durch sie veranlafsten Verdun-

Die Elektrichtst nebst der durch sie Veranlaisten Verdunstung ist so unbedeutend, daß sie zwar etwas beitragen, unmöglich aber das ganze Phänomen bedingen kann. Wenn dagegen sine hinlängliche Menge Waserdampf zu einem Regentropfen vereinigt ist, so wird er die Adhäsion an die Luftheilchen überwinden, herabfallen, und hierbei eine bedeutende Verdampfung erleiden, welche an sich so viel stükter ist, und eine hierdurch erzeugte so viel gtößere Kälte hervorbringt, je mehr die Berührungen mit stets neuen Luftheilchen und die Compression der Luft eine stete Absorption des Dampfes herbelühren. Die hierdurch gefornen Regentropfen fahren fort,

<sup>1</sup> Lehrbuch über die physische Astronomie, Theorie d. Erde und Meteorolog. Gott. 1805. 8. S. 278. u. Henuöv. Mag. 1800. St. 86.

bei ihrem Herahfallen zu verdunsten, hierdurch kälter zu werden, und diesemnach gefriert das Wasser, welches sie auf ihrer Bahn antreffen, in einzelnen Lagen auf ihre Oberfläche, wobei sie durch verschiedene leicht erklärbare Ursachen eine kreisende Bewegung um ihre Axe annehmen, durch welche die Verdampfung und in deren Folge die Erkaltung gleichfalls wächst. Als Bedingungen der Hagelbildung werden also erfordert zuerst dass die Wolke, worin der Hagel entstehen soll, nicht unter den Eispunct erkaltet sey, damit die Dunstbläschen sich zu einem Tropfen vereinigen können; und zweitens daß die Höhe der Wolke bedeutend genug sey, damit während der langen Dauer des Fallens die Verdampfung und Kälte den erforderlichen Grad erreichen. Etwas anders prodificirt und der Hypothese von Moneez mehr angepalst könnte dann auch angenommen werden, dass in den oberen Regionen, wo die Temperatur unter dem Gefrierpuncte ist, eine Wolke existire, in welcher durch Zusammensinterung von Schneetheilchen der Kern der Hagelkörner gebildet würde, unter derselben aber eine andere, über den Eispunct warme, und vielen Wasserdunst enthaltende dicke Wolke. Fiele dann der Kern des Hagelkornes durch die letztere herab, so würde er unter Voraussetzung steter Verdampfung und Erkaltung in Folge des Herabfallens und der rotirenden Bewegung eine Menge Wasser auf seiner Oberfläche in Eis verwandeln, und dadurch allmälich in ein großes Hagelkorn verwandelt werden. Im Winter, wenn die Wolken so hoch nicht gehen, und sich unter denen, worin bei 0°C. Temperatur die Schnee - und Graupeln-Bildung erfolgen kann, keine andere mit vielem Wasserdunst gesättigte befinden, kann die Hagelbildung nicht erfolgen, sondern es fällt dann blofs Schnee und Graupelhagel. Eben diese Hypothese von zwei über einander befindlichen Wolken u. s. w. hat DE Luc früher aufgestellt 1, nachher aber selbst wieder zurückgenommen 2, als er in den Savovischen Gebirgen einst ein starkes Hagelwetter unter sich sah, und dabei keine höhere Wolke zur Bildung des Kerns wahrnahm. Beiläufig wird dann noch die Meinung derjenigen widerlegt, welche annehmen, der Hagel entstehe dadurch, dals große Regentropfen beim Herabfallen durch die Verdunstung

<sup>1</sup> Recherches sur les Modif. de l'Atmosp. §. 714.

<sup>2</sup> Idées sur la Météor. T. II. §. 642.

allmälig gefrören, wonach also der Process gerade der umgekehrte des eben angegebenen seyn würde. Es streite nämlich dagegen der Umstand, dass unmöglich in jenen Höhen Wassertropsen von solcher Größe entstehen, noch auch so tief herabfallen könnten, ohne zerstiebt zu werden, und außerdem müßte die zuerst gebildete, das noch flüssige Wasser einschließende, Eishülle dieser großen Tropfen später zerplatzen, weil das Eis bei seiner Entstehung ein größeres Volumen hat, als das ihn bildende Wasser. Zu diesen allerdings gegründeten Argumenten möchte ich noch ein neues hinzusetzen, nämlich daß das Eis ein schlechter Wärmeleiter ist, so dass unmöglich während des Herabfallens eines solchen anfänglich gebildeten Hagelkorns durch die zuerst entstandene Eiskruste soviel Wärme ausströmen könnte, als erforderlich wäre, um die ganze Masse in Eis zu verwandeln, und so würde um so eher der vom Verfasser des Artikels angegebene Fall eintreten, dass man zuweilen solche nicht ganz gefrorene Hagelkörner fände, wovon nirgend ein Beispiel vorkommt. Uebrigens könnte Delchos das Zerplatzen der von ihm angenommenen großen Eiskugeln als eine Folge. der Ausdehnung des im Inneren später gefrierenden Wassers anzusehen geneigt seyn.

24. Dass die Verdampfung des Wassers eine große Kälte erzeuge, dieses ist aus so zahlreichen Erscheinungen, insbesondere aus dem interessanten Versuche von Leslie so allgemein bekannt, dass es keines weiteren Beweises bedarf, aber dennoch zweisle ich sehr, dass sich die Bildung des Hagels hieraus allein erklären lasse, wollte man auch den Ort seiner Entstehung noch so hoch und die Luft daselbst noch so trocken annehmen. Setzt man unter mittleren Breiten seine Entstehung in 10000 F. Hohe, so ist der mittlere Barometerstand dort etwa 18 Par. Zoll und jedermann weiß, dass selbst über Schwefelsäure unter eiriem Recipienten bei einem solchen Barometerstande kein Wassertropfen in Eis verwandelt werden könnte<sup>2</sup>. Außerdem aber wird hierdurch die Auflösung des fraglichen Problems nicht bedeutend weiter gebracht, denn die Entstehung des Kerns in den Hagelkörnern kann leicht erklärt werden, wenn man zugesteht, dass die mit Dampf erfüllten Wolken bis zu solchen Höhen ge-

<sup>1</sup> S. oben Nro. 5.

<sup>2</sup> Vergl. Bellant in Brugnatelli Gioro. 1818.

langen, wo vereinigte Dunstbläschen durch die kalte Temperatur des Ortes ohnehin alsobald gefrieren müssen. Auf allen Fall kann man nicht umhin die Vergrößerung der Hagelkörner, also die eigentliche Bildung der so ausnehmend großen Eismassen während ihres Herabfallens geschehend anzunehmen, und dabei tritt dann die Frage ein, ob die bei diesem Herabfallen zugleich stattfindende Verdampfung ohne weitere Bedingungen hinreicht, die Verwandlung so großer Wassermassen in Eis möglich zu machen : denn angenommen, dass der Kern des Hagels in den oberen Regionen durch Verdampfung gebildet würde, so müíste er dann alsobald zu fallen anfangen, und also seine Vergrößerung gleichfalls erst auf seinem Wege zur Erde erhalten. Da die durch Verdunstung erzeugte Kälte wirklich sehr stark ist, so finde ich es sehr natürlich, dass manche Physiker die Hagelbildung darauf zurückführen, um so mehr, als ich mich gelesen zu haben erinnere, dass jemand Wassertropfen aus einer ziemlichen Höhe herabfallen liefs, und sie gefroren am Boden ankommen sah. Allein dabei war die Temperatur mehrere Grade unfer dem Gefrierpuncte, und gerade das Wesentlichste, nämlich die enorme Vergrößerung des entstandenen Hagelkornes fehlte. Bringt man die Frage auf möglichst genaue Zahlenbestimmungen zurlick, welches allezeit ungleich besser ist als eine allgemeine Berufung auf die Wirksamkeit der Naturkräfte, so bedarf beim Gefrierpuncte ein Volumen tropfbar flüssiges Wasser 640° C. Wärme, um in Dampf aufgelöst zu werden, und macht zugleich 75° C. Warme durch seine Verwandlung in Eis frei. Es ist also hiernach allerdings richtig, dass im. Verhältnis von 40 =8,5 ...: 1 die Eisbildung stattfinden, oder weniger als 1 Wasser verdampfen wird, um ein als Einheit gegebenes Volumen desselben in Eis zu verwandeln. Denken wir uns indels die Hagelbildung ohne weitere mitwirkende Bedingung in der Hagelwolke und in dem Raume unter ihr vorgehend, wie aus der eben angegebenen Erfahrung des DE Lüc folgt, so ist die Wolke schon an sich über den Sättigungspunct mit Wasserdampf überladen, und es kann also in ihr keine Verdampfung mehr statt finden, wie trocken auch die Luft über derselben seyn mag, da ein so schnelles Aufsteigen des gebildeten Dampfes in die höheren Regionen, als dieses zur Erklärung des Processes erforderlich ware, ganz undenkbar ist, hauptsächlich wenn man zugleich berücksichtigt, dass das Hagelkorn V. Bd.

sogleich nach der Bildung seines Kernes zu fallen anfängt. Ohnehin aber würde, eine so starke Verdampfung an der obern Grenze der Wolke vorausgesetzt, diese vielmehr selbst aufgelöset werden, und überall keine Hagelbildung statt finden. Dass aber die Luftschichten unter der Hagelwolke bis zur Erdoberfläche herab zuverlässig bis zur Temperatur des Gefrierpunctes mit Wasserdampf gesättigt sind, dieses wird schwerlich irgend Jemand in Abrede stellen, zumal da vor den Hagelwettern in der Regel eine sehr schwüle und feuchte Disposition der Luft herzugehen pflegt. Ist aber die Dichtigkeit des Wasserdampfes in der Atmosphäre diejenige, welche dem Gefrierpuncte des Wassers oder einer höheren Temperatur zugehört, so kann auch keine Aufnahme des. von dem eiskalten Hagelkorne abgegebenen Dampfes stattfinden. Dieses Argument muß indess richtig verstanden werden. Es ist nämlich allerdings gegründet, dals ein Wassertropfen, gegen welchen wärmere und mit Wasserdampf mehr gesättigte Luft' geblasen wird, als dem Gefrierpuncte zugehört, unter die Temperatur dieser Luft erkaltet wird, und so könnte man auch sagen, das Hagelkorn werde durch die Berührung mit stets wechselnden Luftschichten kalter; allein in dem angegebenen Falle wird der Wassertropfen bei zunehmender Verminderung seiner Temperatur stets kleiner, bei der Hagelbildung dagegen müßte er durch Verwandlung des in ihm als Wasser oder Eis enthaltenen tropfbar flüssigen Wassers in Dampf stets kleiner und kälter, durch Verwandlung des in der Lust enthaltenen Dampses in Wasser oder Eis aber stets größer werden, und da beide Bedingungen einander aufheben, so folgt nothwendig, dass eine Vergrößerung des Hagelkornes . im Fallen durch die Luft unmöglich ist, folglich seine Bildung in der Wolke selbst vollendet seyn muss, wobei dann aber das so eben geltend gemachte Argument, dass diese an sich mit Wasserdunst übersättigt ist, wieder eintritt.

25. VON HUMBOLDT hat zwar keineswegs eine vollständige Theorie der Hagelbildung aufgestellt, wohl aber einige
Vermuthungen über dieses rähselhafte Phänomen mitgetheilt,
welche, von einem so erfahren Naturforscher kommend, nicht
unbeachtet bleiben dürfen. Vor allen Dingen ist es auffallend,
daß in der äugutorischen Zone in der Ebene des Meersespiegels

<sup>1.</sup> S. Reisen d. Ueb. III. 465.

oder in geringer Höhe über diesem letzteren, etwa bis 1800 F., die Erscheinung des Hagelns gar nicht vorkommt. Will man also annehmen, daß dieses von dem Schmelzen der Hagelkörner in den niederen Luftschichten herrührt, deren mittlere Temperatur indess im Sommer nicht höher ist, als unter höheren, dem Hageln unterworfenen Breiten, so scheint hieraus zu folgen, dass die Hagelkörner im Augenblicke ihres Entstehens an den letzteren Orten größer sind, als an den ersteren. Von HUMBOLDT bekennt indels, dals uns die Bedingungen, unter denen das Wasser in einer Gewitterwolke in unserem Klima gefriert, noch zu wenig bekannt sind, um zu beurtheilen, ob die nämlichen auch unter dem Aequator in gleichen Höhen stattfinden. Zugleich bezweifelt er, dass bei uns der Hagel allezeit in einer Luftregion gebildet werde, deren mittlere Temperatur = 0° C. sey, und deren Höhe bei uns im Sommer nur etwa 9000 bis 10000 F. betrage, vielmehr seyen die Wolken, worin man den Hagel zusammenschlagen höre, allezeit viel niedriger, und gerade in diesen niederen Höhen könne durch die Ausdehnung der aufsteigenden Luft, welche eben dadurch an Wärmecapacität zunimmt, eine außerordentliche Kälte erzeugt werden, welche noch obendrein durch die Wärmestrahlung aus der oberen Wolkenschicht einen bedeutenden Zuwachs erhalte

Ueber diese letstere Hypothese, nämlich eine Strahlung der Wärme nach dem leeren Himmelraume, habe ich mich schon wiederholt erklärt, nämlich dass sie für unzulässig zu erklären sey, weil wir kein Beispiel haben, das ein Körper durch Strahlung, noch obendrein im hellen Sonnenscheine und bei der großen Intensität der Sonnenwärme in der dünneren Luß der höhreren Regionen 1 unter die Temperatur der Umgebung herabsinke, und obendrein ist dieselbe alsobald unmöglich, als die Undulationstheorie des Lichts die Oberhand erhält, wozu es in diesem Augenblicke sehr den Anschein hat. Das aber die durch die Ausdehnung der aufsteigenden Lust absorbirte Wärme behn diese Lustmassen nicht auf eine tiefere Temperatur nerabringe, als diejenige der Regionen ist, in welche sie sich erhebt, dieses glaube ich gleichfalls durch überwiegende Gründenkeywieser zu haben? auch folgt eet schon ganz einfach aus

<sup>1</sup> S. Erde. Th. III. S. 144.

<sup>2</sup> S. Erde. Th. III. S. 1038.

dem Argumente, daß wir im entgegengesetzten Falle keine wärmere Luftschichten in grüßeren Höhen haben könnten, deren Existenz unmöglich geleugnet werden kann. Hiernach erscheinen daher auch diese beiden angegebenen Bedingungen als muzulässig zur Erklärung des vorliegenden Problems. Anch Bellank in der Luft ab, auch der Luglen ist, von einer starken Expansion der Luft ab, allein diese soll nach ihm eine Folge der Elektricität seyn, ohne daß jedoch zugleich angreeben wird, auf welche Weise diese Ursache jene Wirkung herbeifinten könne.

26. Der scharfsinnige L. v. Buch 2 stellt eine Hypothese auf, welche in ihren Hauptelementen Folgendes besagt. Der Hagel entsteht dadurch, dass über stark von der Sonne beschienenen und daher sehr erhitzten Gegenden starke Strömungen von Lust und Dampf bis zu beträchtlichen Höhen aussteigen, aus denen Wassertropfen niedergeschlagen werden, welche beim Fallen so viel mehr verdunsten, je mehr sie aufsteigenden Luftströmungen begegnen, wodurch sie sehr erkalten, gefrieren und dann im Fallen durch die Aufnahme des Wasserdunstes der Wolken vergrößert werden. In dieser Ansicht liegt gewifs viel Wahres, weswegen ihr auch Schübler 3 beitritt; indess scheinen mir gegen die so große erkältende Wirkung der aufsteigenden, als warm und feucht so eben angenommenen Lustschichten ans den oben mitgetheilten Gründen bedeutende Zweisel hervorzugehen. Indem es nun gewiß höchst schwierig ist, dieses Problem völlig befriedigend zu erklären, so erlaube ich mir folgende Hypothese darüber mitzutheilen, welche im Wesentlichen auch schon von FRANKLINA und Corre 5 aufgestellt ist.

27. Zuvörderst sind die im Frühjahre so häufigen Graupelschauber durchaus nicht schwer zu erklären, indefs bereitet ihre Erklärung diejenige vor, welche sich von der eigentlichen Hagelbildung geben läfst. Sie finden nämlich am häufigsten dann statt, wenn der Erdboden noch die Winterkälte hat, aber durch die Strahlen der höhter emporkommenden Sonne oberfläch-

<sup>1</sup> Brugnatelli Giorn. T. X. p. 359.

<sup>2</sup> Denkschr, der Berl, Ges. d. Wiss, Jahrg. 1818. S. 73.

<sup>3</sup> Schweigg, Journ. N. F. XIV. 229.

<sup>4</sup> Manch. Mem. II. 857.

<sup>5</sup> Journ. génér. de France. 1788. Nr. 95.

lich bedeutend erwärmt wird, so dass eine nicht unbeträchtliche Menge Wasserdampf in die höheren Regionen aufsteigt, wo noch im Ganzen die kalten winterlichen Lustströmungen herrschen. Einen sehr auffallenden Beweis dieser noch vorhandenen größeren Kälte giebt der Umstand, daß die Nachte dann noch meistens sehr kalt sind 1, und dass man sowohl am Thermometer als auch an sich eine empfindliche Kälte wahrnimmt, sobald die Sonne durch die dann gewöhnlichen dicken Wolken nur momentan etwas verdunkelt wird. Wegen der im Ganzen herrschenden kalten und trocknen Luft, welche sich im Friihjahre oft auch dann ankundigt, wenn die unteren Luftschichten durch die kräftige Wirkung der anhaltend bei heiterem Himmel erwärmenden Sonnenstrahlen eine höhere Temperatur annehmen, ist die Verdampfung des Wassers von der Erde bei den vorherrschenden Graupelschauern bedeutend stark, und erklärt die bekannte Erfahrung, daß bei den häufig und zuweilen mehrmals an einem Tage wiederkehrenden Regenschauern der Boden leicht Trockenheit zeigt, und die Vegetation, insbesondere in sandigen Gegenden, nur langsam fortschreitet; denn vieles Wasser geben solche Strichregen insbesondere im nördlichen Deutschlande nicht. Die mit Wasserdampf gesättigten Luftschichten steigen dann durch ihr geringeres specifisches Gewicht als Folge theils ihrer Erwärmung, theils ihres großen Dampfgehaltes in die Höhe, und werden wegen der schlechten Wärmeleitungsfähigkeit der Luft nicht eher abgekühlt, als bis sie durch einen Windstoß oder das Eindringen der umgebenden kälteren Luftschichten in ihre Masse, bewirkt durch einen partiellen Niederschlag oder eine sonstige Ursache, mit den kältern Luftschichten gemengt sind. In dem Augenblicke, wenn dieses geschieht, erfolgt eine Vereinigung des Wasserdunstes zu Regentropfen, oder zusammenballenden Schneeflocken, welche in der kalten umgebenden Luft zusammensintern, und je nach dem quantitativen Verhältnisse und der niederen Températur der beigemischten kalten Luft wird aller Wasserdunst in Graupelu und Schnee, oder Graupeln allein oder Graupeln mit nachfolgendem Regen verwandelt, die ganze Wolke und mit ihr durch Raum-

<sup>1</sup> In solchen Zeiten sind Nachtfrüste sehr häufig und am meisten zu fürchten, wenn nach den Graupelschauern der Himmel am Abende beiter wird.

verminderung, als Folge des niedergeschlagenen Dampfes, die obere kalle Luftschicht senkt sich herab, es entsteht ein kurzdauernder, nicht sehr heftiger Sturm, off bloß ein starker Wind, und weil die gefrornen Theile unterwegs nicht lange genug und in nicht sehr erwärmten Luftschichten verweilen, so kommen sie ungeschmolzen auf die Erde; die erleichterte Wolke hebt sich wieder, kann aufs Neue Dampf anziehen und den beendigten Proceis mehrmals wiederholen. Hieraus erklärt sich leicht, warum Graupeln auf hohen Bergen und bei milder Witterunfig im Winters so häufig sind. Solches Schauer sind allezeit stark elektrisch, liefern aber nur dann einen oder einige wenige Blitze mit starkem Donner, wenn sie bedeutend groß sind und der Niederschlag nebst dessen Gefrierung schnell erfolgt, weswegen dann auf das Graupeln meistens ein starkes Schneegestübers folgt.

28, Der Process der Hagelbildung mus wohl im Ganzen dem angegebenen ähnlich seyn, allein er erfolgt unter anderen Bedingungen und mit verschieden modificirten Erscheinungen. Zuerst kann man gegen Hagelwetter absolut eder im hohen Grade sicher seyn, so lange der Wind lebhaft wehet und die verschiedenen Luftschichten durch einander mischt, diese Sicherheit würde aber eine vollkommene seyn, wenn das Hagelwetter allezeit an demjenigen Orte und in denjenigen Luftregionen gebildet würde, worin seine Wirkungen zum Vorschein kommen. Es können indess in den unteren Luftschichten Bewegungen stattfinden, welche die oberen nicht afficiren, und auf gleiche Weise zeigt die Erfahrung, dass schon gebildeter Hagel zuweilen durch heftige Sturmwinde noch Meilenweit fortgetrieben wird, ehe er im Fallen die Erde erreicht. Eine zweite, den Hagelwettern fast allezeit vorausgehende Witterungsdisposition ist eine für die Jahreszeit ungewöhnliche schwüle Hitze mit meistens hellem Himmel. Viele Kennzeichen machen es wahrnehmbar, dass die Luft mit Wasserdampf völlig gesättigt ist, den sie entweder an dem Orte selbst aufgenommen hat, wo sie sich anhaltend ruhig oder in langsamer Bewegung befand, oder welcher aus entfernteren, meistens wärmeren und feuchten, Gegenden herbeigeführt wurde. Von diesem hohen Feuchtigkeitsgrade der Luft glaube ich auch hauptsächlich das unangenehme Gefühl ableiten zu müssen, welches die meisten Menschen vor einem starken Gewitter wegen gehemmter Ausdünstung empfinden. Dass aber die sehr erwärmten und mit Wasseidampf übersättigten Luftschichten außteigen müssen, versteht sich von selbst, und da dieses über ausgedehnten Strecken geschieht, so erklärt sich hieraus das den Hagelwettern meistens vorausgehende und der Stärke derselben in der Regel proportimale Sinken des Barometers. Um die Wirkung dieser Ursache auf bestimmte Zahlengrößen zurückzubringen, wollen wir die Assdehnung der Luft durch Wärme ganz vernachlässigen, weil dese sich auch auf größere Entfernungen erstrecken kann, und bols den Einflufs des Wasserdampfes in Rechnung nehmen, Essey zu diesem Ende die Höhe, bis zu welcher diese Wirking sich erstreckt = 10000 F. nach der oben Nr. 25. mitgetheilten Annahme v. Humbount's, und die Temperatur von det an bis zur Erde von 0° bis 30° C. zunehmend; es ist ferner1 die Dichtigkeit des Wasserdampfes für diese Temperaturen gegen Luft == 0.003005 und 0.023113, die Elasticität aber =0,1282 und 1,0963, aus beiden das arithmetische Mittel also =0.013059 und 0.6123. Das Product aus der Elasticität und Dichigkeit genommen und mit der trockenen atmosphärischen Lutt verglichen, giebt an, um wieviel die feuchte Luft leichter ist, und mit welcher Geschwindigkeit sie daher aufzusteigen strebt. Das Verhältnifs jener Größen giebt 0,0002856, als um welchen Theil die mit Wasserdampf gesättigte Luft leichter ist, and wenn wir dann weiter mit genäherter Bestimmung annehmen, dass die umgebenden Luftmassen nur bis zur Hälfte mit Wasserdampf gesättigt sind, so wird die eben gefündene Größe auf die Hälfte herabgehen. Die Geschwindigkeit, womit eine Flüssigkeitssäule in einer andern aufzusteigen oder herabzusinken strebt, wird aber nach der Formel c=n / 4gh gefunden2, wenn c die Geschwindigkeit in 1 Secunde, g den Fallraum in derselben Zeit, h die verticale Höhe, alles in Pariser Fußsmaß, und n den Dichtigkeitscoefficienten bezeichnet. Setzt man für n den gefundenen Werth, g = 15 F. h= 10000 F. wie hypotlietisch angenommen ist, so wird c = 0,1106 F. als diejenige Geschwindigkeit gefunden, womit die Luft aufzusteigen das Betreben hat. Die hiemach aufgefundene Steigkraft der Luft, wenn wir dieses so nennen wollen, kann und wird in den bei

<sup>1 8.</sup> Dampf. Th. II. S. 386 u. 361.

<sup>2</sup> S. unter Heizung. Nr. 31.

weitem meisten Fällen noch bedeutend vermehrt werden durch die in Folge erhöheter Temperatur stattfindende Ausdehnung; dass sie aber nicht als wirkliche Bewegung realisirt werden könne, dieses versteht sich von selbst, weil sonst unter der angenommenen Luftsäule ein Vacuum entstehen müßste. Soll dieses Aufsteigen also wirklich stattfinden, so muß unten von irgend einer oder von allen Seiten her die Luft zuströmen, und aus diesen Strömungen leite ich die einzelnen aufsteigenden. Staub, Kräuter u. s. w. mit sich nehmenden Wirbelwinde her. welche man zur Zeit der herrschenden Gewitter so oft wahrzunehmen pflegt und als Folgen der Elektricität ansieht, obgleich diese letztere die Körper geradlinig anzieht und abstößt, auch kein Grund vorliegt, welcher plötzlich an irgend einer Stelle der Erdoberfläche so viele Elektricität zu erzeugen vermöchte. dass dadurch nicht selten bedeutende Massen in die Höhe gehoben würden, indem sonst vielmehr die Elektricität aus der Luft sich über die Erdobersläche zu verbreiten das Bestreben zeigt. Hieraus wird es dann endlich auch erklärlich, dass in den unteren Regionen mäßig starke Luftströmungen stattfisden können, obgleich in größeren Höhen über der Erdobertäche eine gänzliche Ruhe herrscht,

29. Hieraach kann also ohne irgend einen, auch nur scheinbaren Gegengrund angenommen werden, daß bedeutend erwärnte und mit Wasserdampf gesättigte Luftmassen allmälig zu beträchtlichen Höhen emporsteigen. Daß solche in höheren Begionen oft wirklich vorhanden sind, ist übrigens sicht bloße Hypothese, sondern Thatsache. Außerdem, daß gewiß jeder aufmerksame Beobachter beim Ersteigen nur müßig hoher Berge oft bedeutend erwärmte Luftschichten, hauptsschlich des Abends, angetroffen hat, erwähnt Bananså: seine Wahnehmungen solner warmen Luftschichten durch die Strahlenbrechung in denselben, und eben diese bringen dann auch die Verdoppelung der Bilder in der Luft hervor, welche nicht selten bald an der einen, bald an der andern Stelle wahrgenammen wird? And La Pracouss's Reise fühlten sich die Matrosen im Mastkorbe wiederholt von glühend haißen Dünsten umgeben, welche wie-

Beobachtungen über die Strahlenbrechung. Oldenb. 1807. 4.
 45.

<sup>2</sup> Brandes a. a. O. S. 121. u. bei G. XVII. 176.

der verschwanden, aber nach 1,5 Minuten etwa wiederkehrten, und diesemnach in einzelnen Massen vorhanden sevn mußten: es folgte eine Wetterveränderung auf dieses Phänomen 1, und auch GARNERIN berichtet, dass er bei seinem aërostatischen Aufsteigen am 28sten Juni 1802 mit Capt, Snowbox in den oberen Regionen sehr warme Luftschichten getroffen habe . Was aber im Einzelnen so häufig verkommt, kann auch im Grofsen noch leichter stattfinden, ohne deswegen oft beobachtet zu werden, und man darf daher das theoretisch so wohl begründete Aufsteigen der stark erwärmten und mit Dünsten überladenen Luftschichten über feuchten, mehrere Quadratmeilen einnehmenden Strecken immerhin als Thatsache annehmen. Wegen der schlechten Wärmeleitung der Luft können diese Massen nur an den Grenzen abgekühlt werden, in sich solbst aber werden sie die höhere Temperatur und den großen Gehalt an Wasserdampf beibehalten. Wie hoch solche Massen sich erheben ist zwar nicht genau bestimmbar, allein wenn die schwüle Hitze lange anhält und die Windstille längere Zeit danert, so ist es kaum anders möglich, als dass sie sich weit über die Schneegrenze, folglich in Gegenden erheben, deren mittlere Temperatur tief unter dem Gefrierpuncte liegt. Dabei ist keineswegs erforderlich, dass diese Luftmassen ganz unbeweglich mehrere. Tage stehen bleiben, vielmehr ist es aus vielen Gründen sehr wahrscheinlich und zur Erklärung der Phänomene nothwendig anzunehmen, dals sie sich langsam über weite Strecken, und zuweilen in der Art bewegen, dass an dem Orte der ursprünglichen Bildung stets neue solche Massen aufsteigen. Wie würde es sonst möglich gewesen seyn, dass bei dem großen Hagelwetter im Jahre 1788 eine Strecke von mehr als 100 Lieues durch Hagel verwüstet wurde, wenn man voraussetzen wollte. die gesammte Menge sey aus einer einzigen fortbewegten Wolke herabgefallen, und nicht vielmehr, dass die atmosphärischentBedingungen zur Bildung einer so enormen Mange Hagels schon vorher über der ganzen Strecke verbreitet gewesen wären, in denen dann der Niederschlag schnell nach einander erfolgen muste.

30. In diesen gewiß nur allzuwohl begründeten Bedin-

<sup>1</sup> Voyage autour du Monde. II. 889.

<sup>2</sup> G. XVI. 26.

gungen liegen übrigens die sämmtlichen Elemente zur Erklärung der so oft untersuchten furchtbaren Naturerscheinung, wie die folgenden Betrachtungen näher nachweisen werden. Die so aufsteigenden Luftmassen müssen durch ihre Ausdehnung bei vermindertem Drucke von ihrer Temperatur allerdings verlieren, allein ihre Werme bleibt allezeit größer, als die der umgebenden Luftmassen. Was vorerst den enthaltenen Wasserdampf betrifft, so sind die Gesetze seines Verhaltens zur Erzeugung der bekannten atmosphärischen Processe sehr geeignet. derst kann der Wasserdampf nicht füglich in solche Höhen gelangen, dass die Elasticität der Lust geringer wäre, als seine eigene; je höher derselbe aber gehoben wird, um so größer ist seine Menge im Verhältniss zur Luft, da die Menge des in einem gegebenen Raume enthaltenen Wasserdampfes unter jedem Luftdrucke dieselbe ist 1, Wird aber die Temperatur vermindert, so erfolgt dennoch keineswegs sogleich ein Niederschlag, wenn der Dampf nicht mit einem die Wärme leicht aufnehmenden dichten Körper in Berührung kommt, vielmehr kann sich derselbe lange bei einer hohen Temperatur erhalten, wie sich in Brauhausern, Salzsiedereien u. s. w. zeigt, und hierauf beruhet hauptsächlich die hohe Wärme, welche nach obigen Angaben in höheren Regionen oft beobachtet ist. Sinkt die Temperatur herab, so wird die Dichtigkeit des Dampfes vermindert, und ein proportionaler Theil seiner freien Wärme zur Erzeugung dieser größeren Expansion verwandt 3, bis er für den gegebenen Raum und die vorhandene Wärme das Maximum der Dichtigkeit erreicht hat, welches diesemnach also bei fortgesetztem Aufsteigen nothwendig endlich überschritten werden muß, wenn nicht stets hinzukommende trockene Luftschichten ihn aufgehmen. Nach überschrittenem Maximum der Dichtigkeit folgt dann aber nicht sogleich ein Herabfallen des wässerigen Niederschlags, sondern es entsteht Dunst 3, welcher sich in der Gestalt dichterer oder dinnerer Wolken eine geraume Zeit schwebend erhält ! und die nachfolgenden Hydrometeore hauptsächlich bedingt. Schwieriger ist die Entscheidung der Frage, ob die anfsteigende und dadurch stets dünner werdende Luft

<sup>1</sup> S. Dampf. Th. II. S. 403,

<sup>2 8.</sup> Ebend, S. 801,

<sup>8</sup> S. diesen Art, Th. H. S. 644.

eben hierdurch kälter wird, als die in gleichen Höhen befindliche, oder ob sie wärmer bleibt. Es wird gewiß mehrere Physiker geben, welche wegen der bedeutenden, durch Compression der Luft ausgeschiedenen, umgekehrt also durch ihre Expansion latent werdenden Wärme der ersteren Meinung zugethan sind, inzwischen habe ich schon im Art, Erde 1 aus überwiegenden Gründen dargethan, dass die aus den niederen Regionen aufsteigende Luft durch Expansion nicht bis zu derjenigen Temperatur erkaltet, welche jener Region zugehört, wohin sie aufgestiegen ist. Wir missen uns also denken, dals die aus den angegebenen Gründen emporgehobenen Luftmassensowohl oben als auch seitwärts von anderen kälteren umgeben sind, und sich in ihnen ruhend oder langsam bewegt erhalten. weil wegen Windstille keine Mengung derselben erfolgt, und sie wegen schlechter Leitung ihre Wärme an die Umgebung nicht abtreten. Diese hoch emporgehobenen Luftmassen sind dann das Materiale der Hagelwolken, ohne diese letzteren selbst zu seyn, welche allerdings weit niedriger angetroffen werden, und eben dadurch das ganze Phänomen so schwer zu erklären machen. Allmälig geben nämlich diese Luftmassen von ihrer höheren Wärme insbesondere an die sie begrenzenden höheren und sehr halten Luftschichten ab, die feinsten Dünste werden niedergeschlagen, geben dem oberen, vorher dunkelblauen, Himmel ein trübes, milchiges Ansehen, und es erzeugen sich die in sehr großen Höhen befindlichen zarten und flockigen Wolken, welche zuweilen schon einige Tage vorher Vorboten der Gewitter sind. Da ferner diese Magazine für die Hagelwolken über ausgedehnten, selbst hundert und mehrere Hunderte von Quadratmeilen einnehmenden Strecken sich befinden, so muss das Barometer örtlich allmälig sinken, weil die Luftmassen, vermöge ihrer Leichtigkeit, das Bestreben haben, in die Höhe zu steigen, ohne dass dennoch bei ihrer Elasticität die umgebenden Luftmassen in sie eindringen, und das Entstehen der Winde veranlassen.

31. Der hier beschriebene Zustand, eigentlich ein unnatürlicher, dauert längere oder kürzere Zeit, zuweilen mehreré Tage, und es sind so viel schwerere Gewitter zu erwarten, je länger die Dauer'desselben ist. Verschiedene Ursachen können

<sup>1</sup> S. Th. III. S. 1048 ff. hauptsächlich S. 1064. N. S.

die Aufhebung desselben herbeiführen, welche ohnehin einmal nothwendig erfolgen muls, und je rascher und gewaltsamer diese Katastrophe herbeigeführt wird, desto verheerender müssen die Wirkungen des in Hagel verwandelten Dampfes seyn. Nachdem nämlich an der oberen Grenze der angenommenen Luftmasse schon einiger Niederschlag erfolgt ist, wie aus der Trübung der Atmosphäre in jenen bedeutenden, bis 18000 ja bis mehr als 20000 F. hinaufgehenden Höhen und den daselbst gebildeten feinen Wolken ersichtlich wird, so muß dnrch die hieraus folgende Ranmesverminderung ein Herabstürzen der oberen, empfindlich kalten Luftschichten herbeigeführt werden. Wie hoch die mit Wasserdampf gesättigten Luftschichten hinaufgestiegen seyn mögen, ist zwar noch in keinem bestimmten Falle durch die Erfahrung ausgemittelt, allein wir besitzen Thatsachen genug, welche mindestens genäherte Bestimmungen Denken wir uns vorerst die ganz feinen, gleich beim Anfange des Niederschlags entstandenen Wolken in der angegebenen Höhe, so befinden sie sich in einer Temperatur von - 20 ° C., wenn man mit v. Humbordy unter den mittleren dem Hagel ausgesetzten, Breiten, also etwa in unsern Gegenden den Gefrierpunct in 10000 F. Höhe setzt, und dann für 100 Toisen 1º R. Wärmeverminderung annimmt1, was gewils für jene Höhen eher zu wenig, als zu viel ist. Dass sich aber in so niederer Temperatur Wasserdampf als solcher befinden, dass er aus dem schon gebildeten Eise durch Verdampfung entstehen und an einem anderen Orte wieder in Eis verwandelt werden könne, ist durch Beobachtung gegeben. Man weiß nämlich nicht blofs, dass das Eis bei jeder auch noch so geringen uns bekannten Temperatur verdunstet, sondern ich selbst sah einst den Dunst von Eis bei - 8°,75 C. sich an eine bis - 10° C. erkältete Fläche zuerst in tropfbar flüssiger Gestalt anlegen, und unmittelbar danach gefrieren 2, und außerdem beweisen die in der grimmigen Kälte der Polargegenden, gebildeten Eiskrystalle, welche bei übrigens heiterem Himmel den Staubschnee erzeugen und die Entstehung der Nebensonnen bedingen, die Möglichkeit der Schnee- und Eis-Bildung in der möglichst niedrigen



<sup>1</sup> S. Erde. Th. III. \$. 1019.

Meine Physikal. Abhandl. Giefs. 1816. S, 112. Vergl. cbend.
 64.

Temperatur. Aus der von mir gemachten Beobachtung geht ferner hervor, dass der niedergeschlagene Dampf bei einer Temperatur von 0° oder unter diesen nicht blos keineswegs sofort in Eis verwandelt werde, sondern daß er sich auch noch in weit größerer Kälte eine kurze Zeit im tropfbar flüssigen Zustande erhalten konne, was mit andern Erfahrungen genau übereinstimmt, bis das hiernach gebildete Wasser gefriert, und das somit entstandene Eis, der hierdurch entbundenen Wärshe ungeachtet, namentlich durch die unausgesetzte Verdampfung, sehr bald wieder auf die Temperatur der Umgebung herabgeht. In dem Augenblicke aber, als die Niederschlage des Dampfes erfolgen und die ersten Eiskrystalle gebildet sind, werden diese, insbesondere wenn sie in einer sehr kalten Umgebung auf eine niedrige Temperatur herabgehen, die ohnehin schon tief erkalteten Wassertheilchen anziehen und hierdurch an Volumen zunehmen, wobei namentlich die ersten schon gebildeten Schneekrystalle sich zu dem Kerne der Hagelkörner zusammenballen. Je rascher von nun an, und in je größerer Menge der Niederschlag erfolgt, um desto mehr wird der Raum der Luft vermindert, woraus sich das dann erfolgende plötzliche Fallen des Barometers erklärt. Es ist oben Nr. 28. angegeben, dass der Sättigungszustand der Atmosphäre von 0° C. bis 30° C. eine Anwesenheit von Wasserdampf in derselben voraussetzt, dessen Menge 0.0002856 des gesammten Luftvolumens beträgt, und welchem eine Barometerhöhe von 0,6123 Z. entspricht. Ist dieser von der Erdoberfläche bis zu 10000 F. Höhe vertheilt, und gehört der ersteren Grenze 28 Par. Z., der letzteren 18 Z. Barometerhöhe zu. so ist für genäherte Bestimmungen das arithmetische Mittel hiervon = 23, und 0,6123: 23 oder 0,02662 ist derienige Theil, um welchen die Luftmasse durch den Niederschlag des in Dampfgestalt vorhandenen Wassers vermindert wird, wenn wir die Masse des letzteren als unbedeutend vernachlässigen. Es läßt sich demnach so ansehen, als würde aus der 10000 F. hohen Luftmasse eine Schicht von 266 F. Höhe weggenommen, und dadurch ein Sinken des Barometers um 0,6123 Par. Z. herbeigeführt. Weil aber ein Niederschlag des gesammten Wasserdampfes der Natur der Sache nach nicht erfolgen kann, das Barometer aber, wenn es auch vorher schon nach obiger Angabe um 0,6123 Z. gesunken war, bei der Hagelbildung dennoch zuweilen um eben so viel oder noch mehr sinkt, so folgt hieraus, 'dals die Menge des Wasserdampfes in der Atmosphäre die angenommene noch übersteigt, und er daher noch zu bedeutenderen Höhen, als die festgesetzte, aufgehoben seyn mußte. Es genügt indels, bei diesen hypothetischen Größen einstweilen stehen zu bleiben.

32. Die angegebene Raumes - Verminderung afficirt aber sowohl die oberen als auch die unteren Luftmassen, und beide werden dadurch zur Bewegung sollicitirt werden, die ersteren herabzusinken, die letzteren aufzusteigen; beide aber werden durch ihre Trägheit diesem Antriebe widerstehen. Berücksichtigen wir diesen Effect in Beziehung auf die unteren Luftschichten allein, so hat dieses ein Sinken des Barometers zur Folge. nebst einem wirklichen Aufsteigen der unteren Luftschichten, wonach die Hagelkörner gleich nach ihrer Bildung nebst der Luft in die Höhe gehoben werden, und diesemnach länger in der kalten Umgebung verweilen, als außerdem der Fall seyn würde, wenn sie sogleich beim Entstehen herabsielen. Eben dieses hat dann zur Folge, dass in den unteren Schichten Lust von Außen herbeiströmt, um die aufsteigenden Massen zu ersetzen, eine Wirkung, welche sich durch die nach allen Seiten hin wehenden Winde vor dem eigentlichen Ausbruche des Hagelwetters ankündigt. Das Gewicht der unter den angezeigten Bedingungen stets wachsenden Hagelkörner nimmt zu, ihre Wolken, die sich nach der Richtung der in den unteren Regionen erzeugten Luftbewegungen bald hierhin, bald dorthin bewegen können, stets unter den verschiedenen Strömungen der stärkeren folgend, ohne dass ihr Zug derjenige ist, welchen sie später nehmen, sinken zuletzt herab, ziehen diesem gemäls die oberen Luftschichten nach sich, welche an sich kälter und schwerer dann wieder ein Steigen des Barometers veranlassen können und auch wirklich so oft veranlassen, dass Einige dieses als eine beständige Erscheinung starker herannahender Gewitter betrachten, Die sehr kalten und trockenen oberen Lustschichten stürzen sich in die unteren, der Wind nimmt die Richtung von jenen an und wird aus begreiflichen Gründen zum Orkane 1, die Hagelkörner wachsen durch dieses Herabsinken der kalten Luft und die durch sie herbeigeführte Verdunstung, sie erreichen die Grosse, die wir an ihnen bewundern, und gelangen auf den

<sup>1</sup> Vergl. Art. Wind.

Erdboden, wenn gleich die ersten herabfallenden durch die bis zu einer mäßigen Höhe über der Erdoberfläche noch dauernde Wärme ganz, die späteren blofs an ihrer Obersläche etwas schmelzen. Der Anfang dieses Herabfallens oder des wirklich ausbrechenden Hagelwetters geschieht da, wo die vorbereitenden Ursachen den stärksten Effect erzeugt hatten, also die meisten und schwersten Hagelkörner gebildet waren, weswegen auch die zuerst getroffenen Gegenden die größte Beschädigung erleiden, die amgebenden Grenzen aber nur durch wenigen und kleinen Heel heimgesucht werden, welcher auf weitere Entfernungen ganz verschwindet. Endlich bedarf es kaum einer Erklärung, warum die Hagelschauer allezeit so vorzugsweise nach der Länge ausgedehnt sind, indem dieses aus der Heftigkeit des entstehenden Sturmwindes und dem Zusammenfließen der umgebenden Luftschichten in denjenigen Raum, wo der Hagel zuerst herabzusinken anfängt, von selbst folgt.

33. Die auf anerkannte Thatsachen gestützte, hier mitgeheilte Erklärung eines so vielfach besprochenen Naturphänomens scheint mir völlig genügend, und ich wülste nicht, welthe Einwendungen dagegen vorzubringen seyn möchten. Dafs man diese ältere Ansicht aufgegeben und wieder zur Elektricität seine Zuflucht genommen hat, wie noch ganz neuerdings geschehen ist 1, geschah hauptsächlich aus zwei Gründen, nämlich zuerst, weil DE Lüc und Andere die Hagelwolken in nicht so bedeutenden Höhen beobachteten und es allgemein bekannt ist. daß sie nicht über hohe Berge wegzuziehen pflegen, und zweitens, weil nach einigen Beobachtungen die Luft in höheren Regionen sehr trocken gefunden ist. Rücksichtlich dieses letzteren Argumentes zeigen die den Gewittern vorausgehenden feinen Wolken in unglaublich großen Höhen gegen jede Einrede evident einen dort herrschenden, den Sättigungspunct mit Wasserdampf übersteigenden Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre, dals aber die höheren und umgebenden Luftmassen sehr trocken sind, dieses ist eben der Hagelbildung vorzüglich günstig und wird in der aufgestellten Hypothese als nothwendige Bedingung der Verdampfung und dadurch erzeugten Kälte angenommeu 2.

<sup>1</sup> Bibl. univ. XXXIII. 51 ff.

<sup>2</sup> Vergl. Atmosphäre. Th. I. S. 468,

Das erste Argument fällt aber von selbst weg, da wirklich gebildeter Hagel nie in großen Höhen angenommen wird, sondern nur die Elemente desselben, nämlich tief unter dem Gefrierpunct erkalteter Wasserdunst, welcher herabsinkt, die sehr kalten Luftmassen de höheren Regionen nach sich zieht, und daher erst in der Tiefe sich zu den großen Eismassen vereinigt. Diejenigen, welche annehmen, der Hagel entstehe in den niedern Wolken aus den Bestandtheilen derselben, dürften in gro-Iser Verlegenheit seyn, diese Hypothese auf das große, über sieben geographische Meilen sich erstreckende Hagelwetter in Hannover, oder gar auf dasjenige Hagelwetter anzuwenden, welches 1788 in zwei parallelen Streifen sich über mehr als hundert Lieues ansdehnte. Es ist ganz unmöglich, dass alles hierzu erforderliche Wasser in einer solchen ruhigen Luftmasse enthalten seyn sollte, und obendrein hätte der allezeit bei grofsen Hagelwettern stattfindende Sturm gar keinen Grund, noch unmöglicher aber ist es anzunehmen, dass eine einzige Wolke, durch den Wind bis auf 100 Lieues Entfernung fortgetrieben, alle iene Eismassen ausschütten sollte. Erklärlich werden diese Phänomene nur dadurch, dass wir annehmen, die mit Wasserdampf übersättigten Luftschichten steigen in großer Ausdehnung auf, werden durch schwache Luftströmungen, mitunter nur in den höheren Regionen, umgebogen, über weite Strecken fortgeführt, und erst dann, wenn ein Niederschlag in ihnen erfolgt, wodurch beträchtliche Raumverminderung herbeigeführt wird und die umgebenden Luftmassen eindringen, sinken sie herab und die Hagelbildung nimmt auf die angegebene Weise ihren Anfang. Bei weitem der schwierigste Theil derselben, nämlich die Erzeugung einer zur Bildung der großen Eismassen erforlichen Kälte, folgt aus den angegebenen Bedingungen von selbst. Bei dem Hagelwetter in Hannover sank das Thermometer, die höchste Temperatur des Tages und die geringste nach dem Fallen des Hagels gerechnet, von 25° R. bis 5° R. herab, und wenn man also annimmt, dass diese letztere nach dem Phanomene der unteren Luftschicht zugehörte, dann aber für jede 100 Toisen Erhebung 1º R. Wärmeverminderung rechnet, so kommen auf 10000 F. Höhe, als wohin man die ersten Elemente der Hagelbildung zu setzen keinen Anstand nehmen wird, 16°.7 R. Temperaturverminderung, wonach in jener Höhe die arme - 11°,7 R. betragen mulste. Man wird hiergegen nicht einwenden, dass diese Temperatur erst nach der Hagelbildung stattfinde, welche vielmehr derselben habe vorausgehen müssen; denn wenn der Hagel herabgefallen ist, und die kalteren Luftmassen, in denen er gebildet wurde, mit ihm herabgesunken sind, dann erst lernen wir die Temperatur kennen, in welcher seine Elemente so sehr abgekühlt wurden, dass sie sich zu solchen Eismassen vereinigen konnten, und hierzu scheint mir die angenommene Kälte allerdings hinreichend, obgleich aus der gegebenen Darstellung folgt, dass die ersten Keime in noch kälterer Luft gebildet und dadurch fahig werden können, von den ohnehin schon sehr kalten Wasserpartikeln eine große Masse durch Gefrieren um sich zu vereinigen. In diesen Bedingungen liegen dann ferner die Gründe, warum es unter dem Aequator in einer Höhe von 1800 F. über der Oberfläche des Meeres nicht hageln kann. Dort herrscht nämlich zuerst der beständige Ostwind, welcher nebst der stärkeren Abkühlung durch die längeren Nächte und dem steten regelmäßigen Aufsteigen der erwärmten Luftschichten eine zur Hagelbildung erforderliche Stagnation der Luft nicht gestattet. Sollte aber durch hohes Aufsteigen der mit Dampf gesättigten Luftmassen die Hagelbildung wirklich eingeleitet und in hohen Regionen Hagel schon gebildet seyn, so sind die begrenzenden Luftschichten viel zu warm und die zwischen den in der Höhe erkalteten Luftschichten und der Erde liegenden Lustmassen viel zu groß und zu sehr mit Wasserdampf erfüllt, als dass sie durch die herabsinkenden so weit abgekühlt werden könnten, um bei ihrem hygrometrischen Zustande und der dadurch unmöglichen starken Verdampfung den entstandenen Hagel nicht zu schmelzen. In höheren Breiten dagegen kann durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen die mittlere Temperatur allerdings derjenigen unter der Linie gleich kommen, ohne dass die Wärme der Luftschichten bis zu einer so bedeutenden Höhe reicht, auch sind die angrenzenden Luftmassen kälter und erniedrigen durch ihr Zuströmen die Temperatur mehr, als dieses unter der Linie möglich ist. Endlich bleibt unter höheren Breiten der Erdboden, namentlich in bergigen und Wald - Gegenden, schon durch das aufgenommene Schneewasser selbst im höchsten Sommer bedeutend kälter, und wenn daher gleich die Erdobersläche und die sie berührenden Lustschichten sehr heiss werden, so kann doch ungleich leichter eine Abkühlung dadurch erfolgen V. Bd.

das der kältere Erdboden die Wärme sehr schnell wieder anzieht 1.

Manche Nebenbedingungen und zufällig begleitende Umstände der Hagelbildung glaube ich nicht besonders in die ohnehin aussührliche Erklärung des Phänomens ziehen zu müssen, Dahin gehört, dass die größeren Hagelkörner nach der angenommenen Theorie aus mehreren kleineren bestehen, deren Zusammensinterung von selbst erklärlich ist, ferner dass statt runder Hagelkörner mit einem Kerne füglich auch bloße Eisstücke entstehen können. Ueberhaupt kann der ganze Process in längerer, fliglich aber auch in sehr kurzer Zeit geschehen, und endlich ist es gewiss oft der Fall, dass sich unter der Luftschicht, worin die Hagelbildung vor sich geht, noch eine andere befindet, welche daran keinen Antheil nimmt, wie denn endlich auch die ersteren aus ziemlich großer Entfernung mit langsamerer oder schnellerer Luftbewegung an denjenigen Ort gelangen können, wo das Hagelwetter zum Ausbruche kommt. Alles dieses und mehreres andere versteht sich ohne weitere Erlänterung so ziemlich von selbst, auch bemerke ich blofs im Allgemeinen, dass die Elektricität Wirkung und nicht Ursache der Hagelbildung ist 2.

### Hagelableiter.

## Paragrêle; Paragrele, Protector from Hail.

Welchen unermeslächen Schaden große Hagelwetter anrichten, dieses ist so ziemlich einem jeden aus eigener Erfahrung mehr oder minder genau bekannt, und kann außerdem aus den im vorausgehenden Artikel mitgetheilten Beschreibungen solcher Naturphänomene leicht geschlossen werden. Um statt vieler Beispiele nur eins zu wählen, will ich größerer Bestimmtheit wegen anführen, daßs anch amtlicher Schatzung bei dem einen großen Hagelwetter in Frankreich im Jahre 178S, der Schaden fast 25 Milh, bei den übrigen gleichfalls in Frankreich in dennselben Jahre des Steuer-Etlasses wegen amtlich taxtiten Ver-

<sup>1</sup> Sollte einiges in dieser Theorie noch mangelhaft erscheinen, so wird dieses in den Artikeln Regen, Wind ergänzt werden.

<sup>2</sup> Vergl. Art. Gewitter. Desgl. Brandes Beitrage zur Witterungskunde. Leipz. 1820. 8, S. 235 ff.

wüstungen durch Hagel aber noch über 8 Mill., also im Ganzen 23124486 Liv. betrug, wobei noch bemerkt wird, dass diese Bestimmung weit unter dem wirklichen Betrage sey, weil die Landleute nicht geneigt seyn konnten, den Ertrag ihrer Felder nach seiner ganzen Größe auzugeben. Nichts ist daher natürlicher, als dass man auf Mittel dachte, solchen Unglücksfällen vorzubeugen, und dieses um so mehr, je näher die Hagelwetter mit den Gewittern zusammenhängen, deren verderblichen Wirkungen auf Gebäude FRANKLIN so sinnreich zu begegnen wußte. In sofern es sich aber bei jedem Vorschlage zu Hagelableitern von einem Phänomene handelt, welches auf unwandelbaren Naturgesetzen beruhet, so kann vernüuftiger Weise kein solcher bloß nach eigenthümlichen Meinungen oder nach Gutdünken gemacht werden, mit der Forderung, dass die Erfahrung erst entscheiden müsse, ob derselbe zweckmäßig sev. oder nicht. Die blosse Erfahrung ist ohnehin bei solchen zusammengesetzten und nach keiner bestimmten Regel in festgesetzten Terminen erfolgenden Naturerscheinungen ein höchst unsicheres Prüfungsmittel, insofern wir Fälle in Menge haben, dass manche Gegenden oft in nahen Perioden wiederholt durch Hagel heimgesucht wurden, und später ohne irgend einen aufweisbaren Grund viele Jahre verschont blieben. Wollte manalso schließen, dieses sey der Erfolg irgeud eines des bloßen Versuchs wegen angewandten Mittels, so ware dieser Schluss höchst fehlerhaft, und man müßte namentlich in dem oben Art. Hagel Nr. 12 angeführten Falle annehmen, die Hagelwetter seyen durch Bannung von jenen Gegenden entfernt worden, was doch blos zum Scherze der leichtgläubigen Menge aufgebürdet war. Es lässt sich aber namentlich bei den Blitzahleitern bis zur Evidenz darthun, dass sie die beabsichtigte Wirkung, nämlich momentanen Schutz gegen einen Blitzschlag, hervorzubringen durchaus im Stande sind, und mit eben dieser Gewissheit kann gesagt werden, dass keiner der vielen Vorschläge zur Abwendung des Hagels irgend einen Erfolg hervorzubringen vermag. Die natürlich wirkenden Schutzmittel, also mit Ausschluß der hierher nicht gehörigen geweiheten Kräuter, Glokken, der geheiligten und Zauberformeln u. s. w. sollen auf eine dreifache Weise ihre Kraft äußern, entweder durch Entziehung der Elektricität, oder durch mechanische Erschütterung der Luftschichten, oder endlich durch einen chemisch zersetzeuden Ein-

fluß auf das Mischungsverhältniß der atmosphärischen Luft. Bei den ersten wird vorausgesetzt, dass die Elektricität eine Ursache der Hagelbildung sey. Aus den im Art. Hagel mitgetheilten Untersuchungen folgt aber, dass sie vielmehr als eine Folge davon betrachtet werden müsse, wie denn auch manche Gewitter eine unglaubliche Menge Elektricität entbinden, ohne Hagelbildung zu zeigen. Gesetzt aber auch die Elektricität ware zur Entstehung des Hagels unumgänglich nothwendig, so ist bekannt, dass die Blitzableiter, wie viele deren auch in einer Stadt beisammen sind, ebenso wenig als die Baumspitzen der größten Wälder, den Gewittern die Elektricität entziehen, sondern bloß ihre Explosionen für den individuellen geschützten Ort durch Ableitung unschädlich machen. Endlich aber ist nach vielfachen Erfahrungen der Hagel oft ganz entschieden schon gebildet in der Wolke enthalten, und wird durch heftigen Sturmwind auf entfernte Strecken, selbst Stunden - und Meilenweit fortgeführt, kann daher unmöglich an denjenigen Orten durch Entziehung der El. wieder vernichtet werden, wo er seine Verheerungen anrichtet, und dieses Schutzmittel müßste daher eine Ausbreitung über ganze Continente und Inseln erhalten, ja sogar sich weit in das Meer hinein erstrecken, wenn die Wirkung desselben sicher seyn sollte, wonach aber jeder Vorschlag an der Unmöglichkeit der Ausführung scheitert. Die Schutzmittel der zweiten Classe, nämlich diejenigen, welche eine Erschütterung der Luft und eine Mengung der verschiedenen Schichten erzeugen sollen, als heftige Explosionen, ferner große Feuer auf Bergen, welche durch die Erhitzung der Luft aufwärts steigende Luftströmungen hervorbringen sollen u. del. versprechen ungleich sicherere Effecte. Es ist nämlich die Hagelbildung nach der aufgestellten wahrscheinlichsten Hypothese als eine Folge der ruhig aufsteigenden und zu sehr großen Höhen sich erhebenden, mit Wasserdampf gesättigten Luftschichten dargestellt, und somit ist es allerdings denkbar, dass eine frühzeitig genug eingeleitete Mischung der ungleich erwärmten Luftschichten einen Stillstand der zur Hagelbildung erforderlichen Bedingungen eben so gut herbeizuführen vermögend sevn könnte, als dieses ohne Zweifel in vielen Fällen durch einen frischen Wind zu geschehen pflegt, so dass also die Beispiele von Gewittern, welche auf diese Weise zerstört seyn soll, nicht ganz falsch sevn mögen. Da man aber von einer bevorstehen-

den Gewitterbildung nur sehr unsichere Vorzeichen hat, dabei aber nie mit Sicherheit voraus bestimmen kann, ob es zugleich ein Hagelwetter seyn werde, endlich aber durchaus den Ort, wo'dasselbe gebildet wird, nicht voraus zu wissen vermag, bei der wirklichen Annäherung des Gewitters aber die Luftschichten ohnehin mehr erschüttert und in größere Bewegung gesetzt sind, als menschliche Mittel dieses zu erreichen vermögen, so folgt hieraus nothwendig, 'dals' auch auf diese Weise keine Sicherung zu erlangen ist. · Zur Erhaltung derselben würde erforderlich seyn, dass man an allen schwülen Tagen über weiten Länderstrecken solche Explosionen oder große Feuer anwendete; welches einen größeren Aufwand erforderte, als der dadurch erreichbare Nntzen beträgt, und wobei es dennoch allezeit fraglich bleibt, ob die verhältnifsmäßig immer noch kleinlichen Mittel gegen einen so ungeheueren Naturprocess nicht zu schwach seyn worden. An eine chemische Einwirkung auf den Luftkreis in denjemgen Gegenden, wo die Hagelbildung vorgeht, wodurch der vorhandene Wasserdampf weggenommen | oder seine Verwandlung in Eis gehindert würde, ist gar nicht zu denken, und es ist daher überflüssig, hierfür weitere Gründe beizubringen. Insofern daher der Hagel sich erst dann zeigt, wenn er schon wirklich gebildet ist, dann aber kein Mittel gegen sein Herabfallen möglich ist, so fallen alle Vorschläge der Hagelableitung von selbst weg, and had a leitung von selbst weg,

Nach diesen so völlig klaren' und vollständig beweisenden hereitschen Argumenten ist eine nähere Prüfung der verschiedenen einzelnen Vorschläge für Hagelableiter überflüssig, und wenn ich dieselben denhoch hiet kurz erwähnet, so geschieht dieses theils des geschichtlichen Interesses wegen, theils um nachzuweisen, dafs mir die kählfeichen Scheingründe, welche man wielseltig für die einen und die andern aufgestellt hat; bei der Fällung jenes Urtheils keineswegs frend waren. Es scheint mir dieses aber gegenwärtig um so nüthiger, da sich ganz kürzlich gegen alles Erwarten ein so lebhafter Streit über eine längst entschiedene Sache erhoben hat.

So viel mir bekannt ist, war Guenaut de Montbeilland der erste, welcher 1776 in einer ausführlichen Abhandlung den

<sup>1</sup> Journ, de Phys. XXI, p. 146, Mem. de PAcad. de Dijon T. VIII.

Vorschlag that, den Wolken durch eine ganze Menge von Blitzableitern alle Elektricität zu entziehen und dadurch die Hagelbildung unmöglich zu machen. Eben dieses äußerte auch BUISSART aus ARRAS 1, und GUYTON DE MORVEAU hatte es unlängst als eine Folgerung aus seiner Theorie des Hagels aufgestellt2, welcher nuch ihm, übereinstimmend mit Mongez, durch die blosse Wirkung der Elektrigität gebildet werden sollte, Insbesondere aber theilt BERTHOLON 3 eine genaue Beschreibung der Construction solcher Hagelableiter mit. Um nicht blos dieses Mittel, sondern auch das in einigen Gegenden Suddeutschlands damals, übliche Anzünden von Feuern auf hohen Bergen, das Abfeuern von Pöllern u. s. w. zu prüfen, gab die Baierische Akademie der Wiss, für das Jahr 1785 die Preisfrage über die zweckmäßigen Mittel zur Abhaltung des Hagels auf, und krönte eine gelehrte, nachher wenig beachtete Preisschrift von P. HEINBICH, worin alle diese Mittel als keineswegs völlig sichernd angegeben wurden 4. Uebergehe ich die vielen einzelnen Aeußerungen über die Zerstörung der Hagelwolken durch Vervielfachung der Blitzableiter, so verdient noch Seiferheld's Schrifts eine kurze Erwähnung. Dieser brachte bei einer Tem+ peratur von em 13° R. Wassertropfen auf einen ersten Leiter und fand, dass sie augenblicklich zu milchigem Eise gefroren, wenn ein et Funke hindurchging. Man wird sich jetzt wundern, dals man auf diesen Versuch den Schluss bauen konnte, die Elektricität bilde den Hagel, da man doch bei einer Temperatur von -13° R. nicht in Verlegenheit ist zu bestimmen , woher die Verwandlung des Wassers in Eis rühre. Inzwischen wurde hierauf der Vorschlag: gegründet, an jedem Ende eines Ackers zwei eiserne Stangen an Pfählen mit Pech überzogen aufzurichten, die eine 3 die andere 20 F. hoch, damit jene den von der Erde außteigenden Dünsten, diese den Wolken die

<sup>1</sup> Journ. de Phys. XXI. p. 140.

<sup>2</sup> Journ. de Phys. IX. 60.

<sup>5</sup> Electricité des Météores, Lyon 1787, T. H. p. 205.

<sup>4</sup> Neue Abh, der Baiers, Akademie Bd. V.

<sup>5</sup> Elektr. Versuch, wodurch Wassertropten in Hagelkörner verändert worden, samt d. Frage an die Naturforscher: Ist čine Hagelableitung ausführbar? Nürnb. 1790., 8. Vergl. Lichtenb. Mog. 18. 2. S. 189,

Elektricität entziehen möge. Dals dieser Vorschlag nie in Anwendung gekommen sey, begreift sich leicht.

Weil die Hypothese, Hagelwetter könnten durch häufige Blitzableiter zerstört werden, immer noch viele Anhänger fand, so gab die Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin im Jahre 1800 die Preisfrage über den Nutzen dieses Schutzmittels ant. Die Verfasser beider Preisschriften, E. F. WAEDE und C. S. WEISS, wovon der letztere den Gegenstand am umfangendsten und gründlichsten behandelt hat, stimmen darin zusammen, dass auf keine Weise, die Elektricität als Ursache der Hagelbildung anzusehen sey, und wenn sie dieses auch ware, so sey es aus den oben von mir bereits angegebenen Gründen weder möglich noch dem beabsichtigten Zwecke entsprechend, wenn man den Hagelwolken dieselbe durch vervielfachte Blitzableiter entziehen wollte. Mit diesem wohlbegründeten Urthei-le begrügte man sich seitdem, und fand es der Sacho stets um so angemessener, je mehr die Begriffe über die Wirksamkeit der Elektricität erweitert und berichtigt wurden, allein es ergab sich in den neuesten Zeiten, dass die Entscheidung der erfahrensten und berühmtesten Physiker noch immer das Urtheil der Menge nicht zu bestimmen vermag. Im Jahre 1820 nimlich trat LA POSTOLLE mit seiner Empfehlung von Blitzabletern aus Strohseilen keck vor das Publicum, hoffte die Sachverständigen durch seine Dreistigkeit bei völliger Grundlosigkeit Her seiner Behauptungen verstummen zu machen, und pries die neue Erfindung zugleich als ein Schutzmittel gegen die Hagelschäden an. Wie indess der Vorschlag von den Physikern allgemein verworfen, wurde, ist bereits im Art. Blitzableiter2 erzählt, und hier kann daher nur noch des geschichtlichen Interesses wegen der Streit grwahnt werden welcher sieh seitdem zwischen denen erhoben hat, welche die Sache, wie billig, verwarfen, und denen, welche sie wider alles Erwarten in Schutz nahmen, indem sie von dem falschen Grundsatze ausgingen, der Vorschlag konne nur durch die Erfahrung geprüft werden. Obgleich aber diese in so weit sattsam darüber entschieden hat, als dieses der Natur der Sache nach möglich ist, und

<sup>1</sup> Traité des parafoudres et des paragreles en cordes de paille, cet. Amiens 1820. 8.

diesemnach die Stimme der Verheidiger allmälig verstummt ist, so laftstich doch bei der Lebhäligheit des darüber geführten Streites keinesweges mig Gewißheit behaupten, ob nicht noch manche im Vorutheil befangene auch gegenwärtig beobschten, was sie finden zu missen im Voraus die feste Ueberzeugung haben.

Die Commissarien des französischen Institutes, CHARLES und GAY-LUSSAC verwarfen gleich anfangs die von LA Po-STOLLE vorgeschlagene und somit auch die späterhin ihnen von THOLLARD 1 nachgebildeten Hagelableiter aus Strohseilen an Stangen mit holzerner Spitze und aus Strohseilen mit eingeflochtener leinener Schnur mit messingener Spitze ganzlich, und eben so Bro'r in seiner Beurtheilung derselben 2. Dagegen aber nahm sich hauptsächlich die Societe Linneenne in Paris, die Societat der Agricultur von Bologna, die Gesellschaft für Naturwissenschaften im Canton de Vaud, die Weinbau-Gesellschaft in Lausanne, die königt. Agricultur-Gesellschaft in Lyon, die Agricultur-Gesellschaft in Genf, die akademische Gesellschaft in Savoyen und verschiedene andere der Sache an3. Einige von diesen setzten seit 1824 Preise aus, um Erfahrungen darüber zu sammeln', und wollen diese auch wirklich in Menge nicht blofs aus Frankreich, sondern hauptsächlich auch aus Italien, der Schweiz und aus vielen Orten des stidlichen Deutschlands erhalten haben, indem ihnen vorzuglich THOLLARD, CHAVANNES, BELTRAMY, ASTOLFY, ORIOLY, der Baron CRUD, SAINT-MAR-TIN, LACOSTE und viele andere die gunstigsten Erfolge ihrer angestellten Versiche meldeten . Hauptsüchlich gehört Oktour all, ... a verworf o ... is, ist bereits im Av. 311. articles?

<sup>1,</sup> Annales do l'Indust, not, et étrang. 1828, Janv. p. 72.

<sup>2</sup> Merran dhe Savane, 11821. Mai. 19., 287c. 150 con Commissarion sagten: Npus estimons, que, set objet prest point, disput, de l'attention de l'Academie, est a miller alle verse de la contraction de l'Academie.

<sup>8</sup> Bibl, univ, XXXIII, 45 h no / i mobni , nombo u .

<sup>4</sup> Weitligtiger Bright hieriber, in Annales de la Soc, Lin. de Paris, V. 171, wo sich augleich eine Menge literitateh Nachweisungen über hierber gehrige Erfahrungen Enden. Frührer Abhandlungen sied mitgestellt! Von Oston im Feeille du Chiston de Vaud. T. XII. von Cauxanss in Bibl. univ. XXVIII. 3, von Saux-Maxus et Lacourz Rapport à Mr. le Chev. de Prutsi ne Sv. Arrosiv ect, sur Fessai de paragellage ect. Chambery; 1895. Thoutand ju Bibl. Physico-écon, 1823. Mars p. 164. Vergl. Edinb. Phil. Journ. N. S. N. V. p. 103.

unter die Vertheldiger des Vorschlags, giebt elch viele Mühe, das Urtheil der Pariser Akademie zu widerlegen, und meint, die Sache konne nur durch wiederholte Versuche entschieden werden 1. Inzwischen getrauef er sich dennoch nicht, die Ableiter aus Strohseilen ernstlich in Schutz zu nehmen, meint aber die metallenen konnten zuweilen allerdings nützen2, wodurch indels die ganze Sache wieder auf einen unlängst verworfenen Vorschlag zurückkommt.

Ungleich größer aber, als die Zahl der so wenig zuverlässigen Erfahrungen für die Wirksamkeit der Hagelableiter ist die überwiegende Menge derjenigen, welche ganz bestimmt dagegen entscheiden. Unter andern versichert Riecke nach einer Menge von Beobachtungen, dals die Felder durch sie keineswegs geschützt wurden; nach v. Jacquin 4 haben sie ihre Kraft in Ungarn und Illyrien durchaus nicht bewährt; am meisten Anfsehen machte es aber, als die mit Hagelableitern auf das vollkommenste geschützten Weinberge des Canton de Vaud in der Nacht vom 22, auf den 23. Juli 1826 gänzlich verhagelten, während einige nicht damit versehene in der Umgegend verschont wurden 5. Nicht ohne Grund findet es Anago 6 sehr auffallend. dals die Vertheidiger dieser Hagelableiter sich dabei meistens auf Volta's Theorie der Hagelbildung berufen, da doch dieser berühmte Physiker ausdrücklich erklärte, die Gewitterwolken konten auf keine Weise durch vermehrte Blitzableiter zerstört werden. FRESNEL verwirft sie gleichfalls aus theoretischen Gründen, und setzt sehr richtig hinzu, die Versuche zur Prüfung des Vorschlages seven viel zu kostspielig; als dass man sie bei der größen Unwahrscheinlichkeit irgend eines Erfolges an-

<sup>..</sup> vices day L. r. way righty 1. Brevi, Considerazioni pella Risposta della celebre Accademia reale delle Scienze di Parigi, cet. Bologna 1826, 8. 2. Dei paragrandini metallici, Diacorsi IV. di Fr. Osioti. Bolo-

gua 1826. S. Auch TROLLARD moint gegen das Urtheil der Akademie, es konne blofs das Experiment entecheiden; allein es ware schlimm, wenn der Einfall jedes Thoren auf Staatskosten durch Versuche geprust werden sollte.

<sup>8</sup> Correspondenzblatt des Würtemb, Landwirths, Vereins. VII. 225. 4 Oestr. Beob. 1825. Nr. 265.

<sup>5</sup> Bibl; waiv, XXXIII, 50,

<sup>6</sup> Annuaire présenté au Roi. Pour l'an 1829,

<sup>7</sup> Ann. Chim. Phys. XXII, 803.

stellen könne, was mit Anago's Ansicht übereinstimmt, wenn er sagt 1, dass die Versuche mindestens eine ganze Reihe von Jahren hindurch fortgesetzt werden müßten, wenn man ein entscheidendes Resultat erhalten wolle 2. Dieses ist nicht bloß an sich zu berücksichtigen, sondern insbesondere auch aus dem Grunde, weil gewisse Gegenden nicht selten mehrere Jahre von Hagelwettern heimgesucht und nachher lange Zeit damit verschont werden. Selbst das sehr einleuchtende Argument, dass es in Wäldern und Städten so oft hagele, obgleich in letzteren den Wolken ihre Elektricität durch die große Menge von Blitzableitern, Thurmspitzen u. s. w. ungleich besser entzogen werden mülste, als dieses durch die größte Zahl der Hagelableiter möglich seyn kann, da die letzteren sich der Stürme wegen nicht bedeutend hoch machen lassen, wollten die Landwirthe nicht gelten lassen, sondern verlangten Proben zu machen. Die Societat der Agricultur in Paris wandte sich daher an das Ministerium und wünschte Versuche im Großen angestellt zu haben. letzteres verlangte ein Gutachten der Akademie, und diese erklarte den Erfolg für die Croise des erforderlichen Aufsvandes für viel zu ungewiß. Inzwischen wurden von Privaten und in Italien auch von den Regierungen eine nicht geringe Menge von Versuchen angestellt, und wenn der Erfolg nur in einiger Hinsicht die gehegten Erwartungen zu bestätigen schien, so wurde dieses bekannt gemacht, wogegen man aus begreiflichen Gründen das Milslingen sorgfaltig verschwieg. Dennoch aber wurde es bekannt, dass im Jahre 1826 die geschützten Felder eben so gut als die nicht geschützten verhagelten 3. Während dem aber im südlichen Frankreich, in der Schweiz und Süddeutschland, im Waadtlande und hauptsächlich in Italien der Streit mit großer Heftigkeit geführt wurde und viele vergebliche Proben nicht unbedeutende Kösten verursachten, folgte man im nördlichen Deutschlande, in England u. s. w. dem wohlgegrundeten Urtheile der sachverständigen Physiker.

Indes lernte J. MURRAY and seinen Reisen viele von den-

<sup>1</sup> Annuaire présenté au Roi. Pour l'an 1829, de

<sup>2</sup> Vergt: odie ausführlichen Discussionen hierüber im Globe. 1826. 16. Mars; 11. Mai; 22. Juin,

S Asaco in Ann. Ch. Ph. XXXIII. 420, Vergl. Ann. de la Soc. Linnéenne. 1827. Jun. p. 590. 11.04 de history of the description of the history of thi

<sup>4</sup> Ediub. Phil. Journ. N. S. Nr. V. 103. and for the line of

jenigen Männern kennen, welche die Thollard'schen Hagelableiter vorzugsweise in Schutz nahmen, und wurde daher, so viel mir bekannt, der einzige, welcher dieses Hillsmittel als unzweifelhaft sicher auch seinen Landsleuten empsohlen hat. Dabei beruft er sich auf den schon 1788 von PINAZZI in Mantua gemachten Vorschlag, die Hagelwetter durch vervielfachte Blitzableiter zu zerstören, dann auf die zahlreichen Erfahrungen, welche die oben genannten Männer in der neuesten Zeit hierüber gemacht haben, wollen. Sie erstrecken sich aber nicht weiter als bis zum Jahre 1825, und gerade im folgenden entschieden so manche Verheerungen der geschützten Felder so sehr gegen die Zweckmäßigkeit des Vorschlags, daß die Hagelableiter von Stroh eben so wenig als die früher vorgeschlagenen von Metall jetzt noch in England Eingang finden werden; indels ist zu wünschen, dals eine zu wiederholten Malen unlängst abgethane Sache künftig nicht abermals unnütze Discussionen und vergebliche Kosten veranlassen möge.

Zu einer mechanischen Zertheilung der Hagelwolken nahm man schon sehr früh seine Zustucht. So berichtet PARENT 1, das die Einwohner von Iliers bei dem großen Hagelwetter am 15 Mai ihre Glocken mit außerordentlicher Gewalt läuteten. wodurch die Wolke dann zertheilt, und ihre Feldmark vertchont seyn soll. Man ist jetzt allgemein der Meinung, daß diess Mittel zur Erreichung des beabsichtigten Zwecks viel zu schwach sey, auch ergiebt sich das Ungenügende desselben schon daraus, dass die meisten pur geweihete Glocken hierzu für branchbar hielten 2, Dass man früher und vielleicht an einigen Orten bis auf die jetzigen Zeiten herab glaubte, es sey gegen die Hagelwetter und die Gewitter überhanpt ein Hülfsmittel. Fener auf den Herden anzuzünden, gehört gleichfalls in das Gebiet des Aberglaubens, denn dieses Vorurtheil ist wohl ohne Zweifel aus dem Wahne entstanden, dals die verbrannten geweiheten Kräuter dem Hause einen Schutz gewähren könnten, und als dieser Abenglaube verschwand, hielt man das Anzünden des Feuers selbst für das wirksame Hülfsmittel, da vielmehr der Rauch den Blitzstrahl anzieht, auf das Gewitter im Ganzen

<sup>2</sup> Vergl. v. Zezcez über das Lüuten bei Gewittern. Gießen 1791. 8.

und insbesondere auf die Hagelwetter aber nicht den mindesten Einflus hat. PLACIDUS HEINRICH in seiner oben erwähnten Preisschrift last es unentschieden, ob die heftigen Erschütterungen der Luft durch das Abfeuern von Pollern, 'Kanonen u.' s. w. auf die Zerstreuung der Gewitter, und sonach auf die Abhaltung des Hagels einen Einfluls haben können, ist indels mehr geneigt die Sache zu bezweiseln, als für gegründet zu halten. Denize aus Macon dagegen glaubte mit Gewisheit annehmen zu durfen, dass die Hagelwetter durch eine große Zahl Blitzableiter und durch starke Explosionen, als das Abfeuern von Kanonen und Pollern, durch das Platzen des Knallpulvers, durch aufstergende Racketen, durch des Getose der Glocken und Trommeln zerstreuet werden könnten, allein seine Gründe waren so wenig triftig, dass die Akademie zu Dijon, welcher er seine Schrift überfeichte, gat keine Rücksicht darauf nahm't. Spaterhin kam die Sache nochmals zur Sprache, als Leschevin und der Marquis DE CHEVRIERS das Mittel des Abfeuerns von Kanonen wieder mit gunstigem Erfolge in Anwendung gebracht haben wollten2, allein wie unzulässig ihr Schluss sey, dass hierdurch die Hagelschäden abgehalten waren, weil sie boi der Anwendung desselben in oft verwüsteten Gegenden seltener wurden, da doch letzteres in jenen Jahren gerade zufallig seyn konnte, 'ist'im Art. Hagel genugsam nachgewiesen, das Mittel selbst aber im Art. Gewitter bereits gewürdigt. Dass eine hestige Lufterschütterung, wie sie z. B. bei Schlachten und Artillerie-Uebungen statt findet, diejenige Ruhe der Atmosphare storen konne, welche zur Hagelbildung erforderlich scheint, findet P. HEINRICH 3 allerdings in elligem Grade wahrscheinlich, und kann auf keine Weise als unmöglich erwiesen werden. Zugleich aber mus man sich wohl hitten, aus der Erfahrung, wenn ein Gewitter bei einer solchen Gelegenheit vertheilt wird, den Schlufs zu entnehmen, das beides als Ursache und Wirkung zusammenhange, da so oft ein anscheinend fdrehtbares Gewitter drohet, und ohne eine solche oder irgend eine bekannte Ver-

dis - ders select live is war same chile-color do vient

<sup>1</sup> Mém. de l'Acad, de Dijon. 1803.

<sup>2</sup> Magaz. encyclop. An. 1806. T. H. p. 1. Auch der Obrist Chanac theilte an Ginzent die Erzählung mit, wonach dieses Mittel sich von Erfolg neigte. S. G. XXIV. 400.

<sup>8</sup> G. XXVI. 219.

anlassung gleichsem wieder verschwindet, wogegen minder drohende in ihrem Verlaufe erst einen so ausnehmend verheerenden Charakter annehmen. Dass das Mittel nicht allezeit, also nicht sicher dagegen helfe, dafür lässt sich die Erfahrung anführen, dass einst unter FRIEDRICH DEM ZWEITEN ein großes Artillerie-Manoeuvre, wobei außerdem noch 36000 Mann Infanterie feuerten, ein heranziehendes Gewitter nicht überwältigen konnte 1. Indem aber endlich schon oben gezeigt ist, dass dieses Mittel praktisch durchaus keine Anwendung leidet, weil ein schon ausgebildetes Hagelwetter der Natur der Sache nach gar nicht mehr zerstört werden kann, die Theorie mit ziemlicher Gewissheit gegen dasselbe entscheidet, und die Resultate der Versuche allezeit sehr problematisch bleiben, so scheint es mir selbst nicht einmal der großen Kosten werth zu seyn, die Frage auf dem Wege der Erfahrung zu beantworten, ob eine Störung des Gewitterbildungsprocesses durch dieses Mittel möglich ist oder nicht, obgleich dieses in wissenschaftlicher Hinsicht von nicht geringem Interesse seyn würde.

Einige Physiker, namentlich DENIZE und PARROT2, haben dem Pulverdample einen chemischen Einfluss auf die Fähigkeit der Luft, Gewitter zu bilden, zugeschrieben. Die unbestimmten Aeußerungen des ersteren sind oben gewürdigt, bei dem letzteren hängt aber die Behauptung mit einer eigenen Theorie der Verdunstung zusammen, und kann also erst bei der Untersuchung dieser in ihrem ganzen Umfange gewürdigt werden. In specieller Anwendung auf die Zerstörung der Gewitter läßt sich hier aber schon so viel sagen, dass explodirendes Schiefspulver kein Sauerstoffgas entwickelt, folglich auch diejenige Wirkung in den oberen Regionen davon nicht erhalten werden kann, welche PARROT von einer Entbindung dieses Gases verlangt, und damit fällt dann der erwartete chemische Einfluss jenes Mittels von selbst weg. Wäre es wirklich ausführbar. Racketen in diejenigen Regionen zu bringen, wo die Hagelwetter muthmasslich gebildet werden, und könnte man sie dort zur Explosion bringen, so ware es leicht möglich, dass die mechanische Erschütterung nicht ohne Erfolg bliebe, allein auch bei diesem Mittel scheitert die Ausführbarkeit an unüber-

<sup>1</sup> Salzburger phys. Journ. 1 Jahrg. Hft. 3,

<sup>2</sup> G. X. 217. .

windlichen Schwierigkeiten, welche aus der Natut der Hagelbildung von selbst hervorgehen, und wir sind daher in Beziehung auf die Mittel zur Abwendung dieses verheerenden Uebels noch nicht weiter als bis wohin die von P. Heinalen, Warde und Wesse ausgesprochenen Urtheile reichen, nämlich dals es kein sicheres und durch menschliche Kräfte ausführbares Mittel der Hagelableitung giebt.

# Halbkugel.

Hemisphare; Hemisphaerium; Hemisphere; Hemisphere. Irgend ein größter Kreis auf der Kugel theilt die Oberfläche der Kugel in zwei genau gleiche Theile, deren jede also die Obersläche einer Halbkugel ist. Die Ebene eines solchen Kreises geht durch den Mittelpunct der Kugel und theilt anch den körperlichen Inhalt der Kugel in zwei gleiche Halbku-Für jeden vorzüglich merkwürdigen größten Kreis auf der Himmels - oder Erdkugel giebt es daher zwei entgegengesetzte Halbkugeln. Der Aequator, am Himmel sowohl als auf der Erde, trennt die nördliche Halbkugel von der südlichen, der nördliche Pol steht in der Mitte der nördlichen Halbkugel, und Der Horizont ebenso der Südpol in der Mitte der südlichen. theilt die Himmelskugel in die sichtbare oder obere, und in die unsichtbare oder untere Halbkugel; das Zenith liegt in der Mitte jener, das Nadir liegt in der Mitte dieser.

"Auf der Erde können wir uns 90 Grade von dem Puncte, wo wir stehen, einen größten Kreis gezogen denken, der danu auch in Beziehung auf uns die obere und untere Halbkugel voneinander trennt; unsere Antipoden wohnen in der Mitte der Oberfläche jener andern Halbkugel. Der Mittagskreis theilt die Himmelskügel in die östliche und westliche Halbkugel; in der Mitte jener liegt der Ostpünct, in der Mitte dieser der Westpunct. Auch die Ekliptik am Himmel theilt den Himmel in zwei Halbkugeln, alle Puncte in der einen haben nördliche Breite, alle Puncte in der andern haben südliche Breite, alle Puncte in der andern haben südliche Breite,

Wenn die Sonne einen kugelförmigen Himmelskörper bescheint, so nennt man die gegen die Sonne gekehrte Halbkugel die erleuchtete, die von ihr abgekehrte die unerleuchtete; indes sind diese beiden Theile nicht genaue Halbkugeln, soudern der von der Sonne erleuchtete Theil ist größer, als der unerleuchtete, weil die Sonne größer ist, als irgend einer der von ihr erleuchteten Himmelskörper!

Ebenso ist es nicht ganz richtig, wenn man den uns sichtbzen Theil eines Himmelskürpers, seine uns sichtbare Halbkugel nennt; denn da unser Auge nur ein Punct ist, so ist die Genzlinie des uns sichtbaren Theils einer Kugellfäche nicht eigeulich ein größester Kreis und wir übersehen etwas weniger als die Halbkugel.

# Halbleiter. s. Leiter.

#### Halbschatten.

### Penumbra; Pénombre; Penumbra.

Wenn ein leuchtender Körper auf einen dunkeln Körper Licht sendet, so wirft der letzrere einen Schatten; und es sind alle die Puncte im vollen Schatten dieses Körpers, zu welchen gut kein Licht von jenem gelangt. Aber so wie es Puncte giebt, an denen von keinem Puncte des leuchtenden Körpers ein Lichtstrahl gelangt, so giebt es sndere Puncte, zu denen nur die Lichtstrahlen von einigen Theilen des leuchtenden Körpers gesagen, und diese liegen im Tadloschatten. Der völlige Schatten besteht in gänzlichem Mangel an Erleuchtung; der Halbstrahten besteht in seinen verschiedenen Puncten sehr ungleiche Gade der Erleuchtung, je nachdem von einem größern oder kleineren Theile des leuchtenden Körpers noch Strahlen zu dieser verschiedenen Puncten gelängen.

Da der Fall, daß eine lyuchtende Kugel einen dunklen Körper bescheint, derjenige ist, dessen Betrachtung in der Astronomie vorzüglich vorkömmt, so verdient er zuerst erwähnt zu werden. Es sey AB die Sonae; EE-die Erde, so erhält man Fig. de Begrenzung des vollen oder Kernschatens, wenn man die 6Linie AB, BF hinter den Körper EF verlängert. In die Gegend weischen ty gelangt kein Sonnenstrahl, oder ein dott stehendes hage wirde keinen Theil der Sonne sehen. Dieser volle Schatthabildet einen Kegel, wenn die leuchtende Kugel größer als die erleuchtete ist; daggegen sist er cylindrisch, für einen mit

<sup>1</sup> Vergl. Art. Schatten.

dem leuchtenden Körper gleich großen dunkeln Körper, und er wird ein abgekürzter, gegen H zu und jenseits H sich immer mehr erweitermder Kegel, wenn der dunkele Körper eine größere Kugel als der leuchtende ist. Die Grenze des Halbschattens findet man, wenn man die berührende Linie AF und BE hinter EF verlängert; denn in Puncten, die zwischen y und P liegen, wird zwar durch einige Puncte, aber nicht durch alle Puncte der gegen, EF gekehrten Sonnen-Oberläche eine Erleuchtung hervorgebracht. Je näher bei y man einen Punct im Halbschatten nimmt, desto schwächer ist die Erleuchtung, und da bei P die volle Erleuchtung auf vor die volle Erleuchtung auf von der Halbschatten unmerklich in die gänzliche Erleuchtung übergeltt. Der ganze Raum, in welchem der Halbschatten statt findet, ist allemal ein abgekürzter Kegel, wenn beide Körper kugellörnig sind 4.

Bei der Beobachtung des Schattens, welchen Körper auf der Erde auf eine gegebene Ebene werfen, kömmt auch ein Fig. Halbschatten vor. Wenn man vom obersten Sonnenrande Seine gerade Linie über die Spitzer des aufgerichteten Stabes AB pis auf die den Schatten anfinchmende Ebenen Diz zieht, so ist C das Ende des vollen Schattens; die Linie hingegen, die vom untersten Panete der Sonne T über B nach c gerogen wird, begrenzt den Halbschatten. Ist die Höhe des unteren Sonnenrandes über dem Hofrionte = a + 1 D, des oberen Sonnenrandes

$$AC = AB. \text{ Cotg. } (\alpha + \frac{1}{4}D),$$

$$Ac = AB. \text{ Cotg. } (\alpha - \frac{1}{4}D),$$

$$Cc = AB. \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha + \frac{1}{4}D}. \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha - \frac{1}{4}D}$$

$$= \frac{2 \text{ AB. Sin. } D}{\cos D - \cos 2 \alpha}$$

Der Halbschatten nimmt also zu, wenn a kleiner wird und wird unendlich, wenn a = ‡ D ist, weil dam der untere Sonnenrand den Horizont berührt. Dieser Halbschatten macht daher die Bestimmung der Sonnenhöhe aus der Länge des Schattens desto unsicherer, je geringer die Sonnenhöhe ist. Wenn man die Grenze des Halbschattens für jeden leuchtenden und erleuchteten Körper vollständig bestimmen will, so muß man sich eine den leuchtenden und den erleuchteten Körper berührende

<sup>1</sup> Vgl. Art. Finsternisse.

Ebene denken, und diese in alle mögliche Lagen, bei welchen die beiden Berührungen statt finden können, gebracht sich vorstellen; die krumme Fläche, welche dann aus den zwischen je zwei Berührungspuncten gezogenen geraden Linien gleichsam zusammengesetzt ist, oder die krumme Fläche, welche von 1enen Ebenen in den so eben genannten Linien berührt wird, ist die Begrenzung des Schattens oder Halbschattens. Sie ist die Begrenzung des vollen Schattens, wenn die Berührung der leuchtenden und der erleuchteten Oberfläche an derselben Seite der Ebene statt findet; sie ist die Begrenzung des Halbschattens, wenn die Berührung der einen Obersläche an der einen, der andem an der andern Seite der Ebene statt findet. Diese krummen Flächen . welche von der Tangential-Ebene allemal in einer geraden Linie berührt werden, und wo die Tangential-Ebene, indem man ihre Lage ein wenig ändert, eine der vorigen geraden Linie unendlich nahe gerade Linie berührt, gehören allemal zu den abwickelbaren krummen Flächen 1.

72

#### · Harmonica.

Die Glasharmonica ist ein musikalisches Instrument, bestehend aus gläserene Campanen, welche auf eine eiseme Axe gestecht und diese mit einer Kurbel umgedrehet durch Biben ihrer Ränder mit benetzten Fingern zum Tönen gebracht werden. Hierbei: beruhet die Erzeugung der Töne auf den Schwingungen, welche man durch das Reiben in den Campanen erzeugt, und die Höhe der Töne, von der Größe der Campasen abhängig, auf der Länge der Schwingungsbogen. Beigeswird im Art. Schall ausführlich untersucht werden, die mechanische Construction des Instrumentes aber ist sehr einfachund gebüt nicht hierber.

Chemische Harmonica nennt man jede Vorrichtung, wenn man eine Flamme von Wasserstoffgas, welche an ern Mündung einer Röhre brennt, in irgend einen geeigneten Caal leitet, wodurch dann ein eigenthümlicher summender Ton

<sup>1</sup> Die höhere Geometrie führt zur Auflösung aller hierher gehöngen Aufgaben. Einige derselben habe ich in meinem Lehrbuche der bekeren Geometrie 2 Theil §. 251 bis 260 und §. 529. 530. angefuhrt. V. Bd. G



erzeugt wird. Die einfachste Methode, diesen in akustischer Hinsicht interessanten Versuch anzustellen, ist folgende. Man bereitet auf die bekannte Weise Wasserstoffgas aus Zinkstücken und Salzsänre oder verdünnter Schwefelsäure in einer Phiole, deren Hals durch einen Kork mit einem in denselben eingelassenen Pfeifenstiele von 6 bis 8 Z, Länge, oder einer oben zugespitzten, etwa 2 Par. Lin, weiten Glasröhre verstopft ist, so dass das sich entwickelnde Gas durch die obere Oeffnung entweicht, zündet dasselbe an der oberen Mündung der thönernen oder gläsernen Röhre an, und stürzt einen gläsernen Kolben darüber, welchen man mit der Hand schwebend erhält, so wird Fig. der Ton hörbar. Die Entbindungsflasche A muß, eine verhältnissmässige Weite haben, so dass die erforderliche Menge Gas erzeugt wird, ohne dass die Flüssigkeit in das Rohr c aufsteigt, zugleich aber darf sie nicht allzu geränmig seyn, damit keine zu große Menge atmosphärische Luft in ihr zurückbleibt, und mit dem Wasserstoffgas vereinigt Knallgas bildet, welches sonst beim Anzünden explodirt. Letzteres ist übrigens mit nur geringer Gefahr verbunden; denn wenn man eine Entbindungsflasche von starkem Glase, und einen guten Kork wählt, welcher für die geringe Spannung hinlänglich schließt, ohne zu fest hineingedrückt zu werden, so schleudert das explodirende Knallgas diesen ohne weiteren Verlust als den des hineingesteckten Rohres hinaus. Ohnehin aber ist auch dieses nicht leicht zu befürchten, sobald man das ausströmende Gas nicht zu bald entzündet. Wählt man zu dem Rohre c ein thönernes, den Stiel einer gemeinen irdenen Tabackspfeife, so saugt dieses einen Theil der Fenchtigkeit des Gases ein, welches im Ganzen vortheilhaft ist; indels leistet eine Glasröhre von zwei Lin. Weite, oben etwa bis zu einer halben Linie verengt, das Nämliche, wie man denn nicht minder sich auch einer metallenen Röhre bedienen kann. Uebrigens ist dieser Apparat nur für kurzdauernde Versuche berechnet; zur Anstellung von länger dauernden wählt man ein geeignetes Gasometer, welches eine gleichmäßig anhaltende Ausströmung gewährt. Die Flamme des brennenden Wasserstoffgas darf weder zu groß noch zu klein seyn, und muß das Mittel zwischen 0,5 und 1,5 Z. Länge halten, wenn der Ton von hinlänglicher Stärke und Reinheit zum Vorschein kommen soll. Inzwischen wird dieses durch die Weite des Kolbenhalses D bestimmt, welcher die Größe der Flamme proportional seyn muß.

Beträgt jene nur etwa einen Zoll, so muſs die Flamme kleiner seyn, weil sie ohnehin sonst leicht erlöscht, bei zwei Zoll Weite dagegen und darüber kann sie wohl über zwei Zolle Lünge haben.

Für die chemische Harmonica nimmt man in der Regel die Flamme des so reinen Wasserstoffgases als es auf die angegebene Weise erhalten wird, und nennt diese, wenn sie ruhig brennt, Iumen philosophicum. Minder sicher und helltönend ist die Erscheinung, wenn man andere brennbare Gasarten anwendet, als Kohlenoxyd -, ölerzeugendes, Kohlenwasserstoff-, hydro-thionsaures, Arsenikwasserstoff -, Weingeist - und Aether-Gos. Zu den Gefaßen, in welche die Flamme einen bis drei und auch wohl noch mehr Zolle hinein erhoben wird, eignen sich am besten die gläsernen Kolben, deren man sich als Vorlagen bedient, statt deren man indeß auch oben verschlossene oder ofene cylindrische Röhren von Glas oder Metsil oder einer sonstigen geeigneten Substanz wählen kann, jedoch dürfen die offenen nicht zu kurz sevn.

So wie der Versuch hier beschrieben ist, kann er sehr leicht angestellt werden, eignet sich dann aber zu weiter nichts als blos dazu, um das Phanomen im Allgemeinen kennen zu Betrachtet man die Sache dagegen aus dem wissenschaftlichen Gesichtspuncte, so kommt hauptsächlich dabei in Betrachtung zuerst die Ursache, wodnrch überhaupt das Tönen erzeugt wird, und zweitens die Bedingungen, auf denen die Höhe oder Tiefe und der Klang der Tone beruhet. De Luc wird in Deutschland fast allgemein für denjenigen gehalten, welcher das Phanomen zufällig wahrnahm, als er das beim Verbrennen des Wasserstoffgases gebildete Wasser in einen Kolben auffangen wollte2, jedoch hat Higgins schon weit früher im Jahre 1777 die nämliche Erscheinung beobachtet3, und DE Luc sagt auch nicht, daß er selbst, sondern daß man vor Kurzem diese sonderbare Entdeckung gemacht habe. Dass dieser Versuch sogleich nach seiner Bekanntwerdung vielfach wiederholt

<sup>1</sup> Das Wort Klang wird hier in der Bedeutung genommen, daße es überhaupt die individuelle Art des Tones bezeichnet.

<sup>2</sup> Nene Ideen über die Meteorologie, I. 138, f. 200.

<sup>3</sup> Nicholson's Journ, of Nat. Phil, New Ser. I. 129, IV. 33. Vergl, Ann. Ch. Ph. VIII. 363.

wurde, ließ sich erwarten, indess fand man es bei seiner Einfachheit nicht der Mühe werth, jede Beobachtung bekannt zu machen. In Deutschland erhielt die Erscheinung allgemeinere Bekanntschaft durch HERMBSTAERT und durch den Grafen MUSSIN PUSCHKIN2, welcher den Ton nicht von den Schwingungen des Glases herleitete, sondern annahm, dass sich in jedem Zeitmomente Knallgas bilde und explodire, wobei dann die in unmeßbaren Zeitintervallen einander folgenden Explosionen den anhaltenden Ton erzeugen müßsten. Eine gleiche Ansicht hegte Scheren 3, mit dem Unterschiede, dass nach ihm durch die Explosionen das Glas der Kolben erschüttert werden, und hierdurch der Ton entstehen sollte. Mussin Pusch-KIN führte indels hiergegen das Argument an, dals man die Kolben umwickeln könne, ohne dadurch die Entstehung des Tones zu hindern. Um dieses zu prüfen, stellte SSHERER \* eine neue weitläuftige Reihe von Versuchen an, bediente sich zum Aufnehmen der Flamme der verschiedenartigsten Gläser, als offener und verschlossener Röhren, Vorlagen, Kolben, Flaschen sowohl runder als kantiger, ja sogar gemeiner Medicinglaser mit nicht zu enger Oeffnung, und fand es allerdings bestätigt, daß das Umwickeln derselben mit vielen Leinen und sonstigen, die Schwingungen des Glases hindernden Substanzen das Hervorbringen des Tones nicht aufhebe. Nach ihm entstehen die Töne durch das Vacuum, welches vermöge des Verbrennens des Wasserstoffgases mit Absorption von Sauerstoffgas in den gläsernen Gefalsen hervorgebracht wird, und in welches die äußere Luft dann mit so viel größerer Gewalt eindringt, je enger die Oeffnung des Glases ist.

F. F. CHLADNI'S, so'classisch in allen seinen Untersuchungen der Schalllehre, stellte bald nach Bekanntwerdung des Phänomens, eine große Reihe von Versuchen an, und entschied in Gemäßheit derselben, daß der Ton nicht durch das Genäße zreugt werde, worin die Flamme des Wasserstoßigases

V. Crell's chem. Ann. 1798. I. 355.

<sup>2</sup> Göttling's Taschenb. f. Scheidekunstler. 1795. S. 18.

<sup>3</sup> Gren's Journ. VIII. 375.

<sup>4</sup> Gren's N. Journ. II. 506.

<sup>5</sup> Neue Schrift. d. Ges. Nat. Fr. Berlin 1795, I. 125. Hindenburg Archiv d. reinen u. angewandten Math. 1794. I. S. 126.

brennt, weil dasselbe von Holz, Metall oder Glas seyn, an jeder Stelle festgehalten werden könne, und der Ton ein anderer
sey, als die Schwingungen desselben erzegen würden. Der
tünende Körper ist diesemnach die Luftsäule im Innern des Gefäßese, und die Höhe des Tones beruhet- auf den bekannten
Schwingungsgesetzen der Luftsäulen in Röhren, Pfeisen u. s. w.
Ein entscheidender Beweis hierfür liegt schon darin, daß der
rezugte Ton der nämliche ist, als wenn man in das angewandte
Gesiß hineinbläst, und das Verbrennen des Wasserstoffgases
setzt also die Luftsäule auf die nämliche Weise in Schwingungen,
als dieses bei den Blaseinstrumenten auf mancherlei Art geschichtDaß das Verbrennen anderer Substanzen, z. B. eine brennende
Kerze, nicht auf gleiche Weise Töne erzeugt¹, dieses rührt daher, weil dabei das Zuströmen des Wasserstoffgases fehre, weil dabei das Zuströmen des Wasserstoffgases fehre.

Ungleich weniger klar, als diese Darstellung, ist diejenige, welche DE LA RIVE später davon gab 2, wobei er sich auf eine frühere Vorlesung von Picter und eine Bekanntmachung des Phänomens durch BRUGNATELLI bezieht. Nach Versuchen von PICTET, welcher das Gefäß mit Rauch anfüllte, nimmt er einen tonenden Punct an, nämlich den der Verbrennung des Gases, weil der Ton sich mit der Veränderung dieses Punctes gleichfalls verändert 3. Von diesem Puncte aus sollen dann Schwingungen ausgehen, gegen die Wande des Gefasses stolsen, von diesen reflectirt den ursprünglichen Schwingungen begegnen, so dass beide gemeinschaftlich den Ton bedingen. Als mitwirkende Ursache soll dann die ungleiche Temperatur der Luft hinzukommen, indem die Mündung, an welcher das Gas brennt, stets glühet, und weil dieses bei einem brennenden Strome von Weingeist - und Aether - Dampf nicht der Fall ist, so soll hierdurch die Erscheinung nicht hervorzubringen seyn, was aber gegen die Erfahrung streitet, endlich aber soll auch die Temperatur des Zimmers auf die Erzeugung des Tones einen Einstufs

<sup>3</sup> Dass dieses aus einer Verlängerung oder Verkürzung der sehwingenden Lustsäule leicht erklärlich sey, bedarf kaum einer Erinnerung.



<sup>1</sup> Dass diese letztere Behauptung einiger Besehränkung bedürfe, haben spätere Versuche ergeben, welche weiter unten erzählt werden.

<sup>2</sup> Journ. de Ph. LV. 165.

haben. Daß DE LA Rive die Ursache des Phänomens verkannt habe, sieht man deutlich aus einer Anmerkung, worin er den 'Ton mit demjenigen vergleicht, welchen ein sogenannter Brummkreisel erzeugt, aus welchem die Luft durch die Centrifugalkraft herausgeschleudert werden, und die äußere in das Vacuum wieder eindringen soll. Auf gleiche Weise, meint er, würde durch das verbrennende Wasserstoffgas Dampf, durch die Verdichtung desselben aber ein Vacuum erzeugt, und der Ton entstehe dann durch das Eindringen der äußeren Luft, wonach also die Ursache in den successiven Explosionen zu suchen wäre. Diese Hypothese wird durch einen dieses zwar nicht beweisenden, aber an sich sinnreichen Versuch unterstützt. Wenn man nämlich in eine Kugel an einer etliche Zolle langen Glasröhre, jene etwa 8 diese 2 Lin. weit, einige Tropfen Wasser oder Onecksilber bringt, und die Kugel einer starken Hitze über einer Weingeistlampe aussetzt, so entsteht ein ähnlicher Ton, hört nach einer kurzen Zeit auf, erneuert sich aber wieder, wenn nach dem Erkalten etwas von der Flüssigkeit aus der Röhre in die Kugel zurücksliesst. Hierbei ist leicht begreiflich, dass die sehr expandirten Dämpfe, welche zum Theil in der kalten Röhre niedergeschlagen werden, die in der Röhre befindliche Luftsäule in Schwingungen versetzen. BRUGHATELLI brachte die Töne der chemischen Harmonica auch durch das Verbrennen von etwas Phosphor hervor, was wohl nicht zweifelhaft ist, jedoch lässt sich dieser Versuch wegen des schnellen Verbrennens des Phosphors nicht mit gleicher Leichtigkeit anstellen, Der Harmonica - Ton soll nach Geigen 1 gleichfalls entstehen, wenn man ein Medicinglas zu 3 mit Wasserstoffgas, 1 atmosphärischer Luft anfüllt, die Mündung nach unten kehrt, und das Gemenge anzündet.

CHLADEI blieb seiner anfänglichen Erklärung getreu, nämlich daß die erzeugten Töne durch die Schwingungen der eingeschlossenen Luftsäule auf gleiche Weise entstehen, als in Blaseinstrumenten überhaupt, und daher auch mit denjenigen idenisch sind, welche beim Hineinblasen in die Röhren gehört werden, indem Letzteres, nämlich das Hineinblasen, durch das einströmende Wasserstoffgas, das Hinzutreten des Souerstoffgases der atmosphärischen Luft und vielleicht das Entweichen

<sup>1</sup> Hundbuch d. Pharmacie 2te Auff. Heid. 1827. S. I. S. 244.

des übrigbleibenden Stickgases ersetzt wird. Schiebt man die Flamme tiefer in das Rohr, oder steckt man von unten einen Finger in dasselbe, so werden die Schwingungsknoten der Luftsäule verändert und hiermit tritt zueleich eine Veränderung des Tones ein. Letzterer folgt außerdem beim Bedecken der Röhre den nämlichen Gesetzen als die gewöhnlichen Pfeisentöne 1. Die gehaltreichsten Untersuchungen, welche wir später über dieses akustische Problem erhalten haben, sind von FARADAY 2. wobei nur zu bedauern ist, dass dieser scharssinnige Gelehrte bloss die Abhandlung von DE LA RIVE und nicht die von CHLADNI kannte. Letzterer hatte schon gefunden, dass man sowohl gläserne als auch metallene Röhren und Gefalse zu dem Versuche anwenden könne, und er folgerte aus theoretischen Gründen, daß gehörig gestaltete Röhren von andern Substanzen gleichfalls dazu geeignet seyn mülsten, sobald nur die Luftsäule in denselben die zur Erzengung eines Tones erforderlichen Schwingungen annehmen könne. De La Rive wandte auch hölzerne Röhren mit Erfolg an, erklärte sich aber namentlich gegen solche von Pappe und Papier, weil sie ihm für die von ihm angenommene Reflection der Schwingungen nicht elastisch genug schienen; allein FARADAY erhielt recht gute Tone in einer bloß aus zusammengerolltem Papiere gebildeten Röhre. Derselbe fand ferner, dass man zwar am besten sich der Flamme des verbrennenden Wasserstoftgases bedienen könne, dass aber Kohlenoxydgas, ölerzeugendes - und Kohlen - Wasserstoffgas, überhaupt rasch verbrennende Gasarten oder Dämpfe die Erscheinung gleichfalls hervorbringen, und dass dieselbe auch dann erhalten werde, wenn man die Röhre über 100° C, erhitze, so dals also die Dämpfe in derselben nicht niedergeschlagen werden. Nach PARADAY liegt die Ursache des Tonens nicht inden Schwingungen der Röhre, weil man diese ohne irgend einen Einfluss umwickeln kann, sondern in den successiven Explosionen, und die Tone werden um so leichter erzeugt, bei je niedrigerer Temperatur diese Explosionen anhaltend erfolgen, welche dann durch die Wände der angewandten Gefäße eine Resonanz erhalten. Indels lälst sich bald zeigen, dals diese

<sup>1</sup> S. Chladni die Akustik. Leipz. 1802. S. 91. § 78. Dessen Traité d'Acoustique Pur. 1809. p. 85. § 66.

<sup>2</sup> Ann. Ch. Pb. VIII, 363,

Theorie zu den Erscheinungen nicht pafst. Manche Tüne werden nämlich allerdings verstärkt durch die Resonanz, wie sich namentlich mit einer Stimmgabel leicht zeigen läfst, allein abgeändert ricksichtlich der Höhe und Tiefe können sie dadurch nicht werden. Die nämliche Flamme milste also in jeder Rühre den nämlichen, der Zahl ihrer Explosionen in einer gegebenen Zeit proportionalen Ton geben, allein da dieser allezeit derjenige ist, welchen das Gefäß durch die Flamme die eingeschlossene Luftsäule auf eine ähnliche Weise in ihrer Beschaffenheit angemessene Schwingungen versetzt wird, wonach also der Ton in Gemäßheit derjenigen Gesetze erzeugt wird, welche durch Chladsi und andere für mende Luftsäulen aufgefunden sind!

ZERNECK's Abhandlung2, die neueste über diesen Gegenstand vor FARADAY's Arbeit, setzt dem bisher Bekannten nichts hinzu, vielmehr soll einiges bei den Versuchen nicht beobachtet seyn, was sowohl früher als auch später von andern unter sich und mit der Theorie übereinstimmend gefunden ist. Bloß die interessante Zugabe findet man hier, dass eine Flöte oder überhaupt jedes seitwärts durchbohrte Rohr verschiedene Töne giebt, wenn man das eine oder das andere Loch verschließt, wie Chladki3 gleich anfangs aus seiner Theorie folgerte, und woraus sich also ergiebt, daß die chemische Harmonica ihrem Wesen nach unter die Blaseinstrumente gehört. Dass der Ton nicht mehr zum Vorschein kommt, wenn die Röhre im Innern zu sehr mit Wasser überzogen ist, rührt nach Chlann entweder daher, dass die Schwingungen der Luftsäule durch die Wassertropfen zu sehr gestört werden, oder dass sie in einer Mischung aus Luft und Wasserdampf wegen schnell wechselnder Dichtigkeit an sich unmöglich sind. Nicht ohne Werth ist die von ZENNECK mitgetheilte Tabelle, welche die in Röhren von angegebener Länge und Weite entstandenen Töne enthält, und zur Vergleichung der in Röhren überhaupt erzeugten Tone dienen kann. Dass aber der beim Hineinblasen erhaltene Ton allezeit höher gewesen seyn soll als derjenige, welchen die Gas-

<sup>1</sup> Vergl. Schall.

<sup>2</sup> Schweigger's Journ. XIV. 14.

<sup>8</sup> Neue Schrift, d. Ges. Nat. Freunde a. a. O.

flamme gab, streitet gegen die Resultate der gemeinsten Beobschtungen; sehr mit der Theorie übereinstimmend ist es dagegen, wenn Zesskek neben dem eigenlichen Tone noch dei niedere Octave wahrnahm. Zugleich hält dieser die chemische Harmonica für geeignet, ein musikalisches Instrument abzugeben, welches aber Chilader gleich anfangs aus triftigen Gründen mit Recht verworfen hat.

M.

# Hebel.

#### Vectis; Levier; Lever.

Hebel heißt im allgemeinsten Sinne des Wortes jede gerade oder krumme Linie, jede gegebene Fláche und jeder willkürlich gestaltete Körper, wenn man bei ihnen einen festen Punct annehmen kann, um welchen sie durch eine Kraft oder durch mehrere, auf willkürliche Angriffspantes wirkende, Kräfte gedrichtet werden können. Der Begriff des Hebels wird selbst durch die Bewegung des festen Punctes nicht aufgehoben, wie denn z. B. namentlich die Gesetze des Hebels bei dem Gliederbaue der Menschen und Thiere auch bei der Bewegung von diesen noch in Betrachtung kommen. Um aber dieses vielseitig Gaze unter einen gemeinsamen Begriff zu vereinigen, unterskeidet man den mathematischen und den physischen Hebel, construirt die Gesetze an dem ersteren und wendet sie dann auf dea letzteren an.

# I. Mathematischer Hebel.

Unter einem mathematischen Hebel versteht man eine gende, krumme, in einen oder mehrere Winkel gebogene, unbiegame Linie, welche in einem Puncte unterstützt von einer
eder mehreren Kräften in verschiedenen Richtungen und mit
wilkürlichen Angriffspancten zur Bewegung sollicitüt wird,
und das Gleichgewicht ist dann hergestellt, wenn die Summe der
Momente der nach verschiedenen Seiten wirkenden Kräfte = 0
ist. Die geometrische Construction und ein schulgerechter Bewis dieses Hauptgrundsatzes der Stutik und Mechanik hat die
Mathematiker von jeher ausnehmend beschäftigt. Der Kürze
und Kinfachheit wegen berücksichtigt man zuerst, den geraditsigen Itelet, eine gerade unbeigsame Linie mit einem Unter-

- J. C.

stützungspuncte, dem Bewegungs - oder Unudrehungspuncte, (centrum motus; point d'appui; centre of motion), welcher letztere auf der Unterlage oder der Unterstützung (hypomochlium; fulcrum; appui, soutien; prop) Fig. ruhet. Liegt dann der Unterstützungspunct C zwischen den beiden Angriffspuncten der bewegenden Kräfte, welche vorläufig in paralleler Richtung wirkend angenommen werden, so heist der Hebel ein doppelarmiger, zweiarmiger oder zweiseitiger: ein Hebel der ersten Art (vectis heterodromus; levier du premier genre; lever of the first kind); liegt dagegen der Unterstützungspunct seitwärts von beiden Angriffspuncten, so heilst der Hebel ein einarmiger oder einseitiger, ein Hebel der zweiten Art (vectis homodromus). Letztere Bezeichnung wird indels in der Regel blos von demjenigen Hebel gebraucht, bei welchem Fig. der Angriffspunct der bewegenden Kraft A am Ende, der der zu hebenden Last dagegen B in der Mitte liegt, und man nennt dann einen Hebel der dritten Art einen solchen, Fig. bei welchem die letztere Anordnung umgekehrt ist. Für die ma-11, thematische Theorie des Hebels und für die praktische Anwendung desselben ist die Abtheilung überhaupt ohne Nutzen und sollte billig nicht weiter beibehalten werden. Einige nehmen noch eine vierte Art Hebel an, welche z. B. beim Hammer am Stiele gegeben ist, allein dieses steht mit dem eigentlichen Begriffe des Hebels zu wenig im Einklange.

#### Gesetz des Gleichgewichts der Kräfte am Hebel.

Wenn man zunächst die mitgesheilte einfachste Construction des Hebels berücksichtigt, so heilst das allgemeine Hauptgesetz desselben: Am geradlinigen mathematischen Hebel stehen senkrecht wirkende Kröfte im Gleichgewicht, wenn sie zich verkehrt wie ihre Entfernungen vom Ruhepuncte verhalten, oder das statische Gleichgewicht ist hergestellt, wenn die Producte der Längen der Hebelarme in die bewegenden Kröfte einander gleich sind; also wenn Pl=p Lodet P: p= L: list.

Dieser Hanptgrundsatz beim Hebel, also bei der vorzüglichsten Fundamentalmaschine, ist in der gesammten Mechanik von größter Wichtigkeit, und war schon in den ältesten Zeiten bekannt. ARCHIMEDES 1 bezog denselben auf Flächen, welche durch verschiedene Kräfte in ungleichen Abständen von einem gegebenem Puncte um letzteren gedrehet werden sollen, verband ihn mit der Lehre vom Schwerpuncte, und setzte ihn eigentlich als Axiom ohne Beweis vorans. Wenn es nämlich gleich im ersten Satze heißt: "Gleich-schwere Größen in glei-"chen Entfernungen wirkend, sind im Gleichgewichte": so gehört dieses mit Recht unter die Voraussetzungen. In der Folge ist dann die Art des archimedeischen Beweises eine indirecte. indem er zeigt, dass der Satz gültig seyn müsse, weil kein Grund zu einer Bewegung vorhanden sey, diese daher auch nicht eintreten könne, mithin der Zustand der Ruhe erzeugt werde. Die anschaulichste Art der Darstellung dieses Beweises, wodurch mindestens die Sache auf eine elementare Weise ausnehmend klar wird, ist folgende. Es sey die geometrische, den Hebel darstellende Linie AB in C unterstützt; in gleichen Ab-Fig. ständen von diesem Unterstützungspuncte seyen die glei- 12. chen Gewichte α; β; γ; a; b; c; d; e; herabgelassen, so muss die Linie AB ruhen, weil auf beiden Seiten alle Bedingungen gleich sind, folglich kein Grund vorhanden ist, warum entweder der eine oder auch der andere Hebelarm herabsinken sollte. Es mogen dann die drei Gewichte a; B; y nach dem Parallelogramm der Kräfte in die mittlere Diagonalkraft in s vereinigt, sie selbst aber weggenommen werden, so kann keine Veränderung eintreten, weil s der Summe von α; β; γ; völlig gleich und also nichts verändert ist 2. Geschieht auf gleiche Weise die Vereinigung von a; b; c; d; e; in S, wodurch also abermals keine Veränderung herbeigeführt, mithin das Gleichgewicht fortdauernd erhalten wird, so finden sich für diesen

<sup>1</sup> De acquipoudernatibus. Lib. I. prop. VI s. VII. in Archimotis opp. per Isaacus Barson. Lond. 1675. A Accusems Kusubücher, vert. von J. C. Struss. Nurnb. 1670. Fol. Erst. Buch. Accusems von Syracus vorhandene Werke, a. d. Griech. übers. and mit erläuternden u, krit. Ann. begleitet von Ersst Nuzz. Stralanul. 1884. 4. S. I. ff.

<sup>2</sup> Es ist kaum nöthig, hierbei bemerklich zu machen, dass hiernach der Satz vom Parallelogramm der Kräfte als schou bewiesen vorausgesetzt wird.

neuen Zustand des Gleichgewichts die Längen der Hebelarme DC und EC = 5 und 3, die zugehörigen Gewichte aber = 3 und 5. so dass also P 1 == p L wird. Schon Bannow erklärte aber den archimedeischen Beweis für ungenügend, weil in den eigentlichen Sätzen VI und VII, wo von dem Schwerpuncte der vereinten Massen die Rede ist, ohne Beweis angenommen werde, daß dieser in vereinten Körpern unverändert bleibe. GRUNERT 1 meint mit Barrow übereinstimmend, dass das genannte Werk VOD ARCHIMEDES vielleicht verstümmelt oder nicht mit vollendeter Genauigkeit ausgearbeitet sey. Die oben mitgetheilte Demonstration nimmt als Axiom an, dass keine Bewegung entstehen könne, wenn die Bedingungen an beiden Hebelarmen dieselben sind, oder wenn kein Grund hierzu vorhanden ist. An-CHIMEDES drückt diesen Satz in seinen ersten Propositionen so aus, dass man eine Beziehung auf den Hebel deutlich darin erkennt, und einige glauben daher, dass Leibnitz seinen Satz vom zureichenden Grunde hieraus entlehnt habe, wobei es mir jedoch scheint, dass dieser sich jedem, insbesondere einem durch Geometrie gebildeten, Philosophen von selbst darbieten müsse 2.

ne Gesetz des Hebels, und fand diesen in seinem allgemeinen statistischen Grundsatze, daßs nömlich das wahre Vermügen einer bewegenden Nraft dem Producte der bewegten Masse in thre Geschwindigkeit gleich sey. Dieser allerdings höchst fruchtbare Statz, auf welchen Carrastus und seine Anhäuger einen hohen Werth legten und in der Mechanik für gleich wichtig als den Pythagoreischen Lehrsatz in der Geometrie hielten, beweißes das Gesetz des Hebels sehr einfach. Ist nämlich der Hebel 13. ab mit den beiden ungleichen Gewichten P und p im Gleichgewichte, und wird er in die Lage aß gebracht, so verhalten sich die bewegten Massen wie P:p; die Geschwindigkeiten aber wie die durchlaufenen Räume oder wie die Bogen az:b ß. Da diese Bogen aber gleichen Winkeln zugehören, so verhalten sie sich wie die Halbmesser ac:b c. Nach dem Gesetze des Carrassus also verhalten sich P und p

CARTESIUS 3 suchte einen anderen Beweis für das allgemel-

<sup>1</sup> Statik fester Körper. Halle 1826. 8. S. 163.

<sup>2</sup> Vergl. Vince in Phil. Trans. 1794. I. 35.

<sup>3</sup> Tract, de Mechan, in Opp. posth, Amst. 1701, 4.

bewegen, wie  $P \times ac: p \times bc$  und wenn P:p = bc: ac, so folgt

 $P \times ac = p \times bc$ 

oder die bewegenden Kräfte sind einander gleich, streben abet den Hebel nach entgegengesetzten Seiten zu drehen, und müssen also nach dem allgemeinen Gesetze des Gleichgewichts in Ruhe bleiben. Gegen diesen allerdings scharfsinnigen Beweis, welcher eigentlich darauf beruhet, daße es gleichen Aufwand von Kraft erfordern muß, in gleicher Zeit 1 Pf. 2 F. hoch, als 2 Pf. IF. hoch zu heben, läßt sich einwenden, daß das Axiom, worand er beruhet, als solches, nicht Ertidenz genug hat, und daß für den Zustand der Ruhe beide Geschwindigkeiten — Null sind. Dem letzteren Einwurfe begegneten die Cartesianer dadurch, daß sie sagten es sey auch im Zustande der Ruhe das Bestreben nach Bewegung mit einer gewissen Geschwindigkeit (sollicitatio ad motum, velecitas virtualis) vorhanden, welche bei ieder Bewegung sogleich eintrete.

Is. Newtos <sup>2</sup> betat einen ganz entgegengesetzten Wegrücksichtlich der Begründung des ersten Grundsatzes der Mechanik, indem er das Gesetz des Gleichgewichts am Hebel auf das
Parallelogramm der Kräfte zurückführte, und das Geschichtliche
dieser Untersuchungen schließt sich hiernach an die verschiedenen Bemühungen, einen allgemeinen Beweis für das Parallelogramm der Kräfte (compositio virium) zu finden<sup>3</sup>. Eben diesen Weg betrat nachher Varietors <sup>4</sup>, welcher hierüber sehr
ausführlich ist, und auf die Lehre von der Zusammensetzung
der Kräfte die ganze Statik und Mechanik gründet. Diese Mehode, eine allgemeinere, welche man auch die analytische nennen kann, ist seitdem von den meisten französischen Geometern
befolgt, und findet sich am vollständigsten und schönsten in
Possson's Mechanik <sup>5</sup>, aber auch in verschiedenen neueren

<sup>1</sup> HUTTON Diet. I. 734 nennt es geradeza absurd, den Beweis für den Zustaud der Ruhe bei einem Hebel aus dem Erfolge bei seiner Bewegung herzunehmen. Derjenige Beweis aber, welchen er selbst, und der ähnliche, welchen HANLTON in seinem Esanys aufstellt, scheitut mir indefs nicht gegen jeden Eiswurf gesichert.

<sup>2</sup> Priuc, Lib. J. Ax. 8 Cor. 2, p. 26. ed. Jacquier.

<sup>3</sup> Vergl. Bewegung Th. I. S. 938.

<sup>4</sup> Nouvelle mécanique ou statique. à Paris 1725. 4.

<sup>5</sup> Traité de Mécanique analytique. Par. 1811. II Vol. 8.

deutschen Handbüchern, namentlich von ETTELWEIN<sup>4</sup>, BRAN-DES <sup>2</sup> und mit hiolänglicher Ausführlichkeit, lichtvoll, mit Nachweisung der Quellen und des Unterschiedes der Beweisart dargestellt durch GRURERT<sup>3</sup>. Der Zustand des Gleichgewichts und der Bewegung des Hebels kommt hiernach auf die allgemeinen Gesetze der Bewegung zurück, wie diese durch die verschiedenen sollicitirenden Kräfte erzeugt wird.

Mehrere französische Gelehrte dagegen, hauptsächlich aber Engländer und auch Deutsche, sind der anderen Methode, nämlich der durch Archimenes befolgten, getreu geblieben, wonach das Gesetz des Hebels als Grundlage der gesammten Mechanik erscheint. Hiernach ist die Sache zwar einfacher und auf elementare Weise leichter lichtvoll darstellbar, zugleich aber wird ein strenger Beweis dieses Gesetzes unumgänglich erfordert. Dieses suchte hauptsächlich D'ALEMBERT anschaulich zu machen, indem er sagte, man sey mehr bemüht gewesen, das Gebäude der Mechanik zu vergrößern, als dessen Eingange Licht zu geben; man habe den Bau stets fortgesetzt, ohne für gehörige Festigkeit des Grundes zu sorgen. De LA HIRES, JOH. BERNOULLI 6, MACLAURIN 7 und KAESTNER 8 haben sich vorzüglich um diesen Beweis verdient gemacht, und ist insbesondere die Darstellung des Letzteren in die meisten deutschen elementaren Lehrbücher übergegangen 9. Derselbe beruhet auf zwei Axiomen 10, nämlich: 1. Zwei gleiche Gewichte am gleich-

J. A. Eytelwein Handbuch d. Statik fester Körper. Berl. 1808.
 HI Th. 8.

<sup>2</sup> Lehrbuch d. Gesetze des Gleichgewichts u. d. Bewegung foster u. flüssiger Körper. Leipz. 1817 u. 18. II Th. 8.

<sup>8</sup> Statik fester Körper. Halle 1826, I vol. 8,

<sup>4</sup> Traité de Dynamique. À Paris 1743. 4. Préface.

<sup>5</sup> Traité de Mécanique Par. 1695, Prop. I - IV.

<sup>6</sup> Opp. T. IV. N. 177. f. V.

<sup>7</sup> Account of Sir Is. Newton's philos. discoveries B. VII. ch. S. Expositio Philosophiae Newtonianae; cd. Falck. Vindob. 1761. 4. L. II. Cap. III. p. 186.

8 Theoria vectis et compositionis virium evidentius exposita.

Lips. 1753. 4.

9 Namentlich mit großer Klarheif dargestellt durch Karsten

<sup>9</sup> Namentlich mit großer Klarheif dargestellt durch Karsten Lehrbegr. III. 35.

<sup>10</sup> Die Art der Darstellung ist aus Gausent's oben angegebenem

armigen Hebel in gleichen Entfernungen vom Ruhepuncte missen im Gleichgewichte seyn, weil auf keiner Seite eine Ursache der Bewegung stattfindet; 2. die beiden Gewichte P und P'drükken auf die Unterlage mit einer Kraft, welche der Summe ihere Gewichte gleich ist, und wenn man daher im Mittelpuncte des Hebels eine dieser gleiche aufwärts wirkende Kraft anbringt, so müssen die entgegengesetzten Krafte P, P' und (P+P') mit einander im Gleichgewichte seyn; ein nicht durch sich selbst absolut evidenter Satz; die Beweisführung ist dann folgende.

- a. Am gleicharmigen Hebel sind die gleichen Gewichte Prig. und P' im Gleichgewichte nach Nr. 1., wenn die Entfernung 14. ac=bc=A ist.
- b. Da nach Nr. 2. das Gleichgewicht noch fortdauern mufs, weinem man in c eine Kraft == 2P aufwärts wirken läßt, so mufs rg, deises auch dann noch stutfinden, wenn man P wegnimmt, den 15-Hebel aber in a so befestigt, daß er um diesen Punct gedrehet werden kann. Hiernach ist aber am einarmigen Hebel das einfache Gewicht in doppelter Entfernung mit dem doppelten Gewichte in einfacher Entfernung im Gleichgewichte.
- c. Wird der ehen beschriebene Hebel so verändert, daß Figman ihn bis nach d verlängert, hier mit 2P beschwert, und 16damit zugleich 2P in eins Gleichgewicht bringt, so muß nach Nr. 1. das Gleichgewicht fordauern, und dieses wird auch dann der Fall seyn, wenn man die beiden entgegengesetzten Kräfte in e weglaßt, wonach also auch am zweizrmigen Hebel das einfache Gewicht in doppelter Entfernung mit dem doppelten in einfacher Entfernung ins Gleichgewicht kommt.
- d. Giebt man dem eben beschriebenen Hebel statt der fe-Fig.
  sten Unterlage bei a ein Gegengewicht, welches der Summe 17.
  sten Gewichte gleich ist, nimnt vom Ende d das Gewicht
  2P weg und macht dieses unbeweglich, so muß beim einarmigen
  Hebel das Gieichgewicht nach Nr. 2. abermals hergestellt sevu.
- e. Verlängert man diesen Hebel bis e, und beshwert ihn Figdurch die gleichen herabhängenden Gewichte = 3P, so muß <sup>18</sup>. das Gleichgewicht nach Nr. 1. wieder hergestellt seyn, und also auch für den doppelarmigen Hebel nach Wegnahme der einander entgegengezetzt wirkenden Gewichte poch stattinden,

Werke S. 166. entlehut, wo sie lichtvoller als in der alten Ausgabe des Wörterbuchs durch Genter gegeben wird.

so dals also auch hierbei das dreifache Gewicht in einfacher Entfernung dem einfachen in dreifacher Entfernung vom Unterstützungspuncte das Gleichgewicht hält.

- f. Es ist leicht zu zeigen, dass man auf diese Weise durch stete Verlängerung des Hebelarms und die Vemehrung der Gewichte um die anfängliche Einheit zu dem Satze gelangt, dass für beide Arten des Hebels das einfache Gewicht in der n fachen Entfernung dem n fachen Gewichte in der einfachen Entfernung das Gleichgewicht hält. Um dann die völlige Allgemeinheit des Gesetzes des Hebels zu erweisen, darf nur bewiesen werden, dass dasselbe auch für die (n+1) fache Vermehrung gilt, wenn es für die nfache erwiesen ist. Dieses kann aber auf folgende Fig. Weise geschehen. Es sey an einem gegebenen Hebel n P mit 19. P im Gleichgewichte, wenn cb = n (ac) ist. Wird dann in c eine (n+1) Pfache aufwärts wirkende Kraft angenommen, so ist nach Nr. 2. das Gleichgewicht nicht aufgehoben, wenn man den Hebelarm in a drehbar befestigt und n P wegnimmt. Verlängert man den Hebelarm von a bis d, so dass ac = da ist, und. Fig. lässt von d und c herab (n+1) P hängen, so ist das Gleichgewicht nach Nr. 1. bestehend, und muss auch fortbestehen, wenn die gleichen entgegengesetzten Gewichte weggenommen werden. Hiernach ist das Gesetz also für das (n+1) fache Gewicht und die (n + 1) fache Entfernung gültig, und da es oben für n=3 bewiesen ist, so ist es auch für n=4: 5: 6 ..... gültig, wenn
  - g. Aus diesem Satze läßt sich dann umgekehr folgender allegenien ableiten: Wenn zwei an einem Hebel der einen oder andern Art wirkende Kräßte sich umgekehrt wie ihre Entfernungen vom Ruhepuncte verhalten, no sind sie im Gleichge-wichte. Dieser Satz begreift zwei, schon von Aachtunden berücksichtigte Fälle, nämlich entweder die Kräßte P und P' stehen zu einander in einem rationalen Verhältnisse, sie sind commensurabel, oder sie stehen zu einander in einem irrationalen Verhältnisse, sie sind incommensurabel. Der erste Fäll ist an sich klar, im zweiten kann aber gezeigt werden, wie man sich auf die bekannte Weise der Grenze des rationalen Verhältnisses bis auf eine verschwindende Größe nähern kann s.

., man diese Zahlen nach einander = n setzt, also ist seine Allge-

meinheit bewiesen.

<sup>1</sup> Auf welche Weise das allgemeine Gesetz des Hebels aus dem Principe der virtuellen Geschwindigkeit abgeleitet werde, ist im Ar-

Der hier erläuterten Theorie zu Folge, läst sich jede gegebene Last durch jede gegebene Kraft in Bewegung setzen, wenn am die Hebelarme willkürlich verlängert und verkürzt. So lästs sich mit einem Pfunde Kraft eine Last von tausend Pfunden ins Gleichgewicht setzen, und die geringste Kraftvermehrung würde dann sogar eine Bewegung der taussendmal größeren Last erzeugen. Das Product der senkrecht auf den Hebel wirkenden Kraft in ihre Entfernung vom Ruhepuncte heißt dann das statische Moment der Kraft.

### Schiefer Zug am Hebel.

Bei den bisherigen Betrachtungen wurden allezeit unter sich parallele und lothrecht auf die Hebelarme wirkende Kräfte angenommen. Obgleich indels dieses in der Wirklichkeit nicht einmal als Regel gelten kann, so lassen sich dennoch ans dem hierfür aufgefundenen Gesetze diejenigen sehr leicht ableiten, welche für den schiefen Zug und den Winkelhebel geken. Auch hierbei ist die Methode eine gedoppelte. Ist nämlich das Gesetz des Hebels aus der allgemeinen Theorie der wirkenden Kräfte aufgefunden, so dals das Theorem vom Parallelogramm der Kräfte vorausgeht, so begreift dasselbe nicht bloß den geraden, sondern zugleich auch den schiefen Zug der Kräfte in sich; stellt man dagegen nach der Methode des Anchimenes das Gesetz des Hebels voran, so wird der Beweis hierfür der Einfachheit wegen am geradlinigen Hebel mit paralleler Richtung der auf die Hebelarme tothrechten Kräfte geführt, von diesem die Construction des schiefen Zuges abgeleitet, und hieraus der Satz vom Parallelogramm der Kräfte gefolgert.

Eine nähere Betrachtung zeigt bald, daß die Demonstration des schiefen Zuges der Krefte am Hebel den Beweis vom
Parallelogramm der Kräfte voraussetzt. Genuen hat sie auf
folgende bekannte Weise gegeben. Ist der Hebelarm ob durch
die Kraft bP um den Punct o zu drehen, und man fället das Fig.
Perpendikel od, so kaun man annehmen, es sey das ganze 21.
Dreieck bod um den Punct o zu drehen, und wenn dieses durch

tikel Geschwindigkeit gezeigt, worauf ich daher rerweise. Die Eiswendungen, welche Bostavat and seinem problema staticum dagegen hernahm s. im Art. Waage.

<sup>1</sup> Vergl. Rad u. Getriebe. V. Bd.

die Krast dP geschieht, so ist das Moment der Krast = Pxcd wie beim gewöhnlichen Zuge am Hebel. Hierbei wird indels c b offenbar als die Diagonale des durch bd und de gegebenen Parallelogramms angesehen, worin bd als auf die feste Unterlage lothrecht drückend, oder mit einer solchen parallel laufend =0 wird, und also cd allein in Rechnung kommt. Wird der angenommene Satz aber einmal zugestanden, so führt die weitere Demonstration Genlen's dann allerdings zum Parallelogramm der Kräfte. Es seyen nämlich an den Hebelarmen ac. Fie. bc die Kräfte P und P' angebracht. Man fället auf ihre Rich-22. tung die Perpendikel cu; cβ; und erhält die Momente der Kraft P×cu und P'×cβ, so das Gleichgewicht hergestellt ist, wenn  $P:P'=c\beta:c\alpha$ , weil  $P\times c\alpha=P'\times c\beta$  seyn muls. Werden dann die Richtungen beider Kräfte verlängert, bis sie sich in i schneiden, und zieht man die Linie oi in den Durchschnittspunct derselben, so giebt diese die Richtung an, in welcher die Unterlage gedrückt wird, und wenn die Linien ai und ci über diesen Durchschnittspunct hinaus verlängert werden, bis eine mit bi parallele sie schneidet, so erhält man das Dreisek die, dessen Seiten id; de; ei sich wie die Kräfte P'; P und der Druck gegen die Unterlage verhalten. Dieses ist der Satz des SIMON STEVIN1 vom Gleichgewichte für drei Kräfte, nämlich; wenn ein Körper durch drei Kräfte sollicitirt wird, welche sich wie drei mit ihnen parallele Seiten eines Dreiecks verhalten, so mus er ruhen. VARIGNON 2 erhob diesen zn einem allgemeinen Grundsatze der Statik, wozu er aber keineswegs genügende Evidenz hat.

Ungleich besser kann die Construction des schiefen Zuges an dew Hebelmen nach Gnunkar 3 aus der Achnlichkeit der Fig. Dreiecke abgeleitet werden. Es mag daher der Hebel ach durch 25 die parallelen Kräfte P und P' gezogen werden. Man fälle aß auf die Richtung der Kraft P und die rückwärts laufende Verlängerung der Richtung von P' perpendikulär; so sind die Dreiecke ac a und beß einander ähnlich. Indem aber nach dem Gesetze des Hebels

<sup>1</sup> Beghinselen der Weghkonst. Amst. 1596. 4. Ans ihm ist Hurton's und Hamilton's oben erwähnter Beweis des Hebelgesetzes ent-

<sup>2</sup> Nouvelle Mécanique ou Statique. A Paris 1725. 4.

<sup>3</sup> Statik fester Körper. S. 170.

 $P: P' = c\beta : c\alpha$ 

und für die ähnlichen Dreiecke cβ: ca == cb: ca

so ist auch P: P' = cb: ca

Ist somit also bewiesen, daß für parallele Richtungen beider Kräfte P'×¢ = P×ca ist, also daß hierbei die Perpendike and die Richtungen der Kräfte oder ihre Verlängerungen als die Längen der Hebelarme gelten können, so läßt sich dieser Satz allgemein leicht auf jede willkürliche schieße Richtung der Kräfte ausdehnen. Aus diesem Satze läßt sich dann der Hauptsatz vom Parallelogramm der Kräfte ableiten; wie dieses durch Karstyrka, Karstra u. a, auf eine elegante Weise namentlich durch J. G. Karyber 1 geschehen ist, hier aber nicht weiter eröttert werden kann. Uebrigens bedarf die Construction des Hebels mit schießem Zuge der Kräfte nicht allezeit des Fällens der Perpendikel, vielmehr ist allgemein

ca : ca = Sin, caP : r

cß : cb = Sin. cbP' : r

und es wird also aus P'×cβ=P×cα für den Zustand des Gleichgewichts am Hebel

 $P' \times cb \ Sin. \ cbP' = P \times ca \ Sin. \ caP.$ 

Heißt also der Winkel, welchen die Richtung der Kraft mit dem Hebelarme bildet, beim einarmigen Hebel q, bei dem zweiarmigen aber q und q', und nennt man die Längen der Arme in gleichem Maße gemessen L und l, so ist allgemein für den Zuatand des Gleichgewichts:

 $P'L Sin . \varphi' = Pl Sin . \varphi$ 

oder man findet das Moment der Kraft am Hebelarme, wenn man das Product der Kraft in die Länge des Hebelarmes mit dem Sinus des Neigungswinkels multiplicitt, welchen die Richtung der Kraft mit dem geraden Hebelarme bildet. Aus diesem Satze folgt, daß bei paralleler Richtung der Kräfte das Gleichgewicht bei jedem Winkel Bleibend erhalten wird.

Hiervon läst sich leicht eine Anwendung anf den Winkelhebel (vectis angularis; Levier brisé) machen. Man versteht hierunter eine unbigssame Linie, welche aus zwei im Unterstützungspuncte einen Winkel bildenden Linien besteht.

<sup>1</sup> Leçons de statique cet. par J. G. Garnier. Par. 1811. I Vol. 8. p. 48.

Sind zuerst die wirkenden Kräfte lothrecht auf die Hebelarme 24. gerichtet, so kann das anfgestellte Gesetz des Hebels nicht abgeändert werden. / Man beschreibe mit dem kürzeren Hebelarme a c um das Centrum c einen Kreis, verlängere b c bis es in d den Kreis schneidet, und lasse auf den Radius c d eine Kraft  $\Pi = P$  perpendiculär wirken, so kann die Wirkung von  $\Pi$  der Wirkung von P gleich gesetzt werden, weil die Richtung beider gleichen Kräfte eine Tangente an den Kreis ad f bildet, und somit alle Bedingungen, welche die Umdrehung dieses Kreises um das Centrum c erzeugen, in beiden Fällen völlig gleich sind. Indem aber H: P' = bc: dc, so muss auch P: P' = bc: ac seyn, und es ist also auch beim Winkelhebel das Gleichgewicht hergestellt, wenn P×ac=P'×bc. Bildet dagegen die Richtung der Kräfte mit den Hebelarmen einen spitzen oder stum-Fig. pfen Winkel, so kann man, wie oben, entweder die Perpendikel ca; cf auf die Richtungslinie der Kraft oder ihre Verlän-

gerung fällen, oder man erhält auch hier allgemein

aus  $P' \times c\beta = P \times c\alpha$ P'xcbxSin. cbP'=PxcaxSin, caP P'×cb Sin. φ'=P×ca Sin, φ

Ist der Hebel krummlinig, so wird hierdurch nichts abgeändert; denn man darf nur vom Unterstützungspuncte eine gerade Linie bis zum Angriffspuncte der Kraft ziehen; nm den krummlinigen

Hebel auf den geradlinigen zurückzusihren.

Aus der Formet ergiebt sich, dass der Factor Sin. @ von O bis 1 verschieden seyn kann, je nachdem der Sinus des Neigungswinkels des Hebelarmes mit der Richtung der Kraft von 0° bis 180° wächst. Dals der Factor nicht größer als 1 werden könne, ist an sich klar, denn sonst müßte die Krast mehr wirken, als ihre Größe beträgt. Ist dagegen die Richtung der Kraft von der Art, dass sie den Hebelarm nicht umzudrehen, sondern in seiner Richtung nach einer oder der entgegengesetzten Seite zu bewegen strebt, also mit demselben einen Winkel von 0° oder 180° macht, so ist Sin. 0° und Sin. 180°=0, also die Wirkung der Kraft, wie groß diese letztere an sich seyn mag, = 0. Dieser Satz ist in vielen Fällen der praktischen Anwendung von größter Wichtigkeit, und es folgt aus demselben namentlich, dass ein durch willkürlich große Kräfte in der Richtung seiner Fig. Lange angespanntes Seil , z. B. wenn es über die Rollen a,a geschlungen durch die größstmöglichsten Lasten P. P angespannt würde, nicht gerade gezogen werden kann, zobäld es in dem Raume zwischen a, a mit irgend einem, auch nur seinem eigenen Gewichte beschwert ist. Inwiefern dasselbe unter diesen Bedingungen des eigenen Gewichtes u. s. w. die Kettenlinie bilde, ist eine bekannte Untersuchung der Geometrie.

## Anwendung des Hebels.

Die Untersuchung des mathematischen Hebels wird bloß der scharfen und bestimmten Construction der Gesetze wegen angestellt, obgleich er übrigens in der Wirklichkeit physisch nicht darstellbar ist, insofern eine unbiegsame und zugleich nicht schwere Linie keine Existenz haben kann. Sobald daher die Theile des Hebels körperlich, also auch schwer sind, nennt man den Hebel einen physischen, und es ist leicht, die aufgefundenen Gesetze auf denselben zu übertragen. Zu diesem Ende betrachtet man den Hebel zuerst als einen mathematischen. Indem man vom Unterstützungspuncte bis zum Angriffspuncte der Kraft eine geometrische Linie zieht, berechnet hierfür das statische Moment = L xp=1 xP, bestimmt dann den Schwerpunct der Masse des Hebelarms, nimmt das gesammte Gewicht des letzteren hierin vereint an, sucht die Entfernung desselben vom Unterstützungspuncte, addirt das Product jener Masse in diese Entfernung zu dem schon gefundenen Producte der Kraft in die Länge des Hebelarmes, und erhält das statische Moment des Gleichgewichts, wenn beide auf diese Weise gefundene Summen einander gleich sind. Zuweilen ist es der Fall, z. B. bei einem nicht beschwerten Waagebalken, dass die dem mathematischen Hebel zugehörigen Producte der Kräfte in die Längen der Hebelarme = 0 oder gar nicht vorhanden sind. Auf welche Weise ferner der Schwerpunct der Masse, worans der Hebelarm besteht, allgemein gefunden werde, dieses soll in einem eigenen Artikel1 gezeigt werden, als leichtes Beispiel diene folgendes. Es bestehe der Hebelarm aus einem Parallelepipe-Fie. don ab, dessen Gesammtgewicht 12 & betrage, dieses sey in 27. a, dessen Abstand vom Unterstützungspuncte == 2 ist, mit 100 & = P beschwert, die Länge des andern Hebelarmes sey == 10, der Schwerpunct des Hebelarmes a falle in α, von b in β, und das Gewicht sey dort = 2, hier = 10. Es fragt sich, wie

<sup>1</sup> S. Schwerpunet.

groß p seyn muß, damit das statische Moment des Gleichgewichts hergestellt werde. Hier hat man 100 × 2 + 2 × 1 = x×10+5×10, woraus x=15,2 gefunden wird, und somit Fig. die Rechnung 202=202 giebt. Ware dagegen der einarmige Hebel ab in c unterstützt, die Länge ca=1; ab=6; P=300 und das Gewicht der Stange selbst = 10; die Entfernung des Schwerpungtes a vom Unterstützungspuncte =3; so wäre 300  $\times 1 + 10 \times 3 = x \times 6$ , woraus x = 55 gefunden würde. wie man übrigens in den beiden angegebenen Fällen die eine unbekannte Kraft finden kann, wenn die übrigen fünf Stücke der Gleichung gegeben sind, eben so kann jedes einzelne dieser letzteren als unbekannt gefunden werden, wenn jenes gleichfalls bekannt ist. Ist das Verhältniss der Längen der Hebelarme unbekannt, so lässt sich dasselbe bei gegebenen Gewichten und bekannter Länge des ganzen Hebels finden. nämlich, die letztere = A gesetzt, nach der allgemeinen Glei-

nämlich, die letztere  $=\lambda$  gesetzt, nach der allegmeinen Gerchung für den mehmenstischen Hebel  $P\frac{\lambda}{\lambda} = p\frac{\lambda}{\lambda-\lambda}$ , woraus  $\alpha = \frac{p\lambda}{\Gamma+p}$  gefunden wird. Wäre z. B. ein Gewicht von 20  $\Re$ 

The p = P mit einem Gewichte von 5 % = p an einer Stange von 10 F, =  $\lambda$  ins Cleichgewicht zu setzen, und man fregte, wie das Verhältnifs der Längen beider Hebelarme seyn müsse, so wäre  $x = \frac{P\lambda}{P_{+} + p} = \frac{200}{255} = 8$ ; also  $\frac{\lambda}{P_{+}} = \frac{\lambda}{\lambda - x}$  würde = 20

 $\times \frac{10}{8} = 5 \times \frac{10}{2}$  oder  $20 \times 1,15 = 5 \times 5$  also 25 = 25. Di

nämliche Gleichung paßt auch für den Fall, wenn eine gegebene Last an einer Stange, das Gewicht der letzteren nicht gerechnet, mit melleichen Kräften gehoben werden soll, z. B. wenn zwei Personen von ungleicher Stärke eine Last an einer Stange tragen oder zwei ungleich starke Pferde neben einander an einem Wagen ziehen sollen. Beträgt die gesammte zu wältigende Last 100 &, soll sie so vertheilt werden, daß auf der einen Theil 80, auf den andern 20 & kommen und ist die Länge der ganzen Hebelstange = 10, so hat man, wie oben, P=80;

p=20;  $\lambda=10$ , also  $x=\frac{P\lambda}{P+p}=\frac{80\times10}{80+20}=\frac{800}{100}=8$ , und

 $P \times \frac{\lambda}{x} = P \times \frac{\lambda}{\lambda - x}$  also  $\frac{800}{8} = \frac{200}{2}$ . Die Hebelstange muls

also im Verhältnis von 8 zu 2 getheilt werden, wobei dann Pl = pL für den Zustand des Gleichgewichts  $80 \times 2 = 20 \times 8$  giebt <sup>1</sup>.

Hierbei muß dann aber zugleich berücksichtigt werden, welchen Winkel die Richtungen der Kräße mit den Hebelarmen bilden. Sind jene Richtungen parallel, z. B. wenn eine große und kleine Person eine Last auf einer Stange halten, wenn dieselbe bergauf. oder bergab - wätts getragen, wird, wenn die Wasge, woran die Pferde ziehen, eine schiefe Richtung erhält u. s. w., so wird das Verhältniß der anzuwendenden Kräße nicht geändert. Dieses findet indeß nur dann statt, wenn der Schwerpunct der Last genau auf den angenommenen Punct drückt, z. B. wenn sie an dem Hebel aufgehangen ist; ruhet sie aber auf demselben, und der Hebel arfehangen men Abtheilung der Hebelarme. Wäre z. B. die Horizonts den Richten der Keigung Fig. des Hebels AC, die Abtheilung seiner Arme Ac und c.C., so Statte dessen Each und zu Verür eis estatt dessen = Ap und z C werden?

Achnliche Aufgaben ließen sich noch mehrere mitheilen, allein sie lassen sich auf die angegebene Weise leicht auflösen. Sind dagegen Länge des Hebelarms und Größe, der Kraft zugleich unbekahnt, so erhält man eine unbestimmte Gleichung. Alles das bisher Gesagte pafst zugleich auch auf die Vereinigung mehrerer Hebel mit einander, wovon gleichfalls mehrfache praktische Anwendungen gemacht werden. Wollte man z. B. drei Hebel zusammenfügen, deren Arme das Verhältnifs von 4:1 Fig. hitten, so würde p: P=1:44 seyn.

Anwendungen des Hebels finden sieh in so großer Menge, das se weder möglich noch nützlich ist, sie sämtlich hier namehaft zu machen. Dahin gehören unter andern der Holedaum, die Heblade, die Waage, der Schubkarren, Spaten, Scheren, Messer u. s. w. Bei einigen ist die Anwendung der Hebelgesette so einfach und leicht, daß es sich nicht der Mühe lohnt, sie an denselben näher nachauweisen, die wesentlichsten dahin gehörigen Maschinen aber werden in eigenen Artikeln näher beschrieben. Bloß der Hebelgaum, eine der einfachsten Anschrieben.

Vergl. G. G. Schwidt Anfangsgr. der Math. Fr. 1798. 8.
 Th. H. S. 10.

<sup>2</sup> J. Lystiz Elements of Nat. Philos. Edinb. 1823 I. 157.

wendongen des Habels, möge hier kurz erwähnt werden. Dieses ist ein bloßer Baum, welcher von den Handwerkern und
sonstigen Arbeitern häufig zum Fortschaffen schwerer Lasten
theils als Hebel erster, theils als zweiter Art gebraucht wird.
Fig. Letzteres geschleht am häufigsten, und wird daraue srischlitich,
Si. wenn cb einen Baum vorstellt, welcher in c auf einer festen,
Unterlage ruhet, in b mit der Hand gehalten wird und nicht
weit von seinem Enad eile Last A trägt, Als Hebel der ersten
Art, oder als zweiarmiger erscheint der Hebebaum, wenn er
Fig. in c'unbet, auf dem Arme ac die zu hebende Last A trägt, und
55.
am andern Arm b mit der Hand bewegt wird. Bäume, vermittelst deren großes Schrauben umgedrehet werden, Stangen,
mit deren Hülfe man Walzen umderhet, welche mit großen

М.

# Heber.

Lasten beschwert sind, der Geisfus der Maurer und unzählige andere Werkzeuge, gehören gleichfalls unter diese Classe,

Sipho; Siphon; Siphon or Syphon.

Die Theorie des Hebers wird in der Physik mit den Untersuchungen der Aftrostatik werbunden, weil die Wirkung der Heber bei fehlendem Lustdrucke aufhört; indeß finde ich diese an sich sehr leichte Theorie meistens nicht mit derjenigen Deutlichkeit abgehandelt, deren sie ishig ist. Will man nämlich das Laufen des Hebers unmittelbar auf den Druck der Lust zurückführen, soc kunn man nicht gut der Einwendung entgehen, daß der Lustdruck gegen die Flüssigkeit im lingeren Schenkel stärker ist, als im kürzeren, weil der Druck der Atmosphäre nach unten wächst, und daß sonsach der Heber umgekehrt sliefien milste. Auf folgende Weise scheint mir die Sache klarer zu werden.

Fig. Weite, Krümmung u. s, w. mit irgend einer Flässigkeit gefülk; so wird letatre in beiden Schenkeln im Gleichgewichte seyn, wenn die lothrechte Höhe cd in beiden dieselbe ist, und das Niveau qq in beiden wird eine horizontale Ebene bilden. Dieser hydrostatische Fundamentalsatz bedarf hier keines Beweises, noch einer weiteren Erläuterung, sondern kann als ausgemacht angenommen werden. Indem aber das hiernach, bestehende

Gleichgewicht eine Folge der Schwere dieser Flüssigkelt ist, so kann es auch weder aufgeboben noch abgeändert werden, wenn Fig. man die Röhre umkehrt, und es muß also die Säule der Flüssigkeit im Schenkel ob derjenigen im Schenkel o a in der Art das Gleichgewicht halten, daß keine die andere herabnishen läßt, sobald man voraussetzt, daß beide durch eine gleiche Kraft in den Schenkeln der Röhre zurückgehalten, und am Herabfallen gehindert werden. Die hierzut erforderliche Kraft ist aber im Dracke der atmosphärischen Luft gegeben, welcher eine Wassersäule von 32 Par. F. Höhe, und von jeder andere nien lothrechte
Säule zu heben vermag, deren Länge = 32 Par. F. beträgt,

wenn w. das specifische Gewicht derselben bezeichnet. Wäre also eine Röhre von der hier angenommenen Gestalt so enge, daß die Luft nicht neben der enthaltenen Flüssigkeit eindringen könnte, um sich als die leichtere über die schwerere zu erheben, oder wäre es möglich, ein ebenes Niveau der Flüssigkeit in den Schenkeln a und b bleibend zu erhalten, so würde keine von beiden Säulen hersbsinken; allein dieses ist fast eben so unmöglich, als eine Kugel auf der Spitze einer Stecknadel zu balanciren.

Sobald das Niveau au aufhört ein horizontales zu seyn, muß hiernach das Gleichgewicht aufgehoben werden, und die längere. also auch schwerere, Säule wird herabsinken, Es Fig. seyen diesemnach die Höhen ac und be einander gleich, zu der 35. letzteren Flüssigkeitssäule möge aber noch be hinzukommen, so muss dieser letztere Theil der Säule herabsallen . weil er nicht durch einen ihn in entgegengesetzter Richtung bewegenden Theil im andern Schenkel des Hebers zurückgehalten wird. Um hiervon die Nothwendigkeit einzusehen, darf man sich den Heber nur, wie anfänglich, als umgekehrt vorstellen, in welchem Falle eb in umgekehrter Richtung herabsinken, und ca heben würde. Bezeichnet also a das Niveau der Flüssigkeit in einem Gefäse, in welche der eine Schenkel des Hebers herabgesenkt ist, e die Oeffnung des andern Schenkels, welcher entweder frei herabhängt oder in ein anderes Gefals gesenkt ist, so wird die Flüssigkeit aus der Oeffnung e herabfliefsen, und zwar mit einer Geschwindigkeit, welche dem Unterschiede beider Niveau's, oder der Höhe der Säule cb nach einem gewissen Gesetze proportional ist. Soll dann diese letztere in Folge ihrer

Compto Compt

Schwere herabfallen, so müßte sie sich bei b, als bis wohin sie im Gleichgewichte gehalten wird, trennen, hier also ein luftleerer Raum entstehen, welches aber unmöglich ist, so lange das Gewicht von be den Gegendruck der Luft nicht übersteigt, die Höhe also nicht mehr als 32 Par. Fuss nach der obigen Bestimmung beträgt. Aus dieser Ursache aber wird die herabfallende Säule be die an sie grenzende mit sich herabziehen, und wenn dann die lothrechte Höhe cd geringer ist als 32 Fuss, so dass in der ganzen Röhre bca kein Vacuum entstehen kann, so wird die Flüssigkeit im Schenkel ac gehoben werden und im Schenkel ce herabsließen. Das Gewicht der Säule be muß also, wenn letztere herabfallen soll, zugleich die Flüssigkeit in der Röhre ach in Bewegung setzen, und namentlich deren Adhäsion an die Röhrenwände überwinden, wozu eine nach den Bedingungen verschiedene Kraft erfordert wird. Dürfte man diese letztere vernachlässigen oder als stets gleichbleibend ansehen, so würde die Geschwindigkeit des Herabsließens, und somit auch die Menge der ausfließenden Flüssigkeit dem Querschnitte der Heberröhre multiplicirt in die Quadratwurzel der

Hohe he proportional seyn 1. In dem hier Mitgetheilten, wenn man insbesondere zugleich berücksichtigt, dass bei communicirenden Röhren, auf. welche die Construction des Hebers zurückgeführt ist, die Weite derselben eben so wenig als anch die verschiedenartigsten Krümmungen irgend einen Einflus auf den gleich hohen Wasserstand in beiden ausüben, liegt also die ganze einfache Theorie des Hebers mit den sehr zahlreichen Anwendungen desselben. Die Bedingungen des Fließens beim Heber sind demnach 1. dass der denselben bildende Canal überall luftdicht verschlossen sey, weil sonst die Luft in denselben eindringen, als leichtere Flüssigkeit den Raum ach einnehmen und durch ihre Elasticität den Gegendruck der atmosphärischen Luft gegen die Wassersäulen in den Schenkeln a und e aufheben würde; 2. dass die lothrechte Höhe cd nicht mehr betrage als 32 Par. Fuss und 3. dass das Niveau der Flüssigkeit in e tiefer liege als

<sup>1</sup> Vergl. Hydrodynamik.

in a, weil sonst das Gleichgewicht hergestellt ist, und das Flielsen aufhört. Dabei muls, wie sich von selbst versteht, der eine Schenkel, welchem das höhere Niveau der Flüssigkeit zugehört, oder es müssen beide Schenkel in die Flüssigkeit eingetaucht seyn. Wäre daher z.B. der Heber ach Fig. in ein Gefäls mit Wasser gesenkt, die Weite der Röhre nicht 36. stärker als etwa 1 bis 2 Lin, angenommen, damit nicht das Wasser neben der aufsteigenden Luft herabsließen könne, und läge der Wasserspiegel bei a und das Ende der Röhre in einer horizontalen Ebene, oder ginge die Flüssigkeitssäule nicht weiter als bis zu diesem Puncte b herab, so müßte derselbe still stehen. Senkte man ihn dann so tief in die Flüssigkeit, dass b bis nach β herabkame, so würde so viel von der Flüssigkeit ausströmen, bis der Flüssigkeitsspiegel und  $\beta$  die horizontale Ebene aß bildeten, und der Heber müßte abermals stillstehen. Höbe man ihn dann wieder bis soweit in die Höhe, dass & an den Ort von b käme, ohne die Flüssigkeit im Gefäße zu vermehren, so würde sich die Flüssigkeit in entgegengesetzter Richtung von b durch c nach a bewegen, der Heber sich mit Luft füllen, und sein Fliefsen überall aufhören.

Der Heber war schon den Alten bekannt, und ex sist merkwägig, in wie viellacher Gestalt Heron von Alexandrien die Anwendung desselben gezeigt hat. Indels leitete man bekanntlich diese Erscheinungen nicht vom Luftdrucke ab, sondern von einer anziehenden Kraft des leeren Raumes. Bei der Beschwibung der wichtigsten Anwendungen des Hebers werde ich zugleich anzeigen, welche dann schon beim Heron vorkommen.

Im Allgemeinen ist oben bei der Demonstration des Hebers angeommen, dals derselbe gefüllt seyn müsse, weil sonst das Gleichgewicht der Flüssigkeitssäulen und das Heraballen der einen derselben nicht stattfinden kann. Diese Bedingung ist auch in sofern eine nothwendige, als ein Flüssigheit für die Wirkungen des Hebers nothwendig möglich seyn muß, So lange nämlich der obere Raum bei c mit Luft erfüllt

<sup>1</sup> HERONIS AEK. Spiritualium Liber, a Federaco Gommando Cobiante ex Graeco in Latinum conversus. Acced. Jo. Bart. Alexorir quatuer Theoremaia Spiritualia, ex Italico in Lat. conversa. Amst. 1680, 6. Graece Paris 1593. Fol. Inter Yett. Mathemat opera. graece et lat.

ist, kann kein Fließen des Hebers stattfinden, obgleich die Anwesenheit eines nicht über die erforderliche Grenze großen, mit Luft erfüllten, Raumes dieses keineswegs unmöglich macht. Fig. Ware z. B. der Raum ge mit Luft gefüllt, und die lothrechte Höhe der Säule eb größer als die von af, so könnten beide weder im Gleichgewichte bleiben, noch auch könnte die Flüssigkeitssäule af die längere eb nach sich ziehen, und ein Zurückfließen des Hebers bewirken, so dass derselbe also nothwendig bei b aussließen muß. In diesem häusig vorkommenden Falle wird bei einer nicht zu weiten, und bei b einen hinlänglichen Ausstuss gewährenden Röhre die Säule eb herabstießen, die Flüssigkeit in gcfa nach sich ziehen, bis die Grenze bei gunterhalb e herabsinkt, und dann der Heber auf die gewöhnliche Weise zu fließen fortfahrt. Ist dagegen die Röhre etwas weiter, die Aussussöffnung bei b aber enger, so wird von g herab bis e ein Herabstielsen an den Wandungen der Röhre stattfinden, welches gerade hinreicht, um den Ausstus bei b zu ersetzen, und die Luft wird sich fortdauernd im Raume ge erhalten. Sie hat nicht völlig die Dichtigkeit der atmosphärischen Luft, sondern wenn die letztere = d, ihre eigene Dichtigkeit = d', und die Länge der Saule e b = 1 in Par. Fußen ausgedrückt heißt,

so ist d' == d  $(1 - \frac{lw}{32})$ .

Das Füllen der Heber geschicht in den bei weitem meisten Fällen durch Sauger, indem man die Luft aus dem Ende des Schenkels b durch Saugen mit dem Munde wegnimmt, bis die in demselben befindliche Flüssigkeitssäule länger ist, als die im andern Schenkel und der Heber von selbst fliefst. Man kann durch Saugen fast ein vollständiges Vacuum hervorbringen, und hiernach kann kein Heber so boch seyn, dafs man nicht im Stande wäre, ihn auf diese Weise zu füllen. Indes könnte der Fall kommen, dafs man bei der Einsenkung beider Schenckel in die Flüssigkeit, oder wenn das Ende b der Rühre mit dem Munde nicht erreichbar wäre, den Heber zu füllen wünschet, und dann wäre es einfach, die Luft an der oberen Biegung, durch Saugen an der Röhre or wegzunehmen, den I fahn hernach

Fig. durch Saugen an der Röhre c wegzunehmen, den Hahn hernach 58. zu schließen, und auf diese Weise das Fließen des Hebers zu bewirken, eine Einrichtung, welche zwar vorgeschlagen, aber nicht sehr gebräuchlich ist. Auch an den Schenkeln a und b können Hahner angebracht, und diese verschlossen werden.



Ist dann der Heber durch e gefüllt und mit den Schenkeln in die Flüssigkeiten getaucht, so wird er nach dem Oeffnen der unteren und dem Verschließen des oberen Halins zu fließen anfangen. Man hat indefs wohl an kleineren Hebern diese Einrichtung, dass man oben ein Rohr zum Aussaugen der Luft anbringt, dieses dann nach dem Saugen mit dem Finger verschließt, oder so lange zwischen den Lippen hält, bis das Fliesen des Hebers beendigt ist. Dieses geschieht in denjenigen Fällen, wenn man Flüssigkeiten, welche ekelhaft, oder den Theilen des Mundes durch ihre Berührung gefährlich sind, über einem lockeren Bodensatze wegnehmen will, damit letzterer nicht durch eine Bewegung des Gefälses wieder mit der geklärten Flüssigkeit gemengt werde. Man bringt dann meistens an den unteren Theil des langeren Schenkels b die aufwarts gebo- pie gene Röhre bd an, senkt den kürzeren in die Flüssigkeit, ver- 39. schließt die Mündung des längeren bei b mit dem Finger, saugt an d, bis be sich mit der Flüssigkeit gefüllt hat, worauf dann der Heber weiter fliefsen wird. Ein solcher Heber heifst ein doppelter (siphon double ou de laboratoire), bei einigen Schriftstellern auch ein pharmaceutischer. Sonst kann man den Heber auch als eine communicirende Röhre umkehren, anfüllen, die beiden Schenkelöffnungen mit den Fingern verschließen, abermals in seine gehörige Lage umkehren, und den einen oder beide Schenkel unter die Flüssigkeit getaucht öffnen, worauf er zu fließen anfangen wird.

Eine sinnreiche Methode zur leichten Füllung des Hebers ist folgende durch Bustra angegeben!. Man bläst den längeren Schenkel au einer Stelle nicht weit unter der Biegung zu Fiz. winer Kugel g auf, füllt diese und einen Theil des Schenkels om it der Plässigkeit, kehrt den Heber um, und senkt den kürzeren Schenkel in das erfüllte Gefäs, so wird die herablie-fisende größere Menge der Flüssigkeit in der Kugel den längeren Heberarm füllen, und das Fließen bewirken, während sie selbst sich ohne Nachtheil mit Luft füllt. Ein anderer, nicht minder sinnreicher Vorschlag ist durch Hesufer. Zemacht. Um Fig. den Heber zu füllen, wird, der kürzere Schenkel ai ni die ge-41.

<sup>1</sup> Journal de Pharmacie 1824. Avril, p. 189. Daraus in Edinh, Journ, of Science. Nr. 11. p. 343,

<sup>2</sup> Ebend.

kriimmte Röhre g gesteckt, und dann in die Flüssigkeit herabgesenkt. Man gielst hierauf Flüssigkeit in den Trichter d. bis sich auch der längere Schenkel gefüllt hat, zieht dann das Ende a des kürzeren Schenkels aus der Röhre g, und der Heber wird zu fließen fortfahren. Der Construction des doppelten Hebers ähnlich ist eine durch BAUMGARTNER 1 angegebene. Der Fig. längere Schenkel des Hebers ach wird bei b wieder umgebogen, und die lange Röhre bg endigt oben in einen Trichter, in der Biegung bei b aber befindet sich ein kleines Loch. Letzteres wird mit dem Finger verschlossen, und in g Flüssigkeit gegossen, bis diese bis an c hinaufsteigt, dann wird das Löchelchen bei b geöffnet, und der Heber fängt an zu fließen. Sind die Flüssigkeiten, welche man mit einem Heber aus einem Gefälse in ein anderes übersühren will, von der Art, dass sie durch eine geringe Bewegung nicht getrübt werden, so kann dem einen Schenkel unten ein Ventil gegeben werden, und man erhält den sogenannten Ventilheber (siphon à soupape), eine weniger bekannte Vorrichtung, welche aber noch obendrein den Vortheil gewährt, dass ein zufälliges Erheben des längeren Schenkels die Flüssigkeit nicht sogleich rückwärts fließen macht, jedoch muls auch die Strömung im Heber stark genug seyn, um das Ventil stets offen zu erhalten. Die einfache Vorrichtung hat große Aehnlichkeit mit der Mayer'schen Röhre2. Der Fig. Heber ach ist auf die gewöhnliche Art gebogen, am kürzeren 48. Schenkel a aber mit einem kleinen Gefalse versehen, auf dessen Boden sich ein gewöhnliches Klappenventil befindet, welches sehr leicht beweglich seyn muss. Wird dieses Ende unter das Niveau der Flüssigkeit aa getaucht, so füllt sich dasselbe mit einem Theile der Flüssigkeit, und wird dann der Heber stofsweise auf und nieder bewegt, so hebt sich die Flüssigkeit stets mehr in diesem Schenkel, indem das Ventil kein Zurückfließen gestattet, steigt über den höchsten Punct der-Krümmung bei c hinaus, und mit Hülfe einiger Neigung fängt der Heber an zu fliefsen 3.

Endlich kann man mit einiger leicht zu erlangenden Fertigkeit einen Heber auch durch schnelles Einblasen der Luft

<sup>1</sup> Zeitschrift für Physik und Mathematik. Wien 1826. 1, 70.

<sup>2</sup> S. Th. I. S. 266.

<sup>8</sup> Encyclop, method, T. IV. p. 584.

füllen. Der gewöhnliche Heber ach ist von a nach d wieder  $F_{Ig}$  aufwärts gebogen. Unten bei a befindet sich ein kleines Loch, 4k duch welches sich die beiden Schenkel bei a mit der Hüssig-keit bis zum Niveau derselben füllen. Bläfst man hernach in d, so wird die Säule der Flüssigkeit  $\alpha$  ac durch das Löchelchen nicht so schnell entweichen können, vielinehr über  $\epsilon$  hinausgetieben werden, und den Heber zum Fließen bringen, wenu sie hierzu lang enung ist!

Die Geschwindigkeit des Fliefsens beim Heber, und diesemach auch die Menge der Flüssigkeit, welche er liefert, sämmt ab, je mehr sich das Niveau in beiden Schenkeln dem benzontalen nühert, und wird = 0, wenn Letzteres wirklich eingetreten ist. Es läßt sich indeß auch ein in vielen Fällen mit Nutzen anwendbarer Hebel construiren, welcher einen stets gleichmäßigen Abfluß giebt. Zu diesem Ende läßt man auf Fig. der Oberflüche der Flüssigkeit au den hohlen Kranz BB schwim 45. men, steckt durch eine Oeffnung in demselben den einen Schenkel a des Hebers, wihrend der andere über den Rand des Geflaße hinausingt. So wie dann das Niveau der Flüssigkeit inkt, wird auch der Kranz hinabsinken, und auf diese Weise der Unterschied des Niveau's in beiden Schenkeln, also auch die Geschwindigkeit des Abfliesens unversändert erhalten werden.

Da der Heber um so schneller lifest, je tiefer der längere Schenkel unter Niveau der Flüssigkeit im Gefäße herbegcht, so läts sich der hierdurch bewirkte Fall der Flüssigkeit zum Steigen derselben wieder benutzen, und man erhält den sogenannten Springheber. Bei demselben ist nichts weiter erforderlich, als das untere Ende der Röhre wieder aufwärts zu biegen und in Fig. eine Spitze auszuziehen, worauf dann der aufspringende Was-46. metstahl be sich zwar nicht bis zum Niveau des Wassers im Gefäße erheben kann, wohl aber um so weniger unter dieser Höhe bleiben wird, je geeigneter das Verhältniß der Öeffung bei by die Weite der Röhre und die übrigen Bedingungen zur Erzeuzung einer möglichst hohen Sprunghöhe sind. Ist das Ende b Fig. mit einer kreisförnigen Scheibe oder einem Ringe versehen, wonn sich eine Menge kleiner Lücher befinden, so erhält mar wein sich eine Menge kleiner Lücher befinden, so erhält den

<sup>1</sup> G. G. Schmidt Hand- und Lehrbuch d. Physik. Giefsen 1826, 8, 209. Vergl. Lowitz Sammlung der Versuche, wodurch sich die Eigenschaften der Luft begreiflich machen lassen. Nürnb. 1754, 4.

den sogenannten Sonnenheber (siphon à soleil), eine bloise Spielerel, welche keiner weiteren Erläuterung bedarf. Sonstige Spielereien mit Hebern findet man bei Wolf', Lermann und in Menge schon beim Henon von Alexandrien.

Nicht ganz überflüssig für die Theorie ist der unterbrochene Heber (sipho interruptus) und zugleich ist dieser als Spielerei interessant, wenn man ihn mit einer Röhre verbindet, um einen aufspringenden Wasserstrahl zu erhalten, (siphon à jet d' eau dans le vide). Unter den verschiedenen Arten der Ria Construction scheint mir folgende die beste zu seyn. Der glä-48. serne Cylinder AB, welcher am besten bei A mit einem Fufse versehen wird, um ihn darauf zu stellen, hat unten eine messingne Fassung zz, welche in der Mitte durchbohrt ist, um das eingeschrobene, bei e in eine Spitze zulaufende Rohr ae aufzunehmen. Ehe dieses eingeschroben wird, muß zuvor das zweite, ungleich längere, und bei d gebogene, Rohr d b gleichfalls eingeschraubt seyn, indem dieses Einschrauben der unbeholfenen Länge wegen auf allen Fall besser ist, als das Festlöthen desselben. Ist das Rohr db fest, so giefst man durch die Oeffnung des herausgenommenen Rohrs ale etwa ein gemeines Trinkglas voll Wasser in den Cylinder, schraubt das Rohr a e ein, kehrt den Heber um, so dals das Rohr ae in das Wassergefäls D gesenkt ist, das Wasser im Cylinder fliefst durch das Rohr d b herab, und der Heber fängt an zu springen, dieses aber dauert so lange, als der Verlust des durch das Rohr db abtließenden Wassers durch das aus der Oeffnung e springende wieder ersetzt wird. Die Erscheinung ist übrigens ganz einfach durch die Länge des Schenkels db bedingt! Denkt man sich nämlich die Springröhre e bis an das Ende des Cylinders verlängert, dort wieder umgebogen, und bis in die Oeffnung des andern Schenkels db zurückgeführt; so würden die Wassersäulen in beiden Schenkeln über dem Niveau au sich das Gleichgewicht halten, die in dem Ende des langen Schenkels unter a bis b befindliche aber durch die ihrer Höhe proportionale Fallgeschwindigkeit eine dieser letzteren gleichfalls proportionale Geschwindigkeit des Flielsens des Wassers in jenen

<sup>1</sup> Elementa Matheseos. Hydraul. 4. 79. 80.

<sup>2</sup> Dissert. de Siphonibus. Lips. 1710. 4.

oberen Theilen der Schenkel erzeugen, und werden dann diese weggenommen, so muls das Wasser aus e zu einer dieser Geschwindigkeit proportionslen Höhe springen, welche durch die etwas verminderte Dichtigkeit der Luft im Cylinder und den hiernach etwas geringeren Widerstand derselben gegen den Wassersträhl noch um eine Kleinigkeit vermehrt werden wird.

Eine minder interessante Spielerei mit dem Hebel ist die sogenannte fraterna caritas. Aus einer hohlen gläsernen Ku-Fig. gel oder einem anders gestalteten Raume A laufen 2 oder 3 oder 49. mehrere gläserne, etwa zwei Lin. weite und oben gebogene Röhren aus, gehen dann unten lothrecht herab, und werden in eben so viele Gefälse mit Wasser gesenkt, nachdem vorher der Apparat umgekehrt, und mit Wasser angefüllt ist, wobei letzteres aus dem Raume A herabsliesend die Schenkel a, b, c, d, .... so lange voll erhält, bis man ihre Mündungen in die einzelnen vorher mit Wasser gefüllten Gefälse hinabgesenkt hat. Wäre es der Mühe werth, so könnte man den Apparat bequemer einrichten, den gemeinschaftlichen Verbindungsraum aller Schenkel A oben mit einer geeigneten Fassung versehen und durch einen Hahn verschließen, um die Luft in demselben durch Saugen mit dem Munde oder einer kleinen Pumpe luftleer zu machen. Indem aber jedes einzelne harabgehende Rohr mit einem jeden der andern einen Heber bildet, so wird das Niveau in allen Gefäsen in der nämlichen horizontalen Ebene liegen. und dieses gleiche Niveau wird auch sofort wieder hergestellt werden, wenn man dem einen der Gefälse etwas zusetzt oder aus demselben wegnimmt, und von dieser stets gleichmäßigen Vertheilung hat der Apparat seinen Namen erhalten.

Eine der belehrendsten Modificationen des Hebers ist die sich selbst füllende, und wieder entleerende, schon dem Hisnos bekannte, düabetes, welcher unter den wiellschisten Gestalten dargestellt werden kann, und meistens als ein versteckter Heber eingerichtet wird. In das bödenlose glüserne Gefaß A rig, wird unten ein Kork ee gekittet, welcher durchbohrt ist, und <sup>50</sup> eine durch diese Oeffnüng gebende, heberfürmig gebogene Rühre a ob trägt. Das Gefäß lätst sich dann bis nahe unter das Niveau αα mit Wasser füllen, olme daß der Heber zu lließen anfängt; hat dasselbe aber jene Grenze erreicht, und ist es zugeleich in dem kürzeren Schenkel ac aufgestiegen, so wird es sogleich bei e in den längeren Schenkel herablifießen, und

dann das ganze Gefäls durch den Heber ausgeleert werden. Man nennt daher einen solchen Apparat auch einen Vexirbecher oder Lünstlichen Tantalus, Letzteres aus einer kaum aufzufindenden Aehnlichkeit mit der Fabel vom Phrygischen König TANTALUS, welcher der Sage nach in der Unterwelt bis an den Hals im Wasser stehend beständig an Durst litt, weil das Wasser augenblicklich zurückwich, wenn er sich demselben, um zu trinken, näherte. Man wählt in diesem Falle auch wohl die Gestalt ei-Fig. nes wirklichen Bechers A, dessen Handgriff ach den versteckten Heber bildet. Es läfst sich an diesem Apparate zugleich zeigen, dass die beiden Schenkel des Hebers einander nicht bloss nahe kommen, sondern selbst in einander liegen können. Hier-Fig. nach senkt man durch den Korkee e im bodenlosen Glase A die 52 Röhre be herab, stürzt über diese an beiden Enden offene die weitere ca, welche oben verschlossen ist, und mit ihrem unteren Rande bei a auf der Fläche des Korkes nicht genau schlie-Isend stehen darf. Wird dann das Gefals mit Wasser bis an die Grenze aa angefüllt, und steigt dieses bis in die Wölbung bei c auf, so fällt es durch die Röhre b herab, und es bildet sich ein Heber, welcher so lange sliefst, bis das Gefass völlig leer ist. Alle die verschiedenen Abanderungen einzeln anzugeben, in denen dieser Heber dargestellt werden kann, z.B. als Waschgefäß mit darin stehender Kanne, als Badewanne mit einer darin sitzenden Figur u. s. w. wäre überflüssig, wohl aber verdient bemerkt zu werden, dass nach dieser Art geformte Canale in unterirdischen Höhlen befindlich eine Erklärung der intermittirenden Brunnen und periodischen Quellen geben 1.

Die Theorie des Hebers ist so einfach und wohl begründer, daß nicht füglich Einwürfe daggen gemacht werden, oder damit im Widerspruch stehende Erscheinungen vorkommen können. So wie aber Robertal in seinem problema staticum einen mit dem Gesetze des Hebels im Widerspruche stehenden Apparat aufgefunden zu haben vorgab, zeigte auch gegen das Ende des 17. Jahrhunderts Join. Johnan, ein Einwohner in Stuttgard auf eine geheimnisvolle Weise an, daße er einen Heber construirt habe, aus dessen beiden gleich langen Schenkeln und bei gleichem Niveau der Flüssigkeit das Wasser aus jedem Schenkel beiebir abließes. Der Herzoe Friedrich Carl von

<sup>1</sup> S. Quellen.

Würtenberg ließ den Apparat nach dessen Angabe verfertigen, so dass die Schenkel eine Länge, jeder von 20 Fuls und einen Abstand von 18 F. hatten, SALOMON REISEL aber, der heizog liche Leibarzt, gab 1684 die erste unverständliche Nachricht von demselben. Bald nachher zeigte Dioxysius Parinus 1, dass die ganze Sache nichts von den gewöhnlichen Erscheinungen des Heber's Abweichendes habe, und REISEL2 gestand nachher selbst, dass der von jenem beschriebene Heber mit dem von ihm selbst angedeuteten dem Wesen nach identisch sey. dem heisst dieser Heber der Reisel'sche oder Würtemberg'sche, Fig. und ist von folgender Construction. Die zweimal gebogene 53. mit gleich langen Schenkeln herabgehende Röhre ab bildet einen gemeinen Heber, dessen beide umgebogene Schenkel in die Gefässe A und A' münden. Werden die Mündungen a und b verschlossen, bis durch e soviel Wasser eingegossen ist, daß die Schenkel ganz damit gestillt sind, so wird die Oeffnung e vermittelst eines Korkes luftdicht verschlossen, in eins der Gefälse A oder A' aber Wasser gegossen, bis in beiden das gleiche hoszontale Niveau au hergestellt ist. Oeffnet man demnächst einen von den Hahnen 8 oder 8, so wird aus jedem geöffneten oder auch aus beiden zugleich das Wasser aussließen, wenn beide gleichzeitig geöffnet werden. Dieses ist indess ganz natürlich und nothwendig, da das Niveau jedes der Hahnen niedriger liegt als der Wasserspiegel ua, so dass also das Wasser aus jedem aussließen muls, wenn beide geöffnet sind, und findet blos aus einem ein Abflus statt, so stellt sich das Niveau a a wieder her, wie dieses aus der Natur des Hebers nothwendig folgt3. Der Heber läst sich auf eine dem Würtemberg'schen Fig. nahe kommende Art herstellen, so dass sich bloss am einen 54. Schenkel a ein Gefäls A befindet, welches höher ist als die obere Biegung des Hebers. Wird dann das Gefals bis an das Niyeau αα mit Wasser angefüllt, so strömt es bei c in den andern Schenkel über, der Heber fängt an zu flielsen, bis das Wasser die Mündung a erreicht hat, und steht dann still,

Aus der Theorie des Hebers folgt ferner, dass derselbe im

Phil. Trans. 1685. XIII. N. 167.

<sup>2</sup> Sipho Wirtembergicus per maiora experimenta firmatus. Stutt-gard. 1690. 4. ...

<sup>3</sup> Vergl. Musschesbaora Introd. f. 2098.

luftleeren Raume nicht fliefsen kann, weil darin die Wassersäulen im Heber nicht durch den Luftdruck gehoben werden. 1- Bei der mangelhaften Beschaffenheit der ehemaligen Luftpumpen ist es leicht begreiflich, dass dieser Versuch, den Heber im Guerick'schen Vacuo zum Stillstehen zu bringen, scheitern mußte, aber es beweiset zugleich, wie wenig die Gelehrten damals in der physikalischen Theorie desselben fest waren, dass sie sich durch die Schwierigkeit des Experimentes in der Festhaltung derselben wankend machen ließen. Auch Wolf gesteht, dass ihm der Versuch nicht gelungen sev., den Heber unter der Luftpumpe zum Stillstehen zu bringen. Einige ließen sich hierdurch verleiten, die richtige Erklärung des Hebers aufzugeben, und das Fließen desselben aus einem Zusammenhange des vorangehenden Wassers mit dem nachfolgenden abzuleiten, welches nach KAESTNER'S Bemerkung 2 Stricke aus Sand drehen heißst. Inzwischen hatte schon Homberg 3 genügend nachgewiesen, warum der Heber in einem nicht vollständigen Vacuo zu fließen fortsahren müsse, indem er zeigte, dass der ganze Lustdruck 32 F. Wasser zu heben vermöge, mithin bei einer hundertfachen Verdünnung noch immer ein Heber von 32 F. oder beinahe 4 Z. zu fließen fortfahren müsse. Auf eine einfache Weise kann auch gezeigt werden, dass bei dem Verhältnis des specif. Gewichtes von Wasser und Quecksilber = 1:13,597 oder = 1:13,6 durch den Druck der verdünnten Luft eine 13,6 mal so hohe Wassersäule gehoben wird, als die Höhe der Quecksilbersäule beträgt, welche der Elasticität der noch übrig bleibenden Luft proportional ist. Wenn also der Unterschied der Ouecksilberhöhen in beiden Barometern der Luftpumpe 0.5 Zoll beträgt, so können die Schenkel des Hebers im Guerick'schen Vacuo 6,8 Z. lang seyn, ohne dass derselbe stillsteht. Indem aber die schlechte Construction noch vorhandener Luftpumpen aus jenen Zeiten, als KAESTNER sich darüber ereiferte, dass man fest begründete Schlüsse den Resultaten mangelhafter Versuche aufopfern wolle, genugsam beweiset, dass sie kein vollständigeres Vacuum zu erzeugen vermochten, als welches der angegebenen Differenz der Quecksilberhöhen zugehört, so er-

<sup>1</sup> Nützliche Versuche Th. III. Cap. 9, f. 128.

<sup>2</sup> Anmerkungen über die Markscheidekunst. Gött. 1775. 8. Vorr.

<sup>8</sup> Mém. de Par. 1714. p. 84.

giebt sich hieraus klar, dass das Wasser in den kurzen, eine Höhe von 6 Z. kaum erreichenden Schenkeln ihrer Heber kein Wasserbarometer bilden, folglich auch der Heber zu sließen nicht aufhören konnte. Terens 1, nach ihm Genten u. a. finden noch eine Ursache des Misslingens dieses Experimentes in den Dämpfen des Wassers und in der aus demselben aufsteigenden Luft; allein letztere kann durch längeres Exantliren weggeschafft werden, und erstere entwickeln sich auch von gleicher Elasticitit in den Schenkeln des Hebers selbst, wodurch die Wirkung der unter der Campane befindlichen aufgehoben wird, so dass also die Temperatur des angewandten Wassers auf das Gelingen des Versuchs keinen Einfluss hat. Weil das Experiment, den Heber im Vacuo zum Stillstehen zu bringen, diesemnach an sich schwierig ist, so schlägt PARROT2 vor, das Getäfs A, worin sich Figder Heber befindet, mit einem Deckel zu versehen, welcher der 55. Last keinen andern Zutritt gestattet, als durch die Oeffnung e. Wird diese daher mit einem Korke verschlossen, so erhält die über dem Wasserspiegel au befindliche Luft eine Verdünnung, so dals der Unterschied ihrer Dichtigkeit gegen die der äulsern atmosphärischen Luft einer Wassersäule von der Höhe ab zugebot, und der Heber wird also zu fließen aufhören. Man kann auch die Oeffnung e wiederholt öffnen und schließen, um den nämlichen Erfolg mehrmals zu zeigen. Soll dieser, für die Theorie des Hebers allerdings sinnreiche, Apparat den für das Stillstehen des Hebers im Vacuo nicht ersetzen, so läßt sich - Interer auf folgende Weise bequem construiren. Auf dem Telleder Luftpumpe, unter der Campane A befindet sich ein et-Fig. wa 14 bis 16 Z. hohes Cylinderglas in den messingnen Ring i 56. himabgedrückt, welcher auf dem Boden des messingenen cylindischen Gefälses d d festgelöthet ist. Der Inhalt des Glases C und des Gefalses d d müssen einander mit einem kleinen Ueberschusse des letzteren gleich seyn, damit das Wasser nicht über den Rand des Gefässes steigt. Das Glas hat oben eine metaliene Fassung von etwa 1 Z. Höhe, durch welche der gläserne Heber ach gesteckt und in der Oeffnung dann verkittet ist. Der so vorgerichtete Apparat wird auf den Teller der Luftpumpe ge-

De causa fluxus siphonis bicruralis in vacuo continuati. Butsov.
 4.

<sup>2</sup> Grundrifs der theoretischen Physik, I. 373.

stellt, das Glas C mit Wasser gefüllt, die Campane darüber gestürzt, mit dem Deckel gh oben geschlossen, durch welchen in einer Lederbüchse ein Draht k herabgeht, um einen Kork oder ein Stück Holz nzu tragen. Ist dann das erforderliche Vacuum hergestellt, so drückt man den Kork n in das Wasser des Glases hinab, der Heber läuft über und fängt an zu fließen, bis er still steht, wenn das Niveau  $\alpha$  as o weit gesunken ist, dafs die Wassersäulen in den Schenkeln desselben von  $\alpha$  bis o größere Höhen erreicht haben, als welche dem Drucke der unter der Campane noch befindlichen Luft zugehören. Läßt man eine geringe Quantität Luft unter die Campane, so fängt er abemals an zu fließen, bis er wieder still steht, und beide Schenkel bilden zwei in ein gemeinschaftliches Vacuum übergehende ganz eigentliche abgekürzte Wasserbarometer, in welcher Hinsicht diese Construction vorzüglich belehrend ist.

Praktische Anwendungen des Hebers im Maschinenwesen hat man kaum einige zu machen versucht. Schon ehe die richtige Theorie desselben bekannt war, schlug Johann Bartista PORTA 1 vor, das Wasser vermittelst eines Hebers über Berge zu leiten. Es sollen zu diesem Ende beide Schenkel mit Hahnen verschlossen seyn, oben an der höchsten Stelle wird ein Rohr zum Füllen angebracht, dieses nachher durch einen Hahn oder auf sonstige Weise luftdicht verschlossen, und wenn dann beide Hahnen an den Enden geöffnet sind, so wird der Heber zu sließen beginnen. Schwenter 2 wiederholt Ponta's Vorschlag mit dem Zusatze, der schwerere Theil nöthige das Leichtere, dass es in die Höhe steigen müsse. Beiden war noch unbekannt, dass die Höhe, über welche man das Wasser durch den Heber zu leiten vermag, 32 Par. Fuß nicht erreichen darf, aus welcher Bedingung leicht erklärlich ist, warum der Vorschlag keine Anwendung gefunden hat, jedoch führte ein gewisser BUCHNER 3 denselben wirklich aus.

LEUFOLD 6 beschreibt eine Maschine, durch welche vermittelst des Hebers des Wasser wirklich in die Höhe gefördert

<sup>1</sup> Pneumaticorum Libri III, Neap. 1601. 4, L. III. c. 1.

<sup>2</sup> Mathemat. Erquickungsstunden. Núrnb. 1651. XV T. 4. XIII. Aufg. 2.

<sup>3</sup> Breslauische Sammlungen, 1720. Jan. Cl. V.

<sup>4</sup> Theatr. mach. Hydraul, T. I. 5. 12.

werden kann, obgleich dieses den Wirkungen des Hebers, unmittelbar betrachtet, widerstreitet. Die Steigröhre CE steht in Fig. dem offenen, mit Wasser gefüllten Gefälse AB, und ist oben 57. in das luftdichte Gefäfs FG hinein geleitet. Dem ersteren Gefalse AB gegenüber wird ein anderes, gleichfalls mit Wasser gefülltes Gefals KL angebracht, welches mit dem Gefälse FG durch die Röhre HI verbunden, übrigens aber gegen das Eindringen der äußeren Luft sorgfältig verwahrt ist. Am Boden desselben ist die mit dem Hahne O versehene Röhre MN angebracht, welche tiefer herabgehen muß, als die untere Oeffnung der Steigröhre C. Wird der Hahn O geöffnet, so läuft das Wasser aus dem Gefäße KL durch die Röhre MN ab, welche bei größerer Weite in ein Behaltnis mit Wasser münden muß, um das Aufsteigen der Luft neben dem herabsliefsenden Wasser zu verhüten, die Luft in HI, FG and EC breitet sich in den Raum des vom Wasser entleerten Gefäßes KL aus, wird verdünnter, und der Druck der äußeren Lust treibt das Wasser aus dem Gefäße AB durch das Rohr CE in das Gefäß FC. Wenn der Behälter AB einen beständigen Zufluss hat, so kann man zwischen AB und KL eine Verbindung durch eine Röhre mit dem Hahne P machen, und zugleich an FG eine Ablaufröhre mit dem Hahne Q anbringen. Wird dann P und Q geöffnet, O aber verschlossen, so füllt sich KL mit Wasser, die Luft entweicht durch HI aus O, bis KL gefüllt ist, dann wird P und O verschlossen. O dagegen geöffnet, und das Wasser steigt durch CE in das Gefäls FG. Dieses Verfahren läßt sich wiederholen, und da bei dem zweiten Oeffnen der Hahnen P und O nach dem Verschließen von O Wasser statt Luft aus dem Hahne O fließt, so wird demnächst jedesmal das Wasser von A bis Q gehoben, und wenn das bis dahin gehobene Wasser zu einer zweiten ähnlichen Vorrichtung benutzt wird, so kann man hiernach durch Verbindung mehrerer solcher Vorrichtungen das Wasser zu beliebigen Höhen fördern. Die Steigröhre CE muss indels viel unter 32 F. hoch seyn, da das Gefass FG nie lustleer wird. Wird z. B. die Luft in CE, FG und HI durch das Auslaufen des Wassers aus K L bis zur Hälfte verdünnt, für welchen Fall der Cubikinhalt der Röhren CE und HI, nebst dem des Gefasses FG dem des Behälters KL gleich seyn muss, so wird die Luft zur Hälfte der atmosphärischen Dichtigkeit verdünnt, und die Länge von CE darf 16 F. nicht iibersteigen.

Comotol Chapt

Nach LEUPOLD soll daher der Cubik-Inhalt von KL doppelt so groß als von FG seyn. Um diese Maschine im Großen anzuwenden ist eine Vorrichtung zum Oeffnen und Verschließen der Hähne erforderlich. Schott beschreibt eine solche Maschine, durch welche JEREMIAS MITZ, ein Einwohner in Basel, das Wasser in seinem Hause in einen erhabenen Behälter leitete. LEUPOLD giebt eine ähnliche Einrichtung an, welche sich von dieser bloss durch den Mechanismus zur Oeffnung der Hähne unterscheidet, auch zeigt er, eben wie Wolf2, auf welche Weise mehrere solche unterbrochene Heber zu verbinden sind, um das Wasser auf größere Höhen zu leiten, am vollständigsten und gründlichsten aber handelt Bongnis 3 über die Anwendung des Hebers zu hydraulischen Maschinen, obgleich die Natur desselben nur einen für wenige Zwecke anwendbaren Gebrauch gestattet. Aufgeine sinnreiche Weise hat endlich auch MANNOU-RY-DECTOT den unterbrochenen Heber mit einer Art von Heronsbrunnen verbunden, zur Förderung des Wassers in die Höhe benutzt, aber gleichfalls mit einem bedeutenden Verluste von Wasser 4.

Am häufigsten würde der Heber bei den vielartigen chemischen nnd pharmaceutischen Operationen in Anwendung kommen, auch. wird er dabei nicht eben selten gebraucht, allein immerhin viel seltener als der Fall seyn würde, wenn er nicht in sehr vielen Fällen durch die ungleich bequemeren Saugrühren oder sogenannten Pipetten sersetzt würde. Solche für das Filtriren, Decantiren u. s. w. bestimmte Heber werden in ihrer Construction durch die Art des Aufgehängtseyns, durch die nicht allgemein palsliche Größe u. s. w. leicht etwas unbequem im Gebrauche, so dals der Chemiker oft mit einem einfachen steehbeber seinen Zweck in kürzerer Zeit erreicht, als nur zur Herstellung des Heberapparats erforderlich seyn würde. Es scheint nir daher auch überflüssig, den allerdings in seiner Construction sehr zusammengesetzten sogenannten pharmaceu-

<sup>1</sup> Technica curiosa L. V. Cap. 1 bis 3.

<sup>2</sup> Elementa Matheseos. Hydraul. §. 79 u. 80.

<sup>3</sup> Traité complet de Mécan. appliquée aux Arts. Mach. hydraul. Par. 1819, 4. p. 60.

<sup>4</sup> G. XLIII, 156,

<sup>5</sup> Vergl. Stechheber.

tischen Heber, welchen Siegeling vorgeschlagen hat's, zu beschreiben, und glaube ich mir dieses um so mehr ersparen zu dürfen, als ich mich nicht besinne, ihn irgendwo in den chemischen Laboratorien angewandt gefunden zu haben. Um die zu filtrirenden Flüssigkeiten tropfenweise auf das Filtrum fallen zu lassen, ändert Gustav Bischof2 den gemeinen Heber mit einer angeschmolzenen Saugröhre auf die Weise ab. dass der kürzere Schenkel in eine feine Spitze ausgezogen wird, damit die zu filtrirende Flüssigkeit nur tropfenweise auf das Filtrum herabfallt. Der zweimal rechtwinklich gebogene Heber ach Fig. wird am kürzeren Schenkel a in eine feine Spitze ausgezogen, 58. damit die im Gefässe A enthaltene Flüssigkeit nur in geringer Quantität in dieselbe eindringen könne. Der längere Schenkel b ist durch einen luftdicht schließenden, oben verkitteten, Kork gh in die unten verjüngte Glasröhre D gesenkt, und neben demselben die Röhre de. Soll der Heber zu laufen anfangen, so verschliefst man die Spitze f mit dem Finger, saugt an dem Röhrenende d, bis sich der Heber gefüllt hat, setzt den schon im Gefasse B befindlichen Filtrirtrichter C mit dem Filtro unter die Spitze f, und hebt den Finger ab, so wird das Filtriren seinen Anfang nehmen. Ob nicht die feine Spitze a leicht verstopft werde, welchen Einwurf der Erfinder selbst gemacht hat, darüber wage ich nicht zu entscheiden, in vielen Fällen aber wird der oben angegebene schwimmende Heber, bei wel-Fig. chem die Geschwindigkeit des Abfließens durch das Verschie-45. ben des einen Schenkels in dem Schwimmer regulirt werden kann, zur Anwendung bequemer und mehr geeignet seyn.

Der an atomische Heber (sipho anatomicus, siphon anatomique) ist eigentlich kein Heber, sondern ein Apparat, welcher sehr dazu geeignet ist, die Gestetze des hydrostatischen Druckes der Flüssigkeiten anschaulich zu machen, und dem follis hydrostaticus von "GRAVESANDE und dem tubus hydrostaticus von Volder an die Seite gesetzt werden kann; von dem Erfinder wird er Wold's anatomischer Heber gigenannt." Ein cylindrisches Gefaß von Blech FGED ist seit- 60.

<sup>1</sup> Trommsdorff Journ. d. Pharm. VI. 1. p. 1.

<sup>2</sup> Schweigger's Journ. XL. 478.

<sup>3</sup> Elementa Mathes. Hydrost. Cap. II. 5. 52.

wärts mit der engen und hohen Röhre HI versehen, welche zur Bequemlichkeit des Eingielsens oben bei H einen Trichter hat. Ueber den Rand FD des Gefässes wird eine Thierblase gebunden und Wasser in den Trichter H gegossen, bis die untere Mündung des Rohres unter dem Wasserspiegel im Gefaße ist. weswegen dasselbe zweckmässiger nahe über dem Boden des Gefässes anzubringen, letzteres selbst aber etwas niedriger zu verfertigen wäre, als in der Zeichnung angegeben ist und meistens geschieht. Ist das Gefäls luftdicht durch die Blase verschlossen, so drückt die comprimirte Luft gegen die letztere, und treibt sie in gewölbter Gestalt empor, widrigenfalls geschieht dieses durch das allmälig höher steigende Wasser. Nach hydrostatischen Gesetzen würde eine das cylindrische Gefäls bei FD schneidende geometrische Ebene durch den nach oben stattfindenden Druck der Flüssigkeit einen Wassercylinder FKLD zu tragen vermögend seyn, und wenn dieser nicht vorhanden ist, so muss die Thierblase von unten her einen Druck erleiden, welcher dem Gewichte eines solchen Cylinders gleich ist. Man kann daher mit einem geringen Gewichte Wassers in der Röhre HI einen sehr großen Druck gegen die Fläche FD erzeugen. Bei dem Heber, dessen sich Wolf bediente, war die Röhre 11 Lin, weit, und 250 Lin, höher als das Gefäß, so dals sie also 1.5 Pf. Wasser fasste, das Gefäss dagegen hatte 48 Lin. im Durchmesser, und konnte daher mit 30 Pf, belastet werden, Ueberhaupt verhalten sich die Gewichte gleich hoher Cylinder wie die Quadrate ihrer Durchmesser, und wenn daher das Verhältnis der Durchmesser bei der Röhre und dem Gesalse = 1: 10 ist, so wird die Blase das hundertfache Gewicht des Wassers in der Röhre zu tragen vermögen. Den Namen anatomischer Heber, hat Wolf diesem Apparate gegeben, weil durch den starken und überall gleichförmigen Druck der Luft oder des Wassers alle Häute und Gefässe der Blase so aus einander getrieben werden, dass man sie weit bequemer, als auf sonstige Weise von einander trennen, und die Structur der häutigen Theile wahrnehmen kann. Ob derselbe übrigens zu anatomischen Zwecken geeignet und dazu schon benutzt sey, kann ich nicht hestimmen.

М.

<sup>1</sup> Nútsliche Versuche Th. I. Cap. S. f. 58.

## Heblade.

Hebezeug; Levier sans fin; ist ein einfacher, auf die Gesetze des Hebels gegründeter Apparat. Es läßt sich nämlich vermittelst des Hebels zwar mit jeder gegebenen Kraft jede gegebene Last heben, und wenn gleich dieser theoretische Satz wegen physisch hindernder Bedingungen keine allgemeine Anwendung leidet, so folgt doch aus ihm sowohl als auch aus allbekannten Erfahrungen, dass man selbst mittelst des einfachen Hebels sehr große Lasten mit geringer Kraft zu heben vermag. Zugleich aber folgt aus dem im Art. Hebel erläuterten Cartesischen Gesetze, dass die Höhe, bis zu welcher eine Last vermittelst eines Hebels gehoben werden kann, bei gleicher angewandter Kraft ihrer Größe umgekehrt proportional ist. Wirklich können auch große Lasten vermittelst des einfachen Hebels nur bis zu geringen Höhen gehoben werden. Man suchte daher diese geringen Höhen durch Vervielfältigung der Hebelwirkungen zu vermehren, und hieraus entstand die Heblade, welche unter verschiedenen Gestalten von den Mechanikern dargestellt ist. Folgende zwei Arten sind die gebräuchlichsten. Die eine besteht aus zwei parallelen hölzernen Backen, welche auf Figdem Fulsgestelle AB aufgerichtet sind, und so weit von einan-60. der abstehen . dass der Hebebaum ab sich leicht und frei zwischen ihnen bewegen kann. An beiden Seiten sind in lothrechter Linie und gleichen Abständen die Löcher e; e'; e"; .... &: ¿: ¿': ... um einen eisernen Bolzen durchzustecken, worauf der Hebebaum ruhet. Ist letzterer dann mit einer Last am Ende a beschwert auf dem Bolzen in e ruhend, und wird das andere Ende b mit der Hand oder einem Seile herabgezogen, bis



<sup>1</sup> Znerst findet man sie von framösischen Schriftstellern erwähnt in Recneil de plasieurs muchtines militaires et feux artificiel de la diligence de Franc. Tavocasz., Maitre chyrurgien et de Jaza Arpena ditt Hazuz de Gologne; Pout à Moussbo 1580. Lier, III. chap, 20 and in Recréations mathématiques. Rouen 1634. P. 11. probl. 21. Hierans durch Scuwarza in: Mathematische Erquickangastanden. Nürnb. 1651. 4. Th. XV. Anfg. 23. Deutlicher findet man sie beschrieben in Lacrono Theatr. Mach. Cap. V. Tab. XVI. XVII. Die zweite zu beschriebende Hebbade soll darch Panatzur erfunden seyne. S. Mém. de PAcad. 1716. Man findet sie in den meisten neueren Werken über die praktische Masshienkanden.

der Hebebaum in die Lage  $\alpha\beta$  gekommen ist, so steckt man einen Bolzen durch das Loch s, heht dann das Ende  $\beta$  wieder in die Höhe, bis  $\alpha\beta$  auf dem Bolzen  $\epsilon'$  mit ab pärallel ruhet, und hierdurch ist also die Last um die Höhe des Raumes zwischen es' gehoben. Durch Wiederholung dieses Verfahrens kann dieselbe dann zu der erforderlichen Höhe gebracht werden.

Dieser kunstlose Apparat erfordert in der Regel zwei Arbeiter, deren einer den Bolzen einstecken muß, während der andere den Hebelarm & niederhält. Hierzu wird indels ein grofserer Aufwand von Zeit erfordert, als sonst nöthig seyn würde und die nämliche Idee kann daher auf folgende Weise ungleich Fig. besser realisirt werden. Auf dem Fußgestelle AB ruhet der eiserne Träger C, etwa 6 Z. breit und 1 bis 2 Z. dick. An beiden Seiten desselben befinden sich die Einschnitte e; e'; e"; .... und e; e'; e"; .... in welche die Widerhaken d und y eingreifen und das Herabfallen des Hebebaumes ab hindern. Letzterer ist in der Mitte so eingeschnitten, dass der eiserne Träger C durch die Oeffnung gesteckt werden konnte; die Gegengewichte I, I' drücken die Widerhaken so gegen die Einschnitte, dals sie, ohne umzuschlagen, jederzeit in dieselben eingreifen. Wird also der Hebelarm b niedergedrückt, so steigt die Last P in die Höhe, bis der Haken y in den Einschnitt & eingreift; lässt man aber den Hebelarm b wieder in die Höhe gehen, so schiebt sich der Haken & hinauf, bis er in den Einschnitt e' einfallt, und durch Wiederholung dieses Verfahrens wirkt diese Heblade ungleich sohneller und bequemer, als die zuerst beschriebene. Dass man diese Heblade auch im Kleinen zum Heben von Lasten ausführen könne, liegt sehr nahe bei der Sache.

Achnlich sind die Hebemaschinen, welche man zum Ausreißen der Bäume vorgeichlagen hat. Eine solche ist angezeiben durch PAVL SOMMEN 1, JOSPS BÖSSEN, POLINEN 3 und andere. Die von SOMMEN erfundene Maschine und einige mit Maschinen dieser Art angestellte Versuche findet man beschrieben durch SILMERSCHLAG 4; indels erfordert ihre Construction

<sup>1</sup> Mem. de la Soc. de Berne. Tom. I. p. 175. Vergl. Mill's Lehrbegriff der praktischen Feldwirthschaft. Leipz. 1764. I. 191.

<sup>2</sup> J. Böszn's Hebmaschine, Gött, 1771.

<sup>3</sup> Schwed, Abh. XVIII. 193.

<sup>4</sup> G. C. Silberschlag's Gloster-Bergische Versuche. Berl. 1768.

und selbat der bloße Transport einen zu großen Aufwand, als dafs sie mit Nutzen angewandt werden könnten. Eben dieses gilt von der neuerdings durch Romkrassaussaw vorgeschlagenen Maschine dieser Art, welche aber nach dem Principe des Hebels und huptsächlich der geneigten Ebene construit in

м.

## Heizung.

## Calefactio; Chauffage; Warming.

Die Heizung oder Erwärmung der Luft in den Zimmern. des Wassers in den Bädern, überhaupt der Oefen, der Heerde und zahllosen anderen Gegenstände zu den verschiedensten Zwecken, macht in ihrem ganzen Umfange einen bedeutenden Zweig der Technologie und Oekonomie aus, und würde mit Inbegriff der vielfachen Anwendungen eine sehr ausführliche Untersuchung erfordern. Alles dieses deswegen in das Gebiet der Physik zu ziehen, weil die dabei zum Grunde liegenden Principien dahin gehören, müßte eine übermäßige Ausdehnung dieser Wissenschaft herbeiführen, und es wird daher genügen, nur eine kurze Uebersicht der wichtigsten Gesetze und ihrer Anwendungen mitzutheilen. Bei weitem das schwierigste und in den neuesten Zeiten am meisten untersuchte Problem ist die vortheilhafteste Heizung der Wohnungen und damit verwandter Räume, weswegen ich mich hierauf zunächst beschränken werde, indem hieraus die Anwendungen für anderweitige Zwecke sehr einfach von selbst folgen.

1.º Bei allen Arten der Heizung kommt zubest die Erzeugung der Wärme in Betrachtung. Es sind zwar verschiedentlich Vorschläge gemacht, die durch Compression und insbesondere durch Reibung erzeugte Wärme zum technischen Gebrauche zu benutzen, allein es ergiebt sich auf den ersten Blick, daß der erzeugte Effect mit den anzuwendenden Mitteln in gar keinem Verhältnisse sjeht, und man wird sich daher ausschließlich auf die durch das Verbrennen der gangbaren Brennmaterialien erzeugte Wärme beschränken missen. Die gangbarsten Arten der letzteren sind Steinholden, Hofet und Torf, wozu an werschie-letzteren sind Steinholden, Hofet und Torf, wozu an werschie-

p. 169. Vergl. Nachrichten von einigen zu Schöneiche angestellten Versuchen u. s. w. von J. E. Silberschlag. Berl. 1773.

denen Orten noch die aus der ausgelangten, für die Lederbereitung benutzten. Eichenrinde geformten Lohsteine oder Lohkase. und namentlich im nördlichen Deutschlande die mit vielen Wurzelfasern' der verschiedenen Heide - Arten durchwachsene obere Erdrinde, welche in Stücken von 2 his 3 Z, Dicke, abgehauen oder abgestochen wird, die sogenannten Plagger kommen. Da die Bestandtheile der letzteren und ihre hieraus folgende Heizkraft kaum im Mittel bestimmber sind, so genügt es bloss die vier ersteren Stoffe zu berücksichtigen, alle andere aber, welche noch wohl irgendwo angewandt werden mögen, mit Stillschweigen zu übergehen. Ueber die Wärmemengen, welche durch das Verbrennen der verschiedenen Holzarten, der Steinkohlen und des Torfes erzeugt werden, sind zahlreiche Versuche vorhanden, deren Resultate im Art. Warme mitgetheilt werden sollen. Nimmt man ein genähertes Mittel aus den genauesten derselben, so erhält man 3000 & Wasser, welche durch 1 & gutes und gesundes, an der Lust wohl getrocknetes, gemeines Brennholz um 1° C. erwärmt werden 1. Gemeines Eichen-Brennholz liefert dann etwa 4 weniger, sehr harzreiches etwas mehr, deutsche Steinkohlen geben 1,3 mal, englische Newcastle - Kohlen 2 mal, trockne Holzkohlen 2 mal, die besten Torfarten gleichviel, die schlechteren und Lohsteine 4 mal so viel . nasses Holz aber liefert nut 4 dieser Menge.

Bei den Versuchen, wodurch diese Bestimmungen erhalten ind, wurde inzwischen das Brennmaterial gänzlich verzehrt und alle hierdurch erzeugte Wärme aufgefangen. Dieses ist bei gewühnlichen Heizungen unmöglich, indem eine gewisse Quantität desselben unzersetzt bleibt und als Rauch durch die Schornsteine entweicht, dessen Wärme obendrein eben wie die Zerstreuung durch die Feuermauern einen bedeutenden Verlust herbeiführt. Nach der, auf praktische Erfahrung gestützten Angabe von Paktistorox 2 genigt 1 & Steinkohlen um 7 & Waser in Dampf zu verwandeln. Wird aber die zur Dampfbildung erforderliche Wärme = 640°C. gesetzt 3, und die anfängliche

<sup>1</sup> WAGERMANN nimmt au, dass 2350 Pfd. Wasser durch 1 Pfd. ' Holz um 1º R. erwärmt werden, welches hiermit nahe übereinstimmt. 8. über die Heizung mit erwärmter Lust. Berl. 1827. gr. 4.

<sup>2</sup> S. Theil II. dieses Wörterb. 8. 480.

<sup>8 8.</sup> Ebend. p. 296.

Wärme des Wassers = 20° C. angenommen, so vermag 1 & Steinkohlen 4340 & Wasser um 1º C. zu erwärmen, und wenn die Heizkraft des Holzes = 4 der Steinkohlen ist, so erhöhet 1 & verbranntes Holz 2170 & Wasser um 1° C. WAGENMANN 1 nimmt nach dem Ergebnisse bei Ahlagen im Großen an, daß 1 & Holz 3 & Wasser in Dampf verwandelt, wonach auf gleiche Weise berechnet nur 1860 & Wasser durch 1 & Holz um 1º C. erwärmt werden. Im Mittel aus diesen beiden Angaben scheint es also der Wahrheit am nächsten zu kommen, wenn man für 1 & Holz 2000 & Wasser als normale Bestimmung annimmt. Es ist ferner die specifische Wärme der atmosphärischen Luft gegen Wasser = 0,2669 und ihre Dichtigkeit = 0,00128, wonach also die Erwärmung des Wassers gegen die der Luft bei gleichem Gewichte sich wie 0,2669 zu 1 und bei gleichem Volumen = 0.2669 × 0.001299: 1 verhalten würde. Hiernach ist die nachfolgende Tabelle über die Verdampfung und Erwärmung um 1° C. von Wasser und Luft durch ein Pfund des gegebenen Brennmaterials berechnet.

| 1 h h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verdampf. | Erwärm. um 1° ( |         |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|-------|---------|
| Contract Con | Wasser    | Wasser          |         | Luft  |         |
| 1 & Brennmat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8         | ଝ               | Cub. F. | ଜ     | Cub. F. |
| Beste Steink.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,45      | 4000            | 57,14   | 14987 | 164810  |
| Schlechtere -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,20      | 2600            | 37,14   | 9700  | 107123  |
| Holz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,23      | 2000            | 28,57   | 7493  | 82405   |
| Eichenholz -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,43      | 1500            | 21,43   | 5620  | 61811   |
| Torf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,62      | 1000            | 14,28   | 3747  | 41202   |

Man wird sich also von der Wahrheit nicht sehr entfernen, wenn man annimmt, daß durch 1 g utes, Inftrockenes, buchenes oder tannenes Holz, wenn es unter günstigen Bedingungen und mit der erforderlichen Vermeidung jedes unnützen Verlasses verbrant wird, 80000 Par. Cub. F. Luft um 1º C. erwärmt werden. Soll dieses Resultat aber sicher seyn, so wird ein hin-länglicht starker Luftzug erfordert, damit das Brennmaterial vollständig zersktzt werde, und eine hinlängliche Girculation des noch heißen Rauches, damit er mindestens nicht über den Punct des, siedenden Wassers erhitzt in den Schornstein entweiche. Um das Erstere zu erreichen, hat mist verschiedene rauchversehrende Oefen angegeben, wodurch die unzersetzt entweichen.

<sup>1</sup> A. a. O. 8. 7.

den Antheile der Combustibilien verbrannt werden sollten. Die von THLORIER Vorgeschlagene Construction würde diesen Zwecke allerdings genügen; weil es aber allzu schwierig ist, solche Vorrichtungen gegen das Entweichen des Rauches, und dadurch entstehende Unannehmlichkeiten zu sichern, so übergehe ich sie mit Stillschweigen. Für die gehörige Abkühlung des Rauches im Allgemeinen kann auf verschiedene Weise leicht gesorgt werden, und scheint es mir daher überflüssig, Regeln hierfür anzugeben.

2. Sollen gegebene Körper durch die erzeugte Warme erhitzt werden, so kann sie ihnen bei weitem in den wenigsten Fällen unmittelbar mitgetheilt werden, sondern muss in der Regel durch eine Hülle dringen, um den gesuchten Effect zu erzeugen. Hierbei kommt dann vieles in Betrachtung, wenn man die Zeit bestimmen will, in welcher die Warme durch die Hülle dringt, und sich in den gegebenen Körpern gleichmäßig oder ungleichmäßig verbreitet, nämlich die Leichtigkeit, womit die Substanz der Hülle die mit ihr in Berührung kommende Wärme aufnimmt, durch ihre ungleich dicke Masse durchleitet und dann an die bestimmten Körper wieder abgiebt. Diese tief in die gesammten Gesetze der Wärmeleitung eingreifende Untersuchung kann indess hier nicht angestellt werden, indem es für die vorliegende Aufgabe zunächst meistens nur darauf ankommt, die gesammte erzeugte Wärme ohne merklichen Verlust zu benutzen, und nur in wenigen, nachher zu erwähnenden Fällen auch die Zeit, in welcher dieses geschieht, Berücksichtigung verdient.

3. Wenn die Quantität der erzeugten Wärme gegeben ist, so werden durch diese die gegebene Körper einen ihrer specifischen Wärmecapacitiët ungekehrt proportionale Temperaturerhöhung erhalten. Ist demnach die spec. Wärme des Wassers nach LAVOISIER aum LA-PLACE = 1; des Quecksilbers. = 0,029, so wird die nämliche Wärmequelle, welche 1 & Wasser um 1<sup>e</sup> der Temperatur erhöhet, fast 34,5 & Quecksilber um 1<sup>e</sup> zu erhöhen im Stande seyn. Es kommt daher in jedem Falle sehr in Betrachtung, ob man eine gegebene Menge Wasser oder Weingeist, Luft, Blei u. s. w. zu erhitzen beabsichtigt, und möß

S. Abbild. u. Beschreibung eines rauchverz. Ofens, herausgegvon Eschenbach. Leipz. 1805. 4.

abei an die specifische Wärmecapseitit jederzeit die gehörige Ricksicht genommen werden. Indem aber diese letztrer bei dem meisten Körpern so genau bekannt ist, als für die praktische Anwendung erfordert wird, so darf man nur die erforderlichen Bestimmungen aus den hierüber vorhandenen Tabellen entpelmen 4.

4. Die durch eine gegebene Wärmequelle den verschiedenen Körpern mit Rücksicht auf ihre respective Wärmecapacität ertheilte Temperaturerhöhung ist allezeit bloß die Differenz der zugeführten und wieder abgeleiteten Wärme. Letzterer Verlust entsteht theils daraus, dass namentlich die entweichenden Dämpfe und Gasarten die zu ihrer Bildung erforderliche, oft sehr bedeutende Wärmemenge mit sich fortsühren, theils . darans, dass keine Hülle für die Wärme undurchdringlich ist, und daher eine verschieden große Menge derselben durch diese entweicht, welche sich dann in den umgebenden Raum zerstreuet. Rücksichtlich des Ersteren ist es mit Ausnahme der eigentlichen Gasbereitung bei chemischen Processen selten der Fall, dass durch Gasbildung ein Theil der zugeführten Wärme verloren wird, und lassen sich hierüber keine bestimmte Regeln angeben, dagegen aber ist es bekannt, wie groß die Quantität der Warme ist, welche die Dampfe zu ihrer Bildung bedürfen. Heilst daher die latente Wärme des Dampfes von derjenigen Flüssigkeit, welche erhitzt werden soll = 0, die Temperatur, bis zu welcher dieselbe schon erwarmt ist = t, die Quantität des aus der Flüssigkeit gebildeten Dampfes, die ganze Menge derselben als Einheit genommen = a; so ist (0-t) a die Verminderung der Temperatur durch Dampfbildung, oder diejenige Warme in Thermometergraden ausgedrückt, um welche die gesammte Flüssigkeit ohne die Entweichung des Dampfes erwärmt worden wäre. Die latente Wärme des Wasserdampfes 2. B. ist = 640° C, von 0° an gerechnet. Ist demnach Wasser bis etwa 60° C, erwärmt, und kann der gebildete Dampf frei entweichen, so ist die hierzu verbrauchte Warme = (640 - 60) a = 580 a, woraus sich ergiebt, daß a nur ein kleiner Bruch seyn lunn, um dennoch einen merklichen Wärmeverlust zu erzeugen. Hierin liegt auch der Grund, warum das Verbrennen des nasen Holzes so wenig Hitze giebt, nämlich weil eine so große

Vergl. Wärme, specifische.

Menge der letzteren durch Dampflildung verloren wird, und das Bedecken der zu erwärmenden Flüssigkeiten ist um so viel nützlicher, je höher die Temperatur ist, auf welche sie gebracht werden sollen.

Der Wärmeverlust durch die umgebende Hülle wird auf eine dreifache Weise erzeugt, nämlich zuerst bei der Wärmequelle unmittelbar, wenn die Körper nicht alle erzeugte Wärme aufnehmen, zweitens bei der Fortleitung der erwärmten Stoffe bis zum Orte ihrer Benutzung und drittens an diesem letzteren selbst. Für alle drei gilt meistentheils die gemeinsame Regel, daß man solche Hüllen anwendet, welche am wenigsten Wärme durchlassen, und diese sind hauptsächlich lockere, die Wärme schlecht leitende, Körper und mit blanker Oberfläche versehere. Zn diesem Ende umgiebt man die Fenerstätte mit mehr oder minder dicken Mänteln von gebrannten Steinen und einem Ueberzuge von Lehm, leitet heißes Wasser, heiße Luft und Wasserdampf in Röhren von verzinntem Eisenbleche, welche wenig Wärme ausstrahlen, schließt die Leitungsröhren in andere mit zwischenliegender Luftschicht ein, weil die trockene Luft die Warme schlecht leitet u. s. w. In dieser Allgemeinheit aufgefast ist die Aufgabe leicht, und wird erst dann sehr schwierig, wenn man genaue Bestimmungen der Wärmemengen verlangt, welche eine gegebene Hülle bei einem bestimmten Temperaturunterschiede in einer gemessenen Zeit durchläst. Die Aufgabe kommt in Betrachtung bei der Erzeugung des Dampfes für Dampfmaschinen und der Erhaltung desselben in den Leitröhren und Stiefeln der letzteren, bei Destilliranlagen, Heizungsapparaten für Bader u. s. w., insbesondere aber bei der so allgemeinen Heizung der Wohnnngen. Im Allgemeinen aber ist die Aufgabe schon oben unter Nr. 1. so weit beantwortet, als genäherte Werthe gefunden werden können, indem scharfe Bestimmungen wegen der zahllosen bedingenden Nebenumstände ganz unmöglich sind. Es ist dort nämlich nicht die gesammte Wärme angenommen, welche durch die Verbrennung der gebrauchlichen Brennstoffe erzeugt wird, sondern nur diejenige, welche aus Beobachtungen im Großen gefunden wurde, wobei also der Verlast durch die Wände der Feuerangsräume und der Gefäse schon mit in Rechnung genommen ist. Die Bestimmung derjenigen Wärme, welche bei der Fortleitung der erwärmten Medien durch die Canale verloren wird, kann in genäherten Werthen aus den Angaben entnommen werden, welche sich bei der Untersuchung der Dampfheizung im Speciellen finden, und so bliebe dann hauptsächlich noch die Wärmezerstreuung durch die Umgebungen der Wohnzimmer und Gemächer übrig.

5. Die Bestimmung des Wärmeverlustes, welchen geheizte Räume durch die sie einschließenden Umgebungen, als Fenster, Wände, Thüren u. s. w. erleiden, ist sehr schwierig, und kaum überall auch nur in genaherten Werthen möglich, worin dann der Grund liegt, dass manche Zimmer so leicht und andere so schwer erheizt werden, ohne dass genaue Kenner der Gesetze, denen die Wärme folgt, die Ursachen hiervon . allezeit sicher anzugeben vermögen. Theils sind nämlich die Gesetze der Wärmedurchleitung der verschiedenen Körper noch nicht mit hinlänglicher Genausgkeit bestimmt, um hieraus die Zeiten zu berechnen, in denen die Wärme bei einer bekannten Temperatur im Innern der Zimmer und außerhalb derselben die Umgebungen der Zimmer zu durchdringen vermag, theils bieten auch die letzteren so viele Verschiedenheiten dar, dass die zahlreichsten Versuche kaum hinreichen würden, sie sämtlich zu umfassen. Je nachdem nämlich die Fenster, Wände und Thüren mehr oder weniger das Durchdringen der kalten und warmen Luft durch feine Ritzen gestatten, entsteht ein bedeutender Unterschied aus der Richtung der Luftströmung, welche jenes Durchdringen leicht auf das Doppelte und noch mehr steigern kanh. Für genaue Bestimmungen würde dann sogar das größere oder geringere Leitungsvermögen des Glases in Betrachtung kommen, allein noch ungleich mehr ist dieses der Fall bei den Thüren, je nachdem das Holz derselben dichter und trockner ist, und insbesondere bei den massiven Wänden, deren Leitungsfähigkeit nicht bloß von ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit, sondern auch von ihrem Zustande der Trockenheit abhängt, welcher letztere wiederum durch den Einfluss der Witterung bedingt wird. Die nachfolgenden Bestimmungen konnen daher nur als ein Versuch angesehen werden, hierüber zu einigen genäherten Werthen zu gelangen.

THOMAS TREDGOLD 1 füllte einen gläsernen Cylinder mit warmem Wasser, ließ ihn in einem Zimmer erkalten, maß die

<sup>1</sup> Grundaätze der Damfpheizung und der damit verbundenen Lüftung aller Arten von Gebäuden. Uebers. von Künz. Leipz. 1826. 8. 8.45. K 2

hierzu erforderliche Zeit und bestimmte hiernach diejenige Abkühlung, welche durch eine gegebene Obersläche des Glases in einer Minute bewirkt wird. Allein gegen diese Versuche, welche sowohl er selbst als auch WAGENMANN bei den Berechnungen zum Grunde legt, lassen sich zwei sehr bedeutende Einwendungen aufstellen. Zuerst nämlich war der Cylinder mit Wasser gefüllt, in welchem die Warme nicht leicht vom Mittelpuncte nach den Wandungen des Cylinders gelangen konnte, insofern dasselbe ein schlechter Wärmeleiter ist, und sich beim ruhigen Stehen in ungleich warme horizontale Schichten trennt, auf der andern Seite aber durch unmittelbare Berührung der Glassläche andern Gesetzen der Durchleitung folgt, als die in den Zimmern eingeschlossene, den Glaswänden anliegende Luft; zweitens aber liefs er das Wasser bei einer Temperaturdifferenz von 55,5 R. im Innern und außerhalb des Cylinders nur um 1º R. erkalten, nachher aber bei einer mittleren Temperaturdifferenz von 53°,5 um 3° R., fand aus jenem 0°,338, aus diesem 0°,337 R. Erkaltung in 1 Minute, setzte beide Resultate einander nahe gleich, und nahm letztere in Rechnung. Allein die Abkühlung um 1º R. giebt als zu klein schon eine zu große Felilergrenze, und dann folgt aus Theorie und Erfahrung übereinstimmend, dass die Durchleitung der Wärme durch jede Hülle der Temperaturdifferenz im Innern und außerhalb proportional seyn muls. Ohne diesen letzteren Satz durch die Erfahrung direct zu prüfen, stellt er dann den allgemeinen Satz auf, dass ein Quadratfuls Glassläche von gewöhnlicher Fensterscheibendicke 1.5 Cub. F. Luft um den Unterschied der inneren und außeren Temperatur abkühlt. Bei der Bestimmung dieser Größe wird zugleich angenommen, daß die Glashülle um t kälter war, als das eingeschlossene Wasser, welches für die Bedingungen des Versuchs wohl ganz richtig seyn mag, WAGENMANN giebt dagegen für den Fall, wenn das Glas auf beiden Seiten mit ungleich erwärmter Luft in Berührung ist, diesem die mittlere Temperatur zwischen der inneren und außeren, und nimmt demnach an, dals 0,7 Cub. F. Luft durch 1 Quadratfuls Glassläche, beides in rheinl. Mass, in 1 Minute um die Differenz der ausseren und inneren Temperatur abgekühlt werde.

Es schien mir nicht überslüssig zu seyn, diese Hauptbestim-

<sup>1</sup> A. a. O. S. S.

imug für die gesammten nachfolgenden Berechnungen durch eigene Versuche zu prüfen. Zu diesem Ende setzte ich eine Campane von der Dicke des gemeinen Fensterglases mit etwas Pomade auf eine Spiegelghässcheibe, hing ein Thermometer in die Mitte densleben, erwirmte das Ganse in einer Trockenstude bis 28ch, setzte dann den Apparat zwischen offene Fenster eines Zimmers, um einen freien Luftzug-zu haben, welcher auch die untere Scheibe berührte, und beobachtete die Grade der Erkaltung von 5 m 3 Minuten bei einer constant bleibenden süßeren Tempenmer – 7 \* R. Hieraus erhielt ich folgende Werthe \(^1\).

| Zeiten | Tempe- | ⊿t nach<br>Beob, | ΔΔt   | At nach  <br>Rechnung | ΔΔt  |
|--------|--------|------------------|-------|-----------------------|------|
| 7h 30° | 28,0   | 0                | 0,0   | 0,0                   | 0,0  |
| 35     | 20,5   | 7,5              | 0,0   | 7,5                   | 0,0  |
| 40'    | 15,0   | 4,5              | 3,0   | 4,7                   | 2,7  |
| 45     | 12,0   | 3,0              | . 1,5 | 2,9                   | 1,9  |
| 50     | 10,2   | 1,8              | 1,2   | 1,8                   | 1,1  |
| 55     | 9,2    | 1,0              | 0,8   | 1,09                  | 0,9  |
| 8 00   | 9,0    | 0,8              | 0,2   | 0,8-                  | 0,29 |

Die sämtlichen Columnen dieser Tabelle sind an sich klar, wäher die fünfte. Diese dient zur Beantwortung der Frage, ob de Abkühlungen den Unterschieden der Temperatur direct proportional sind. Ist dieses der Fall, und heißen die Unterschiede fer inneren und äußeren Temperatur  $\alpha$  und  $\alpha'$ , die Abkühlungen der Luft im Innern  $\Delta t$  und  $\Delta t'$ , so sie hungen der Luft im Innern  $\Delta t$  und  $\Delta t'$ , so sie

$$\alpha: \alpha' = A: A: also 21:13,5 = 7,5: \frac{13.5 \times 7,5}{21} = 4,77...$$

waach die 5te Columne berechnet ist. Die leicht zu übersekende Uebereinstimmung der Werthe in der dritten und fünften Glounne zeigt, daß der von Textoson aufgestellte Sarz durch die Erfahrung bestätigt wird<sup>2</sup>. Im Mittel aus allen Resultaten klanen wir annehmen, daß die eingeschlossene Laft um 2°,8R. im Verhältniß des Unterschiedes der inneren und äußeren Temperatur während 5 Minutten , also um 0°,56 R. in 1 Minute ab-

<sup>1</sup> Die außere Temperatur wurde an einem unweit des Apparats algehaugenen, achr empfindlichen Thermometer beobachtet, und refanderte sich nicht um 0°,2 R.

<sup>2</sup> Ein zweiter Versuch, wobei die nungebende Luft in einem Zimmer mehr ruhig war, gab fast ganz gleiche Resultate, indels lasse ich ihn weg, weil er an Genauigkeit dem inligetheilten nachsteht.

geküht wurde. Es betrug aber in so weit wie möglich genfiherten Werthen die abkühlende Oberfiäche 248 Quadratzolle, der Inhalt 304 Cub. Zolle Par, Mafs, wonach 1 Par, Quadratfus Glasfiäche gerade 0,25 Cub. F. Luft um 1º C. in 1 Minute von der Differenz der inneren Luft gegen die äußere abkühlt, überall den Zustand der Trockenheit vorausgesetzt.

Das hier gefundene Resultat scheint mir der Natur der Sache weit angemessener zu seyn, als das durch TREDGOLD erhaltene, und es musste auch geringer ausfallen, weil das Wasser seine Warme ungleich schneller dem Glase mittheilt, als die trockne Luft. Uebrigens ist die erhaltene Größe das Minimum, indem man die Luft in der Regel nicht so trocken annehmen darf, als die bei den Versuchen angewandte war, und wenn dieselbe feucht ist, oder sich ein wässeriger Niederschlag an den Fensterscheiben anlegt, so kann sie wohl auf das Doppelte steigen, was dann von der Annahme Wagenmann's kaum verschieden seyn würde, insbesondere wenn man erwägt, dass bei dem von mir gebrauchten Masse die Fläche im quadratischen, die Luftmasse aber im cubischen Verhältnisse des rheinländischen zum Pariser Fuße größer ist. Es scheint mir daher am richtigsten zu seyn, wenn man im Mittel auf 1 Quadrat F. Fensterfläche 0,3 oder 4 Cubikfuls Abkühlung in 1 Minute rechnet.

6. Hiernach kann also der Wärmeverlust durch die Glasflächen der Fenster mit hinlänglicher Genauigkeit gefunden werden, zur Bestimmung desjenigen aber, welcher durch die Thüren, Wände, Decken und Fussböden stattfindet, sind mir durchaus keine genügende Erfahrungen bekannt. TREDGOLD sagt in seinem mehrerwähnten, reichhaltigen Werke hierüber nichts, WAGERMANN dagegen setzt die Leitungsfähigkeit der zu den letzteren genommenen Substanzen der des Glases gleich, und den Cubikwurzeln aus den Dicken derselben umgekehrt proportional; allein ich sehe nicht, auf welches erwiesene Naturgesetz sich diese Annahme stützt. Wenn wir uns an die Resultate der bisherigen Beobachtungen und Versuche halten, so führen diese zu den auffallendsten Widersprüchen. Alle absichtlich deswegen angestellte Versuche geben nämlich das Resultat, dass die lockeren Körper, z. B. Holz, bessere Warmeleiter sind als die festen z. B. Glas, Steine und inbesondere die Metalle. So fand na-

mentlich Böckmann', welcher die ausführlichste Arbeit hierüber geliefert hat, die Leitungsfähigkeit des Eisens = 0,332; des Sandsteines = 0,749; des Glases = 0,783; des Weifstannenholzes = 1,282; der Buchenholzasche = 1,295. Hiermit stehen aber die gemeinsten Erfahrungen, namentlich dass glühende Kohlen in der Asche nicht erlöschen und die Holztheile in den Wänden der Zimmer weiß bleiben, während die aus Stein, Lehm und Kalk bestehenden, durch bessere Wärmeleitung und den hierdurch veranlassten Niederschlag der dampsartig fortgerissenen Substanzen grau gefärbt werden, dals massive Wande bei plötzlicher Veranderung der Temperatur eine völlig nasse Oberfläche erhalten, dass bei hestiger Kälte die nalsgemachten Finger am Eisen sogleich sestsrieren, während Hölzer von gleicher Temperatur ohne eine solche Wirkung berührt werden können, u. dgl. m. im grellsten Widerspruche. Dennoch aber ist gegen Böckmann's Versuche nichts einzuwen-Er senkte namlich feine Thermometer in Kugeln von verschiedenen Substanzen, erwärmte diese bis zu einer gleichen Temperatur, liefs sie unter gleichen Bedingungen erkalten, und setzte dann ihr Wärmeleitungsvermögen der hierzu erforderlichen Zeit umgekehrt proportional. Eins von seinen auf diese Weise erhaltenen Resultaten, wonach das Wärmeleitungsvermögen des Eisens = 0,332 und des Glases = 0,783, also mehr als doppelt so groß gefunden wurde, stimmt außerdem mit einer merkwürdigen Erfahrung Rumfond's2, dass Wasser in glasernen Flaschen von Gfacher Dicke der Wandungen früher erkaltete, als in gleich großen von Weißblech, sehr gut überein, und beide Versuche scheinen das für den vorliegenden Zweck erforderliche Gesetz anzugeben, indem es bei unsern Untersuchungen gleichfalls auf die Bestimmung der Zeit ankommt, in welcher die Wärme von Innen aus eine gegebene Hülle durchdringt.

Da es hier der Ort nicht ist, die bekannten Versuche über das Wärmeleitungsvermögen der verschiedenen Kürper grindlich zu prüfen, so bemerke ich hierüber nur im Allgemeinen Folgendes. Diejenigen Körper, welche die Wärme leicht ab-

<sup>1</sup> Versuche über die Warmeleitung verschiedener Körper. Carlsruhe 1812, 8.

<sup>2</sup> Mem. de l'Inst. VI. 102.

geben und somit schnell erkalten, zeigen hierdurch eine geringe Affinität zu derselben, und nehmen sie daher auch weniger gern an, wonach sie also schlechte Wärmeleiter sind, Hierin liegt der Grund, warum Böckmann seine gefundenen Resultate der Erfahrung dadurch mehr anzupassen sucht, dass er das Wärmeleitungsvermögen in einer zweiten mitgetheilten Tabelle der Zeit des Erkaltens direct proportional setzte. Allein diese Bestimmung kann uns hier nicht als Norm dienen, da es doch einmal ausgemacht ist, dass die untersuchten Körper in der angegebenen Zeit erkalten, und im umgekehrten Verhältnisse der letzteren als Wärmeleiter zu betrachten sind, Genau genommen ist aber dieser Schluss nicht genugsam begründet. Böckmann wandte nämlich Kugeln von ganz gleichem Durchmesser an, deren eigentliche Masse daher ihrem spec. Gewichte direct proportional war. Sie gaben ihre erhaltene gleiche Wärme an die Umgebung ab, deren Menge aber ihrer specifischen Wärmecapacität gleichfalls direct proportional zu setzen ist. Diesemnach müssen also die erhaltenen Werthe mit dem Producte der specifischen Gewichte in die respectiven Wärmecapacitäten multiplicirt werden, um die corrigirten Bestimmungen für das Wärmeableitungsvermögen der Körper zu erhalten. Die specifischen Wärmecapacitäten der verschiedenen Körper sind zwar noch nicht bei allen genau bestimmt; wenn wir aber die muthmaßlich richtigen Werthe in Rechnung nehmen, so erhalten wir für die hier zunächst zu berücksichtigenden Körper folgende durch BUCKMANN gefundene uncorrigirte und die auf die angegebene Weise corrigirten Bestimmungen des Wärmeleitungsvermögens,

| Körper.           | Wärme<br>uncorr. |        | Körper.   Wärmeleitun  |       |        |
|-------------------|------------------|--------|------------------------|-------|--------|
| Weißtannenh.      |                  | 0,4527 | Sandstein              |       | 0,4269 |
| Eichenh<br>Mörtel | 1,181<br>0,944   | 0,7861 | Kalkstein<br>Backstein |       | 0,4291 |
| Glas              | 0,783            | 0,3960 | Eisen -                | 0,332 | 0,3361 |

Die hiemach corrigitten Größen, mit Ausnahme der für Eichenholz erhaltenen, sind einander so ähnlich, daß man bei der Unsicherheit der benutzten Elemente geneigt werden könnte, das Wärmeleitungsvermögen aller Körper als gleich anzunehmen. Hierdurch wird aber für den vorliegenden Zweck nichts gewonnen, indem die bekannte Erfahrung über das ungleiche Durchleitungsvermögen der Wärme, welches wir bei den

Wänden der Wohnzimmer wahrnehmen, damit ohne weitläuftige Rechnungen nicht in Einklang gebracht werden kann.

Sehr interessante und anderweitig höchst wichtige Versuche, von denen hier ein indirecter Gebrauch gemacht werden kann. sind von Bior 1 und späterhin von Despretz 2 angestellt. Beide erhitzten Stangen verschiedener Körper an einem Ende bis zu einer bekannten Temperatur, erhielten sie am andern gleichfalls auf einem bestimmten Grade der Wärme und maßen durch Thermometer, welche in gleichen Abständen in die Stangen gesenkt waren, die Unterschiede der Temperaturen. Hieraus fanden beide im Allgemeinen übereinstimmend, dass für eine arithmetische Reihe der Abstände dieser Thermometer die Wärmegrade, welche sie zeigten, eine geometrische Reihe bildeten, wonach also die Curve der Wärmefortleitung eine logarithmische ist, ein durch theoretische Untersuchungen von Fourier3 bestätigtes Gesetz. DESPRETZ, an dessen Versuche ich mich hier zunächst halten werde, findet dieses Gesetz für alle gute Leiter bestätigt, bei den schlechten Wärmeleitern zeigte sich aber eine Abweichung, welche indess hier unberücksichtigt bleiben kann, da sie für den vorliegenden Zweck der praktischen Anwendung nur größere Sicherheit des gesuchten Erfolges gewährt Die auf diese Weise erhaltenen Resultate stimmen dann ungleich besser mit den für unseren Zweck berücksichtigten Erfahrungen überein, indem die Metalle die besten, die Erden dagegen sehr schlechte Leiter der Wärme sind, denn namentlich ist das Wärmeleitungsvermögen des Eisens = 374.3; des Porzellans dagegen = 12,2; und der gebrannten Steine = 11,4. Indem sonach für den vorliegenden Zweck mit genügender Sicherheit die Leichtigkeit, womit die Körper die ihnen dargebotene Wärme annehmen, derjenigen, womit sie dieselbe abgeben, umgekehrt proportional gesetzt werden kann und diese sich daher wechselseitig aufheben, so kann uns hier das Fortleitungsvermögen der Warme bei den verschiedenen Körpern als Norm der gesuchten Bestimmungen dienen. Leider aber findet sich unter den durch Des-PRETZ untersuchten Körpern das Glas nicht, welches für un-

<sup>3</sup> Théorie analytique de la Chaleur. A Paris 1822. 4. p. 60.



<sup>1</sup> Traité IV. 666.

<sup>2</sup> Ann. de Chim. et Phys. XIX. 97. XXXVI, 422. Traité élém. de Phys. 1825. 8. p. 200. Vergl. Warme, Fortleitung derzelben.

sere vorliegenden Üntersuchungen am wichtigsten ist. Nach Wahrscheinlichkeit kann dasselbe zwischen Marmor und Porzellan gesetzt werden, und da die Wärmeleitung für ersteren = 12,6 für letateres = 12,2 gefunden ist, so würde die für Glas = 16, oder mit einer größeren Annälterung au der des Porzellans = 14,5 bis 15 anzunehmen seyn. Endlich war in den Versuchen von Bior das erhitzte Ende der Stangen mit siedendem Wasser in ummittelbarer Berührung, und bei denen von Disparzz umspielte die Flamme denselben, wieches allerdings auf die Resultaten nicht ohne allen Einfährig ist.

Alle bisherigen Versuche enthalten diesemnach nicht genau diejenigen Bedingungen, welche bei der Entscheidung über das vorliegende Problem, zu berücksichtigen sind, und weil es vielleicht unmöglich ist, solche Versuche anzustellen, in denen dieselben insgesammt enthalten sind, mir hierzu aber in dem Augenblicke sowohl die erforderliche Zeit als auch die nöthigen Mittel fehlten, so bemühete ich mich zu genäherten Bestimmungen durch folgenden Versuch zu gelangen. Da bei der Zim-- merheizung die eingeschlossene Luft erwärmt ist, und ihre Wärme durch die Wandungen an die äußere umgebende Lust abgiebt, die Ableitung durch Glas aber aus dem oben beschriebenen Versuche bekannt ist, so verschaffte ich mir nach einem cylindrischen gläsernen Gefäße von beiläufig 2 Z, Weite und 4 Z. Höhe, also von etwa 12 Cub. Z. Inhalt ein ähnliches von Buchenholz und eins von gebranntem Thon, letzteres als unvollkommenen Repräsentanten der Wände von gebrannten Steinen, verschloss die Oeffnungen durch einen Kork, senkte in iedes ein möglichst gleiches, bis in die Mitte herabreichendes, sehr feines Thermometer, liefs sie bis 8º R. erkalten, brachte dann alle drei an Fäden über einen Stab hängend in eine Trokkenstube, wo ein in einiger Entfernung vom Ofen hängendes Thermometer 450 R. zeigte und beobachtete die Zeiten, in denen die Thermometer von 10 zu 10 Graden stiegen. Diese waren in Minuten folgende

| -          | Glas | Holz | Thon |
|------------|------|------|------|
| 8° bis 18° | 3,25 | 3,75 | 3,5  |
| 18 - 28    | 3,00 | 5,50 | 4,0  |
| 28 - 38    | 3,25 | 9,00 | 6,5  |

Bei den Resultaten dieser sehr im Kleinen angestellten und schon aus diesem Grunde mangelhaften Versuche ist es auffallend, dass beim Glase das Durchleitungsvermögen für alle Temperaturunterschiede gleich, beim Thone aber und noch ungleich mehr beim Holze den Zunahmen der Wärme umgekehrt proportional ist. Dieses Resultat, welches durchaus auf keinem Beobachtungsfehler beruhet, wird durch die Erfahrung bestätigt, indem die genannten Körper in einer höheren Temperatur leicht um einige Grade wärmer werden, dann aber selbst mit glühenden Körpern in Berührung nur langsam einen hohen Grad der Hitze erhalten, weswegen auch die Kachelöfen von Außen erst spät eine bedeutende Hitze zeigen, obgleich sie im Innern mit glühender Luft in Berührung sind oder selbst glühen. Hieraus erklärt sich ferner, warum die Wände und Meublen, wenn nach anhaltender Kälte schnell eine höhere Temperatur eintritt, sobald von Außen nass werden, nachher aber, wenn sie mehr erwärmt sind, und die Temperatur noch bedeutend steigt, keineswegs einen gleichen Grad der Feuchtigkeit zeigen, obgleich die Menge des Wasserdampfes in der Atmosphäre mit der Temperatur zunimmt.

Nehmen wir einstweilen das Resultat dieser Versuche als richtig an, und setzen die Leitungsfahigkeit den gefundenen Zeiten umgekehrt proportional, so giebt dieses folgende Werthe, die des Glases als Einheit angenommen

Glas = 1; Holz = 0,5206; Then = 0,6786.

Die Werthe gelten indels für den Fell, wenn der Unterschied der Temperatur 30° R. beträgt, und da das Leitungsvermögen des Holzes in höheren Temperaturen so bedeutend abnimmt, so trage ich Bedenken, sie den nachfolgenden Berechnungen zum Grunde zu legen. Wem dagegen die aus den zwei ersten Reihen erhaltenen, einem Temperaturunterschiede = 20° R. zugehörigen Bestimmungen benutzt werden, so erhält man folgende Werthe:

Glas == 1; Holz = 0,6756; Thon = 0,8334; welche ich um so lieber annehme, als sie mit dem Resultate eines zur Controle angestellten Versuches sehr nahe übereinstimmen. Ich liefs nämlich die Temperatur der Gefäße durch weitere Entfernung vom Ofen langsam auf 35°R. herabgehen, stellte ie dann in ein luftiges Zümmer von 10°R., liefs sie bis 15°R, erkalten, notirte die hierzu erforderliche Zeit und erhielt hieraus ein mit dem angegebenen sehr nahe übereinstimmendes Resultat.

Diese angenommene Bestimmung steht außerdem sehr im Einklange mit derjenigen, welche so eben aus den Versuchen von Desnarza abgeleitet ist. Wird nämlich die Wärmeleitung des Glases hiernach aus der des Thones berechnet, so erhält man 14,6, mit der einen dort angenommenen Größe völlig übereinstimmend und von der andem so wenig abweichend, als bei so schwankenden Elementen nur immer zu erwarten ist.

Endlich fehlt indels zur Berechnung der erforderlichen GröIsen noch eine sehr wesentliche Bestimmung, nämlich die der
Leitungsfähigkeit gewöhnlicher Mausratiene. Ist es gleich unmöglich, diese mit völliger Sicherheit zu erhalten, so glaube
ich dennoch, daß man zu einem sehr genäherten Werthe auf
folgende Weise gelangen kann. Desparzt fand das Wärmeleitungsvermögen des gebrannten Thones = 11,4, des Marmors
= 23,6. Würde nun das Wärmeleitungsvermögen der Bruchsteine der des Marmors genau gleichgesetzt, so wäre sie =

0.8336 × 23,6 = 1,72; wenn man aber berücksichügt, daß

== 1,72; wenn man aber berucksschügt, dals die gemeinen Mauersteine meistens feuchter als Marmor sind, und diesemnach ihre Leitungsfähigkeit um 0,27 vermehrt, so kann diese Bestimmung sich nicht weit von der Währheit enternen. In einigen Gegenden bedient man sich der marmorartigen Kalksteine, zuweilen auch eines Kalktuffes zum Mauern, dessen Leitungsfähigkeit, eben wie die des Trachyts ohne Zweifel geringer ist, als des Marmors, und daher füglich auf 1,5 herabgesetzt werden kann, für gemeine, sandsteinartige Steine setze ich dieselbe aber = 2,00.

Ehe von den hier erhaltenen, wahrscheinlich wenigstensehr genäherten, Bestimmungen eine Anwendung auf die verschiedenen Heizungsarten gemacht werden kann, ist moch die wichtige Frage zu entscheiden, in welchem Verhältnifs die vermehrte Dicke der Körper zu ihrem Leitungsvermögen steht. Böckmaru<sup>1</sup> stellte Versuche mit Kugeln von 1 und 22. Durchmesser an, wobei also die Wärme die einfache und dann die doppelte Dicke der Hüffel durchdringen mufste, und fand hierfür das Verhältnifs der Zeiten bei Wismuth = 1:2,35; bei Zink = 1:2,08; bei Hagebuchenholz = 1:2,58; wonach also im Mittel das Ableitungsvermögen der Körper in einem

<sup>1</sup> A. a. O. S. 133.

größeren Verhältnisse als dem einfachen der Dicke abnimmt. Dieses folgt auch ans der Natur der Sache; denn da bei dem Durchgange der Wärme durch jede gegebene Dicke eines leitenden Körpers die nämlichen Hindernisse zu überwinden sind, so muß hierans die Zeit des Durchganges im umgekehrten Verhältnisse der Dicken stehen, und dieses Verhältniss muß noch dadurch wachsen, dass die Wärme bei abnehmendem Unterschiede der Spannung die gleich großen Räume weniger schnell durch-Die hiernach festzusetzende Regel weicht zwar sehr von derjenigen ab, welche WAGENMANN 2 hierüber aufgestellt hat, wonach die Durchleitung den Cubikwurzeln aus den Dikken der Körper umgekehrt proportional seyn soll; allein gegen diese letztere, weder durch Theorie noch Erfahrung begründete, Regel streitet das Resultat der von Böckmann angestellten Versuche, eben wie die durch Bior 3 aufgestellte durch Des-PRETZ bestätigte und durch Fourien in einem sehr zusammengesetzten Calcule dargelegte Theorie, wonach das Gesetz der Fortpflanzung der Wärme in den verschiedenen Körpern durch eine logarithmische Curve dargestellt wird. Endlich stimmt auch die gemeine Erfahrung mit jenem Gesetze überein. indem zwei Fuss und darüber dicke Hüllen der Feuerungs-Räume bei Dampfmaschinen u. s. w. an der einen Seite glühend, an der andern aber nur unmerklich warm zu seyn pflegen, und dass man in kalten Wintern die Fenster mit dickem Eise überzogen findet, während solches an den Thüren und Wänden und Fensterrahmen nicht zum Vorschein kommt. Man wird sich daher von der Wahrheit nicht sehr entfernen, wenn man in der praktischen Anwendung zur Bequemlichkeit der Rechnung das Gesetz annimmt, dass die Warmeleitung durch die verschiedenen Wände der erwärmten Räume den Dicken derselben umgekehrt proportional ist. Dabei kommt jedoch sehr in Betrach-

<sup>- 4</sup> Als Resultat seiner Untersuchungen stellt Fornien a. a. O. p. 73. den Satz auf: Si l'on doublait l'épaissent de l'enceinte, on aurait le même résultat, que si l'on employoit une substance, dont la conducibilité propre serait deux fois plus grande.



<sup>1</sup> Diese sehr elementare Darstellung des schwierigen Problems mag für den vorliegenden praktischen Zweck genügen. Sehr gelehrt ist dasselbe behandelt durch Fornien a. a. O.

<sup>2</sup> A. s. O. S. S.

<sup>3</sup> Traité. IV. 666.

tung, daß die eine Seite dieser Wandungen zuvor bis zu der geforderten Temperatur erhitzt seyn muß, indem sonst die dikken Wandungen wegen der Größe ihrer Massen einer großen Menge der sie berührenden Luft ihre Wärme entziehen, und durch die niedergeschlagenen Dämpfe eine nasse Oberstäche erhalten.

7. Ein sehr bedeutender Wärmeverlust geheizter Räume entsteht durch die Risse, welche sich in großer Menge in den Thuren und Fenstern, zum Theil auch selbst in den Decken und Wänden, namentlich zwischen den Fensterbänken finden. und ist um so bedeutender, je geringere Sorgfalt in manchen Gegenden auf die Dichtigkeit der Zimmer verwandt wird. Dass die Quantität der hierdurch entweichenden warmen, und der eindringenden kalten Luft sehr bedeutend sey, dieses ist schon aus der großen Menge Luft ersichtlich, welche in einen gut ziehenden Windofen zu strömen pflegt, und bei verschlossenem Zimmer doch nothwendig durch jene Oeffnungen eindringen muss. Um sie genau zu berechnen ist erforderlich, dass die Weite der Risse, die Höhe derselben über dem Fussboden und der Unterschied der inneren und äußeren Temperatur bekannt sind, indem hiervon die Geschwindigkeit der Luftströmung abhängt, wodurch dann wiederum die Menge der in einer gegebenen Zeit eindringenden kalten und ausstromenden warmen Luft bedingt wird. Dabei ist dann ferner zu berücksichtigen, dass mindestens in den Wohnzimmern die Thüren mehr oder minder oft, die Fenster meistens einigemal täglich geöffnet zu werden pflegen, wodurch jederzeit mehrere Cubikful's warmer Luft entweichen. Weil es indels zu unbestimmt ist, wie oft das eine und das andere zu geschehen pflegt, so begnüge ich mich ohne genauere Berechnung mit der allgemeinen Bemerkung, dass bei der Zimmerheizung auf den bedeutenden, hieraus erwachsenden, Wärmeverlust Rücksicht zu nehmen ist.

Die Weite der Fugenöffnungen und sonstiger Risse bei Thuren, Fenstern, in den Decken und Wänden nebst ihrer Höhe über dem Fulsboden ist schwer zu bestimmen. Nach Tarboold isoll die Weite der Fugen einer gut schließenden Thür ww F. betragen, erreicht aber meistens das Doppelte dieser Größe, und eben diesse ist der Fall bei jedem Fenster. Die

<sup>1</sup> A. a. O. S. 44.

Hiho einer Thiir setzt er im Mittel zu 7 engl. F., der leichteren Rechnung wegen nimmt er aber 8 F. an, den Unterschied der Temperatur aber = 26°,7 R. und berechnet dann nach einer ibilichen Formel als diejenige ist, welche unten Nr. 31 mitgeheilt werden wird, die Menge der in jeder Minute durch eine Thur oder ein Fenster entweichenden warmen Lust zu 11.25 Cob. F. Man darf indels diese Bestimmung nur als eine genäherte betrachten, denn bei den Thuren befinden sich die Risse ucht an ihrer obersten Höhe, und bei den Fenstern ist die Höhe bedeutend großer. Dagegen muß aber berücksichtigt werden, als die Geschwindigkeit, womit die warme Luft aus den obenn Oeffnungen der Thuren und Fenster entweicht, eine gleiche Geschwindigkeit des Einströmens der kalten in die unteren herbeiführt, so dass also hiernach das gesundene Resultat füglich mit der Erfahrung bestehen kann. Nach WAGENMANN 1 dagegen beträgt bei einer mittleren Temperaturdifferenz von 186 R die Geschwindigkeit der durch die Risse in den Fenstern ausströmenden Luft 2,5 F. in einer Secunde, und wenn dann die Weite dieser Oeffnungen in jedem Fenster 4 Quadratzolle betract, so ist der Warmeverlust in 1 Minute in genähertem Werthe auf 4 Cub. F. rheinl, zu setzen. Für eine Thur nimmt derselbe 6 Quadratzolle der gesammten Oeffnungen an, die Geschwindigkeit der Strömung dagegen nur & so groß, weil die Thuren in der Regel nicht ins Freie gehen, wonach der Warmeverlust also geringer seyn muss, und nur # == 2 Cub. F. in 1 Minute betragen soll. Die letztere Annahme lafst sich indefs nicht wohl rechtfertigen; denn da die Geschwindigkeit der Stromungen sich verhält wie die Quadratwurzeln aus den Höhen und wie der Unterschied der Temperatur, so giebt dieses, die Thur zu 8 F. das Fenster zu 12 F. Höhe, die außere Temperaturdifferenz zu 18°, die in den Gangen zu 12° angenommen ein Verhaltnis = 3 12 × 12 = 12 12, oder nahe = 1.

Nehme ich die Höhe des Fensters zu 10 F. vom Enfsboden in gerechnet, und einen Temperatunterschied von 25° C., so ist die Geschwindigkeit der Luftströmung = 2,3 F. in der Secunde, und 1 Quadratzoll Oeffung liefert mit WAGENMARK übereinstimmend sehr nahe einen Par. Cubikfül warme Luft, welche in 1 Minute üm die Differenz der inneren und äußeren

<sup>1</sup> A. a. O. S. 9.

Temperatur abgekühlt wird. Bei den Thüren, welche ohnehin gewöhnlich einigemale des Tags geöffnet werden, zugleich aber die Nebenzimmer und Ginge so viel wärmer erhalten, je häufiger dieses geschieht, nehme ich 8 F. Höhe und 20° C. Temperaturdifferenz an, in welchem Falle Ole Cub. F. Luft in 1 Minute durch 1 Quadratzoll Oeffnung verloren werden. Ferner scheint mit Wachmann's Beatimmung der Größe der Oeffnungen bei Fenstern und Thüren ungleich richtiger zuseyn, als die unbestimmtere von Tarnoold, und so will ich dann gleichalls für Kittenster 2 Z. und für Bleifenster 4 Z. für jede Thür aber 6 Z. Oeffnung annehmen, in welchem Falle durch jedes Kittenster 2 F., durch jedes Bleifenster 4 F. durch jede Thür aber 3,6 F. Luft in jeder Minute verloren werden.

8. Endlich giebt Tarnooun nur oberflächlich, Waornmans daggen sehr genau die Wirkung gut schließender Doppelfenster an. Hängt nämlich ein Thermometer innerhalb des
Zimmers am Fenster, ein anderes zwischen beiden und ein drittes außerhalb, so wird ohne besonders modificirende Umstande
das mittere eine geringere Temperatur zeigen, als das arithmetische Mittel der inneren und außsteren beträgt. Zeigt z. B. das
innere 12° R., das äußere 0°, so wird das mittere nur etwa 3°
bis 4° zeigen. Man darf sonach annehmen, daß die Abkühlung durch doppelte Fenster nur den dritten Theil von derjenigen durch einfache betrage, da sie der Temperaturdifferenz zwisschen der inneren und außsteren Wärme proportional ist.

Lyon den bisher mitgetheilten Untersuchungen läßt sich leicht eine Anwendung auf die verschiedezen Arten der Heizung machen. So läßt sich danach berechnen, wie viel Brennmaterial verwandt werden müsse, um eine gewisse Quantität Wasserdampf bei Dampfmaschinen zu erzeugen, oder eine gewisse Menge Branntwein überzudestilliren, und wie viele Wärme dabei, so wie bei andern Heizungen, durch die aus Thon und gebrannten Steinen beathende Umgebung des Fenerames verloren wird. Unter den vielen hierher gehörigen Problemen wähle ich indeß das weitläuftigste und schwierigste, nämlich die Heizung der Zimmer zur naheren Betrachtung, wobei zuerst der Wärmeverlust, und dann der Ersatz desselben durch die gangbaren Heizmethoden zu berücksichtigen ist.

<sup>1</sup> A. a. 0. S. 11.

9. Der Wärmeverlust irgend eines gegebenen Zimmers in einer anzunehmenden Zeit-Einheit lässt sich auf keine Weise völlig genau berechnen, theils weil die oben aufgesuchten Bestimmungen nicht vollkommen genau seyn können, theils weil nicht füglich zu berechnende Nebenbedingungen einen ausnehmend bedeutenden Einfluss ausüben. Dahin gehört insbesondere der Einfluss des Windes auf die schnellere Abkühlung der äußern Wandungen und die durch Feuchtigkeit außerordentlich vermehrte Leitungsfähigkeit der letzteren, wenn sie massiv sind, so dass ich mich nicht weit von der Wahrheit zu entsernen glaube, indem ich diese letztere für diejenigen Wände und Fensterrahmen auf das Dreifache erhöhe, welche nach Außen frei stehen. Wird diesemnach angenommen, daß ein Zimmer schon bis zu der erforderlichen Temperatur erwärmt und also den Wänden schon eine diesem entsprechende Wärme mitgetheilt sey, so wird der dauernde Warmeverlust oder die Abkühlung von der inneren zur äußeren Temperatur in 1 Minute folgende Größen betragen.

Ein Pariser Quad. F. Fensterglassläche, nahe 1 Lin. dick angenommen, nach Nr. 5 . . . . . . . . . . = 0.300 Cub. F.

Dieselbe Fläche eichene Fensterrahmen

m12. dick nach Nr. 6. = 
$$\frac{3 \times 0.68 \times 0.3}{12}$$
 . 0,051

Thuren 2u 1 Z. dick = 
$$\frac{0.68 \times 0.3}{12} \cdot \dots \cdot 0.017$$
Wande von gebrannten Steinen und Holz,

wenn sie nach Außen gehen, 6 Z. dick

$$= \frac{3 \times 0.84 \times 0.3}{72} \dots = 0.011$$

Dieselben, wenn sie an ungeheizte Räume stofsen . . . . . . . . . . . . . . .

sie nach Außen gehen, 
$$\frac{3 \times 2.0 \times 0.3}{288}$$
 = Dieselben, wenn sie an ungeheizte Zimmer

oder Gänge stofsen, 18 Z. dick = 
$$\frac{2.0 \times 0.3}{216}$$
 = 0,0028

Dieselben unter gleicher Bedingung, von gebrannten Steinen, 12 Z. dick = 
$$\frac{0.84 \times 0.3}{144}$$
 = 0,0018

gebrannten Steinen, 12 Z. dick 
$$=\frac{0.04 \times 0.03}{144} \Rightarrow 0.0018$$
  
V. Bd.

Fulsböden und Decken, 10 Z dick, wenn sie zu einem, dem freien Luftzuge ausge-

setzten Orte führen = 
$$\frac{3 \times 0.84 \times 0.3}{120}$$
 = 0,0063 Cub. F.

Dieselben, wenn sie an ungeheizte aber ge-

schlossene Räume grenzen = 
$$\frac{0.84 \times 0.3}{120}$$
 = 0,0021 -

Daß diejenigen Wände, Decken, Fußböden, Thüren und selbst auch Fenster, welche die geheizten Räume von andern geheizten trennen, bei der Berechnung gänzlich wegfallen, versteht sich von selbst.

10. Hierzu kommt dann noch der Wärmeverlust durch die Oeffnungen der Thüren und Fenster, welcher nach Nr. 7 leicht gefunden wird, und eine nicht unbedeutende Größe beträgt, desgleichen ein nicht leicht zu berechnender, welcher aus dem Durchgange der Lust durch die seinen Risse der Wände und hauptsächlich der Decken entsteht. Sind namentlich die Mauern schnell und nicht mit Sorgfalt gemauert, so bleiben zwischen den Steinen mivermeidliche Risse, welche zwar mit Mörtel überdeckt und an der Obersläche durch Weisen, Anstrich oder Tapete verschlossen werden, dennoch aber die an sich nur geringe Ableitung durch die massiven Theile etwas erhöhen. Noch ungleich mehr ist dieses der Fall bei den aus Hölzwerk und Ziegelsteinen oder geeigneten Bruchsteinen bestohenden Wänden, bei denen namentlich das Holz durch Austrocknen schwindet, und unvermeidliche, wenn gleich nicht allezeit sichtbare, Risse zurücklasst, und eben so bei den Decken, namentlich wenn sie in den oberen Stockwerken zu den luftigen Speichern führen. Wollte man dieses in Abrede stellen, so würde solches dahin führen, die Decken und Wände als luftdicht schließend zu betrachten, welches aber gegen die bekannte Schwierigkeit streitet, irgend einen Raum luftdicht abzuschließen. Für Fußböden und Wände, durch welche die warme Luft kein Bestreben hat, vermöge ihres Aufsteigens zu entweichen, mag daher dieser Wärmeverlust bloss in sofern berücksichtigt werden, als er in manchen Fällen das schnellere Erkalten der Zimmer erklärt, bei den Decken aber glaube ich den Betrag der Risse = 0,00005 der ganzen Fläche annehmen zu dürfen, wenn sie zu ungeheizten Zimmern führen, und dreimal so groß, wenn sie den Fussboden luftiger Speicher bilden.

wobei dann zugleich die in diesem Falle stattfindende größtere Leitungsfahigkeit berücksichtigt wird. Beträgt demnach die Höhe der Zimmer 14 F. und der Temperaturunterschied 25° C., so erhält die Luft eine Geschwindigkeit = 2,72 F. in einer Sennde, und es entweichen durch 1 Quadratzoll Oeflang 1,13 Cab. F. Luft in 1 Minute, oder um für den Fall, daß die Decke zum Speicher führt, sogleich mit 3 zu multiplicitern, und den Factor 0,00005 allgemein beizubehalten 3,4 Cab. F. für eine Temperaturdifferenz von 20° C. aber, also wenn die Decke den Fußboden eines ungeheizten Zimmers bildet, beträgt die Strömungsgeschwindigkeit 2,17 F. in einer Secunde, und der Wärmeverlust 0,9 Cab. F. für 1 Quad. Z. Oeffinung in 1 Minute.

11. Um an einigen Beispielen zu zeigen, auf welche Weise in gegebenen Fällen die Berechnung des Wärmeverlustes anzustellen sey, möge Folgendes dienen. Es werde angenommen in Pariser Maís ein Zimmer 16 F. breit, 18 F. tief, 14 F. hoch, dasselbe habe zwei Fenster, jedes 6/9 F. hoch, d.5 F. breit und zwei Thüren, jede 7,5 F. hoch und 3,5 F. breit, zwei der Wände mögen ins Freie gellen, die beiden andern an ungeheizdte Räume grenzen, so giebt dieses folgende Werthe.

| 27,5 Quad. F. Glassläche geben 27,5×0,3 8,25 Cu                          | b. F. |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 14,5 Holzstäche - 14,5×0.051 0,74                                        | -     |
| Zwei Fenster mit Sprossen, jedes 2 Z. Oeffnung . 4,00 .                  | _     |
| Zwei Thüren zu 52,5 Q. F. = 52,5×0,017 0,89 .                            |       |
| Dieselben, jede zu 3,6 F. Verlust durch Risse 7,20 .                     |       |
| <ol> <li>Gesamtverlust durch Kittfenster und Thüren . 21,08 .</li> </ol> | _     |
| 2 Bleifenster                                                            | _     |
| Fensterwand nach Außen 182 Quadrat Fuß =                                 | -     |
| 182×0,0063                                                               | _     |
| Desgleichen zweite = 252 Q. F. = 252 × 0,0063 . 1,59                     |       |
| Beide Wände, an Gänge oder Zimmer grenzend,                              |       |
| nach Abzug der zwei Thüren 423,5 Q. F. =                                 |       |
| 423,5×0,0028                                                             |       |
| 3. Gesamtverlust durch die Wande 3,94                                    | _     |
| Beständen die beiden ersteren aus Holz und Stei-                         |       |
| nen, so gäben sie 434×0,011 4,774                                        | _     |
| Die beiden letzteren in diesem Falle 423,5×0,004 . 1,694                 |       |
| 4. Gesamtverlust durch die Wände 6,47                                    |       |
|                                                                          |       |

L 9

|   | 5. | Fulsboden und Decke dem freien Luftzuge eus-<br>gesetzt, geben 576×0,0063= | 2020 | 7.L 1 |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| _ | ^  |                                                                            | 3,03 | oub.  |
| _ | 0. | Dieselben ohne dem freien Lustzuge ausgesetzt                              |      |       |
|   |    | zu seyn = 576×0,0021                                                       | 1,21 | -     |
|   | 7. | Verlust durch die Decke nach Nr. 10 im ersten                              |      |       |
|   |    | Falle = $288 \times 144 \times 0,00005 \times 3,4 \dots$                   | 7,45 | _     |
|   | 8. | Desgleichen im zweiten Falle =                                             |      |       |
|   |    | 288×144×0,00005×0,9 =                                                      | 1,87 | _     |
|   | 9. | Beständen endlich die beiden, an ungeheizte                                |      |       |
|   |    | Zimmer oder Gänge grenzenden Wände aus                                     |      |       |
|   |    | gebrannten Steinen zu 12 Z. Dicke, so wäre                                 |      |       |
|   |    | der Wärmeverlust = 423,5 × 0,0018 =                                        | 0.76 | _     |

Für ein Zimmer von der angegebenen Größe und Einrichtung in einem massiven Hause wäre also der Wärmeverlust aus Nr. 1. Nr. 3, im Mittel aus Nr. 5 und 6, desgleichen aus Nr. 7 zusammengenommen = 21,08 + 3,94 + 2,42 + 7,45 = 34,89 Par. Cub. F. Luft, welche in 1 Minute um die Differenz der inneren und äußeren Temperatur abgekühlt werden. Diese Größe kann nach Nr. 2 auf 38,89 wachsen, wenn dasselbe Bleifenster hat, oder auf 29,31 nach Nr. 8 herabgehen, wenn die Decke nicht durch einen, dem freien Luftzuge ausgesetzten Raum begrenzt ist. Wären die innern Wände von der in Nr. 9 angenommenen Beschaffenheit, so betriige jene obere Größe 34.45 Cub. F. Für ein Zimmer mit Wänden aus Holz und Steinen würde statt Nr. 3 vielmehr Nr. 4 zu setzen seyn, und jene Grö-Ise daher auf 37,42 Cub. F. wachsen, mit Bleifenstern also auf 41,42 u. s. w. ohne den bedeutenden Verlust durch geöffnete Thüren und Fenster zu berücksichtigen. Diese Bestimmungen gelten indess nur für die angegebene und eine wenig verschiedene Temperaturdifferenz. Da aber die Strahlung der Wärme bei größerer Intensität derselben so bedeutend wächst, so glaube ich der Wahrheit am nächsten zu kommen, wenn ich annehme, dass die auf die angegebene Weise gefundene Größe mit  $\left(\frac{\Delta t}{25}\right)^2$  multiplicirt werden muls, um ein richtiges Resultat zu

 $(\frac{27}{25})$  multiplicirt werden muss, um ein richtiges Resultat zu erhalten, wenn  $\Delta t$  den Temperaturunterschied der inneren und äußeren Lust in Centes, Graden bezeichnet.

Das hier gefundene Resultat der Abkühlung geheizter Zimmer ist geringer, als die beiden bedeutendsten Gewährsmänner,

TREDGOLD und WAGENMANN dasselbe angeben; allein da es sich auf die Ergebnisse genau angemessener Versuche stützt, so muss es bis zu näheren Bestimmungen beibehalten werden, Wenn aber aus der gemeinen Erfahrung zu folgen scheint, dass bei der gewöhnlichen Heizung eine stärkere Abkühlung stattfindet, so ist dieses eine Folge davon, dass meistens die Fenster und Thüren der Zimmer nicht so fest schließen, als hier angenommen ist, die Wände sind nicht selten rissiger, als sie der Berechnung nach seyn sollten, und sehr feuchte Mauern geben wohl ohne Zweifel eine über die angenommene Regel hinausgehende Abkühlung. Außerdem aber beträgt der Inhalt des angenommenen Zimmers nur 4039 Cub F, und es wiirde dasselbe also in 4942 Min. d. h. in 1 Stunde 53 Min. ganzlich abgekühlt sevn. oder es würde innerhalb einer Stunde nach dem Versiegen der Wärmequelle um nahe 1 der Temperaturdifferenz herabsinken, welches gewiss mit der Erfahrung genau genug übereinstimmt.

Soll also ein gegebenes Zimmer fortdauerd bei der mittleren Temperatur erhalten werden, so muss eine gewisse Wärmequelle vorhanden seyn, welche die stets fortdanernde Abkühlung unausgesetzt compensirt. Um die erforderliche Wirksamkeit dieser letzteren mehr als bloß oberflächlich zu schätzen, müßte die Große der Temperaturdifferenz gegeben seyn, und da diese bekanntlich an den verschiedenen Orten der Erde und zu verschiedenen Zeiten sehr ungleich ist, so bleibt nichts übrig, als eine gewisse normale Größe hierfür festzusetzen, welche dann in sofern leicht auf andere Fälle anwendbar ist, als man die erforderliche Wärmeproduction der Größe der Temperaturdifferenz direct proportional setzen kann. Zwei Wärmequellen werden gewöhnlich weder bei den theoretischen Untersuchungen über die Zimmerheizung 1, noch bei der praktischen Anwendung derselben in Rechnung genommen, und dennoch sind sie keineswegs so unbedeutend, als man hiernach schließen sollte, nämlich die durch den Lebensprocess der Menschen und die durch das Brennen der Lichter gegebene. Weil sich indess die außerordentliche Wärme in hell erleuchteten und mit Menschen überfüllten Zimmern hieraus erklärt, so will ich in genähertem Werthe auch diese Größen zu bestimmen suchen.

<sup>1</sup> Fourier a. a. O. gedenkt derselben allerdings ohne nähere Bestimmung.

Ein gesunder erwachsener Mensch verwandelt nach ALLES und Perus in 24 Stunden 5148 Gran engl. Kohlenstoff in Kohlensäure, und da die durch den Lebensprocels erzeugte Wärme nach LAVOISIER größer ist, als die durch bloßes Verbrennen, so können wir diese Angabe, als die größte unter allen beibehalten, wenn wir zugleich annehmen, dass ein Gran Kohlenstoff beim Verbrennen 40 Gran Eis zum Schmelzen bringt, wonach also iene 5148 Gran zusammen 205920 Gran Eis von 0° C. Temperatur zu schmelzen vermögen. Indem aber 5760 engl. Grane 1 Pf. Troy Gewicht oder 372,9986 Grammes betragen, 1 Gran Wasser aber ein Cub. Centimeter bildet, ein Meter 443,296 Par. Lin. ausmacht2, das Eis aber 75° C. also 3×25 Cent. Grade Wärme gebraucht, um flüssig zu werden, das Verhaltnifs des Luftvolumens zu dem des Wassers aber bei gleichem Gewichte == 1:0,001299 und die Wärmecapacität beider == 0,2669: 1 ist, so reicht diese Wärmeproduction hin, um

 $3 \times 205920 \times 372,9986 \times 443,296^3$ 

1000000×5760×0,001299×0,2669×1443=3444 Par. Cub. F. Luft, also in 1 Minute 2.4 Cub. F. Luft um 25° C. Wärme zu erhöhen. Es ist indels bekannt, dals der Lebens - und Verbrennungs-Process der Menschen nicht zu allen Zeiten gleich ist, und da er bei der Anstellung jener Versuche schon wegen der Ausmerksamkeit auf dieselben gesteigert seyn mußte, so kann jene gefundene Größe für solche Individuen, welche in lebhafter Bewegung sind, z B. Tanzende oder Handarbeiter, füglich beibehalten, für Stillsitzende aber auf die Hälfte herabsesetzt werden, um auf allen Fall kein zu großes Resultat zu erhalten, und die Angabe über die Menge des verbrannten Kohlenstoffs von Allen und Perts mit der von Lavoisier auszugleichen.

Auf gleiche Weise reicht 1 Pf. Oel oder Unschlitt nach DALTON3 beim Verbrennen hin, um 104 Pf. Eis von 0° C. Temperatur zu schmelzen. Wird also, mit Rücksicht auf etwa leichteres Gewicht, angenommen, dass im Mindesten 8 Lichter auf 1 Pf, gehen, und ein solches 10 Stunden brennt, so erzeugt mit Beibehaltung der oben angewandten Werthe 1 Unschlittlicht

<sup>1</sup> S. Athmen. Th. I. S. 422.

<sup>2</sup> Vergl. Mafs.

<sup>3</sup> Gmelin Haudbuch d. Chemic. I. S. 149. Vergl. Wärme.

oder eine diesem gleiche Oellichtilamme in jeder Minute eine Wärme, wodurch 2,04 Cab. F. Luft um 25° C. erhöhet werden, eine Größe, welche bei der Genauigkeit der zum Grunde liegenden Bestimmungen unverändert beibehalten, oder auf 2,1 erhöhet werden kann. Rechnet man also für ein Zimmer von der angegebenen Größe 2 Lichter und 4 Menschen, so werden diese den berechneten Wärmeverlust des einnal geheizten Zimmers um nahe frag oder um 4 wieder ersetzen, ohne den bedeutenden Abgang durch Oeffinen der Thüren und Fenster in Anschlag zu brüngen.

Alle übrige, und wo die angegebenen Ursachen fehlen, alle Wärme der Gemächer wird durch Verbrennung eines Brennmaterials erzeugt, und die Art, wie dieses geschiebt, oder die Wärme den Zimmern zugeführt wird, heifst dann die Heizung derselben. Obgleich die verschiedenen Heizungsstren manches mit einander gemein haben, so unterscheiden sie sich doch in einigen wesentlichen Puncten, weswegen ich die vorzüglichsten derselben einzeln beschreiben werde, nämlich die Canal-Heizung, die Ofenheizung, die Luftheizung und die Dampfheizung, und werde ich mich bei vorkommenden gleichen Bedingungen dann auf das schon Cesagte wieder beziehen,

Die Canalheizung wird hauptsächlich nur zur Erwärmung der Treibhäuser deswegen angewandt, weil man dadurch die Warme dem Boden der großen Raume nahe bringen, sie sehr gleichmäßig vertheilen und manche Gewächse, welche viele Hitze bedürfen, sehr nahe mit den warmen Canalen in Berührung bringen kann, wogegen die sonst am meisten gebräuchliche Ofenheizung für die großen Räume der in der Regel nicht dicht gebaueten Treibhäuser an einigen Stellen zu große Hitze geben, an andern aber die Pflanzen nicht gegen das Erfrieren sichern würde. Die Canale sind meistens von quadratischem oder rectangularem Queerschnitte aus gebrannten Steinen so gemauert, dass sie vom Ofen aus wenig ansteigend nicht viel über den Boden der zu heizenden Räume erhaben der Länge nach an den Seiten der Wärmehäuser hinlaufen, die aus dem Ofen kommende heiße Luft nebst dem Rauche durch sich hindurchleiten, und am Ende aus einem gerade aufsteigenden Schornsteine entweichen lassen. Zuweilen sind diese Canale mit gusseisernen Platten, der größeren Haltbarkeit wegen, bedeckt oder ganz daraus gesertigt. Die Hauptsache beruhet darauf, dass der am Ende befindliche Schorustein gut zieht, um hierdurch zugleich einen Zug in den wenig ansteigenden Canälen zu bewirken, weil sonst der größte Theil der im Ofen erhitzten Luft aus der zum Einheizen dienenden Oefflung desselben entweicht, und unbenntzt verloren wird. Auf allen Fall ist diese Heizungsart 'des letzteren Umstandes wegen nicht holzersparend und in der Anlage oft unsicher rücksichtlich der Erreichung des beabsichtigten Zwecks, indeß lassen sich hierfür keine weiteren Regeln ar geben, als daß es gut ist, den Ofen so tief zu legen, und den Schornstein so hoch zu machen, als es die Localität verstattet, um den Zug hierdurch zu befordern.

Außerdem dient, oder diente vielmehr früher, ehe die Luftheizung allgemeiner bekannt war, die Canalheizung auch zur Erwärmung der Zimmer in Pallästen. Die Stubenöfen jeder Art haben nämlich das Unangenehme, daß sie in ihrer Nähe eine überaus große Hitze verbreiten, die Wirkung ihrer Erwärmung aber nicht auf große Fernen erstrecken, mithin sich für sehr geräumige Säle nicht eignen, wo sie ohnehin oft nicht symmetrisch angebracht werden können und somit leicht mehr oder weniger entstellen. Man suchte daher die Fulsböden und Wände zu erwärmen, um die Ableitung der Wärme durch diese zu hindern und noch außerdem den erforderlichen Wärmeüberschuss für die nicht erwärmten Wände, Thüren und Fenster, desgleichen für die im Zimmer befindliche Luft von ihnen zu gewinnen. Zu diesem Ende werden Röhren, meistens von Eisenblech, in den Wänden und unter dem Fußboden hingeführt, mit einem großen Ofen in Verbindung gesetzt, und leiten auf diese Weise den heißen Rauch und die erhitzte Luft aus demselben durch sich hindurch, um den gewünschten Effect hervorzubringen. Die Einrichtung hat die so eben bemerkten Nachtheile und ist noch außerdem wegen möglicher Feuersgefahr gefahrlich, wie man mich denn glaubhaft versichert hat, dass das Schloss in Cassel unter der Regierung des Königs Je-ROME NAPOLEON durch diese Veranlassung abgebrannt sey. Das allgemeinere Bekanntwerden der Luftheizung wird diese Methode ganzlich verbannen.

14. Die Ofenheitung, die gemeinste unter allen, besteht darin, daß man Oefen in die Zimmer setzt, das Brennmateial darin verbrennen laßt, und die hierdurch erzeugte Wärme den Zimmern unmittelbar mitheilt. Sie ist, unter übrigens gleichen Bedingungen, im Allgemeinen die mindest kostspielige und die schentse rücksichtlich der gewissen Erreichung des beabsichtigten Zwecks einer hinlänglichen Erwärmung, wenn die Zimmer
nicht allzu groß sind, wie Fabrik - Concert und Tanz-Säle,
Thester, Kirchen u. s. w. Daggen haben die Stubenöfen mehr
oder minder den schon gerügten Nachtheil einer ungleichen Pertheilung der Wärme, indem sie bei großer Hitze in ihrer Nähe die entfernteren Theile der Zimmer kalt lassen, und daß die
wai ihnen ausstrahlende Wärme überhaupt inangenehm efficirt.
Uebrigens ist die Ungleichheit der durch sie bewirkten Erwärmung der Zimmer in sofern oft vortheilhaft, als die verschiederam Bewohner derselben nach ihrer individuellen Disposition
sich in geringerer oder größerer Entfernung von ihnen aufhalten können. Bei den Gefen kommt dann das Material, woraus
se bestehen, ihre Form und Größe in nähere Betrachtung.

15. Im Allgemeinen ist das Materiale der Oefen entweder Eisen oder Thon; denn obgleich auch Kupfer sich wegen seiner mehr als doppelt so großen Wärmeleitung sehr gut dazu eignen würde, so ist es doch theils zu kostbar, theils verbreitet es erhitzt leicht einen unangenehmen Geruch, würde in großer Hitze sich leichter biegen und mehr verzehrt werden und außerdem würde seine größere Ausdehnung leicht ein Abfallen des Kittes verursachen. Die übrigen Metalle, welche man wohl dazu benutzen könnte, sind theils zu kostbar, theils zu leicht flüssig für den ersorderlichen Grad der Hitze, und so wird das Eisen, welches sich in jeder Hinsicht sehr gut dazu eignet, ausschliefslich dazu verwandt. Ferner wählt man in der Regel Gusseisen, weil dieses am wohlfeilsten ist, und am leichtesten in der hierfür passlichen Form dargestellt werden kann; außerdem aber Eisenblech theils in Absätzen zwischen den Theilen von Gusseisen, theils als Aufsatze auf gusseisernen Heizkasten, theils für die ganzen Oefen. Das Eisenblech hat den Vorzug. das es die Wärme leichter durchlässt, dagegen aber ist es theurer und verbrennt wegen seiner unbedeutenden Dicke leichter. weswegen es sich für den Heizkasten nicht eignet. Ohnehin sind bloss die alten Oefen aus den Zeiten, als die Kunst des Gelsens noch unvollkommener war, dick und schwerfallig, die neuen aber haben kaum mehr als zwei bis vier Linien Metallstärke, so dass man aus dieser Ursache nicht genöthigt ist, zu dem dünneren Bleche seine Zuflucht zu nehmen. Eiserne Oefen haben in einem hohen Grade den schon gerügten Nachtheil, dass sie die Wärme stark ausstrahlen lassen und deswegen in ihrer Nähe unangenehm afficiren, auch verbreitet das Eisen, wenn sie sehr stark geheizt werden, theils an sich, theils durch den leicht in ihnen verbrennenden Rul's einen übelen Geruch, endlich nehmen sie sehr schnell eine grelle Hitze an und geben diese in kurzer Zeit wieder ab, so dass sie also bald erkalten und eine oft wiederholte Erneuerung des Feuers, eine sorgfaltigere Wartung, ein häufigeres Nachlegen erfordern. Berücksichtigt man dagegen aber, dass sie die Zimmer ungleich schneller erwärmen, bei großer Kälte die Hitze bedeutend weiter zu treiben vermögen, als thönerne von gleicher Größe, dass das sogenannte Nachhalten der Wärme in fest gebaueten Zimmern weniger erforderlich ist und zum Theil durch die erwärmten Wände selbst geschieht, in minder dichten aber wegen steter Erkaltung auch eine ununterbrochene Erneuerung der Wärme erfordert wird, dass dicke thönerne Oesen zu ihrer Erwärmung eine längere Zeit bedürfen, während welcher ein großer Theil der Hitze in die Schornsteine entweicht, und dass endlich die eisernen Oefen die dauerhaftesten sind, nach langem Gebrauche aber von ihrem Metallwerthe nicht sehr viel verloren haben, so kann ihnen im Ganzen der größere Vorzug nicht abgesprochen werden.

16. Der thönernen Oefen giebt es sehr verschiedene Arten. Die schlechtesten unter ihnen werden aus gebrannten Steinen aufgemauert und mit Lehm überstrichen, müssen daher dick und unförmlich seyn, wenn sie gehörige Haltbarkeit haben sollen. Man kann indels über einen eisernen Heizkasten aus ganz gewöhnlichen gebrannten Steinen einen Ofen von beliebiger Form aufführen, mit Lehm oder Töpferthon überziehen, mit Wasserfarbe marmoriren oder auf sonstige Weise anstreichen, und auf diese Art mit wenigen Kosten einen verhältnismäßig hinlänglich eleganten Ofen erhalten. Die gewöhnlichen thönernen Oefen sind von Fayance und aus einzelnen Stücken, den sogenannten Kacheln, zusammengesetzt, weswegen sie auch Kachelöfen genannt werden. Diese Kacheln können mehr oder minder kostbar seyn, und bis zu ächtem Porzellan gesteigert werden, in welchem Falle sie sich indess nur für die Prachtzimmer der Paläste eignen. Die Kachelöfen insgesammt haben der Dauerhaftigkeit wegen eine eiserne Bodenplatte, zuweilen einen eisernen Heizkasten und zuweilen dient die Favance oder das

Porzellan nur zum Ueberzuge eiserner Oefen, in welchem Falle sie zwar dauerhaft und gut, aber auch sehr kostbar sind. Vorzüge der thönernen Oesen bestehen darin, dass sie die oben erwähnte starke Strahlung der eisernen vermeiden; ihre Wärmeleitung verhält sich nämlich zu der des Eisens nach Despretz 1 wie 11.4 zu 374.3 und aufserdem sind ihre Wande 6 bis im höchsten Falle 30 mal so dick als bei den eisernen, woraus dieses mehr als genügenderklärlich wird. Hierzu kommt dann, das Menschen, Zeuge und Sachen, welche mit ihrer Oberfläche in Berührung kommen, weniger leicht verbrannt werden, daß man an ihnen die mannigfaltigsten geschmackvollen Formen und schöne Farben anbringen kann, und außerdem pflegen sie selten den unangenehmen Geruch der eisernen Oefen zu verbreiten, wenn sie erst durch mehrmaliges starkes Heizen gehörig ausgetrocknet und die etwa in ihrer Masse enthaltenen organischen Stoffe zerstört sind. Endlich halten die thönernen Oefen die Wärme ungleich länger an sich, als die eisernen, und sind daher weit mehr geeignet, den steten Wärmeverlust der Zimmer ohne Unterbrechung wieder zu erneuern und somit eine angenehmere, mehr gleichmäßige Temperatur zu erhalten. Die Ursache hiervon liegt theils in der größeren Wärmecapacität des Thones, theils in der ungleich größeren Masse der aus demselben verlertigten Oefen. Die specifische Wärme des gebrannten Thones wird nämlich durch Kinwan = 195, des Eisens durch Chawfond = 127 gesetzt," und nach J. T. Mayen's Formel berechnet 2 ist ihr Verhältnis = 209:158, so dass man sie nahe als doppelt so grofs annehmen kann, und wird dann die Masse sines Kachelofens dreimal so groß angenommen, so nimmt derselbe sechsmal so viele Warme auf, als ein eiserner, welche er dann dem allmälig erkaltenden Zimmer wieder mittheilt. Man-

<sup>1</sup> Anu. Ch. P. XXXVI. 422.

<sup>2</sup> Boccasas Vers. über Wärmeleitung n. s. w. S. 115. Wacssava n. o. S. 15 giebt das Verhältniffs = 4:1 an., Da aber die Verseche nicht angegeben sind, wodurch diese Bestimmung aufgefunden ist, nud sie von den älteren und dem Resultate der Rechnung auch abweicht, so lann ich ihr ohne nährer Prüfung nicht beitretes. Auferedem wird die spec. Wärmenspacität nach der Masse bestümt, und das spec. Gew. des Thons etwa = 2 des Eisens = 7 ist, so muß für das Volumen beider noch das Verhältnifs 1:35 in Rechnung genommen werden.

che schlagen diesen Vorzug sehr hoch an, und es unterliegt keinem Zweisel, dass die längere Zeit hindurch verbreitete mildere Erwärmung sehr angenehm ist. Dagegen aber läßt sich nicht in Abrede stellen, dass ein thenerner Ofen schon eine geraume Zeit geheizt seyn muss, ehe er anfangt das Zimmer zu erwärmen, und dass durch die zwar seltener erforderliche, aber dann auch länger dauernde und stärkere Heizung eine grösere Menge von heisser Luft und Rauch in den Schornstein entweicht; außerdem aber ist das Eisen nach BOECKMANN's Versuchen 1 ein schlechterer Wärmeleiter als Thon, in so fern es die einmal erhaltene Wärme längere Zeit an sich hält, u. z. im Verhältnis von 944:332, wodurch der Einflus der specifischen Wärmecapacität wieder aufgehoben wird, insofern er hierin schon begriffen ist, und ein thönerner Ofen müßte also 6 mal so viele Masse haben als ein eiserner, wenn er doppelt so lange Zeit die Wärme erhalten sollte,

Dieses Resultat steht indess mit der Erfahrung im Widerspruche, und muß dieses auch nothwendig, weil BOKKMARN bei seinen Versuchen auf die dem spec. Gewichte proportionale größere Masse des Eisens keine Rücksicht genommen hat. Wird demnach das angegebene Verhältnis hiermit meltplicitt, so erhält man ‡‡‡× ‡ = ±‡‡‡, und die Warmeableitung des Thons verhält sich zu der des Eisens = 1: 1,229. Zugleich aber leitet der Thon die Wärme mit Eisen verglichen nach Drsnarz im Verhältnis von 11,4: 374,3. Nehmen wir diese letztere Größenbestimmung als genau an, so wirde ein thönerner Ofen von gleicher Masse mit einem eisernen, also bei gleicher Form von etwas mehr als 3,5, fast 4 mal dickeren Wänden, beide durch eine gleiche Quantität Brennmaterial erheixt, vom Anfange der Heizung an bis zur völligen oder bis zu einer nahe

gleichen Erkaltung  $\frac{374.3}{1,229\times11.4} = 26.8:1$  Zeit bedürfen, oder der erstere würde nahe 27 mal os spät erkalten, als der letztere.

der erstere Wurde nane 27 mas 30 spat erkatten, als der letztere. Eine genate und völlig schafe Früfung dieses Resultates durch die Erfahrung ist unmöglich, denn unter Umständen könnte ein eiserner Ofen schon wieder erkaltet seyn, ehe der thönerne nur die größte Hitze seiner Außenfläche annähme, im Ganzen aber stimmt dasselbe mit der Erfahrung nahe genug überein, und es

<sup>1</sup> A. a. O. S. 97 u. 100.

folgt aus demselben also, das ein thönerner Osen 27 mal so lange die Wärme halten, im Mittel aber nur 37 so viel abgeben würde, als ein eiserner, die übrigen Bedingungen bei beiden einander gleich gesetzt. Auf allen Fall ergiebt sich hieraus mit der Erschrung übereinstimmend, das der erstere bei weitem längere Zeit eine mildere und durch Strahlung ungleich weniger unangenehme Wärme verbreitet, als der letztere.

Öhngeschtet ich indels die Vorzüge der thönernen Oefen keineswegs verkenne, so bin ich dennoch geneigt in Gemäßheit der Resultate aus zwei Versuchsreihen, in denen das nämliche Zimmer zuerst mit einem eisernen und dann mit einem thötennen Ofen geheitz wurde, den ersteren im Genzen den Vorzug einzunäumen, unter der Voraussetzung, daß sie gut constrüt, nicht zu stark von Metall sind und daß die Feuerung sorgisltig regirt wird. Oefen mit einem eisernen Heizkasten und einem thönernen Aufsatze vereinigen so ziemlich die Vorzüge beider, und sind daher sehr empfehlenwerth, jedoch reicht meine Erfahrung nicht hin, um über die entschiedenen Vorzüge der drei genannten Arten ein festbegründetes Urtheil bestimmt auszusprechen.

17. Die Form der Oefen ist sehr mannigfaltig, so daß se an diesem Orte sogar zweckwildrig seyn würde, sie in nur einigem Grade vollständig beschreiben zu wollen. Außerdem hat man insbesondere in den neuesten Zeiten angefangen vielfach daran zu künsteln, hauptsächlich in der Absicht, die glühende Luft und den heißen Rauch im Ofen durch Verbreitung ihrer Wärme nach Außem mehr abzukühlen, und die änßere Luft mit der äuferen Oberfläche der Oefen mehr in Betührung zu bringen, um ihr die erzeugte Wärme besser mitzutheilen und zugleich stär-

<sup>1</sup> Weil dieses lettere nicht chen leicht zu erreichen ist, so giebt Wacsauxsa a. a. 0. 8, 15. den thösernen den Vorrag, and ich will nicht leugnen, daß es schwer seyn dürfte, das Gegentheil überaegend darstuhn. Die von ihm angenommenen Größenbestimmengen sind indefs, nach den so ehen mitgetheilten, nicht genas richtig, uberigens stimme ich dem Urtheile Wacsauxs's vollkommen bei, wenn er S. 13. sagt: "Wo man eine schneile Erwärmung für kurz. Zeiten bedarf, da sind eisseme Oefen zwecknäfziger; sie werden, nach bei gater Feuereinrichtung, sorgfältiger Heitung und nachhernigem dichten Verschlaß keinen größeren Wärmervelnst veruranchen, als die Kachelöfen, niemals aber die gleichmäßige Erwärmung wie diese geben."

kere Strömungen derselben in den Zimmern zu veranlassen. So viel ist mit Sicherheit ausgemacht, dass wegen der geringen Leitungsfähigkeit der Luft kein Ofen im Stande seyn würde, seine Wärme bis auf 8 oder 12 F. Entfernung fortzupflanzen, wenn die Luft ohne alle Bewegung bliebe , und die Erwärmung eines Zimmers ist daher nur dadurch möglich, dass die den Ofen umgebende erwärmte Luft statisch aufsteigt, und somit der von unten wieder herbeiströmenden kalten Luft den Zutritt zur Oberfläche des Ofens verschafft, um dort gleichfalls erwärmt zu werden, und dann aufzusteigen. Es leidet eben daher keinen Zweifel, dass diese anhaltende Luftströmung, welche für die allgemeine Verbreitung der Wärme so nothwendig ist, durch einige der vorgeschlagenen Mittel befördert wird; von der andern Seite aber ist auch dahin zu sehen, dass die durch eine weit verbreitete Strahlung von der Oberfläche des Ofens aus erzeugte Wärme, und die hieraus hervorgehende schnellere Mittheilung derselben, nicht verloren werde. Viele der vorgeschlagenen Verbesserungen der Stubenöfen haben indels die gehegten Erwartungen nicht befriedigt, u. z. deswegen, weil man schon im Allgemeinen annehmen darf, daß allzukünstliche Vorrichtungen minder branchbar sind, weil sie neben der Erreichung des einen Zwecks einem anderen gleich wichtigen entgegenwirken. Mir scheinen daher bei der Einrichtung der Oefen nur folgende drei Stücke eine stete Berücksichtigung zu verdienen, nämlich erstens, dass das Brennmaterial schnell und vollständig verbrenne; zweitens, dass die hierdurch erzeugte heisse Lust mit wenigem Rauche (wegen vollständiger Zersetzung) ihre Wärme größtentheils durch die Wandungen des Ofens abgebe, um nicht unnütz. in den Schornstein zn entweichen; und drittens, dass auch die unteren Theile der Zimmer hinlänglich an der Erwärmung Theil Dieses Letztere wird dadurch erreicht, wenn man den Feuerraum des Ofens nicht zu hoch stellt, indem sonst die kältere, wegen ihres größeren Gewichtes herabsinkende Luftschicht in eine Art von Stagnation versetzt werden kann, vermöge welcher sie an den Strömungen der übrigen Lustschichten gar keinen oder nur einen geringen Antheil nimmt. Die übrigen beiden wesentlichen Bedingungen werden durch verschiedene Constructionen der Oefen besser oder schlechter erreicht, so dass man nicht füglich die eine oder die andere als ausschließlich geeignet und die übrigen sämmtlich als untauglich darstellen kann, wie schon von selbst daraus folgt, dass die verschiedensten Arten noch immer angewandt und von vielen als die vorzüglichsten der Erfahrung nach betrachtet werden.

18. Die Oefen sind entweder sogenannte Windöfen, welche in den Zimmern eingeseuert werden, oder Caminösen. Welcher von beiden Arten der Vorzug gebühre, ist schwer zu ent-Ziemlich allgemein wird angenommen, dass die ersteren mehr Brennmaterial erfordern, und dieses ist im Ganzen nicht ungegründet. Um aber in dieser wissenschaftlichen Untersuchung nicht bei einer allgemeinen Empirie stehen zu bleiben, mögen folgende näherungsweise richtige Größenbestimmungen zur Entscheidung dienen. Aus einigen, vor längerer Zeit angestellten Versuchen fand ich, daß sogenanntes gut ausgetrocknetes (lufttrocknes) Holz, nachdem es mehrere Tage unter einem Zimmerofen gedürret war, etwa 1 seines Gewichtes verloren hatte. Es lässt sich nicht mit hinreichendem Grunde annehmen, daß das zum gewöhnlichen Verbrennen verbrauchte Holz einen solchen Grad der Trockenheit habe, als jenes zur Verarbeitung bestimmte, noch dass durch die von mir angewandte Austrocknung alles Wasser aus demselben entfernt sey. Um daher auf allen Fall keine zu große Werthe zu erhalten wollen wir annehmen, gemeines, gut lufttrocknes Holz enthalte, 0.16 Wasser und 0.84 verbrennliche Stoffe. Man kann ferner annehmen, dass wohl ausgetrocknetes Holz im Mittel nach Rum-FORD 1 0,43 Kohle liefert, und so wird man sich von der Wahrheit nicht sehr entfernen, wenn man voraussetzt, dass der Rest beim Verbrennen als Kohlenwasserstoffgas zu betrachten sey. Nach DALTON 2 aber erfordert 1 & des letzteren zum Verbrennen 4 & Sauerstoffgas , 1 & Kohle aber 2,8 & dieser Gasart , mithin verzehrt 1 & verbrennendes Holz  $0.43 \times 2.8 + 0.41 \times 4 = 2.8$  & Sanerstoffgas, und zersetzt also unter der Voraussetzung einer vollständigen Verzehrung von allem Sauerstoffgas der atmosphärischen Luft  $\frac{2,8}{0.21}$  = 13 % Luft, oder 143 Cub. F. Wenn

man aber nach einer allerdings sehr unsicheren Bestimmung annimmt, dass bei gut getrocknetem Holze vom Ansange seines

<sup>1</sup> Schweigg. J. VIII. 160.

<sup>2</sup> Ein neues System des chem. Theils d. Naturw. übers. von Wolf. Berl. 1812. II Vol. 8. I. 91.

Brennens an bis zur vollständigen Verzehrung der Kohlen 100 Minuten erfordert werden, und ein Zimmer von den in Nr. 11. angenommenen Dimensionen zur Erwärung bei einem Temperaturunterschiede von 25° C. für eine einmalige Heizung 10 % Hölz bedarf, so verzehren diese in jeder Minute 14,3 Cub. Luft. Nach der zehendselbst aufgestellten Berechnung dürfen aber in ein solches Zimmer eindringen: durch die Fenster 4,007 durch die Thitren 7,20, durch die Decke 7,45, also zusammen 18,45 Cub. F. Luft, und es ergiebt sich also, dafs unter den angenommenen Bedingungen die Windöfen nicht nachtheilig seyn würden. Wenn man aber berücksichtigt, dafs die Luft beim Verbrennen des Holzes kaum zur Halfte zersetzt wird, so wäre diesemnach die Heizung mit Windöfen wegen der größeren Menge der in die Zimmer dringenden Luft im Verhältnifs von 2×14,3 oder nah 28, also etwa ein und ein halbes Mal gegen 18, 415 oder nah 18, also etwa ein und ein halbes Mal gegen

die Heizung durch Caminofen kostspieliger, und nur in demjenigen Falle würde dieser größere Aufwand nicht stattfinden, wenn die Zimmer weniger dicht verschlossen sind, als bei der Berechnung angenommen wurde, wie dieses sehr häufig der Fall ist, und daher eine größere Menge Luft eindringen lassen. Von der anderen Seite pslegen indess die in den Zimmern geheizten Windöfen sorgfaltiger gewartet zu werden als die Caminofen, man misst bei ihnen die erforderliche Menge des Brennmaterials genauer ab und verschließt sie regelmäßiger, wenn dasselbe verzehrt ist, wodurch jener Nachtheil etwas wieder aufgehoben wird. Für manche Person hat es außerdem eine Annehmlichkeit, die Heizung ihrer Zimmer nach Willkür selbst zu regieren, wozu noch der Vortheil der Windösen kommt, dass sie die kaltere und mit Dünsten verschiedener Art gemengte, die verdorbene, Lust wegsühren. Wenn man aber berücksichtigt, dass es an sich unmöglich ist, den Zug der Windöfen so genau zu reguliren, dass sie jederzeit nur die zur Consumtion des Brennmaterial's erforderliche Menge Luft einsaugen, indem zwar die Stärke des Zuges und die Menge der zur Verbrennung des Holzes und der Kohlen erforderlichen Luft mit der Intensität des Brennens und der dadurch erzeugten Hitze zunimmt, jedoch keineswegs in ganz gleichem Verhältnisse, dass noch außerdem verschiedene Nebenumstände, als die Richtung des Windes, der Zug der Schornsteine, die Höhe des Ofenrohrs u. s. w. auf die Stärke des Luftruges in den Windössen einen bedeutenden Einsulaß haben, und daß derselbe in der Regel etwes stärker seyn wird, als gerade erforderlich ist, damit nicht bei nachtheiliger Richtung des Windes Rauch ins Zimmer komme, so lotgt mit Gewissheit, daß ist windösen ricksichlich des größeren, bis mehr als zum Doppelten steigenden Bedarfs an Brennmaterian anchstehen, so wenig auch ihre übrigen Vorzüge zu verkennen sind.

19. Unter den verschiedenen, mir bekannten, Constructionen der Oefen theile ich drei mit, welche die in Nr. 18. geforderten Bedingungen am besten zu erfüllen geeignet sind, als Windösen und auch als Caminösen eingerichtet und in einigen Stücken nach dem jederzeitigen Bedürfnisse und dem Wunsche der Eigenthümer abgeändert werden können. Der erste ist ein Fig. runder Säulenofen, und zunächst wird angenommen, dals der- 62 selbe aus Gusseisen versertigt sey, jedoch kann er auch aus Blech gemacht werden, selbst aus Thon und, wenn man verlangte, von rectangulärer Form. A ist der Heizraum, an welchem der Hals B zum Eintritt in den Camin sich befindet. Die Säule C, welche in einer Nuth auf dem Heizkesten steht, und in der Regel als rand angenommen wird, während der horizontale Durchschnitt des Heizkastens rectangulär ist (jedoch auch abgerundet seyn kann, wenn man dieses vorzieht), kann cylinderformig seyn, obgleich es im Wesentlichen keinen Unterschied macht, wenn man ihr unten einen Wulst, oder durch sonstige Verzierungen, z. B. Guirlanden u. s. w. eine geschmackvollere Form giebt, und auf gleiche Weise ist es für ihre eigentliche Bestimmung gleichgültig, ob sie oben flach gelassen oder mit einer Urne oder einer sonstigen Figur geschmückt wird, wie denn überhaupt die verschiedenen möglichen Verzierungen dieser Oefen nicht in den Bereich der vorliegenden Untersuchungen gehören. In der Ebene der Axe dieser Säule bis auf den Heizkasten herab geht in zwei seitwärts an der inneren Wandfläche derselben befindlichen Nuthen das Blech von Gusseisen aß herab (die sogenannte Zunge), und wird mit dem gemeinen Kitt der Ofensetzer unten und an den beiden Seiten eingekittet. Sie dient dazu, um die glühende Luft zu zwingen, in der Richtung der Pfeile sich zu bewegen und mehr abgekühlt in den Hals y des Rauchrohres zu treten. Letzteres kann entweder geradeaus in den Camin zurückgeführt werden, wenn man mehr V. Bd. M

anf Schönheit als auf Ersparung des Brennmaterials sieht, im letzteren Falle aber kann dasselbe rechtwinklich umgebogen, bis zu einer beliebigen Höhe hinaufgeführt, und dann durch abermaliges rechtwinkliches Umbiegen in den Camin zurückgeführt werden. Ob Letzteres geschehen solle oder nicht, hängt indess zugleich von der Stärke des Luftzuges im Camine ab, indem bekanntlich die Bewegung der Luft durch die rechtwinkliche Biegung thres Canales leicht bis 0,2 von ihrer Geschwindigkeit verliert, und es könnte daher die letztere so sehr vermindert werden, dass dadurch eine vollständige Verzehrung des Brennmaterials unmöglich würde. Der Ofen kann auf einen geeigneten Stein gestellt werden, am vortheilhaftesten für seine Wirkung, um die Wärme der unteren Platte nicht zu verlieren und den Zutritt der kalten unteren Luftschicht zu demselben zu befördern, auf 4 Füße von 3 bis 6 Z. Höhe. Bei der Construction des Ofens ist ferner angenommen, dass derselbe keinen Rost habe, und ich gestehe, daß ich nach einigen Erfahrungen dieses für zweckmäßiger halte, weil die stark erhitzte Luft leicht einen so schnellen Zug annimmt, dass sie nicht vollständig zersetzt werden kann, dadurch das Brennmaterial abkühlt, das Brennen hindert und die Wirkung der Oefen schwächt, heißer dagegen die verglühenden Kohlen werden, um deste größer wird ihre Affinität zum Sauerstoffgase der atmosphärischen Luft, die stärker erhitzte Luft entweicht schneller, und beide vereinte Ursachen bewirken der Erfahrung gemäß einen stärkeren Effect, der Heiznng. Verlangt man aber dennoch einen Rost, so kann die Bodenplatte des Ofens leicht mit einem solchen versehen werden und der Ofen unten noch einen Aschenkasten mit freiem Luftzutritte von Außen erhalten.

kasten mit freiem Luftzutritte von Außen erhalten.

Fig. Der nämliche Öfen kann auch als Windofen construirt wer63. den; es ist dann abermals A der Heirkasten, BC die Skule, aß
die Zunge, die Rüchtung der Pfeile aber zeigt den Strom der heifesen Luft ain. In diesem Falle ist es nichts weniger als unvortheilhaft, dafs die Flamme an der nämlichen Seite aufsteigt, an
welcher geheizt wird, veliember muß als Holx hier durch den
frischen Luftzug bald in Brand versetzt werden, die hiernach
entstehende Flamme den in die Oeffung aufsteigenden Rauch
ergreifen, und entzänden, so dafs also der Ofen ohne künstliche Construction nach der Art des durch Triltoriera angegebenen ein rauchverzeihender wird. Uebrigens gilt von einem

so construirten Windofen alles dasjenige, was so eben rücksichtlich der Verzierungen, der Anwendung von Füßen oder einer Art von Sockel d d gesagt ist, wobei vielfache, das Wesen der Sache nicht unmittelbar treffende Veränderungen möglich sind. Auch die Dimensionen beider Arten von Oefen können gleich seyn, und richten sich theils nach der Größe der zu erwärmenden Räume, theils nach der Stärke des Wärmeverlustes derselben. Hat der Heizkasten 2 Fuss Höhe bei 18 Z. Seite, die Säule 15 Z. Durchmesser und 3 F. Höhe, so wird der Ofen das größte Zimmer, wenn es nur kein Tanz - oder Concert - Saal ist, heizen können, vorausgesetzt, dals die Wände und Fenster nicht allzu dünn und luftig sind, und die Kälte nicht wochenlang unter 25° C. hinabgeht. Von diesem Maximum kann man bis 18 Z. Höhe und 12 Z. Seite des Heizkastens und 18 Z. Höhe bei 10 Z. Durchmesser der Säule herabsteigen, um für kleine Zimmer dennoch die genügende Erwärmung zu erhalten.

20. Ein zweiter zunächst gusseiserner, und als Windosen Fig. eingerichteter, ist nach dem Principe der sogenannten Herrnhu- 64. ter - Oefen construirt, und kann auch aus Thon gemacht werden, wie denn die letzteren eigentlich nur einen eisernen Heizkasten haben oder auch diesen mit Kacheln umgeben. Den Zug der erhitzten Luft bis in den oberen Kasten C zeigt die Richtung der Pfeile. An der hinteren Seite des letzteren ist eine Oeffnung für das Rauchrohr angebracht, welches gleichfalls unmittelbar in den Camin zurückgeführt werden, oder zuvor durch rechtwinkliche Umbiegung eine Erhöhung erhalten kann, um die noch übrige Hitze des nicht völlig durch die Wandungen des Ofens abgekühlten Rauches zu benutzen; worüber das Namliche gilt, was so eben unter Nr. 19. bemerkt ist. Die offenen Räume B,B dienen dazu, eine bedeutende Wärmeausstrahlung derjenigen Platten zu geben, unter und über welchen der heiße Rauch hinstreicht, Außerwesentlich ist die Platte d. welche als Fortsetzung der Bodenplatte unter der Thüre fortläuft, vorn abgerundet ist, und das Herausfallen der Kohlen aus der Oeffnung des Ofens hindert, wodurch das Legen eines Bleches vor dem Ofen zur Sicherung des Fulsbodens überslüssig wird. Die Fig. Seitenansicht des Ofens zeigt die Heizthüre und bei aa zwei 66. runde Oeffnungen, welche zu den verschlossenen Räumen E und C führen, und dazu dienen, den hierin angesammelten Russ und die mechanisch fortgerissene, hier niedergefallene. Asche

herauszunehmen, obgleich die Menge der letzteren nach der Construction des Ofens nicht groß seyn kann. Daß sie gewöhnlich durch eingeklemmte Bleche verschlossen sind, versteht sich von stelbst.

Soll der Ofen zur Caminheizung eingerichtet werden, so fällt die Zunge d weg, und wird dann ein geeigneter Hals angegossen oder von starkem Eisenbleche eingesetzt. Oft verstattet die Lage der Camine nicht, dem so eingerichteten Ofen diejenige Richtung gegen das Zimmer zu geben, welche für dasselbe erforderlich ist. In diesem Falle konnte der Hals an der breiten Seite des Ofens angebracht, und der Ofen so gestellt werden; dass seine entgegengesetzte breite Seite gegen das Zimmer gerichtet wäre, wodurch indels die Heizung unbequemer und der Construction des Ofens nicht angemessen wird, Die Dimensionen des Ofens sind in der Zeichnung angegeben, und gelten für den Fall, wenn derselbe für ein großes Zimmer bestimmt ist, indem letzteres schon von ungewöhnlicher Größe seyn, nämlich mindestens 3 Fenster an der längeren Seite haben müßte, wenn ein solcher eiserner Ofen bei anhaltender und starker Heizung nicht ausreichen sollte. luzwischen können die angegebenen Dimensionen noch bis so weit vergrößert werden, daß die Höhe des Heizkastens 18 Z. Par. beträgt, die Breite 36 Z. und die Tiefe 18 Z., in welchem Verhältnis dann die übrigen Dimensionen gleichfalls theils vergrößert, theils die angegebenen beibehalten werden müßten. Uebrigens gebe ich nach meiner Ansicht der Sache diesen Oefen rücksichtlich ihrer Heizungskraft, nicht aber hinsichtlich ihrer Schönheit den Vorzug vor allen andern, weil sie die nothwendigen Bedingungen einer guten Heizung am besten erfüllen, nämlich eine vollständige Verzehrung des Brennmaterials, einen hinlänglichen, jedoch durch die wiederholten Biegungen nicht übermäßigen Luftzug, eine möglichst große Oberfläche zur Ausstrahlung der Wärme und einen hinlänglich langen Weg für die Flamme und heifse Luft im Innern geben, um vor dem Entweichen in den Camin gehörig abgekühlt zu seyn.

21. Es sind oben Nr. 16. die Vorzüge der eisernen und der fibnernen Oefen zusamussngestellt, und weil beide Arten deren eigenhümliche labein, so ist bei den eben beschriebenen Constructionen der Oefen darauf Rücksicht genommen, daß sie aus beiden Subshanzeit Verfertigt werden Vönnien, obleich das

Gulseisen am besten für sie geeignet ist. Auf gleiche Weise ist erwähnt, daß verschiedene Oesen in Vorschlag gebracht und wirklich ausgeführt sind, welche aus beiden Substanzen zugleich bestehen, um die Vorzüge beider zu vereinigen, namentlich die schnellere Erwärmung-durch das Eisen und die längere Dauer derselben durch den Thon, und dieses wird wirklich erreicht, wenn man bei der so eben beschriebenen den Heizkasten von, jenem, den Aufsatz aber von diesem verfertigen läfst, denn die umgekehrte Anordnung ist deswegen verwerflich, weil ein thönerner Heizkasten durch pnyorsichtiges Hineinwerfen des Holzes zu leicht zerstört wird. Ohne dem Fehler eines zu com? plicirten Baues zu unterliegen, scheinen mir die Feilner'schen Oefen eine sehr große Menge von Vorzügen zu vereinigen, weswegen ich ihre Beschreibung als einer dritten sehr zweckmä-Fig. fsig eingerichteten Art hier folgen lasse 1. Die beiden Zeichnun-66, u. gen stellen zwei verticale Durchschnitte desselben vor, und wer- 67. den zum Verstehen seiner Einrichtung genügen. Der eiserne Heizkasten e ruhet auf einer Unterlage von gebrannten Steinen so, dass der größte Theil der Bodenplatte, die beiden Seitenplatten und die vordere Platte unbedeckt, jedoch von einem thönernen, den unteren Theil des Ofens bildenden Mantel umgeben sind. In den hierdurch gebildeten Zwischenraum dringt die kalte Luft der unteren Schichten im Zimmer durch zwei an beiden Seiten unten angebrachte 3 Z. hohe und 8 Z. breite Oeffnungen, und entweicht erwärmt durch eine 21 Z. über den Boden des Zimmers erhabene messingne durchbrochene Verzierung. Aus dem eisernen Heizkasten ist die eiserne Röhre g von 6 Z. Durchmesser und 4 bis 6 Z. Höhe hinaufgeführt, um die Flamme, den heißen Rauch und die erhitzte Luft zur allmäligen Abkühlung in die verschiedenen Abtheilungen des zur Circulirung eingerichteten thönernen Obertheiles zu leiten. Die in diesen engen Cylinder spielende Flamme soll den durchgehenden Rauch entzünden, und somit eine vollständige Verbrennung des Heizmaterials bewirken. Auf die obere Platte des Heizkastens ff werden Mauerziegel gelegt, um eine blechene Tafel zu tragen, welche mit einer kreisrunden, ausgeschnittenen Oeffnung den eisernen Cylinder umfalst, und zugleich ringsum 1 Zoll von den

<sup>1</sup> H. Werer in Verhandl, des Vereins zur Beförderung des Gewerbsleißes in Preußen, Jahrg. 1823.



inneren Wandungen des thönernen Ofens absteht. Durch diese Vorrichtung wird das Eisen mit den erdenen Theilen des Ofens in Verbindung gebracht, ohne daß die ungleiche Ausdehnung beider Körper durch Wärme eine Zersprengung oder Zerreifsung bewirkt. Zu diesem Ende wird auf das Blech eine mit den inneren Wandungen des thonernen Ofens dicht verbundene, von dem äußeren Kranze des Cylinders abet 1 Z. abstehende Decke von flachen gebrannten Ziegeln gelegt, und die hierdurch um den Cylinder entstehende Vertiefung mit trockenem Sande aus> gefüllt, damit die Ausdehnung des letzteren nicht nachtheilig werde: Die aus Mauerziegeln verfertiete Scheidewand i. welche indess von der einen breiteren Ofenwand bis in die Mitte fortgeführt wird, die andere Hälfte aber frei läst, trägt die gleichfalls aus Mauersteinen versertigte, und daher der Hestigkeit der aus dem Cylinder aufsteigenden Flamme widerstehende Decke.k, welche gleichfalls nicht völlig den vierten Theil einer durch den Ofen gelegten horizontalen Ebene unbedeckt läßt, damit durch die so gebildete Oeffnung der heiße Rauch in die tibrigen Ahtheilungen des Ofens aufsteigen, ihnen seine Wärme mittheilen und endlich aus dem mit einer Klappe verschliefsbaren Rohre p in den Camin entweichen kann, Das Verhältniss der Weite solcher 7 Z. Seite habenden Oeffnungen zu der Weite des ganzen Ofens ist nach der Zeichnung sowohl aus ihnen selbst, als auch aus der verticalen Linie ersichtlich, welche die Räume n. n ... und l. l ... trennt, und es verdient daher nur noch bemerkt zu werden, daß die horizontalen Decken der folgenden Abtheilungen aus doppelten, vermittelst Lehm verbundenen, die verticalen Scheidewände aber aus solchen einfachen flachen Ziegeln verfertigt werden. Solche Oefen haben, wie aus dieser Beschreibung erhellet, ungemein viele Masse, erhalten daher, einmal erhitzt, die Wärme lange Zeit, und bedürfen pur einmal, oder bei strenger Kälte zweimal des Tags geheizt zu werden; dagegen dauert es aber nach absichtlich angestellten Versuchen zwei Stunden, bis sie das Zimmer auf das Maximum der Temperatur bringen.

22. Bei Weitem die schwierigste von den in Nr. 14, geforderten Untersuchungen betrifft die Größe der Oefen, wie schon daraus von selbst hervorgeht, dals in der Regel bei dieser Frage nicht in Voraus bestimmt ist, wie oft, mit welchem und mit wie wie Brennmaterial geheizt werden soll, desgleichen welches Material und welche Form 'man für die Oefen wihlt. Die Erfahrung,' wie zahlreiche Beispiele sie auch aufstelle kännte, giebt fast gar keine genaue Auskunft, denn die Oefen werden meistens nach bloßem Gutdünken von den Empirikern gewählt, und wenn ein solcher dann mehr oder weniger als das Verlangte leistet, so liegt die Ursache hiervon in vielen Fällen nicht sowohl an der Größe des Ofens, als vielmehr an andern unbeachteten Bedingungen. Obgleich also wöllig scharfe Bestimmungen hierüber nicht erwartet werden können, so hoffe ich doch durch die nachfolgenden Betrachtungen mindestens einen Weg aufzunden, um genäberte zu erhalten.

Bei der Heizung eines Zimmers macht es einen großen Unterschied, ob die Luft in demselben und seine Wände, Fenster und Thüren vallständig erkaltet sind, ader ob sie noch einen Theil der früheren Erwärmung beibehalten haben, so dass daher nur der zwischen den abwechselnden Heizungen erlittene und der fortdauernd durch Ableitung stattfindende Verlust ersetzt werden müssen. Für gewöhnliche Wohnzimmer findet in der Regel das Letztere statt, indess wird es gut seyn, auch das Erstere zu berücksichtigen. Nehmen wir also als Norm ein Zimmer von der in Nr. 11. beschriebenen Größe, und setzen in genähertem Werthe fest, daß die Wände nur bis etwa zur Hälfte ihrer Dicke, wenu sie massiv sind, die zur Einschließung der Zimmerwärme erforderliche Temperatur annehmen müssen, wodurch die Berechnung dann auch für die Wände der nicht massiven Zimmer passt, berücksichtigen wir ferner, dass ein solches Zimmer in 24 Stunden niemals vollständig erkaltet gefunden wird, mithin auch die Wärme während dieser Zeit die Wandungen nicht gänzlich zu durchdringen vermag, dass es aber endlich etwa einer Stunde Zeit bedarf, um ein solches Zimmer gehörig zu erwärmen, eine Temperaturdifferenz von 25° C. angenommen, so erhalten wir folgende Größen. Das angenommene Zimmer hat 1433 Quad. F. Wandfläche, Decken und Fußboden mit eingeschlossen, welche zu 1F. Dicke angenommen eben so viele Cub. F. betragen, und da Fulsböden und Decken selten diese Dicke haben, so können die Thüren und Fenster füglich vernachlässigt werden. Es wird ferner von der Wabrheit nicht sehr abweichen, wenn wir das spec. Gewicht dieser Substanzen gegen Wasser = 2 annehmen, und die specifische Wärmecapacität, obgleich etwas geringer, derjenigen

der Luft gleich setzen. Diesemnach geben die in 24 Stunden oder in einer Stunde um 14 zu erwärmenden sesten Massen sür 1433×2

1 Minute ein Aequivalent von 1433 × 2 = 1532,2 0,001299 × 60 × 24 = 1532,2

Cub. F. Luft. Hierzu kommt der Inhalt des Zimmers mit 4032

Cub. F., welches auf 1 Min.  $\frac{4032}{60} = 67,2$  Cub. F. giebt, und

endlich die in Nr. 10. beerechnete Abkühlung von 34,89 Cub. F., also zusammen 1634,3 Cub. F. Luft, welche um 25° C. erwärmt werden müßten. Nach sehr genauen Bestimmungen Deben 5 Quad. F. Metallifäche in 1 Sec. 0,5 Cub. F. Dampf, woßir man aber, um vollkommen sicher zu seyn, 10 Quad. F. setzt, welches dann in 1 Minute 30 Cub. F. Dampf giebt. Indem aber die Dichtigkeit des Dampfes gegen Luft bei gleicher Elasticität 5: 8, die specif. Wärmecapacität beider gegen Wassen 0,8470 und 0,2669 ist, die latente Wärme des Dampfes aber 640° C. beträgt, so vermag ein Quadrat Fuß geheizte Metalliäche 30×640×5×0,8470.

30×640×5×0.8470 = 152,3 Cub. F. Luft um 25° C. zu er-0×25×8×0.2660 = 152,3 Cub. F. Luft um 25° C. zu erwärmen, wonach also ein für das angegebene Zimmer genügender

eiserner Ofen  $\frac{1634,3}{152,3}$  = 10,7 Quad. F. Oberstäche haben müßte. Obgleich aber die Heizkraft der metallischen Oberstächen schon

Obgleich aber die Heizkräti der metalisiehen Überlächen schon auf die Hälfte herbogeseit zu diesem Resultate geführt hat, und die eisernen Dampfkessel von den eisernen Oefen nicht bedentend abweichen, so muß doch berücksichtigt werden, daß schenstenen Steuer im Often die gesammte Fläche nicht auf gleiche Art umspielt, als dieses meistens bei den Dampfkesseln der Dampfmaschinen der Fall zu seyn pflegt, und wir werden daher bei Circulivöfen zu größerer Sicherheit gegen etwaige heftige Kälte und eine sonst mögliche, leicht unangenehme zu starke Heizung die doppelte Größe als die eben gefundene für ein Zimmer von den angegebenen Dimensionen anzunehmen haben, welches dann mit der gemeinen Erfahrung auch nahe genug übereinstimmt. Uebrigens versteht sich von selbst, daß ann die Oberfüsche der Oefen um so mehr vergrößern müsse, je mehr man die Circulation des Rauches vervielfältigt, wie es daun auch an sich klür sit, daß man sich bäuß genöbligt findet, ein ganz erkaltetes

<sup>1</sup> S. Dampfmaschine Th. II. S. 464.

Zimmer 2 bis 3 Stunden vorher anhaltend zu heizen, wenn es eine behagliche Temperatur annehmen soll, und außerdem kann die Heizung der eisernen Oeßen namentlich durch lebhaßten Luftzug, gutes und vieles Brennmaterial bei Nichtbeachtung des größeren Kostenaufwandes noch, weiter getrieben werden, als diesens Dampflessels, welches mit manchen Unbequemlichkeiten verbunden ist, aber auch die Möglichkeit gewährt, mit kleineren Oeßen größere Zimmer zu heizen. Daß dieses aber vermittelst der eisernen Oeßen sich allerdings erreichen lasse, davon habe ich mich durch die Erfahrung vollständig überzeugt, and ich glaube mit Sicherheit annehmen zu dürfte, daße ein solcher Circulirofen oder Säulenoßen von 10 bis 12 Quad. F. Oberstäche ein Zimmer von der angenommenen Dimension genügend zu heizen vermag.

Soll für irgend ein anderes Zimmer die Größe des erforderlichen Ofens bestimmt werden, so wäre es einfach, die Berechnung auf die angegebene Weise auch hierfür anzustellen, indess kann man durch folgende Betrachtung auf kürzerem Wege zu einem genäherten Resultate gelangen. Die Größe des Ofens wird hanptsächlich durch die Ausdehnung der Wände, der Decke und des Fußbodens bestimmt, wobei zugleich auch der Cubikinhalt der eingeschlossenen Luftmasse mit in dieser Bestimmung enthalten ist. Betrachten wir dann die Zimmer als ahnliche Körper (was zwar aus leicht begreiflichen Gründen nicht ganz richtig ist, in einigen Fällen aber zufällig genau zutreffen, für die bezweckte genäherte Bestimmung aber unbedenklich zu∸ gegeben werden kann), so verhalten sich bei diesen die Umfänge wie die Quadrate, die Inhalte wie die Cubi gleich liegender Seiten. Werden demnach diese Größen durch U, u; I, i und S, s bezeichnet, so erhält man

$$U: u = S^2: s^2, \text{ woraus } U = \frac{uS^2}{s^2};$$
 und 
$$I: i = S^3: s^3, \text{ woraus } I = \frac{iS^3}{s^3};$$

aus beiden aber  $U = u \left(\frac{1}{i}\right)^{\frac{2}{3}}$ .

Sieht man also den Umsang des gegebenen Zimmers und die hierfür berechnete Größe des Osens als Einheit an, so darf nur für ein anderes Zimmer vom Inhalte = I der Werth von U aus log, U = 1 × (log, I – log, i) gesucht werden, um mit der

gefundenen Normalgröße von 10,7 Q. F. multiplicitt die erforderliche Oberfläche des für ein solches Zimmer genügenden eisernen Ofens zu finden. Wäre z. B, der Inhalt eines Concertsales = 97000 Cub. F., so ist

log. 97000 = 4,9867717 log. 4032 = 3,6055205 log. I - log. i = 1,3812512 $\times 2 = 2,7625024$ 

: 3=0,9208341 giebt 8,3 = U

also wäre 8,3×10,7 = 88,81 Quad! F. Oberfläche das Minimum, welches ein Ofen halten müste, um ein solches Zimmer zu erwärmen, und wenn man Circuliröfen wählte, so müßte diese Grüße noch vermehrt werden, woraus folgt, daß so geräumige Säle für die gewöhnliche Ofenheizung sich nicht eignen, weil sie durch übermäßig große Oefen nothwendig entstellt werden müßten.

23. Auf einem andern Wege kann man gleichfalls zur Beantwortung der vorliegenden Frage, jedoch mit geringerer Sicherheit und Bestimmtheit, gelangen, wenn man nämlich die Quantität des Brennmaterials berechnet, welche zur Erzeugung der erforderlichen Hitze verbrannt werden muß, und hiernach die Größe des Ofens bestimmt, worin die Verbrennung geschehen soll. Es ist oben Nr. 1 gefunden, dass 1 Pf. gutes trocknes Holz 80000 Cub, F, Luft um 1º C, zu erwärmen vermag. Die so erzeugte Wärme kann aber auf keine Weise vollständig benutzt werden, sondern geht zum Theil durch den Schornstein verloren. Nach Versuchen mit DANIELL's Pyrometer ist die Hitze eines gemeinen Steinkohlenfeuers = 493° R. und so lasst sich ohne merklichen Fehler die des Holzes = 400° R. oder 500° C. annehmen. Wird dann ferner angenommen, dass der Rauch bei seinem Entweichen in den Schornstein noch 100° C. Wärme besitze, so geht hierdurch ; der erzeugten Hitze verloren, und bleiben somit nur 64000 Cub. F. Luft, welche um 1º C. erwärmt

werden, oder  $\frac{64000}{25} = 2560$  Cub. F. Luft, welche durch 1 Pf. Holz um 25° C. der Temperatur zunehmen. Dabei ist aber sehwer zu bestimmen, wie lange Zeit das Holz zur Verbren-

<sup>1</sup> Journ, of Sciences Nr. XXII. 309. Daraus in Bibl. univ. XVIII. 239.

nung gebrauche, und hierin eben liegt die Unsicherheit der gewachten Bestimmung. Entschieden ist dabei, daß die Consumtion des Holzes so viel schneller erfolgen wird, je hüher die Hitze des Ofens durch stetes Nachlegen wird, indem die gebildeten Kohlen eine baldige Entzündung und Verzehrung des zugelegten Holzes bewirken. Um daher zu genäherten Werthen zu gelangen, wollen wir annehmen, daß das Holz dann, wenn eine schnelle Erhitzung des ganz erkalteten Zimmers, wie im vorliegenden Falle, verlangt wird, 30 Minuten zu seiner Consumtion bedarf, wonach also in jeder Minute 2560 = 85,34 C.

sumtion bedarf, wonach also in jeder Minute 30 = 85,34 C, F. Luft durch 1 Pf. Holz um 25° seiner Temperatur erhöhet werden würden, und da nach Nr. 22 in derselben Zeit 1634,3 Cub. F. geliefert werden sollen, so mülste der Heizkasten des Ofens

F. geliefert werden sollen, so müsste der Heizkasten des Ofens = 19,15 Pf. Holz aufzunehmen im Stande seyn. Rech-85,34 nen wir dann ferner das Gewicht von einem Cubikfuls Holz, um runde Zahlen zu erhalten, zu 38.3 Pf., und nehmen wir ferner an, dass das gespaltene und im Ofen geschichtete Holz den vierfachen Raum seines Volumens einnehme, so erfordert der Heizkasten für die Aufnahme von 19,15 Pf, Holz einen Cubik-Inhalt von 2 Cub. F., und wenn dann endlich bei demselben die doppelte Länge für die einfache Höhe angenommen wird, so müßte derselbe im Innern 2 F. Länge bei 1 F. Höhe und Tiefe haben. Dieses Resultat passt zunächst auf die in Nr. 20 angegebene Construction des Ofens, und beweiset, dass ein solcher von den dort angegebenen Dimensionen für ein Zimmer von der angenommenen Größe mehr als hinlänglich sey, was mit der Erfahrung völlig im Einklange ist. Soll die Berechnung auchauf die in Nr. 19 angegebene Construction unter Voraussetzung eines cubischen Heizkastens passen, so müßte seine Seite im Innern = 12 = 1,26 F. oder 15,12 Z. betragen. Dabei ist dann endlich noch das freie Spiel der Flamme zu berück-

24. Die so eben mitgetheilten Größenbestimmungen beeichen sich zumächst auf eiserne Oefen; inzwischen kann die letztere in sofern auch füglich auf Kachelöfen angewandt werden, als sie die Größe des Heizkastens angiebt, und es keinen großen Unterschied macht, ob die in demselben durch das Ver-

sichtigen.

brennen des Holzes erzengte Wärme in kürzerer Zeit durch, die Wandungen des eisernen Ofens oder in längerer durch die des thönernen dem Zimmer mitgetheilt wird. Bei den thönernen Oefén bezweckt man indefs hauptsächlich die Erzengung einer anhaltenden, nicht strallenden, mehr gleichmäßigen Wärme, und ihre für ein gegebenes Zimmer erforderliche Örbise kann daher nach einem ganz andern Principe, als dem bisher angewandten, bestimmt werden. Wacssanax's wechter anf allen Fall das Vertrauen eines sehr richtigen praktischen Blickes für sich hat, nimmt an, daß 56 Quad. F. Oberfläche eines thönernen Öfens hinreichen, um in jeder Minute 96 Cub. F. Luft um 20° C. zu erwärmen, mithin 67 Q. F., um die nämliche Menge um 25° C. zu erhitzen, wonach für ein Zimmer von der oben angenommenen Normalgröße in genähertem Wertlie die Obergfläche des Ofens nicht geringer als  $\frac{67 \times 35}{96} = 24,5$  Quad. F.

seyn dürfte, weil bei der bestimmten Abkühlung von 34,89 Cub. F, in jeder Minute auf den Warmeverlust durch geöffnete Thüren und Fenster keine Rücksicht genommen ist, und die Differenz der äußern und inneren Temperatur die angenommene Normalgröße von 25° C. häufig übersteigt. WAGENMANN befolgt noch ein anderes Princip zur Berechnung der erforderlichen Größe eines thönernen Ofens, welcher für ein gegebenes Zimmer eine genügende aber zugleich nicht unangenehm strahlende Wärme liefern soll, und es scheint mir wichtig genug, die Sache auch nach diesem zu untersuchen, wenn ich gleich in den Größenbestimmungen der Elemente etwas abweichen muß, Es lässt sich, wie schon oben bemerkt ist, nicht annehmen, dass ein Zimmer während der Zeit, in welcher der Ofen nicht geheizt wird, namentlich während der Nacht, ganz erkalte, und dann in einer bestimmten Zeitfrist durch die Heizung des Ofens bis zu derjenigen Temperatur erwärmt werden müsse, bei welcher der fortdauernde Warmeverlust anfängt, und anhaltend durch den Ofen ersetzt werden muss; dagegen aber wird man eine etwas zu große, eben daher aber auch für etwas nachtheiligere Bedingungen genügende Bestimmung erhalten, wenn man verlangt, dass ein Ofen nicht blos den oben berechneten anhaltenden Wärmeverlust der Zimmer durch Fenster, Thuren und

<sup>1</sup> A. a. O. S. 16.

Wände jederzeit ersetze, sondern auch denjenigen nachzuholen vermöge, welcher während der unterbrochenen Heizung statt gefunden hat. Wenn man diesemnach annimmt, daß ein thonerner Ofen zweimal binnen 24 Stunden geheizt werde, und dabei selbst nach Wagenmann von 100° C. bis 50° C. herabsinke, also im Mittel eine Temperatur von 75° C. habe, während die äußere Luft auf 25° C, als den Unterschied der im Zimmer und außerhalb desselben stattfindenden Temperatur zu er+ wärmen ist, so lälst sich festsetzen, daß der Ofen die für 24 Stunden erforderliche Wärme auf zweimalige Heizung vertheilt in seiner Masse enthalte. Es beträgt aber der Wärmeverlust binnen 24 Stunden nach Nr. 10 an Luft 50241.6 Cub. F. Wird dann ferner die specif. Wärmecapacitat des Thones und der Luft als gleich, oder größerer Sicherheit wegen = 0,2090: 0.2669 nach Nr. 16 angenommen, das spec. Gewicht derselben gegen Wasser == 2 und == 0,001290 gesetzt, so beträgt die für zweimalige Heizung binnen 24 Stunden erforderliche Thonmasse 50241,6×25×0,2669×0,001299 = 6,9454 Cub. F. oder in

 $2 \times 75 \times 2 \times 0.2090$ runder Zahl 7 Par. Cub. F., welche zu 140 Pf. angenommen 972,35 Pf. wiegen. Ein Ofen von dieser Größe würde also für ein Zimmer von den angegebenen Dimensionen, nämlich 18 F. Länge, 16 F. Tiefe und 14 F. Höhe genügen, und es last sich immerhin annehmen, dass für eine nicht außerordentlich bedeutende Differenz der Temperaturen ein solcher bei verhältnifsmäßig stärkerer Heizung gleichfalls genügen werde. Hier ist nämlich das Maximum der Wärme, welches der Ofen erreicht, zu 100° C. angenommen; nach TRENGOLD 1 aber wirkt die Oberfläche eines geheizten eisernen oder thönernen Ofens erst dann unangenehm auf die Luft, wenn ihre Hitze über 150° C. hinausgeht, so dass hiernach also ein Ofen ohne Nachtheil die Hälfte mehr zu leisten vermöchte, als angenommen ist. Verlangt man aber die Größe eines Ofens für ein anderes Zimmer von größerem oder geringerem Umfange, so mulste eigentlich die Berechnung ganz auf gleiche Weise angestellt werden, indels kann man vermittelst der in Nr. 22 gegebenen Formel mindestens zu einem genäherten Resultate gelangen.

25. Die letzte bei der Ofenheizung in Betrachtung kom-

<sup>1</sup> Edinb. Phil, Journ. XXIV. 263.

mende Untersuchung betrifft die erforderliche Menge des Brennaterials. Sie ist in sofern schwer zu beantworten, als nicht bloß die Quantität desselben, sondern auch seine Güte und die Vollständigkeit seines Verbrennens in Betrachtung kommt; inzwischen wird man auf folgende Weise zu einer mindestens genäherten Bestimmung gelangen. In Nr. 23 ist gezeigt, dals 1 Pf. gesundes, gut luttrocknes Holz in einem zweckmikig construiten Ofen verbrannt 2560 Cab. F. Luft um 25° C. zu erhöhen vermöge. Indem aber nach der so eben aufgestellten Bereichnung birmen 24 Stunden 50241,6 Cab. F. Luft um eben so

viele Wärme abgekühlt werden, so würden  $\frac{50241.6}{2560}$  oder nahe

20 Pf. Holz täglich erfordert werden, um ein gut geschlossenes Zimmer, den Verlust durch geöffnete Thüren und Fenster nicht mitgerechnet, bei der erforderlichen Temperatur zu erhalten, wenn dasselbe täglich geheizt würde, insofern die Abkühlung während der Nacht durch eine stärkere Heizung am Tage wieder compensirt werden muß. Berücksichtigt man aber, daß bei einem gewöhnlichen Wohnzimmer in der Regel wenigstens die eine der Thüren häufig geöffnet wird, und dadurch einen bedeutenden Wärmeverlust hervorbringt, so wird man sich von der Wahrheit nicht sehr entfernen, wenn man hierfür noch 5 Pf. mehr, also im Ganzen 25 Pf, rechnet 1. Wird ein Zimmer mit einem Windofen geheizt, hat es außerdem Bleifenster, rissige und schlecht schließende Thüren und noch obendrein eine dünne Decke, so wird diese Menge um einen verhältnismässigen Theil vermehrt werden müssen, welcher im höchsten Falle bis -zu einer gleichen Größe steigen kann, so dass unter diesen Bedingungen wohl 50 Pf. täglich erfordert werden können, wobei es indess dennoch erforderlich ist, dass der Ofen durch eine Klappe verschlossen werde, weil soust die Größe der Abkühlung wegen der unbestimmbaren Stärke des Luftzuges, und somit auch die Menge des erforderlichen Brennmaterials gar nicht genau bestimmt werden kann. Ist ein Zimmer gänzlich abge-

<sup>1</sup> Nach Wachmann a. a. 0. S. 10 bedarf ein Zimmer von 3888 rheinl. Cub. F. Inhalt 28 F. Brennholt in 24 Stunden. Berücksichtigt man die höhere Kälte im nördlichen Deutschland, so kommt diese Menge mit der für das mittlere und südliche im Texte augenommenen sehr genau überein.

kühlt, und soll es erst auf die mittlere Temperatur erwärmt werden, so sind nach Nr. 23 hierzu 19,15 Pf. Holz erforderlich, wovon aber derjenige Theil abzuziehen ist, welcher diese Quantität während des Verbrennens zum Ersatze des ununterbrochenen Wärmeverlustes beiträgt. Soll diese letztere Größe nicht gerechnet werden, so folgt aus den in Nr. 22 und 23 mitgetheilten Bestimmungen, dass zum Erwärmen des Zimmers von

den angenommenen Dimensionen  $\frac{1532,2}{85,34} = 17.6$  Pf. Holz er-

forderlich sind, und diesemnach bedarf man zur Erheizung eines völlig erkalteten Zimmers am ersten Tage etwa 3 der erforderlichen Holzmenge mehr, als an den übrigen Tagen, mithin im Ganzen 42 Pf., welches Resultat von den durch Erfahrung unmittelbar erhaltenen gewiss nicht merklich abweicht. endlich aus der hier gefundenen Bestimmung diejenigen gesucht werden, welche man bei bedeutend stärkerer Kälte und für grössere Zimmer verlangt, so giebt rücksichtlich des Ersteren die Nr. 11 aufgestellte Formel für ein stets geheiztes Zimmer bei einem Temperaturunterschiede = 1 die Menge des Holzes =

 $\left(\frac{\Delta t}{25^{\circ}}\right)^{2} \times 25$  Pf. und für ein ganz erkaltetes (minder richtig) =  $\left(\frac{\Delta t}{25^{\circ}}\right)^2 \times 42 \text{ Pf.}$ ; rücksichtlich des Letzteren aber die in Nr.

22 aufgestellte für beide Fälle  $\left(\frac{1}{i}\right)^{\frac{3}{4}} \times 25$  und  $\left(\frac{1}{i}\right)^{\frac{3}{4}} \times 42$ 

Pf. in ziemlich genäherten Werthen. Hiernach würden also für ein Zimmer von 97000 Cub. F. Inhalt nahe 200 oder 336 Pf. Holz erforderlich seyn. Ist das spec. Gewicht des Holzes == 0,6 und das absolute Gewicht eines Par, Cub. Fuls Wasser = 70 Pf. so beträgt jene erstere Quantität 4,76 die letztere 8 Cub. F. Holz. welche Bestimmungen man nach ohngefährer Schätzung der Erfahrung völlig angemessen finden wird.

26. Die so eben ausführlich beschriebene Ofenheizung hat in sofern etwas wider sich, als einige Strahlung der Wärme vom Ofen aus nebst einer hiermit unausbleiblich verbundenen Ungleichheit in der Erwärmung der Zimmer auf keine Weise ganz vermieden werden kann. Ein zunächst vorliegendes Mittel hiergegen sind die Ofenschirme, welche die horizontalen Wärmestrahlen auffangen, dagegen aber ein Aufsteigen der erwärmten Luft um den Ofen und mittelbar eine stärkere Strömung in den verschiedenen Luftschichten der Zimmer bewirken. Denkt man sich dann ferner den Ofen etwas tiefer, selbst bis unter den Fußboden hinabgesenkt und statt eines Schirmes mit einem Mantel so umgeben, dass die erwärmte Lust sämtlich in die Höhe steigen muss, so hat man das Element der Lustheizung. Ofenheizung hat außerdem den Nachtheil, dass bei stärkerem Feuer als zur Erhaltung einer gerade genügenden Erwärmung erfordert wird, der Ofen nicht sogleich abgekühlt werden kann. und man daher einen kalten Luftstrom in das Zimmer leiten muss, um der Ueberheizung zu begegnen, welchem vermittelst der Lustheizung abgeholfen wird, wenn man die Eintrittsöffnung der warmen Luft so einrichtet, dass sie sich augenblicklich verschließen läßt. In dieser allgemeinen Darstellung liegen nicht bloss die Elemente einer neuerdings so viel besprochenen Heizungs-Methode, sondern es folgen auch aus derselben die Bedingungen ihres Gelingens nebst der Ueberzeugung, daß die dazu geeigneten Arten der Vorrichtung weder schwierig seyn, noch auch auf anderen als ganz bekannten physikalischen Principien beruhen können. Außerdem liegt die Sache so nahe, und ist so unmittelbar mit der Ofenheizung verbunden, dass eine ganz einfache bloss rohe praktische Anwendung dieser Methode unsehlbar schon in den frühesten Zeiten stattfinden mulste. Wirklich findet man auch in vielen alten Gebäuden über den Oefen in den unteren Stockwerken Löcher in die Zimmerdecken eingeschnitten, um die warme Luft durch diese hindurchzuleiten, und höher liegende kleine Gemächer zu erwärmen. Kunstlicher, zugleich aber auch zweckmäßiger, werden diese Vorrichtungen, wenn man den Ofen absichtlich unter die Decke des Zimmers hinabsenkt, in einen eigens hierfür eingerichteten Heizraum stellt, und die warme Lust aus diesem den Zimmern zuführt. Auch solche Vorrichtungen sind indels sehr alt, und finden sich namentlich in den Gebäuden des Deutschordens in Preussen aus dem dreizeligten Jahrhundert<sup>1</sup> und im Rathhause zu Regensburg, wo STURM2 dieselbe sah und beschrieb. Will man noch höher hinaufgehen, so ist ent-



<sup>1. 1.</sup> Das Schlofs der dentschen Ritter in Marienburg, von Be-

<sup>2</sup> Dessen deut. Ueb. des Vickola, Wolfenbüttel 1699. Beide Augaben outlehne ich aus Wagenmann a. a. O. S. 4.

schieden, dass schon die Romer zu den Zeiten des Seneca aufhörten, nach uralter Sitte Kohlen in einer Pfanne in die Zimmer unmittelbar zu setzen, sondern in den Palästen unterirdische Gemächer auf diese Weise erwärmten und die warme Luft von da aus in die höheren Gemächer leiteten, wie namentlich in den Speisesalen des HELIOGABALUS geschah; auch fand man die hierzu bestimmten Canale in einem zu Autun ausgegrabenen romischen Pallaste 1.

In den neuesten Zeiten wurde die Luftheizung vermuthlich zuerst in England wieder in Anwendung gebracht, indem namentlich STRUTT dieselbe 1792 zu Belper in seiner Maschinenspinnerei einführte2, und weil sie unter den geeigneten Umständen entschiedene Vortheile gewährt, so wandte man sie nicht blofs in großen öffentlichen Räumen, z. B. im Royal Institution, sondern auch in Privatwohnungen an, fand sie aber nicht überall vortheilhaft, und ließ sie daher an vielen Orten wieder eingehen. In Frankreich stellte CURANDAU eine Lustheizung in der Nast'schen Porzellanfabrik her3, und es ist nicht zu bezweifeln, dass auch andere die Ersindung nachahmten, in Deutschland aber, namentlich in Berlin, legten der Geh. Oberbaurath SCHINKEL und der Ofenfabricant FEILNER 1817 eine Luftheizung mit besonderen Heizkammern im Pallaste des Prinzen Friedrich an 4. Inzwischen wurde die Aufmerksamkeit des Publicums hauptsächlich im südlichen Deutschland auf diese vermeintlich neue Heizmethode durch MEISSNER geweckt, welcher dieselbe in einer eigenen Schrift 5 übermäßig anpries. Ich selbst warnte in einer kurzen Anzeige 6 vor einem unbedingten Glauben an die versprochenen Vortheile dieser Heizungsart und einer hieraus folgenden schädlichen Anwendung unter nicht geeigneten Bedingungen, allein vielleicht fand die Schrift um so mehr Beifall 7, je weniger sie eigentlich wissenschaftlich ver-

<sup>1</sup> Bescu Geschichte d. Erfind. X. 82.

<sup>2</sup> Sylvesten the Philosophy of domestic economy. Nottingh, 1819. S HERMESTARDT Bülletin, V. 356.

<sup>4</sup> WAGENMANN a. a. O. S. 4.

<sup>5</sup> Die Heizung mit erwärmter Luft, u. s. w. Wien 1822, 8.

<sup>6</sup> Heidelb, Jahrb, d. Lit. 1823.

<sup>7</sup> Die 2te vermehrte Auflage erschien Wien 1823, die 3te ebend. 1826 um das Vielfache vermehrt. V. Bd.

fast ist, ihr Inhalt aber eine oft so zweckwidrige Anwendung, dass es mitunter an das Unbegreisliche grenzt. Viele waren nämlich für die Sache, vermuthlich wegen des Reizes der vermeintlichen Neuheit, so eingenommen, dass sie glaubten, ein gemeiner Ofen in eine Heizkammer eingeschlossen, müsse hierdurch geeignet werden Wunder zu thun, und das wahrhaft Unmögliche zu leisten. So sollten unter andern in einem mir bekannten Falle mehr als eine halbe Million Cubikfuss Luft in einer Menge zerstrenter Zimmer durch nicht mehr als zwei Oefen geheizt werden, obgleich sich aus einer einfachen Berechnung nachweisen liefs, dass dann das verbrannte Holz mehr Wärme hatte erzeugen müssen, als es unter den günstigsten Umständen verbrannt überhaupt zu liefern vermag. Verschiedene misslungene Versuche und getäuschte Erwartungen führten daher nach dem gewöhnlichen Gange der menschlichen Ansichten zum gänzlichen Misstrauen, und viele sind gegenwärtig geneigt, die ganze Sache überhaupt als unbedingt zweckwidrig und sogar nachtheilig zu verwerfen. Nachtheilig war dabei noch der Umstand, daß die Aufgabe, welche ihren Principien nach zunächst und unmittelbar in das Gebiet der Physik gehört, diesem entrissen wurde, indem manche Baumeister und selbst gemeine Ofenfabricanten die an sich so einfache Sache mit unnöthigen Künsteleien überluden, und wenn ihnen zufällig eine oder einige Einrichtungen gelungen waren, das Aufserwesentliche für wesentlich hielten, wobei der Schein unvermeidlich war, als sey das Problem auf gewisse Weise ein mysteriöses, zu dessen Kenntniss man nur durch eigene Erfahrung und auf einem mühsamen Wege gelangen könne, ohne eines sicheren Erfolgs dennoch gewiss zu seyn. Eben diese Unsicherheit bei einer Sache, welche von der einen Seite so unmäßig gepriesen, von der andern wegen vielfachen und meistens mit großen Kosten verbundenen Mißlingens so sehr herabgesetzt wurde, führte in solchen Fällen, wo die Einrichtung einer Luftheizung wünschenswerth erschien, zu einer Menge vermeintlicher Verbesserungen bald der Oefen, bald der Heizkammern, der Canale u. s. w., welche aber bei dem Mangel fester Grundprincipien meistens in kostspielige und den Effect störende Ueberladungen ausarteten. Sollen daher die physikalischen Lehrsätze nicht blofs unfruchtbare Speculationen seyn, sondern mit ihrer ganzen Wichtigkeit in Anwendung treten, wovon unter andern namentlich H. Davy zwei glänzende Beispiele in seinen Sicherheits-Lampen und den Protectoren der Schiffsbeschlige gegen das Rosten unfgestellt hat, so war es eben no zweckmäßig als mützlich, daß der Verein zur Beförderung des Gewerbließes in Preußen, das Problem der Luftheizung durch eine eigene aus Physikern, Chemikern und Bauverständigen zusammengesetzte Commission sowohl theoretisch als auch nach den Resultaten der gemachten Erfahrungen untersuchen ließ, und den abgestatteten Bericht öffentlich bekannt machte 3. Da man hierin alles Nöthige über den Gegenstand zusammengestellt findet, so folge ich demselben im Wesenlichen, mit Benutzung dessen, was Theorie und Erfahrung mir selbst an die Hand gegeben hat, ohne zugleich alle die überflüssigen oder schädlichen Vorrichungen zu erwähnen, womit solche Anlagen von Unkundigen überläden sind.

27. Nach dem oben aufgestellten Hauptprincipe ist es im Wesentlichen nicht sehr verschieden, ob die Oefen im Zimmer stehen, und die durch sie erwärmte, mithin aufsteigende und durch hinzutretende kältere ersetzte Luft dem zu erwärmenden Raume unmittelbar mittheilen, oder in einen eigenen Heizraum eingeschlossen die umgebende Luft erwärmen, so dass sie nach statischen Gesetzen durch eigene Canale in die Zimmer strömt. Es bedarf daher für den Zweck der Luftheizung keiner eigenthümlichen Oefen, sondern die Construction derselben beruhet auf den nämlichen Bedingungen, als die der Zimmeröfen, und sie können daher auf gleiche Weise eingerichtet seyn, weswegen auch besondere Vorschriften hierfür ganz überslüssig sind. Weil indess bei der Luftheizung die unangenehme Strahlung der eisernen Oefen wegfallt, die Heizkammern und Canale aber von selbst Wärmebehälter zum Nachhalten der Wärme darbieten. so sind aus den in Nr. 16 angegebenen Gründen die gusseisernen Oefen vorzuziehen, weil Eisenblech bei anhaltender Heizung leicht verbrennt, und eine Beschädigung der Oefen gerade bei der Luftheizung mit großen Unannehmlichkeiten verbunden ist. Auf geschmackvolle Formen der Oefen zu sehen ist für diesen Zweck unnöthig, und somit scheint mir folgende Construction die vorzüglichste, weil sie ein hinreichend rasches und vollständiges Verbrennen des Brennmaterials befördert und zur

<sup>1</sup> Die mehrerwähnte Schrift von Wagermann: Ueber die Heizung mit erwärmter Luft. Berl. 1827. 48 S. gr. 4. mit 3 Ktf.

Mittheilung der hierdurch erzeugten Wärme an die umgebende Luft die größte Obersläche darbietet. A ist der Heizkasten mit seinem am Ende eingemauerten und durch eine eiserne Thür a verschlossenen Halse. Wegen eines in diesen Oefen leicht entstehenden übermäßigen Luftzuges muß in der Mitte oder unten in der Thür a noch ein kleines Thürchen oder ein Schieber angebracht werden, um durch eine größere oder kleinere Oeffnung die Menge der einströmenden Luft zu regiren. Die Bodenplatte des Heizkastens ruhet mit dem einen Ende in der Mauer des Camin's, mit der andern auf einem Fusse von gebrannten Steinen k, etwa 6 Par. Z. von dem gleichfalls mit gebrannten Steinen, oder noch besser mit Flielsen, gepflasterten Boden der Heizkammer abstehend. Im Uebrigan ist die Construction des Ofens aus der Zeichnung klar. Er besteht nämlich aus vier ähnlichen Kasten b, c, d, e, welche mit ihren Oeffnungen in die Nuten des unteren Kastens passen, und indem hierdurch der ganze Ofen bloß horizontale Fugen bekommt, in welche sich das Eisen durch sein eigenes Gewicht fest eindrückt, so steht nicht zu befürchten, dass der Rauch irgendwo durchdringt, eine Bedingung, worauf man genau achten muß. Außerdem begreift jeder Sachverständige leicht, dass bei dem ganzen Ofen weder Schrauben noch Bänder erforderlich sind, welche den Preis erhöhen und wegen ungleicher Ausdehnung des ungleichen Eisens dem dichten Schließen mehr nachtheilig als vortheilhaft sind, abgesehen davon, dass sie die Stärke und Haltbarkeit des Ganzen vermindern. Zwischen den einzelnen Kasten bleiben · die Räume β, γ, δ, ε für die freie Lufteirculation offen, α, α, α und α aber sind dünne gulseiserne Platten, welche zum Tragen der freien Enden der Kasten dienen; zum Herausnehmen der fortgerissenen Asche aber und zum Reinigen des Ofens werden an der freistehenden schmaleren Seite solche Oeffnungen angebracht, als bei dem in Nr. 20 beschriebenen Ofen. letzte Kasten e hat einen Hals f, welcher rund oder quadratisch seyn, und etwa 6 Z. Durchmesser oder 5 bis 6 Z. Seite haben kann, durch die Mauer des Camin's geht, und mit einer Klappe g vermittelst der Stange und des Ringes h verschließbar seyn muß. Außer den angegebenen Dimensionen, aus denen die übrigen von selbst folgen, ist noch zu bemerken, dass die Tiefe des Ofens zu 18 Z., der Hals desselben aber von quadratischem Queerschnitte angenommen wird, Ein solcher Ofen, auf

die Wie gegossen, wie die gemeinen Oefen, namentlich auf der Asbacher Hütte bei Kirn am Rhein gegossen werden, hält an Gewicht nicht unter 600 aber auch nicht über 1000 & und kostet somit zur Stelle nach dortigen Preisen zwischen 40 bis 60 preuß, Thaler. Findet man die Höhe, welche vom Boden an gerechnet höchstens 8 Par. F. betragen würde, zn groß, so kann dieselbe dadurch vermindert werden, dass man die oberen Theile des Ofens, mit Ausnahme des Heizkastens, niedriger macht, oder die Kasten c und d ganz wegläßt, und e unmittelbar auf b setzt, wobei dann der Rauch zwar nicht so vollständig abgekühlt wird, die Lufheizung aber bei minder günstigem Locale dennoch sehr gut möglich bleibt. Die hier angegebenen Dimensionen können nach Umständen höchstens um 4 vermindert werden, eine Vergrößerung derselben ist aber durchaus nicht rathsam, weil sie den angegebenen Forderungen an einen guten Ofen nicht zusagen würde; verlangt man aber mehr als ein solcher Ofen zu leisten vermag, wie in vielen Fällen leicht der Fall seyn kann, so besteht ein einfaches Mittel darin, dass man zwei oder mehrere Oesen in die Heizkammer stellt, bis man über den geforderten Effect gesichert ist, und ich wundere mich in der That, dass ich die Angabe dieses so einfachen und in mancher Beziehung so zweckdienlichen Mittels noch nirgend gefunden habe. Sind die Dimensionen des Ofens, namentlich die Höhe des Heizkastens A, überhaupt kleiner, so muss die Flamme an der hinteren Wand des Ofens, wie bei gewöhnlichen Circulirofen, aufsteigen, und der Ofen erhält durch entgegengesetzte Circulation einen Kasten weniger, wie aus dem Anblicke der Zeichnung von selbst folgt.

Uebrigens wird die erforderliche Größe des einen oder der mehreren anzuwendenden Oesen leicht nach den in Nr. 22, 23 und 24 angegebenen Regeln gesinden, mit Rücksicht auf einige später zu erwähnende Eigenthümlichkeiten der Lustheizung. Alle anderweitigen viellschen Vorschläge von einer Verbindung der Oesen mit Circulirösen, Trommeln, Röhren, welche lothrecht oder noch zweckwidriger horizontal durch den Ofen gehend, die Circulation der Lust befordern sollen, von einem Röhrensysteme, welches mantelartig den Osen, wie den von Strautt, unglebt, um die Lust zur Berührung mit der Oberläche des Metalles zu zwingen, übergehe ich mit Sülschweigen, weil siewie in Wustvos's geologischer Theorie geschieht, gleichsam voraussetzen, daß das Naturgesetz vom Aufsteigen der leichteren Lufthelichen in den schwereren bei den Luftheizungsöfen aufgehoben seyn könne, und in so fern wesentlich nachtheilig sind, als sie theils die Bedingungen des schnellen Verbrennens der Brennmafterialien hindern, theils das oft so nöthige Hinzu-kommen zum Ofen ummöglich machen, und endlich die beabschtigte freie Circulation der Luft mehr hindern als befördern. Wer sich von den außerordentlichen Wallungen der Luft, welche in einem Heizraume den Ofen umspielt, durch den Augensehni überzeugen will, der daf nur etwas Magnesia aus einem Glase durch Flor gegen den Ofen pudern, um aus der Bewegung der fortgerissenen Theilchen die Luftströmungen zu erkennen.

28. Die Heizkammern, worin die Oefen stehen, sollen nicht selbst geheizt werden, vielmehr ist die Wärme, welche sie ausnehmen, und nach Aussen zerstreuen, ein von der Lustheizung unzertrennlicher Verlust, sondern sie sind bloß dazu bestimmt, die zu erwärmende Luft einzuschließen, bis sie durch die Wärmecanäle entweicht, und die kalte von Außen an ihre Stelle tritt. Hieraus folgt von selbst, dass das Material derselben ein schlechter Wärmeleiter seyn muß, und so werden sie am besten von gebrannten Steinen verfertigt, inwendig und auswendig mit Kalk beworfen und verputzt. Man hat ganz zweckmäßig vorgeschlagen, sie in der Art doppelt zu machen, daß beide Wandungen durch eine Luftschicht von etwa 6 Z. Dicke getrennt würden, weil die trockne Luft ein schlechter Warmeleiter ist; noch besser würde man diesen Zweck erreichen. wenn man eine innere Heizkammer von verzinntem Eisenbleche in einem Abstande von etwa 6 Z. mit einer gemeinen Heizkammer aus gebrannten Steinen umgabe, eine minder kostbare Vorrichtung, als so manche unnöthige Künsteleien an den Oefen. und wobei die Dicke der äußeren Heizkammer nicht über 12 Z. erfordern würde. Ist die Heizkammer einfach, so wird ihre Dicke durch den Gebrauch der ganzen Heizung bedingt. Wenn diese nämlich für Kirchen, Theater, Concertsäle u. s. w. be-



<sup>1</sup> Andere Substanzen, welche mit der Oberfläche der Oesen in Berührung gebracht, verbrennen, sind zu diesem Versuche nubrauchbar,

stimmt ist, so dass sie nur an einzelnen Tagen gebraucht wird und in den Zwischenzeiten völlig wieder erkaltet, so reicht eine Dicke von 12 Z. hin, weil diese in den wenigen Stunden der Heizung nicht völlig durchwärmt wird, vielweniger also eine bedeutende Menge Wärme nach Außen abzugeben im Stande ist. Soll sie dagegen dazu dienen, um ein oder mehrere Zimmer stets warm zu erhalten, so ist eine Dicke von 18 Z. erforderlich und von 2 F. noch vortheilhafter, auch würde für diesen Fall, vorzüglich in kälteren Gegenden, eine doppelte, oder die oben angegebene innere Umgebung der Heizkammer aus Weißbleich durch Verminderung des Holzaufwandes die größeren Kosten bald wieder ersetzen. Der Natur der Sache nach erfordert die Heizkammer oben eine solche Wölbung oder Verengerung, dass die erhitzte Lust aus ihr leicht und ungehindert in den oder in die Wärmecanäle strömen kann, und nachtheilig ist es auf allen Fall, wenn die Oeffnungen der letzteren niedriger liegen, als die oberste Höhe der Heizkammer, weil dann ganz oben eine Stagnation der heißesten Luftschichten und ein steter Verlust an Wärme durch die Decke eintritt.

Die Bestimmung des Abstandes der inneren Wandung der Heizkammer vom Ofen hängt von verschiedenen, zum Theil einander entgegengesetzten Bedingungen ab. Gerade die anscheinend wesentlichste, nämlich die hinlängliche Erwärmung der erforderlichen Luftmenge innerhalb derselben, kommt bis zu einer gewissen Grenze gar nicht in Betrachtung. Es wird nämlich in der Folge gezeigt werden, dass die Geschwindigkeit der in den Wärmecanälen aufsteigenden Luft ihrer Temperatur direct proportional ist. Befindet sich daher wenig Luft in der engeren Heizkammer, so wird sie stärker erwärmt werden, daher auch wegen schnellerer Strömung in kürzerer Zeit wechseln und somit kürzere Zeit mit dem Ofen in Berührung bleiben, bis beide einander entgegengesetzte Bedingungen in ein gewisses Gleichgewicht kommen. Hieraus folgt aber unmittelbar, dass man bei der Luftheizung auf gleiche Weise als bei der Ofenheizung hauptsächlich nur dahin zu sehen habe, dass jederzeit eine hinlängliche Menge Luft bis auf die erforderliche Temperatur erwärmt werde. Auf der andern Seite wird die Wärmestrahlung des Ofens die innere Wandung der Heizkammer um so viel weniger treffen, folglich diese um so weniger Wärme nach Außen ableiten, je größer der Abstand derselben ist, ja es ließe sich

ein Abstand denken, in welchem sie dem Ofen gar keine Wärme entzöge, wenn man annehmen könnte, dass die den Ofen zunächst umgebende, und durch ihn erwärmte Lust fortwährend in die Höhe stiege und durch andere, von unten durch einen Canal herbeigeführte wieder ersetzt würde, ohne die entferntere umgebende mit in diese Bewegung zu ziehen. Weil dieses Letztere aber in der Ausführung unmöglich ist, so werden die auf allen Fall erwärmten Wände der Heizkammer eine ihrer Oberfläche proportionale Menge Wärme annehmen und durchlassen, und in dieser Hinsicht also nicht von zu weitem Umfange seyn müssen. Indem zu diesen Rücksichten also noch eine neue, nämlich Vermeidung einer unnöthigen Verschwendung von Raum der Heizkammern, und von der andern Seite das Bedürfniss hinzukommt, den eingeschlossenen Ofen zu untersuchen und zu reinigen, so wird ein Zwischenraum von 9 Z. an zwei Seiten und von 18 Z. an den beiden andern zwischen dem Ofen und der inneren Wandung der Heizkammer den verschiedenen Forderungen am besten angemessen seyn, ohne daß einige Zolle mehr oder weniger einen bedeutenden Unterschied herbeiführen. Aus der letztgenannten Ursache, nämlich weil man zu Zeiten am Ofen nachsehen und denselben reinigen muß. ist es erforderlich, dass man von Aussen in die Heizkammer kommen könne. Hierzu bedarf es indels eines blossen Loches. welches etwa 2 bis 3 F. über dem Boden und 18 Z. bis höchstens 2 F, im Durchmesser haltend, quadratisch oder rund in der Wand der Heizkammer angebracht, und inwendig mit einer Thure von Eisenblech, auswendig aber von Holz, verschlossen wird.

Man hat in einigen Fällen in den Heizkammern größere oder kleinere Wärmemagszine, aus locker aufgeschichteten und durch eiserne Bänder zusammengehaltenen Granitsteinen angelegt, an deren Statt man jede beliebige andere Steine, z.-B.
Besalte, Porphyre u. s. w. nehmen könnte, und die Erfahrung
soll:für die Güte dieser Einrichtung zeugen. Wenn man die
Kosten und den größeren erforderlichen Raum nicht in Anschlag
hingt, so läßt sich schwerlich ein positiver Nachtheil eines sol-

<sup>1</sup> Namentlich bei der durch den Baudirector u. Regierungs Rath Tausst im Locale des Kön, Kriegsministeriums in Berlin angelegten Luftheizung. S. WAGENSAN G. C. O. S. 42.

chen Apparates nachweisen, allein schon aus diesen Gründen und noch aus andern würde ich im Ganzen dagegen entscheiden. Beim Anfange der Heizung nämlich muß die Wärmeproduction am stärksten seyn, weil dann nicht bloss die unausgesetzt statt findende Ableitung der Warme durch die Umgebungen der Zimmer ersetzt werden soll, sondern zugleich die im Zimmer enthaltene Luft, die Wände und Decken und obendrein die Heizkammer selbst eine Erhöhung der Temperatur erfordern. Zu dieser nämlichen Zeit nehmen dann auch jene Magazine einen sehr großen Theil der erzeugten Wärme auf, um sie später wieder abzugeben, wenn bloß der anhaltende Warmeverlust der Zimmer einen Ersatz fordert. Man bedarf daher zur gleichzeitigen Erwärmung jener Magazine einer ungleich größeren Wärmeproduction, als ohne diese nothig sevn wurde, und erreicht damit nichts weiter, als dass die Heizung dann eine desto längere Zeit aufhören könne. Außerdem sind die Wände der Heizkammer selbst sehr bedeutende Wärmemagazine, welche das Nachhalten der Wärme mindestens eben so gut zu bewirken vermögen, als gewöhnliche thönerne Oefen. Diesemnach würde ich solche künstliche Magazine bloß in denjenigen Fällen geeignet finden. wenn Gründe vorhanden sind, die Heizung der Oefen mehrere Stunden lang zu unterbrechen, z. B. bei Krankenzimmern oder Schlafzimmern, wenn man diese auch während der Nacht möglichst gleichmäßig warm zu erhalten wünscht. ohne dann das Heizen fortzusetzen, wäre es auch nur um das Geräusch zu vermeiden, welches vermöge der Fortpflanzung des Schalles durch die Wärme-Canale leicht gehört werden könnte 4

29. Ueber den Ort, wo die Heizkammern anzulegen sind,

<sup>1</sup> Prof. Walcuux in Garleruhe und ich waren vor Zahren genötligt; unter nachheiligen Bedingnigen eine Laftheitung zu entwerten, welche dann sefort durch mich ausgeführt wurde. Sie ist phne alle Künsteleien so einfach, als ich die Vorrichtung im Allgemeinen hier beschreibe. Ein ehniger Ofen der Localität wegen nur mit einer einzigen Grealstien, und daher minder vortheilhaft oonstruirt, als der obne beschriebens, heitr 7 Zimmer, sämmtlich aus einkwer heibzin, als dieses nur unter den nachtheiligsten Bedingungen seyn kann, deren Gesammt-Inhalt 1949! Par. Cub. P. beträgt, Bei einer äußeren Temperatur von — 15° bis — 21° R. war die in den Zimmern + 12° R. Dafs der Ofen bei so nachteiligen Bedingungen mitutet Tag und Nacht geheist werden mußte, and daher viel Holz kostete, ist gewiße nicht zu erwundern, und liefs sich im Vorzus berechnen.

kann kein Zweifel obwalten. Es wird nämlich in der Folge gezeigt werden, dass die Geschwindigkeit der Luftströmung den Quadratwurzeln aus der Höhe der Leitungs - Canale für die warme Luft direct proportional ist. Wird in der hierüber demnächst anzugebenden Formel die Höhe h = 0 gesetzt, so wird die Geschwindigkeit der Luftströmung gleichfalls = 0. Hieraus folgt schon von selbst, daß die Heizkammer mit den zu erwärmenden Zimmern nicht in derselben horizontalen Ebene liegen darf, und obgleich bei der für den sogenannten Luftwechsel eingerichteten Luftheizung die gemeinschaftliche Wirkung des Canales, wodurch die zwar kalte, aber allezeit dennoch etwas erwärmte Luft aus den Zimmern in die Höhe geleitet wird, und desjenigen, welcher ihnen die erhitzte Luft zuführt, die Geschwindigkeit der Strömung bedingt, so lasst sich dennoch nachweisen, dass unter geeigneten Umständen auf gleiche Weise eine der verlangten entgegengesetzte Strömung eintreten könnte, als dieses nicht selten bei den Schornsteinen der Fall ist. Angenommen nämlich, es würde eine an sich keineswegsgeringe Luftströmung von 3 F. in 1 Sec. erzeugt, zugleich aber dränge in das Zimmer durch die individuelle Richtung des Windes ein an Umfang gleich starker Luftstrom von 4 F. Geschwindigkeit in derselben Zeit (eine nicht übertriebene Größe, da man für den kaum merklichen Wind 10 F. rechnet), so würde sich die erhitzte Luft offenbar mit 1 F. Geschwindigkeit rückwärts bewegen. Hierin liegt der einfache Grund der manchen so räthselhaft vorkommenden Erscheinung, dass von zwei Zimmern, welche durch den nämlichen Heiz-Canal aus zwei Oeffnungen desselben erwärmt werden sollen, nur das eine warme Luft erhält, während in dem andern die kalte Luft in die Oeffnung einströmt. Die Heizkammern gehören also auf allen Fall unter das Niveau der zu heizenden Zimmer, und der eigentlich für sie geeignete Ort ist ein Souterrain, wenn gleich ihre eigene Höhe sowohl bei der Einrichtung für den Luftwechsel als auch für die Circulation auf allen Fall bei gehöriger und nicht absichtlich widersinniger Construction mindestens einige Strömung hervorbringen muss.

30. Der Eintritt der kalten Luft in die Heizkammer kann auf eine gedoppelte Weise stattlinden, indem dieselbe entweder aus dem Freien zuströmt, oder aus den Zimmern wieder in die Heizkammer zurückgeleitet wird. Im ersteren Falle hat die Aufgabe gar keine Schwierigkeit. Es bedarf nämlich nur einer Oeffnung unten am Boden in der Heizkammer, deren Oueerschnitt der Summe der Queerschnitte aller Ahleitungs-Canële für die warme Luft gleich ist, und zu welcher die äußere Luft entweder unmittelbar aus dem freien Raume oder aus einem sonstigen mit reiner Luft erfüllten Orte freien Zutritt hat. Fürchtet man eine Verunreinigung derselben, so kann man einen Canal von iener Oeffnung aus ins Freie führen, welcher aber etwas weiter, als jene Oeffnung seyn muss, wenn er lang und hauptsächlich, wenn er gekrümmt ist, und dals derselbe gegen Verunreinigung geschützt werde, versteht sich wohl von selbst. Alle übrige Künsteleien, namentlich Canale mit Thurmen und Windfahnen als Luftfänge, sind überslüssig, mitunter nachtheilig. Soll die kältere Luft aus den Zimmern wieder in die Heizkammer zurückgeführt werden, so legt man hierfür einen Canal unmittelbar über dem Fussboden oder in demselben an, welcher bis an den Boden der Heizkammer herabgeht, und daselbst mündet. Die Weite desselben muß der des Wärmecanals gleich seyn. Welche von diesen beiden Arten, deren erste man den Luftwechsel, die zweite dagegen die Circulation nennt, zu wählen sey, dieses wird durch die Bestimmung der zu heizenden Zimmer entschieden. Sind diese Trockenstuben, wozu die Luftheizung mit ganz überwiegendem Vortheile geeignet ist, so versteht sich von selbst, dass die mit Dämpsen überfüllte Lust derselben nach Außen geleitet, der Heizkammer dagegen stets neue zugeführt werde. Eben dieses ist der Fall, wenn Krankenzimmer oder Fabriksäle auf diese Weise geheizt werden, in denen die verarbeiteten Materialien oder die große Zahl der vereinten Menschen eine stete Ventilation nothwendig machen. Bei Theatern, Tanz-, Concert-, Klubbsälen u. s. w., kann die mit der Ausdünstung so vieler Menschen überfüllte Luft nicht füglich dem heißen Ofen wieder zugeführt werden; weil aber solche Räume in der Regel früher erwärmt werden müssen, als sie mit Menschen angefüllt sind, so ist es rathsam, beide Einrichtungen zu vereinigen, und anfangs die kalte Luft der Zimmer wieder in die Heizkammer zurückzusühren, nach der Anfüllung mit Menschen aber den hierfür bestimmten Canal zu schließen, und denjenigen zu öffnen, welcher die Luft aus dem Zimmer abzuführen bestimmt ist. Eine zweckmäßig eingerichtete Luftheizung wird zwar nicht leicht ohne den erwarteten

Effect seyn; soll aber die Sicherheit des letzteren in Beziehung auf die vorliegende Frage bestimmt werden, so ist es allerdings denkbar, dass auf gleiche Weise, als bei manchen Schornsteinen, in dem Ableitungscanale der Luft aus dem Zimmer etwa auf die Gänge der Gebäude oder auf den Speicher, oder endlich auch ins Freie ein so starker herabgehender Luststrom entstände, als nöthig wäre, um die kalte Luft mit gleicher Geschwindigkeit in das Zimmer herabzudrücken, als womit sie im Wärmecanale aussteigt, und dadurch die Wirkung des letzteren aufzuheben oder sogar umzukehren, in welchem Falle dann die Einrichtung der Circulation sicherer seyn würde. Weil aber die Luft im Ableitungscanale auf allen Fall warmer als die außere ist, sie daher nach physikalischen Gesetzen schon an sich eine gewisse Steigkraft erhält und diese noch obendrein durch diejenige vermehrt wird, welche der Wärmecanal erzeugt, so ist für eine beträchtliche Höhe beider der angegebene Fall fast unmöglich: mindestens aber höchst unwahrscheinlich. Wenn auf der andern Seite der Ableitungscanal für die kalte Luft in die Heizkammer zurückgeführt ist, der Boden der letzteren sehr warm wird, die Höhen beider Canale, des für die warme Luft und des für die kalte bestimmten, einander gleich sind, so läßt sich denken, dass bei anfangender Heizung in beiden etwas kalte Luft niedersinkt und wenig warme aufsteigt, allmälig aber beide in ein Gleichgewicht kommen, vermöge dessen aus der verschlossenen Heizkammer keine Luft aufsteigen kann, weil sonst ein Vacuum in ihr entstehen müßste. Aber auch diese Möglichkeit beruhet auf einer so großen Menge von Zufälligkeiten, daß sie mindestens höchst unwahrscheinlich wird; indels scheint mir so viel gewifs, dass eine schnellere Strömung dann entsteht. wenn die kalte Luft durch eigene Abzugscanale aus den Zimmern in höhere Räume oder ins Freie geleitet wird, als wenn man sie in die Heizkammer zurückführt, wobei in beiden Fällen die Abzugs - Canäle vom Fulsboden ausgehen müssen1.

I Mir ist von einem glaubhaften Angenzengen erzählt, dafe eine Laftheizung, bei welcher die kalte Luft wieder in die Heinkammer zurückgefuhrt wurde, den erwarteten Effect uicht hervorbrachte, his man einen Absugs-Coanl der kalten Luft im Preie miegte, worauf die verlangte Wärmer erhalten wurde. Judels ist mir weder die Thaisache, noch die inriduelle Construction so gesam bekannt, dafs' ich utvrheil daeung eründen könnte.

Aus einer Rücksicht ist indels, die übrigen bereits angegebenen Bedingungen gleich gesetzt, diejenige Einrichtung vorzuziehen, nach welcher die kalte Lust aus den Zimmern in die Heizkammer zurückgeführt wird, und zwar aus der ökonomischen. Es leuchtet nämlich schon an sich ein, dass nicht bloss kalte, sondern eine allmälig zunehmend stärker erwärmte Luft durch die Abzugs-Canäle aus den Zimmern geleitet wird, wenn gleich am Fulsboden derselben eine verhältnismäßig kalte Schicht vorhanden seyn mag, und dass somit diejenige Wärme ganz verloren wird, welche dieser Schicht bereits mitgetheilt ist, es sey denn, dass man diese etwas erwärmte Luft für höher liegende Räume, als Gänge, Kammern u. s. w. benutzen wollte. Indels hat WAGENMANN 1 durch eine genaue Berechnung selbst das Verhältnis aufgestellt, in welchem die Heizung mit Abaugs-Canalen ins Freie einen größeren Aufwand an Brennmaterial erfordert als mit solchen, welche die kalte Luft der Zimmer wieder in die Heizkammer zurückführen. Ist nämlich die erforderliche Menge erwärmter Luft = a die demnach in der nämlichen Zeit aus dem Wärmecanale zuströmende = x; der Unterschied der äußeren und der Zimmertemperatur = t, die Warme der zuslielsenden Luft = t'; die der abslielsenden = t", so ist

$$xt' = at + xt''$$
; also  $x = \frac{at}{t'-t'}$ 

woraus die erforderliche Menge Luft, walche in der gegebenen Zeit um t Grade erwörmt werden muß, damit das Zimmer seine mittlere Temperatur beibehalte

$$\frac{t'}{t}x = \frac{t'}{t'-t'}a$$
 gefunden wird. Diesemnach verhält sich die erforderliche Menge

der zu erwärmenden Luft bei der Circulation zu der beim Luftwechsel wie a:  $\frac{t}{t-t'}$ 0 a oder wie 1:  $\frac{t}{t-t'}=1:1+\frac{t'}{t-t'}$ worin das letzte Glied den allezeit stattfindenden Mehrbedarf der Wärmeerzeugung beim Luftwechsel ausdrückt. Hieraus folgt, dafs der Luftwechsel allezeit einen Wärmeverlust herbeiführt, welcher so viel größer ist, je höher die Temperatur der abgeleiteten Luft steigt und je geringer der Unterschied der Temperaturen dieser und der zugeführten wird. Wäre nämlich t'=t'



<sup>1</sup> A. a. O.

Circulation.

oder die Temperatur der abgeleiteten Luft derjenigen der zugeführten gleich, so würde t" = 00 seyn, d. h. es würde alle zugeführte Wärme auch wieder abgeleitet, und könnte durch eine unendliche Wärmeproduction keine Erhöhung der Temperatur erzeugt werden 1. Wird dagegen t"=1 t', so ist t" = 1 und es verhält sich der Holzaufwand bei der Circulation zu dem beim Luftwechsel wie 1:2. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Luft aus dem Wärmecanale so viel wärmer seyn müsse, je größer der Unterschied der mittleren Temperatur des Zimmers und der äußeren Lust ist, und so kann es ziemlich als Regel angenommen werden, dass die Temperatur des Zimmers das arithmetische Mittel zwischen der äußeren und der zuströmenden warmen sey, in welchem Falle  $t = \frac{t'}{2}$ , und das Verhältnis des Brennmaterials =  $1: \frac{2t}{2t-t''} = 1: 1 + \frac{t''}{2t-t''}$ ist. Der im letzten Gliede ausgedrückte Mehrbedarf kann nie = 1 werden, weil t" allezeit kleiner ist als t, und somit kann in der Wirklichkeit der Verbrauch des Brennmaterials beim Luftwechsel nie das Doppelte von demjenigen betragen, welchen die Circulation erfordert. Um endlich ein Beispiel in Zahlen aufzunehmen, sey die äußere Temperatur - 10° C.; die der unteren Luftschichten des Zimmers = 14° C. die mittlere des Zimmers = 18° C. und der zuströmenden Luft = 40° C., so ist also  $t=28^{\circ}\,\text{C.}\,;\;t'\!=\!40^{\circ}\,\text{C.}\,;\;t''\!=\!14^{\circ}\,\text{C.}\,,\;\text{mithin}\frac{t''}{t'-t''}\!=\!\frac{14}{40-14}$ = 16 und das Verhältnis der Holzconsumtion zwischen beiden Einrichtungen = 13:20 wobei also der Lustwechsel etwas über die Hälfte oder 7 mehr Brennmaterial erfordern würde, als die

31. Die Canale, welche die warme Luft aus der Heizkam-

<sup>1</sup> Diesem anscheinend paradozen Satze steht ein anderer noch paradozerer zur Seite. Wäre nämlich t">t", so wirde t", negativ, und der Luftwechsel weniger Breannaterial erfordern, als die Circulation. In diesem Falle aber müßte derselbe eine eigenthämliche Wärmequelle in sich selbst haben, und das Resultat der Formel wäre allerdinge gerechtterigte.

mer in die Zimmer führen, und wegen schnellerer Strömung meistens etwas enger gemacht werden als die Ableitungs-Canäle für die kalte, bieten im Ganzen nur geringe Schwierigkeiten dar, erfordern jedoch eine der richtigen Theorie angemessene Construction. Wird in massiven Häusern die Luftheizung zugleich mit der Erbauung eingerichtet, so ist das Einfachste. sie in dem Innern der Seitenwände sogleich hinaufzuführen, vorausgesetzt, daß sie mit den Thüröffnungen nicht in Collision kommen. Die Tragbalken, deren Nähe Wagenmann wegen Feuersgefahr fürchtet, kommen weniger in Betrachtung, weil man ihnen leicht ausweichen kann, und ein Entzünden derselben durch die Luft (wenn kein stark anfloderndes Feuer in der Heizkammer selbst ausbricht) unmöglich ist. Hierzn wäre nämlich eine Hitze von mehr als 250° C. erforderlich, welche in keinem Canale entstehen kann, da die Geschwindigkeit der Luftströmung ihrer Temperatur direct proportional ist, und die Luft daher zu schnell wechseln würde, als dass sie diese Hitze annehmen könnte. In dem angenommenen Falle also werden die Canale sogleich bei der Aufführung der Mauern hergestellt, und inwendig glatt mit Mörtel oder noch besser mit Gyps verputzt, weil die Bewegung der Luft in Canalen so viel leichter von Statten geht, je glattere Flächen diese haben. Wird eine Luftheizung in einem schon fertigen oder einem nicht massiven Hause eingerichtet, so liegt es in der Natur der Sache, dass der Anfang des Leitungs - Canals von der Heizkammer aus, und gleichsam als Fortsetzung derselben aus gebrannten Steinen gemauert sey, die Fortsetzung desselben kann aber dann aus thönernen Röhren, aus blechenen (insbesondere von dem wenig Wärme strahlenden Weißblech) und selbst aus hölzernen bestehen, welche letztere aber einen Ueberzug von Leinen, darüber von Papier, auch wohl einen Verputz und einen Anstrich erhalten müssen, um fortdauernd luftdicht zu seyn; vorzugsweise möchte ich die letzteren indels nicht empfehlen. Um durch die Canale nicht zu viele Warme zu verlieren, rath WAGENMANN sie zunächst mit einer Luftschicht und dann mit einer Mauer zu umgeben, ein nicht verwerflicher Vorschlag, wenn die Localität es erlaubt und die Zimmer dadurch nicht entstellt werden.

Die Weite der Canäle kann theoretisch sehr scharf bestimmt werden, wenn man berücksichtigt, dass die Lust in ihnen mit einer gewissen gesorderten Geschwindigkeit aufsteigen soll. Nach statischen Gesetzen fällt eine Säule ingend einer Flüssigkeit den Quadratwurzeln aus ihrer Höhe proportional, und wenn daher als Zeiteinheit eine Sexagesimalsecunde angenommen, der lathrechte Fallraum in derselben g, die Höhe der herabfallenden Säule aber h genannt wird, so ist die Fallgeschwindigkeit in Paris. Fals in einer Secunde<sup>2</sup>

 $c = \sqrt{4gh....(1)}$ 

Die Luftsäule fällt oder steigt aber nicht mit ihrem ganzen Gewichte, sondern blofs mit ihrem relativen, und die gegebene Formel muss daher mit dem hieraus erhaltenen Factor multiplicirt werden. Heisst daher in Graden des hunderttheiligen Thermometers die Temperatur der Lust, in welcher die gegebene Luftsäule herabfallen soll = t, ihre eigene Temperatur = t' der Unterschied t - t' = t", so ist diesemnach ihre Fall-Geschwindigkeit in einer Secunde = t" 74gh. Ist dann t' kleiner als t, mithin die betrachtete Luftsäule schwerer, so wird die Geschwindigkeit ihres Falles unmittelbar gegeben. Ist umgekehrt t' größer als t, oder ist die gegebene Luftsäule die wärmere, so wird das Resultat der Formel gleich groß, aber negativ, d. h. die wärmere Luftsäule wird mit der nämlichen Geschwindigkeit aufsteigen, mit welcher die kältere herabsinkt. Das größere oder geringere Gewicht der Luftsäule (ihr relatives Gewicht, womit sie herabsinkt oder aufsteigt) wird aber nicht durch die Temperatur unmittelbar gegeben, sondern durch die Zusammenziehung oder Ausdehnung, welche sie durch dieselbe erleidet, und da diese Größe eine durch Erfahrung genau bestimmte ist, so ergiebt dieses von selbst den erforderlichen Factor = 0,00375 für 1° C. und es ist also

c = 0.00375 t'' V 4 g h. . . . . . (2)

So wie aber endlich ein aufsteigender Wasserstrahl, z. B. bei einer Fontaine, nicht die volle Höhe erreicht, welche er den Gesetzen nach erreichen müßte, weil bei seiner Bewegung ein viellacher Widerstand zu überwinden ist, so wird auch die Juthstüle nicht die ganze aus der Formel folgende Geschwindigkeit erhalten, weil sie hieran durch die Trägheit der Masse, den Gegendruck der aus der Stelle zu treibenden Luft, die Adhäsion an den Wänden der Canäle u. s. w. gehindert wird.

Diese allgemein bekannte Formel bedarf keines Beweises.
 Vergl. Fall. Th. IV. S. 6.

G. C. Senstipt hat durch sinnriche Versuche denjenigen Factor aufgefanden, welcher aus diesen Hinderhissen der Bewegung hervorgeht, indem er die Geschwindigkeit der in einer blecheene Rühre aufsteigenden erhitzten Luft vermittelst der Zahl der Umdrehungen eines kleinen Flugrädehens in einer gemessenen Zeit bestimmte, und ihn =0,43 fand. Dieser ist zwar geringer, als andere ihn gefunden haben, allein bei der Genauigkeit der Versuche und der Uebereinstimmung ihrer gesammten Resultate wage ich denselben nicht um mehr als 0,07 zu erhöhen, so daß also in runder Zahl 1,5 heruskommt. Hiernach ist also

$$c = 0.5 \times 0.00375 \, t'' \, \text{V} \, 4 \, g \, h..... \, (3)$$

und wenn g zu 15 Par. R. angenommen wird, für 1 Secundet:
c = 0,014523 t" \( f \) h für 1 Minute: c = 0,87142 t" \( f \) h. Es
verhält sich also die Geschwindigkeit der Luftströmung in den
Wärmecanälen directe wie die Differenz der Temperaturen in
die Quadrawurzeln aus den Höhen. Hat man hieranch die Geschwindigkeit der Strömung gefunden, so darf man diese nur
mit dem Querschnitte des Canales multipliciren, um die Quantität der in einer gegebenen Zeit in das Zimmer strömenden Luft
in Cub. Fußen zu erhalten. In der Regel ist der Cubik-Inhalt
der in 1 Min erforderlichen Quantität Luft bekannt, und man
darf auch annehmen, daß die lübhe des Canales und die Tempretutt der Luft in demaelben bekannt sey, und dann läst sich
aus diesen Größen der Querschnitt des Canales finden. Heißt
der letztere in Quadrafuß = q; die Quantität der in 1 Minute
erforderlichen Luftmenge = m, so ist

$$q = \frac{m}{0.87142 \, t''} \gamma' h. \dots (4)$$

woraus sich ergiebt, dass der Querschnitt des Canales so viel größer seyn muss, je geringer seine Höhe und die Wärme der in ihm strömenden Lust ist.

In Beziehung anf eine sit die Praxis geeignete genüherte Angabe der Dimension des Canales sit die warme Lust kommt aber noch folgendes in Betrachtung. Sohald der Often die geeignete Construction und die erforderliche Größe hat, um die nöttlige Quantität Wärme zu erzeugen, und es übrigens nicht gerade nothwendig ist, daß die Temperatur der Lust im Wärmecanale unter einer gewissen Größe bleibe, so kommt die Weite

<sup>1</sup> Hand- und Lehrbuch der Naturlehre. Gießs. 1826 S. 216. V. Bd.

des letzteren weniger in Betrachtung, well die Geschwindigkeider Strömung der Temperatur direct proportional ist, die in einem engeren Canale strömende geringere Luftmenge aber eine soviel längere Zeit in der Heizkammer verweilt, dadurch soviel mehr Warme annimmt und somit eine schnellere Strömung erhält. Die Hauptsache bei der Luftheizung, wie bei der Ofenheizung, bleibt daher immer die Erzeugung der erforderlichen Quantität Wärme in der Heizkammer, und deswegen ist oben die Größe der Oefen so angenommen, dass sie hierzu mehr als vollständig ausreicht. Ferner aber macht es einen großen Unterschied, ob die Luftheizung für die Circulation oder den Luftwechsel eingerichtet ist. Im ersteren Falle nämlich ist die erhitzte Luft als eine wärmere Luftsäule anzusehen, welche in der minder warmen des Zimmers außteigt, wonach also t" der Differenz beider Temperaturen gleich ist. Sollte die Geschwindigkeit der Bewegung dann genau bestimmt werden, so wäre es erforderlich auch den Einfluss zu berechnen, welchen das Herabsinken der kälteren Luft in die Heizkammer erzeugt. Weil aber die herabsinkende Luftsäule auf allen Fall nicht für sich zu einer gleich geschwinden Bewegung, als die aufsteigende sollicitirt wird, dennoch aber nothwendig mit gleicher Geschwindigkeit herabsinken muß, weil sonst ein Vacuum in der Heizkammer und eine Ueberfüllung in den Zimmern entstehen würde, so folgt, aus diesem Gesichtspuncte die Sache betrachtet, hieraus vielmehr eine Verzögerung der Geschwindigkeit, womit die Luft in dem Wärmecanale aufsteigt. Inzwischen war ein gleiches Herabsinken auch bei denjenigen Versuchen erforderlich, wodurch G. G. SCHMIDT den oben aufgenommenen Coefficienten gefunden hat, und es last sich sonach leicht erklären, warum derselbe geringer als 0,5 gefunden wurde, indem die aufsteigende Luftsäule durch ihre Steigkraft eine ihr gleiche zum Herabsinken vermögen mußte. Luftheizung durch Circulation sinkt die kalte Luftsäule mindestens mit einiger eigenthümlichen Kraft herab, und wenn man daher den oben angenommenen Coefficienten = 0.5 beibehält, so wird auf allen Fall die berechnete Geschwindigkeit nicht zu groß gefunden werden, welches für die Praxis allezeit das sicherste ist. Ganz anders verhölt sich die Sache dagegen im Falle des Luftwechsels. Hierbei ist, mit Rücksicht auf die Unterbrechung durch das Zimmer, die erwarmte Luftsaule

im Zuflufs - Canale und die etwas kältere, welche im Abzugs-Canale aufsteigt, als eine einzige zu betrachten, welche bis zur mittleren Temperatur beider erwärmt, wie durch eine communicirende Röhre mit der kälteren äulseren Luft verbunden, in dieser aufzusteigen sollicitirt wird. Eine genaue Bestimmung würde also erfordern, nicht bloß die Geschwindigkeit der Bewegung zu berechnen, welche die Luftsäule im Wärmecanale durch die Differenz ihrer Wärme und die der äußeren Luft, desgleichen durch die Höhe des Canals erhält, sondern hierzu auch diejenige zu addiren, welche die Höhe des Abzugs-Canals und der Temperaturunterschied der in ihm eingeschlossenen und der äußeren erzeugt. Auf allen Fall folgt hieraus, dass man vermittelst des Luftwechsels ungleich schneller eine höhere Temperatur in einem Zimmer hervorbringen könne, als durch die Circulation, aber mit größerem Aufwande von Brennmaterial. Es kommen hierbei indels zwei Bedingungen in Betrachtung, welche eine genaue Berechnung ungemein erschweren. Zuerst beruhen nämlich die Elemente der Berechnung überhaupt auf der Voraussetzung, dass die äußere Luft im Zustande der Ruhe sev. indem bei der überwiegenden Menge der äußern Luft die durch Zuströmung zur Heizkammer weggenommene nicht in Betrachtung kommen kann. Allein die äußere Luft ist nie völlig ruhig, und ihre Bewegung kann daher, selbst bei lothrechten Canälen, die Geschwindigkeit der Luftströmung in denselben bedeutend vermehren oder vermindern. Indess ist es der Natur der Sache nach unmöglich, diese Größe im Allgemeinen mit in die Berechnung aufzunehmen, da selbst in einem gegebenen speciellen Falle kaum denkbar ist, auf welche Weise alle einzelne Bedingungen genau bestimmbar seyn sollten. Zweitens ist beim Anfange der Heizung die Luft im Zimmer kalt, und die Wirkung des Abzugs-Canals also nicht blofs = 0, sondern sogar negativ, weil die Trägheit der in demselben besindlichen Luftsäule durch den Andrang der im Wärmecanale aufsteigenden überwunden werden muß. Da das kalte Zimmer als leer von Menschen und die Lust in ihm als ruhig anzunehmen ist, so wird die warme Luft emporsteigen, die Decke nebst den Wänden von oben herab erwärmen, allmälig sich den unteren Schichten mittheilen, wonach dann die Wirkung des Abzugs-Canals aus dem Negativen durch () ins Positive übergehen mußs. So wie hierdurch die Geschwindigkeit der Strömung wächst,

nimmt zugleich die Zeitdauer ab, während welcher die Lust in der Heizkammer mit den Wänden des Ofens in Berührung bleibt, sie wird daher weniger erwärmt werden und an Steigkraft verlieren müssen, bis beide entgegengesetzte Bedingungen mit einauder ins Gleichgewicht kommen. Sobald dieser Zustand eingetreten ist; also von dem Augenblicke an, dass das Zimmer bleibend bei einer mittleren Temperatur erhalten werden soll, geht durch den Ableitungs-Canal ein gleicher Theil Luft von der niedrigsten Temperatur der im Zimmer vorhandenen wieder verloren, als an heißer zuströmt. Insofern also die Geschwindigkeit der Strömung der Temperaturunterschiede der im Wärmecanale aufsteigenden Luft und der äußeren direct proportional ist, der verlangte Effect der Zimmerheizung aber auf gleiche Weise durch eine höhere Temperatur als durch eine größere Geschwindigkeit der zugeführten Luft erhalten werden kann, so lässt sich der durch Ableitung der noch warmen Lust verursachte Mehrbedarf an heißer Lust dadurch mit in Rechnung bringen, dass man die Geschwindigkeit der Bewegung um so viel geringer annimmt, als sie eigentlich seyn wird, und daher auch für den Luftwechsel t - t' = t" dem Unterschiede der Temperatur am Boden der zu heizenden Zimmer und im Warmecanale gleich setzt. Uebrigens folgt aus dieser Betrachtung, dals bei nicht großer Kälte mit Rücksicht auf die nicht unbedeutende Luftmenge, welche durch die zahlreichen Risse in den Wandungen eines Zimmers entweichen kann, es rathsam sey, den Abzugs-Canal temporar mit einem Schieber zu verschließen, und den beständigen Wärmeverlust der Zimmer durch den offenen Zuleitungs-Canal zu ersetzen. \*

Für den praktischen Gebrauch, ist es sehr angenehm, die zerforderlichen Größen, wenn auch nur in genäherten Werthen, im Voraus berechnet zu erhalten. Es wird indeß von der Wahrheit nicht weit abweichen, und der erforderlichen Construction ganz angenessen seyn, wenn die Temperatur der Luft am Boden der Zimmer t = 15° C., im Warmecanale t' = 40° C. gesett wird, worans sich also t' - t = t'' = 25° C. ergiebt. Auf gleiche Weise möge für den ersten Stock die Hübe des Canals, die Heizung im Souterrain vorausgesetzt, = 12 E., im zweiten = 27 F., im dritten = 40° F. angenommen werden. Mit diesen Größen wird der Divisor in der oben gegebenen Formel (4) für den ersten Stock = 75.64°; für den zweiten = 1132, und

für den dritten = 137,78. Um den Werth von m in eben jener Formel zu bestimmen, darf man nur die Quantität von Luft kennen, welche in '1 Minute um 25° C, in einem gegebenen Zimmer abgekühlt wird 1. Letztere ist oben Nr. 11 für die am besten, mittelmäßig und schlecht verwahrten Zimmer = 35: 38 und 42 Par, Cub. F. in 1 Minute gefunden, ohne jedoch bei einer von diesen Bestimmungen auf den Verlust durch geöffnete Fenster und Thüren Rücksicht zu nehmen. Weil indels bei den vorliegenden Bestimmungen die Temperatur der Luft im Wärmecanale so geringe angenommen ist, dass sie leicht bedeutend höher gesteigert werden kann, wodurch dann nicht bloss wärmere Luft ins Zimmer strömt, sondern auch in weit größerer Menge wegen vermehrter Geschwindigkeit der Bewegung, zu weite Canale aber zu große Mündungen erfordern, wodurch die Zimmer leicht entstellt werden, so genügt es als normale Bestimmung die bisher allezeit angenommene von 35 Cub. F. als für ein Zimmer von 4032 Cub F. Inhalt völlig genügend beizubehalten. Um endlich für größere Zimmer genäherte Werthe von m zu erhalten, dient die Nr. 22 gefundene Formel, wonach die Wärmeconsumtionen der 3 Potenz des Cubikinhaltes derselben proportional sind. Nach diesen Elementen ist folgende Tabelle über erforderliche Weite der Leitungs-Canale in Par. F., einen solchen Quadratfuls als Einheit angenommen, berechnet, welche in der ersten Columne den Cubikinhalt der Zimmer in Par. F., in den drei andern aber die Weite des Warme-Canals oder die Fläche des Querschnittes desselben enthält. Dabei

<sup>1</sup> Es ist zwar in Nr. 22 bei der Bestimmung der Größen der erforderlichen Ocfen an die Erwärmung der gäulich abpekühlten Wände Rüchicht genommen, und diesemnach die Quantität der zu reisärmenden Luft sehr gorls gefunden. Wöllten wir jene Luffmenge hier beibehalten, so würde dieses zu einem aller Erfahrung widerstreitenden Resultate fihren. Allein der Oten mats von solcher Größe seyn, daß er eine zur Erzeugung einer großen Quantität erwärmter Luft hinreichende Menge Holz zugleich anßehmen kann, weiben dann erztin gerammer Zeit verbrennt, der Lufkenoud daggege maß aur eine solche Weite haben, daß alle jederzeit verbrauchte warme Luff zuströmen könne. Ist das Zimmer dam völlig erklatet, so wird gar keine Werme abgeleitet, sondern sie wird sämmlich verschlacht, bis die Wandungen erwärmt sind, und der geforderte Zustand des Gleichgewichts herge stellt ist, wozu, wie bei der Ofenheisung eine gewisse größere oder zwinger Geit erfordert vird.

versteht es sich von selbst, daß nach dem Bedarf eines Raumes ein einzelne Canal oder auch mehrere gewählt werden können, deren Summe dann der in der Tabelle enthaltenen Größe gleich kommen muß. Wer außerdem mit Anlagen dieser Art bekannt ist, der wird finden, daß die hier berechneten Werthe mit denen sehr genau übereinkommen, welche die Erfahrung als genügend dargethan hat.

|    | ıb. Inhalt |          |          |           | , |
|----|------------|----------|----------|-----------|---|
| d. | Zimmer.    | 1. Stock | 2. Stock | 3. Stock. |   |
|    | 5000       | 0,535    | 0,337    | 0,293     |   |
|    | 10000      | 0,850    | 0,567    | 0,465     |   |
|    | 15000      | 1,114    | 0,590    | 0,610     |   |
|    | 20000      | 1,348    | 0,899    | 0,739     |   |
|    | 25000      | 1,565    | 1,043    | 0,857     |   |
|    | 30000      | 1,767    | 1,178    | 0,968     |   |
|    | 35000      | 1,959    | 1,306    | 1,073     |   |
|    | 40000      | 2,141    | 1,427    | 1,173     |   |
|    | 45000      | 2,316    | 1,544    | 1,269     |   |
|    | 50000      | 2,485    | 1,656    | 1,361     |   |
| 6. | 55000      | 2,648    | 1,765    | 1,450     |   |
| *  | 60000      | 2,806    | 1,870    | 1,537     |   |
|    | 65000      | 2,960    | 1,973    | 1,621     |   |
|    | 70000      | 3,109    | 2,073    | 1,703     |   |
|    | 75000      | 3,256    | 2,171    | 1,783     |   |
|    | 80000      | 3,399    | 2,266    | 1,862     |   |
|    | 85000      | 3,539    | 2,360    | 1,938     |   |
|    | 90000      | 3,676    | 2,451    | 2,014     |   |
|    | 95000      | 3,812    | 2,541    | 2,087     |   |
|    | 100000     | 3,944    | 2,626    | 2,160     |   |
|    | 150000     | 5,168    | 3,445    | 2,831     |   |
|    | 200000     | 6,261    | 4,174    | 3,429     |   |
|    | 250000     | 7,265    | 4,843    | 3,979     |   |
|    | 300000     | 8,204    | 5,470    | 4,494     |   |

32. Die Richtung der Warmecandle kann kein Gegenstand weitläuftiger Untersuchung werden. Es ist nämlich an sich klar, dass bei der Berechnung der Bewegungsgeschwindigkeit der Luft nicht die Länge der Canäle, sondern bloß ihre lothrechte Höhe in Betrachtung kommen kann. Indem ferner jeder Canal auf seiner ganzen Länge eine gewisse Quantität Wärme durch Mittheilung an die Wandungen verliert, so darf schon keiner aus dieser Urnache auf eine solche Weite fortgeführt werden, dass dadurch eine bedeutende Verminderung der Geschwindigkeit bewirkt würde. Krümmungen der Canäle,

insbesondere rechtwinklige, sind möglichst zu vermeiden, weil durch letztere die Geschwindigkeit der Luftströmung leicht bis um 0,2 vermindert werden kann 1. Sollen mehrere in einer ho-. rlzontalen Ebene liegende Zimmer aus dem nämlichen Canale gespeiset werden, so muss der letztere eine für die ersorderliche Luftmenge und die Geschwindigkeit der Bewegung gehörig berechnete Weite haben, so viel wie möglich ansteigen und mit angemessenen Oeffnungen für jedes Zimmer versehen seyn, deren Größe dem aliquoten Theile der abzugebenden Luft mit Rücksicht auf die erforderliche Geschwindigkeit proportional zu bestimmen ist. Genau genommen mülste der Canal selbst nach jeder Abgabe eines Theiles seiner zugeführten Luft, mit Rücksicht auf die etwas verminderte Bewegung, enger werden; allein es ist kanm möglich hierüber eine scharfe Berechnung anzustellen, da die verschiedenen Bedingungen, namentlich der Wärmeverlust des Canal's, auf keine Weise bestimmt gegeben sind. Ueberhaupt aber kann eine Heizung mehrerer Zimmer vermittelst eines einzigen horizontalen oder wenig ansteigenden Canales aus den oben Nr. 29 angegebenen Gründen nie mit Sicherheit angelegt werden, wenn gleich mir selbst und andern mehrere gelungene Beispiele dieser Art bekannt sind. Am zweckmäßigsten und sichersten ist es auf allen Fall, jedem Zimmer durch einen eigenen, von der Heizkammer ausgehenden, und durch einen Schieber verschließbaren Canal die warme Luft zuzuführen, und bei der Circulirung die kalte eben dahin zurückzusühren,

33. Der Ort endlich, wo die Wärmecanäle in den Zimern münden sollen, wird durch verschiedene Bedingungen bestimmt. Betrachtet man die Sache zuvor im Allgemeinen, so räth Mirisskra die Mündungen unter der Decke anzubringen, WAOREMARS dagegen verwirft dieses, und verlangt, daßs sie nur wenig oder ger nicht über den Fußboden erhaben seyn sollen, weil die warme Luft ohnehin eine Neigung labe in die Hühe zu steigen. Allein ehen weil dieses Letztere der Fall ist, so wird sie, auch ohne Fortührung derselben in dem Canale diese um so mehr thun, als sie durch das Aufsteigen in dem letzteren diese Richtung ihrer Bewegung schon erhalten hat, und man könnte vielmehr sagen, daß sie aus einer nicht weit unter der Decke befindlichen Oeffung strömend durch den Sols ge-



<sup>1</sup> Genauere Bestimmungen hierüber S. im Art. Pasumatik.

gen die ihr dargebotene Fläche wleder herabzusteigen bestimmt würde. Ist gleich auf dieses letztere Argument nicht viel zu bauen, so bleibt doch gewifs, dass der im Zimmer hinaufgeführte, oder in der einen Wand desselben befindliche Canal der letzteren einen Theil seiner Wärme abgeben, durch seine grö-Isere Höhe aber der enthaltenen Lust eine größere Geschwindigkeit ertheilen wird. Außerdem lehrt die Erfahrung, dass ein mit einem Mantel umgebener Ofen dadurch, dass er die kalte Luft vom Fußboden anzieht und oben in die Höhe zu steigen veranlasst, die unteren Luftschichten zu erwärmen geschickt gemacht wird. Hierbei erheben sich gleichfalls die warmen Luftschichten mehr als bei der gewöhnlichen Ofenheizung, dennoch aber ruhen die kalten Luftschichten weniger über dem Fußboden als bei der letzteren, weil durch das Hin- und Zurückströmen der Luft überhaupt eine stärkere Mischung derselben bewirkt wird, als wenn eine solche Ursache der Bewegung fehlt. Weil außerdem die kalte Lust durch den Abzugs-Canal stets abfliefst, so müssen die wärmeren Luftschichten hiernach von oben allmälig herabsinken. Indem aber alles dieses auch stattfindet, wenn die Mündung des Warme-Canals nicht hoch ist, so kann die letztere Einrichtung auf allen Fall nicht schaden, und das Münden der Canale in größerer Höhe oder selbst unmittelbar unter der Decke nach MEISSNER nicht als Regel angegeben werden, wenn es gleich keinen auffallenden Nachtheil bringt, Meistentheils entscheidet die Localität über diese Frage. In großen Fabriksälen, geräumigen Trockenstuben. in ausgedehnten Krankenzimmern, und überhaupt da, we allgemeine gleichmäßige Verbreitung der warmen Luft, verbunden mit möglichster Ersparniss bei der Heizung, mehr zu berücksichtigen ist als Schönheit und Entfernung jeder Unbequemlichkeit wird man wohl thun, den Heiz-Canal in der Mitte des zu erwärmenden Raumes, oder, wenn mehrere solche Canale erforderlich sind, in gleichen Abständen von der Mitte und den Wänden nicht weit über dem Fußboden münden zu lassen. in welchem Falle dann die vorzugsweise zu erwärmenden Gegenstände auf geeigneten Gerüsten neben oder selbst über diese Mündungen gebracht werden können. In Zimmern, welche von einzelnen Personen bewohnt werden, macht es in vielen Fällen keinen Uebelstand, wenn man an einer geeigneten Stelle sogar im Fusboden selbst eine vermittelst einer Klappe zu verschließende Oeffnung anbringt. In Tanz - und Concertsälen, Opernhäusern u. s. w. ist eine solche Einrichtung unmöglich, und überhaupt müssen allezeit die Mündungen der Heiz-Canäle in größerer Höhe angebracht werden, wenn man zu fürchten hat, dass zufällig oder absichtlich Sachen in dieselben gelangen könnten, welche sie verstopfen oder gar auf den Ofen herabfallen und daselbst mit Verbreitung eines widerlichen Geruches verkohlt werden könnten. Zugleich ist auch dahin zu sehen. dass die im Zimmer besindlichen Personen durch die zu große Wärme der ausströmenden Luft nicht leiden. Nach allen diesen wird es nicht schwer seyn, in jedem Falle über den schicklichen Ort und die geeignete Höhe dieser Mündungen zu entscheiden. Die Oeffnungen der Canale für die kalte Luft müssen allezeit im Fussboden oder in sehr geringer Höhe über ihm, weit entfernt von den Wärmecanälen angebracht werden, und beim Luftwechsel am besten in der Nähe der Fenster, um die dort am stärksten abgekühlte Luft sofort aufzunehmen und wegzuführen. Dass beide, sowohl die Zusluss-Canäle für die warme Lust als auch die Abführungs-Canäle der kalten Luft zweckmälsig mit Schiebern versehen werden, um die Stärke der Strömung erforderlichen Falls zu reguliren, oder dieselbe ganz aufzuheben, liegt so nahe bei der Sache, dass es kaum einer besondern Erwähnung bedarf. Endlich lassen sich die Mündungen beider. noch auf verschiedene Weise, z. B. in den Gesimsen, den Lambrinen u. s. w. maskiren oder auf eine den zu erwärmenden Raumen angemessene Art decoriren, worüben man aber hier keine Vorschlage erwarten wird. Weniger zur Schönheit als zum Nuzzen gehört aber noch eine solche Einrichtung, wenn man die Wärmecanale mit den erforderlichen Klappen versieht, um ihre Mündung in den Zimmern zu verschließen und zugleich eine andere ins Freie zu öffnen, auf den Fall, dass in der Heizkammer Rauch entstehen sollte, dessen Eintritt in die Zimmer zu verhüten wäre, wobei diese Vorrichtung zugleich auch dazu dienen könnte, einer Ueberheizung der Zimmer sofort zu begegnen. In diesem Falle dürfen die Canale für die warme Luft nur bis an einen zur Aufnahme der überflüssigen Wärme und des etwa entstehenden Rauches schicklichen Ort fortgeführt, für gewöhnlich aber mit einer Klappe versehen werden, welche sie abschließt, und die Luft nöthigt in die Zimmer zu strömen, worüber es keiner besonderen Vorschriften bedarf. Die Verschließung der in die

Zimmer gehenden Mündungen kann sehr leicht durch eine blefig, chene Rosette bewerkstelligt werden, deren Blitter α, α, α...

69, die Oeffnungen α, α, α... entweder bedecken oder offen lassen. Bei dieser Einrichtung muß jedoch dahin gesehen werden,
daß die Summe der Oeffnungen α, α, α mehr beträgt, als die
Querschnittsläche des Canals, weil die Geschwindigkeit der
Luttbewegung durch die Engigkeit dieser einzelnen Räume bedeutend vermindert wird.

34. Zum Beschluss endlich lassen sich den bisherigen Untersuchungen über die beiden zuletzt betrachteten Heizmethoden noch folgende Bemerkungen hinzufügen. Meissnen räumt der Luftheigung einen entschiedenen Vortheil ein, weil sie eine bedeutende, selbst 30 pC, noch übersteigende Ersparung an Brennmaterial erzeugen soll, und diese Behauptung sucht er durch amtlich attestirte Ergebnisse vergleichbarer Versuche zu bewei-Die von ihm bekannt gemachten Zeugnisse hieritber sind allerdings von der Art, dass es eben so sehr gegen die historische Kritik als gegen das Vertrauen, welches öffentliche Behörden verdienen, anstoßen würde, wenn man sie im mindesten bezweifeln wollte, und dieser Umstand hat sicherlich viel dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit auf die so sehr gepriesene Heizmethode allgemein zu erregen. Inzwischen streitet jene Behauptung durchaus gegen die Theorie, indem bei gleich zweckmälsiger Construction der nämliche Ofen in einer Helzkammer aus einer gleichen Quantität Brennmaterial doch nicht mehr Wärme geben kann als im Zimmer selbst, im ersteren Falle aber von der erzeugten Menge allezeit ein gewisser Theil durch die Heizkammern selbst und die Canäle verloren werden muß. Aus diesem einleuchtenden Grunde habe ich selbst gleich nach der Bekanntwerdung der Schrift von Meissnen 1 nachgewiesen, daß unbeschadet der Aechtheit der ausgestellten Certificate aus der genaueren Berechnung der angegebenen Größen bei weitem ein so großer Vortheil durch Holzersparniss für die Luftheizung nicht hervorgeht, als MEISSNER gefunden zu haben glaubt, WAGEN-MANN aber entscheidet diese Frage noch bestimmter indem er sagt, die angegebenen Versuche bewiesen blofs, dass man es in einer zweckwidrigen Construction der Oefen allerdings sehr weit

<sup>1</sup> S. Meine Beurtheilung der S. Aufl. in Heidelb, Jahrb. d. Lit. 1826. Nr. XII.

bringen konne. Seltdem sind die Versuche ausnehmend vervielfaltigt, und daraus ergiebt sich denn mit der Theorie völlig übereinstimmend, dass die Lnftheizung nicht blos keine Ersparnifs an Brennmaterial giebt, sondern vielmehr bei gleich zweckmäßiger Construction beider Heizarten einen Mehrbedarf als die gemeine Ofenheizung erfordert, insbesondere wenn sie für den Luftwechsel eingerichtet ist. Blos mit stark ziehenden und nicht hinlänglich genau verschliefsbaren Windofen verglichen könnte in dieser Hinsicht ein Vortheil auf die Seite der Luftheizung fal-Ien, und außerdem ist man bei der Construction der Zimmeröfen durch Rücksichten auf das Aesthetische und die Vermeidung einer zu starken Wärmestrahlung gebunden, so daß sie nicht allezeit hinsichtlich auf vollständiges Verbrennen des Heizmaterials und Abgeben der hierdurch erzeugten Wärme namentlich bei eisernen Oefen für sehr große Zimmer auf gleiche Welse zweckmäßig seyn kann, als bei der Luftheizung, und in sofern ist also auch der Ausspruch von Wagenmann gerechtfertigt, wenn er sagt: "Ein eiserner Ofen erwärmt das Zimmer gleich-"mälsiger, wenn er in der Heizkammer, als wenn er frel im "Zimmer steht, und delshalb kann er im ersteren Falle, beson-, ders in hohen Zimmern, eine behaglichere Temperafur mit "wirklicher Ersparung an Brennmaterial hervorbringen." Wirkliche Ersparung und sonstige überwiegende Vortheile gewährt die Luftheizung für Trockenstuben, weil sie die Dämpfe gänzlich fortführt, eine an sich so leicht begreifliche Sache, daß sie keiner weiteren Erläuterung bedarf, und es sollte daher billig keine Trockenanstalt (für Schießpulver ausgenommen) mit einer anderen als der Lustheizung eingerichtet werden. Entschieden vortheilhaft ist sie ferner für Fabrik - und Kranken-Säle u. s. w., wo eine stete Ventilation nothwendiges Bedürfniss ist, und sie muß in den beiden genannten Fällen durchaus für den Luftwechsel eingerichtet seyn. Außerdem giebt sie eine allgemeiner verbreitete milde und angenehme Wärme, kann also auch da angewandt werden, wo es auf einen größeren Verbrauch von Brennmaterial nicht so sehr ankommt, und man die Camine von den Gängen zu entfernen wünscht. Ungewöhnlich große Säle sind durch gemeine Oefen entweder gar nicht, oder nur unvollkommen zu erwärmen, den Uebelstand abgerechnet, welchen der Anblick colossaler Oefen darbietet, und hier ist daher die Luftheizung abermals geeignet. In Strafanstalten und Irrenhäusern

will man oft eine Menge Zimmer so helzen, daß die Bewohner keinen Zutritt zu den Feuerstätten haben können. Wählt man hier Luftheizung, so ist vor allen Dingen dahfin zu sehen, daß die Communication der Röhren keine unangenehme Forführung des Schalles erzeugt, ein Umstand, welchem vollständig begegnet werden muß, wenn diese Heizmethode daselbst überall zulässig seyn soll; wie dieselbe aber in jedem einzelnen Falle einzurichten sey, darüber sind die Regeln im Vorhergehenden vollständig enthalten.

35. Außer den drei genau beschriebenen Arten der Heizung hat man noch die Dampfheizung und die Caminheizung. Von der ersteren ist indels an einem anderen Orte 1 gehandelt, und was dort nicht vorkommen konnte, nämlich die Bestimmung der zur Erwärmung eines Zimmers von gegebener Größe erforderlichen Menge von Wasserdampf, kann oben aus Nr. 11. entnommen werden. Vergleicht man dieselbe mit der Ofenund Luft-Heizung, so ist vor allen Dingen zu berücksichtigen, daß sie ein sehr großes Anlage-Capital an Heizkessel und Röhren erfordert, und mit der Luftheizung den Nachtheil gemein hat, dass alle Zimmer nicht geheizt werden können, wenn ein Theil der Vorrichtung der Ausbesserung bedarf. Dagegen gewährt sie den Vortheil, dass die Anlage eine vortheilhafte Benutzung des Brennmaterials gestattet, die Heizröhren durch mehrere, auch horizontal liegende Zimmer fortgeführt werden können, indem selbst das aus dem Dampfe niedergeschlagene Wasser und der Dampf unter der Siedehitze noch eine bedeutende Menge Wärme abgeben, dass die Dampsröhren eine absolute Sicherheit gegen Entzündung gewähren, die Bereitung des Damples oder der Heiz-Apparat für die Bewohner des Hauses unzugänglich gemacht werden kann, ohne die unangenehme Mittheilung des Schalles, welche die communicirenden Lust-Canale so leicht erzeugen, zur Folge zu haben, und dass endlich leicht Vorrichtungen angebracht werden können, um in den verschiedenen Stockwerken zum ökonomischen Gebrauche stets warmes Wasser vorräthig zu haben. Auf dem Continente hat man indess mit dieser Heizart noch nicht Versuche genug angestellt, um auf deren Ergebnisse ein genügendes Urtheil zu gründen, und namentlich die Frage zu entscheiden, ob der Dampf mit Si-

<sup>1 8.</sup> Dampf Th. II. 8. 406.

cherhöft bis zum zweiten oder dritten Stockwerke hinanfgeleiret werden kann, und diese Frage läßts selbst das susführliche Werk von Tarnoon.n° ohne genügende Beantwortung. In Treibhäusern aber, wo die Luftheizung wegen zu großer Austrocknung der Pflanzen nuzulässig ist, kann die Dampfeizung mit Nutzen angebracht werden, vielleicht sogar ohne Röhrenleitungen durch bloßen Eintritt des heißen Dampfes. Die Caminheizung end-lich übergehe ich ganz; sie ist mehr ein Gegenstand des Luxus als der zweckmißeigen Zimmerheizung, und giebt zu wenig Wärme bei großem Verbrauche von Brennmaterial, als adis sie hierzu mit Nutzen und Sicherheit angewandt werden könnte. Tarnoon 2 nimmt an, daß die Caminheizung dreimal so viel Brennmaterial koste als jede andere Heizung, und ich glaube, daß dieses Verhältniß auch bei vortheilhafter Construction der Camine noch eher zu geringe als zu groß ist.

M.

## Heliometer.

Heliometrum; Héliomètre; Heliometer. Eigentlich ein Instrument zur Messung der Sonne, nönlich zur Abmessung ihres scheinbaren Durchmessers; eben deshalb aber ein Instrument, welches zur Messung und zwar zur sehr genauen Messung kleiner Winkel überhaupt geeignet ist.

Bougura ist zwar nicht der erste, welcher ein Instrument, dem jetzt noch gebräuchlichen ähnlich, vorgeschlagen hat; aber er scheint es zuerst angewandt zu haben, und hat es erfunden, ohne zu wissen, dals ein Vorschlug ahnlicher Art schon früher gemacht war. Er bemerkt, daß sie bis dahni tüblichen Mikrometer für größere Gegenstände, wie die Sonne zum Beispiel ist, keine Genauigkeit geben können, weil es unmöglich ist, beide so weit von einander entfernte Ränder zugleich mit vollkommener Deutlichkeit zu sehen. Die Beobachtung des Durchmessers, welcher senkrecht auf den Aequator ist, lasse sich zwar so erhalten, daß man den Himmelskörper zwischen zwei parallelen

<sup>1</sup> Principles of Warming and Ventilating act. Lond. 1824, 8, T. Tredgold's Grundsätze der Dampfheizung u. s. w. von O. B. Kühn. Mit Anmerk, des Ueb. Leipz. 1825, 8,

<sup>2</sup> Edinb, Phil. Journ. XXIV. 263.

Fäden, denen man gerade die gehörige Distanz gegeben habe, hin gehen lasse, und der dem Aequator parallele Durchmesser lasse sich durch den Antritt an Fäden, welche senkrecht gegen die tägliche Bewegung sind, vermittelst der Zeit bestimmen, aber beides gebe nicht die Genauigkeit, die man hier zu erreichen wünschen müsse. Das von ihm vorgeschlagne Heliometer oder Astrometer beruhet auf folgender Betrachtung. Wenn Fig. AB das Objectivglas eines Fernrohres ist, so giebt der Gegenstand, welcher unter dem Sehewinkel PCQ erscheint, im Brennpuncte ein Bild pg. Brächte man nun ein zweites Objectiv BD so an, dass die Axe desselben der Axe des vorigen parallel ware, so erhielte man das Bild desselben Gegenstandes noch einmal, und aus der bekannten Stellung der Glaser ließe sich die Lage beider Brennpuncte, also der Abstand qq' der beiden, einem gleichen Puncte angehörenden Bilder berechnen. mithin auch der Sehewinkel bestimmen, unter welchem q q' durch das Augenglas erscheint. Ist also eine Schraube an dem einen Objective so angebracht, dass sie nicht bloss die Stellung desselben zu ändern, sondern auch den Abstand der Mittelpuncte beider Objective zu messen dient, so kann man an dieser Schraube auch den Abstand der beiden Brennpuncte von einander ablesen, und dadurch den Winkel jedesmal kennen, unter welchem der Abstand correspondirender Puncte beider Bilder dem Auge erscheint, welches durch das Ocular sieht: und wenn man nun der Schraube die Stellung giebt, dass des einen Bildes höchster Punct q' mit dem tiefsten Puncte p des andern zusammenfällt, dass sich die gesehenen Bilder berühren. so ist diese Entfernung der Brennpuncte, oder vielmehr der ihr entsprechende scheinbare Abstand der beiden Brennpuncte von einander gleich dem scheinbaren Durchmesser des Gegenstandes.

Bououxa bediente sich zweier gleicher Objective von 18 Fuls Brennweite. Um die Bilder einander näher rücken zu können, schlägt er vor, Objectivgläser von kleiner Oeffnung, die vorzäglich für die Beobachtung der Sonne recht gut hinreichen, anzuwenden!

Servington Savery hatte schon früher (1743) der Londoner Societät einen ganz ähnlichen Vorschlag vorgelegt, der aber nicht beachtet zu seyn scheint und erst 1753 bekannt ge-

<sup>1</sup> Mem. de l'acad. de Paris pour 1743, p. 25.

macht wurde<sup>1</sup>. Dieser schlug vor, Stücke von zwei ganz gleichen Objectivgläsern oder Hohlspiegeln auf die oben erwähnte Art zu gebrauchen.

Dottoan machte den Vorschleg<sup>2</sup>, zur Abmessung solcher Winkel ein Objectivglas in zwei Hälften zu theilen und diese dann in zwei Schiebern befestigt, so von einander zu entfernee, wie es die Messung fordre. Er bemerkt dabei, daß die Bilder dann eben so gut, nur minder lichtvoll erscheinen, und daß man die Halften also rechtwohl gebrauchen könne. Man müsse von der Stellung, wo sie vereinigt nur ein Objectiv bilden, ausgenen, dann den genauen Abstand der beiden Mittelpuncte, wie er bei der Abmessung statt finde, bestimmen, und daraus in Verbindung mit der Brennweite den Winkel, den man durch die Beobachtung bestimmen wolle, berechnen.

Dieser Gebrauch der beiden Hälften desselben Objectivs hat den Vorzug, dass man gewis bei beiden eine gleiche Brennweite hat, und dass die Mittelpuncte der Gläser einander sehr "nahe, ja bis zum Zusammensallen nahe gebracht werden können.

Die Einrichtung des Instruments ist in neuerer Zeit vorzüglich durch Fraushoffer ungemein vervollkommnet worden, indem nicht nut an den von ihm oder jetzt wenigstess
nach seiner Anordnung verfertigten Instrumenten die Mikrometerschraube den hüchsten Grad von Genauigkeit hat, sondern
auch eine Stellung des Objectivs in jede Richtung möglich ist,
vorzüglich aber durch multiplicitte Messung größere Genauigeit erreicht wird, und in Hinsicht der Stellung des Oculars
u. s. w. alle Berichtigungen statt finden, deren man irgend bedarf.

#### Fraunhofer's Heliometer.

Um die Uebersicht dessen, worauf es hier hauptsächlich ankömmt, zu erleichtern, bleibe ich zuerst bei dem Fernrohre stehen. Die Figur zeigt bei AB und bei CD die beiden mes-Fig. singnen Fassungen oder Schieber, in welchen die beiden Objectivhälften befestigt sind. Jede derselben kann durch eine Schraube, deren Köpfe man bei A und C sieht, höher oder niedriger gestellt werden, und indem dadürch die an diesen Fa-



<sup>1</sup> Phil. Trans. Vol. XLVIII, Part. I, for the Y. 1753, p. 167.

<sup>2</sup> Phil. Tr. Vol. XLVIII. P. l. for 1753. p. 178.

sungen befindlichen Theilungsstriche an dem feststehenden Index vorhet irüchen, ist man im Stande die gegenesitigs Stellung der Mittelpuncte beider Objectivhälften abzulesen. Stehen beide Theilungen, die nämlich den beiden verschiedenen Hälften zugehören und die durch die beiden Schrauben, deren Knyfe man bei A und C sieht, regiert werden, auf einer gleichen Theilungszahl, so fallen die Mittelpuncte beider Objectivhälften zäsammen und die beiden Bilder decken einander; stehen sie nicht euf gleichen Theilungszahlen, so giebt die Differenz zunächst an, um wie viele Mikrometerheile sie von einander entfernts sind, woraus dann, wie nachher gezeigt werden soll, die scheinbare Größe des Abstandes berechnet wird.

Die Schrauben, welche sich mit ihrem Ende auf den festen Theil, woran der Index sich befindet, aufstützen, sind mit der allergrößten Sorgfalt geschnitten, so dass nicht bloss alle Schraubengänge unter sich ganz gleich sind, sondern selbst iedes Hundertstel einer Umdrehung noch ein gleiches Fortschieben bewirkt. Man liest daher nicht bloss an der Scale, welche die Figur zeigt, die Anzahl der ganzen Schraubendrehungen ab, sondern an dem Kopfe A der einen Schraube ist der Umfang in 100 Theile getheilt und ein Zeiger giebt an, wie viele Hundertstel einer Drehung noch außer den ganzen Umgängen statt gefunden haben. Der andre Schieber hat eine solche mikrometrische Theilung nicht. Beide Schrauben gehen in Hohlschrauben (Schraubenmüttern), die in den Schieber beider Objectivhälften eingeschnitten sind. Dass diese Schraubengänge auf das genaueste in einander passen müssen, damit eben so wenig ein Klemmen als ein todter Gang stattfinden könne, versteht sich von selbst; der todte Gang wird dadurch gehindert, dass es nicht einige wenige Schraubengänge sind, in deren Höhlungen die Schraube geht, sondern eine hinreichende Anzahl, um den sicheren Gang zu bestimmen. Da die Schraube sich unten aufstützt, so erhellet, dass das Heben der beweglichen Fassung sogleich anfängt, wenn die Drehung der Schraube es zu bewirken strebt; damit aber auch beim entgegengesetzten Drehen sogleich das Herabschieben ansange, hat die Schraube auch noch oben einen sich anstemmenden Ring, so dals sie sich weder heben noch senken kann, und deshalb die bewegliche Hohlschraube sogleich hinab oder hinauf drängt, sobald man zu drehen anfangt. Die Drehung dieser Mikrometerschraube wird durch die

gezähnten Räder E und F bewirkt, und diese setzt der Beobachter, indem er die Scheibe G, H, dreht, auf eine bequeme Weise in Bewegung.

Die beiden Objectivhälften sind beide beweglich und daranf beruht die Möglichkeit multiplicirend zu messen. Befinden sich beim Anfange der Beobachtung beide Theilungen auf einem gleichen Puncte der Scale, so sieht der Beobachter im Fernrohre den Gegenstand, einen Planeten zum Beispiel', nur einfach; er schraubt jetzt die eine Objectivhälfte fort, und sieht nun zwei sich noch zum Theil deckende, beim Fortschrauben immer weiter aus einander rückende Bilder, die er so weit aus einander bringt, dass sie sich nur grade noch berühren. Lieset er jetzt an der Scale AB und der Schraube A ab, so findet er z. B. 0.75 Umgange der Schraube, und dieses ware der einmalige Durchmesser in Mikrometertheilen. Um den mehrmaligen Durchmesser zu erhalten, lässt der Beobachter jetzt diese erste Schraube unberührt, dreht aber dagegen die andre Schraube und führt das eine Bild dadurch über das andre weg, bis wieder beide einander berühren: dann läßt man die zweite Schraube in ihrer Stellung, dreht die erste wieder nach eben der Richtung wie vorhin, fort, läßt so die Bilder nochmals zur Berührung kommen, und lieset abermals ab; man wird die Schraube um 2.25 Umgänge fortgerückt finden, also den dreifschen Durchmesser = 2,25 Mikrometertheilen angeben. Wird nun wieder die zweite Schraube bis zur Berühtung der Bilder an der andern Seite, dann wieder die erste bis zur neuen Berührung fortgedreht, so hat man abermals den doppelten Durchmesser als Bestimmung des Fortrückens der Schraube, und die abgelesene Zahl müßte nun den fünffachen Durchmesser = 3,75 angeben und so ferner. Dass es sich so verhält, ist leicht zu übersehen; denn als die Schrauben gleich standen, deckte das Bild A das Bild B; beim Fortrücken der ersten Schraube nahm das Fig. eine Bild die Stellung A'ein, und B blieb ungeändert, der Ab-72. stand a b ist gleich einem Durchmesser; beim Drehen der zweiten Schraube rückte B nach B', beim abermaligen Fortrücken der ersten Schraube kam A nach A', und a c gab den dreimaligen Durchmesser an, und so ferner. Dass diese multiplicirenden Messungen den Vortheil gewähren, die zufälligen Fehler jeder einzelnen Messung anszugleichen; ferner, dass man nicht nöthig hat, nach jeder Messung einzeln abzulesen, dals dieses aber V. Bd.

nützlich ist, um den Fehler, welchem jede einzelne Messung unterworfen ist, kennen zu lemen u. s. w., ist wohl bekannt genug.

genug. Ich habe bisher nur den Haupttheil dieses multiplicirenden Heliometers erklärt, und seinen Gebrauch gezeigt; jetzt komme ich zu der Drehung des Objectivs. Wenn man blofs die Durchmesser genau kreisförmiger Gegenstände messen will, so wäre es einerlei, ob sich die beiden Objectivhälften in einer auf den Aequator senkrechten oder schief dagegen geneigten Stellung fort bewegten; aber gesetzt man wollte den Abstand zweier Fixsterne von einander, oder den Axendurchmesser eines merklich spliäroidischen Planeten u. s. w. messen, so müßte man die Objectivhalften in die Stellung bringen, dass das Bild des einen Sternes gerade auf den andern zu ginge, wenn man die Schrauben dreht, oder dass die Berührung der beiden Planetenbilder genau am Pole des Planeten statt fände, und deshalb ist das Objectiv mit den gesammten bisher beschriebnen Theilen um die Axe Fig. des Fernrohrs beweglich. Der ganze Apparat ABCD wird durch 71. eine fest andrückende Sperrung fest gehalten, hebt man aber diese aus, so kann man mit der Hand die Drehung um die Axe des Fernrohrs zu Stande bringen, und indem man den sperrenden Hebel wieder eingreifen läßt, auch ein leises Fortrücken mit Hülfe einer Schraube bewirken., Damit aber dann zugleich die zur Drehung dienenden Stangen G, H die richtige Stellung behalten, löst man zugleich die Schraube, die den Ring 1K festhält, und giebt ihnen durch Drehung dieses Ringes die mit der Axe des Fernrohrs parallele Lage. Bei der hier in der Figur dargestellten Anordnung hat die Drehung des Objectivs noch die Unbequemlichkeit, dass der Beobachter jedesmal das Beobachten unterbrechen und zum Objectiv hingehen, oder einen Gehülfen haben muß, um dieses in den richtigen Stellungswinkel zu bringen, und weil dieser sich nicht sogleich, oft erst nach wiederholten Berichtigungen genau erhalten lässt, so wird dadurch die Beobachtung bedeutend gestört; es ist daher bei den neueren in der Utzschneider'schen Officin verfertigten Heliometern auch zur Drehung des Objectivs, zum Fortschrauben der Schraube, welche die feinere Drehung bewirkt, eine solche Einrichtung gemacht, dass der Beobachter, ohne sein Auge vom Oculare zu entfernen, den richtigen Stellungswinkel des Objectivs erhalten kann. Hat das Objectiv diese erreicht, so liest man auf der an der Fassung des

Objective angebrachten Theilung die Grade und Minuten des Stellungswinkels ab : der Nonius giebt diese bis auf 6 Minuten an und 3 Minuten lassen sich noch durch Schätzung angeben. Das Null dieses Kreises liegt so, dass bei richtiger parallaktischer Aufstellung des Instruments der Positionswinkel = 0 anzeigt, daß beide Gegenstände in demselben Declinationskreise liegen. Diese bis jetzt beschriebenen Stücke sind zwar die zur Messung wesentlichsten des Instruments ; aber um die hier beabsichtigte Genauigkeit zu erhalten, muß auch das Ocular nach und nach verschiedene Stellungen einnehmen. Indem man nämlich zuerst eine der Obiectivhälften und sodann auch die andere von der Stellung, wo beide die Mitte des Rohres einnehmen, entfernt, rückt man ihren Brennpunct von der Axe des Rohres weg, und des Oculars Brennpunct fällt nun nicht mehr mit den Bildern, die man deutlich zu sehen verlangt, zusammen. Es muß daher auch das Ocnlar fortgerückt werden, und um die verschiebbare Fassung desselben, den Ocularschieber, fortzubewegen, dient die Schraube, die man bei L sieht, die nämlich dazu bestimmt ist. das Ocular eben so weit vom Mittelpuncte zu entfernen, als das zu beobachtende Bild davon entfernt ist. Und damit diese Entfernung nach der richtigen Seite hin statt finde, kann auch das Ocular mit seiner ganzen Fassung um die Axe des Rohrs gedrehet werden, wobei eine Gradtheilung den Stellungswinkel ebenso, wie beim Objective angiebt,

Beim Anfange der Beobachtung muß man also nachsehen. auf welchem Theilungspuncte die Hälften des Objectivs stehen. und auf welchen Stellungswinkel das Objectiv gestellt ist: auf eben den Stellungswinkel bringt man den Index des Oculars durch einfache Drehung mit der Hand, und schraubt nun die Schraube L so fort, bis die Theilungsscale die Lage des Oculars ebenso angiebt, wie man die der einen Objectivhälfte gefunden hatte. Man stellt nun die Beobachtung an, und schraubt deshalb die zweite Objectivhälste fort, soweit es nöthig ist. Um ganz genau dem Zwecke gemäß zu verfahren, muß man, nachdem so die erforderliche Stellung beider Objectivhälften nahe richtig gefunden ist, das Ocular auf die Stellung, welche der Mitte zwischen den Stellungen beider Objectivhälften entspricht. bringen, und dann erst, indem man den zu beobachtenden zusammentreffenden Punct beider Bilder in die Mitte des Feldes bringt, mit völliger Genauigkeit das Zusammenfallen der Puncte.

Jeren Distanz bestimmt werden soll, sorgfältig beobachten. Will man die Beobachtung repetirend anstellen, so hat man nicht nöthig, die Größe des gemessenen Winkels schon jetzt an der Scale des Objectivs abzulesen, sondern man schraubt zuvor die erste Halfte des Objectivs fort, bis, wie vorhin gezeigt wurde, das eine Bild durch das andre hindurch gerückt ist. Alsdann liest man oben die veränderte Stellung der ersten Objectivhälfte ab, welches jedoch nur in ganzen Theilen der Scale, ohne Rücksicht auf die Hunderstel, welche die Randtheilung der Schraube angieht, zu geschehen braucht; dieser veränderten Stellung gemäß rückt man das Ocular mit der Schraube L bis zu eben dem gehörigen Theile der Scale fort. Man wiederholt dann die ganze Beobachtung, indem man die Objectivhälften nach eben der Richtung, wie vorhin, weiter fortschranbt; bringt nach einmaliger Messung abermals das Ocular auf den richtigen Stand, and fahrt so fort, so oft man die Wiederholung für nothig halt, oder die Grenze der Scale es erlaubt. - Ist die zu messende Größe sehr klein, so hat man nicht gerade bei jeder Abstandsmessung nöthig, das Ocular auf die genaue veränderte Stellung zu bringen, sondern kann die Messung wiederholen, indem eine wenig vom Focus des Oculars abweichende Stellung des Bildes keinen Nachtheil bringt, und deshalb auch die Scale des Oculars nur die ganzen Theile der das Objectiv regierenden Mikrometerschraube, nicht die Hunderttel derselben, angiebt.

Was die Aufstellung des Instruments betrifft, so ist diese so eingerichtet, dals man mit parallaktischer Bewegung den einmal im Felde aufgefundenen Stern verfolgen, oder selbst mit Hülfe der angebrachten Rectascensions – und Declinationskreise, jeden seiner Lage nach bekannten Stern in die Mitte des Feldes bringen kann.

Damit man die gehörige Stellung erhalten könne, läfst sich das ganze Instrument um eine in der Säule ST herabgehende Axe drehen. Diese Säule wird vertical gestellt, und da sie sehkrecht gegen beide in U, V, angebrachte Wasserwaagen ist, so erreicht man die verticale Stellung dadurch, daße man die Schrauben W, X, Y, auf ihren festen Unterlagen ein wenig dreht, und dedurch in Heben oder Senken so lange, bis die Niveau's richtig stehen, bewirkt.

Gegen diese nun vertical stehende Axe hat die Axe MN die feste Lage, welche die Polhöhe des Ortes fordert. Die Figur-

zeigt eigentlich nur eine der Stangen MN, deren zwei die Gegengewichte bei d tragen; und zwischen denen die eben erwähnte Axe liegt. Diese Gegengewichte sind bestimmt, dem
ganzen, jenseits des Stützpunctes liegenden Theile des Inistruments das Gleichgewicht zu halten; sie lassen sich verschieben
und dann feststellen, wenn die Aequilibrirung statfündes. Wenn
man diese Axe MN der Welt-Axe parallel stellen will, so
muß man, durch Drehung des ganzen Instruments um die
Vertienl-Axe ST, jene in den Meridan und das Ende M nach
Norden bringen. Wenn diese Stellung einmab berichtigt six, so
wird man wohl im liebsten die verticale 'Axe vermittelst der
axu bestimmten Schrauben feststellen; wäre es Jedoch nöthig,
das Instrument in andern Stellungen zu gebrauchen, so kann
auch dieses statfinden, nur würde man Sorge tragen missen,
jene Stellung leicht und genau wieder erhalten zu künnen.

Wenn MN der Welt - Axe parallel festgestellt ist, so last sieh das Fernrohr um zwei Axen in Rectascension und Declination fortbewegen. Das Fernrohr wird nämlich erstlich mit dem ganzen daran besestigten Apparate um die Axe MN gedreht, und der Kreis, dessen Rand man rechts von M sieht, giebt die Stunden und Grade an, um wieviel das Fernrohr in gerader Aussteigung vom Meridiane entfernt ist. Die Drehung des Fern-Johrs um diese Axe geschieht theils, indem man die in die Randzähne emgreifende Schraube ohne Ende aushebt, mit freier Hand, theils indem man sie wieder eingreifen last, durch die bei R gefaste Lenkstange, mit welcher man die Schraube ohne Ende fortdreht. So wie das Fernrohr in der Figur dargestellt ist, hat es die Richtung nach dem Nordpole und würde diese behalten. wenn man es auch den ganzen Kreis bei M durchlaufen liefse. Damit es aber auch jede andre Stellung in Declination erhalten konne, dient zweitens die Axe, welche den Mittelpunct des Kreises O senkrecht trifft. Diese Axe bleibt bei jeder Drehung um die erste Axe stets in der Ebene des Aequators; erhalf aber das Bernrohr, um sie gedreht, verschiedene Stellungen, 'so zeigt der Index auf dem Kreise O die Declination des Parallelkreises an, nach welchem nun das Fernrohr gerichtet ist. Die Drehung wird shnlich der vorigen, durch die Lenkstange P bewirkt, Beide Kreise bei O und M geben die Stellung mit Hülfe des Nonius bis auf 20 Sec, im Bogen an: Um einen Stern in der Mitte des Fernrohrs zu haben', stellt man vermöge der Drehung desselben den Index des Declinationskreises auf die richtige Zahl, berechnet dann für den Augenblick der Beobachtung die Rectascension der Nitte des Himmels und giebt dem Index des Rectascensionskreises die Stellung, welche der Entfernung des Sternes vom Mertidian zu jener Zeit gemäß in

Der die Declination angebende Kreis ist mit dem Fernrohre fest geschraubt; seine stählerne Axe geht in einer cylindrischen Fassung bis zu der Stelle, wo man in der Figur die zwei Ringe mit den vielen Löchern sieht. Diese Löcher sind dazu da, um den Schraubenschlüssel einzusetzen, und die Stellung in Declination fester zu stellen, wenn sie etwa locker werden sollte. Eine ähnliche Vorrichtung ist an der Axe der Rectascensionsstellung. Hinter dem Ende jener Axe befindet sich zwischen b und c ein großes Gegengewicht an die Declinations - Axe angeschraubt, welches sich bei der Drehung in Declination mit drehet, und wohl nicht bloß bestimmt ist, das Gleichgewicht mit zu bewirken, sondern auch eine gleichförmigere Reibung bei dieser Drehung zu bewirken, Mit der Fassung der Declinations - Axe parallel gehen zwei längere Stangen, deren eine man mit dem an ihrem Ende angebrachten Gegengewichte a in der Figur deutlich sieht, die andre liegt hinter dieser; die von ihnen getragenen Gegengewichte sind vorziiglich bestimmt, das Fernrohr im Gleichgewichte zu halten, und können, damit dieses erreicht werde, in den richtigen Stellungen festgeschraubt werden. Die kleinern Gegengewichte b, c, stehen seitwärts, so dass die Linie be senkrecht gegen die durch die Axe und die beiden großen Gewichte gelegte Ebene ist; sie dienen, das Gleichgewicht in allen verschiedenen Lagen des Fermohrs zu berichtigen.

Ist das Instrument fest und parallaktisch aufgestellt, so bedarf es eines Drehdachs, dessen Spalte dahin gebracht wird, wohin man das Fernrohr richten will.

Die Figut zeigt hiereichend, daß nach den gegebenen Ergiuterungen das Fernrohr jede Stellung in Rücksicht auf die Stundenwinkel und in Rücksicht auf die Declination erhalten kann, indels giebt es einige Puncte, die nicht wohl beobachtet werden können, weil das Fernrohr nicht bei jeder Declinationsstellung, ohne anzustoßen, den ganzen Rectascensionskreis durchlaufen kann. Auch die Beobachtungen um das Zenith lasen sich nur unbequem anstellen, da das Orcular sich dann tief gegen das Fulsgestell herabsenkt. Daß das Fernrohr, indem es den Kreis M durchläuft, nicht über der verticalen Saule bleibt, sondern sich bald an der einen, bald an der andern Seite derselben befindet, hat bei der guten Aequilibrirung keinen Nachtheil; nur bei sehr nahen Gegenständen müßte man an eine Reduction auf das Centrum denken.

#### Gebrauch des Instruments.

Obgleich schon die Beschreibung des Instruments auch über den Gebrauch desselben Manches lehrt, .so muß ich doch hierüber und über die Berichtigung des Instruments selbst noch etwas Genaueres sagen.

Ich habe bei der Beschreibung angenommen, dass die beiden Hälften des Objectivs mit aller Genauigkeit so stehen, daß ihre Brennpuncte zusammen fallen, sobald man beide auf gleiche Theilstriche der Scalen stellt; aber dieses ist nicht immer der Fall, sondern sehr oft sieht man, indem man durch Fortschrauben der einen Obiectivhälfte das eine Bild durch das andre hindurch zu führen sucht, dass die Bilder neben einander. vorbei gehn, ohne sich ganz zu decken. Diese Unrichtigkeit in der Stellung beider Objectivhälften ist desto nachtheiliger, jo. kleiner die Winkel sind, die man abzumessen gedenkt; denn wenn man z. B. den Sonnendurchmesser abmessen will, so wird die Berührung der Bilder noch sehr genau richtig zu beobachten. seyn, wenn auch die Brennpuncte beider Objectivhälften um mehrere Secunden von einander entfernt sind; aber für die nut, 10 oder 15 Sec. betragende Distanz zweier Sterne ist jener Abstand schon eine Größe, die die Abstands-Messung und den Stellungswinkel in hohem Grade uprichtig machen würde. Ob dieses Zusammentressen der Brennpuncte stattfindet, untersucht man am besten, indem man Fixsterne bei Tage oder sehr feine Lichtpuncte oder dunkle Puncte im Monde beobachtet; bei Nacht haben die Fixsterne schon zu viel Glanz um sich, und gestatten daher nicht, zu bemerken, ob die Bilder strenge in einen Punct zusammenfallen. Zur Correction dieses Fehlers sind Schrauben an der Fassung des Objectivs angebracht, durch welche man die Lage der einen Objectivhälfte so muss zu verändern suchen, dass beide Halften nur einen einzigen Brennpunct haben, und diese Berichtigung kann nur dann für alle Puncte der Scale oder für

jede Stellung der Mikrometerschrauben stattfinden, wenn beide Hälften sich genau parallel und so bewegen, daß ihre beiden Brennpuncte immer in einer Parallele zu dieser Richtungslinie liegen.

Auch auf einen zweiten Fehler, welchen das Instrument haben kann, muss man achtsam seyn. Obgleich an den Fraunhofer'schen Instrumenten die Sorgfalt, womit die Schrauben geschnitten sind, und die vielen in einander eingreifenden Gänge der Schraube in die Hohlschraube keinen todten Gang zulassen. so kann es doch seyn, dass beim Anfange einer entgegengesetzten Drehung der Schraube diese nicht im ersten Augenblicke schon anspricht, Eigentlich sollen die beiden Stemmungen, an welche die Schraube sich oben und unten andrängt, so genau die gehörige Entfernung von einander haben, dass die Schraube auch nicht um das Mindeste gedreht werden kann, ohne die in Bewegung zu setzende Objectivhälfte zu verrücken; aber da es hier auf Hunderttel eines Schraubenganges ankommt, so ist es nicht zu erwarten dass die beim Umdrehen nach einer Richtung gegen die untere Stemmung gedrängte Schraube sich sogleich, ohne diese um das Geringste zu verlassen, an die obere Stemmung andrängen werde, wenn man die Schraube um etwas weniges nach der entgegengesetzten Richtung dreht. Bemerkt man also. dals bei diesem Wechsel ein auch noch so kleiner Zwischenraum ist, (und man bemerkt dieses sehr deutlich an dem nicht sogleich eintretenden Fortrücken des einen Bildes relativ gegen das andre,) so muss man es sich zum Gesetze machen, nie durch ein Fortdrehen nach abwechselnd verschiedenen Richtungen die Bilder in die gehörige Stellung der Deckung oder Berührung zu bringen; sondern allemal bei einer ganzen Reihe von Beobachtungen die Schraube nur nach einer Richtung zu drehen, und dieses, wenn die richtige Stellung nahe erreicht ist, so vorsichtig zu thun, dass man nie über die richtige Stellung hinaus kommen und einer rückgängigen Bewegung bedürfe.

Um die übrigen kleinen Ünrichtigkeiten des Instruments genau kennen zu lernen, hat HANNEN 1 statt eines bloßen Fadenkreuzes vier Faden in einen Qcular - Einsatz eingespannt, zwei davon sind in der Richtung des Schiebers, zwei in einer dar-

<sup>1</sup> Ausführliche Methode mit dem Fraunhofer'schen Heliometer Beobuchtungen augustellen, von P. A. Hassen. Gotha 1827. S. 12.

auf senkrechten Richtung, 20 Seo. von einander entfernt, engébracht; durch sie wird in der Mitte des Gesichtsfeldes ein Faden - Quadrat gebilder, dessen man sich bedienen kann, um über manche, vielleicht stattfindende Fehler Gewißsheit zu erhalten.

Um zu bestimmen, ob der Brennpunct der einen Objectivhälfte dann, wenn er in der Mitte der Verschiebung durch eine diametral entgegengesetzte Stellung sich nicht nach der Richtung der Verschiebung verrückt, sich auch nicht senkrecht gegen dieselbe verrücke, das ist, ob er mit dem Centrum der Drehnne des Objectivs zusammenfalle, giebt man Achtung, ob und wieviel der so gesehene Punct seine Stellung im Fåden-Quadrate senkrecht auf die Richtung der Schieber ändert, wenn man das Objectiv um 180 Grade dreht. Hatte sich bei dieser Drehung auch noch eine Veränderung mit der Richtung der Schieber parallel gezeigt, so hätte man noch nicht die Stellung, wo der Brennpunct dieser Objectivhälfte der Axe am nächsten ist; wäre bei der um 180° fortgerückten Stellung des Objectivs der Gegenstand nicht zwischen den mit dem Schieber des Oculars genan parallelen Fäden geblieben, so stände die Verschiebung des Oculars noch nicht parallel mit der des Objectivs, und jene müste erst berichtigt werden. Die Größe dieses kleinsten Abstandes, der sich, wie HANSEN bemerkt, nach der Einrichtung des Instruments nicht corrigiren läßt, kann hierdurch anch messend bestimmt werden.

Die Frage, ob die Objectivschieber sich geradlinig bewegen, läfst sich mit der Bestimmung, ob das Null des Stellungswinkels am Objective richtig, sey, oder welche Collimation dabei
zu berücksichtigen sey, zugleich finden. Nach der Bestimmung
des Instruments soll das Nall des Positionskreisse das stehen, wé
die Richtung der Schieber genac der Drehung des Fernrohrs nm
die Declinations-Axe entspricht. Hat man also die beiden Hälften des Objectivs bedeutend von einander entfernt, so stelle
man das Objectiv auf den Stellungswinkel Nulls, und bringe das
sien Bild eines beobschetter Punctes in die Pitte des Fader-Quadrates; man drehe dann das Fernrohr um die Declinations-Axe
und sehe, ob auch das andre Bild desselben Punctes genau in
die Mitte des Faden-Quadrates zu bringen ist; wäre diess siicht
der Fall, so mülste man das Objectiv ein wenig drehen, bis jene
Bedingung, durch alleinige Drehung des Fernrohrs m die DeBedingung durch alleinige Drehung des Fernrohrs m die De-

ekinations - Axe beide Bilder durch denselben Punct des Faden-Quadrats zu führen, erfüllt ist, und die Entferning von Nüde die alsdann der Positionskreis zeigt, wäre der Collimationswinkel. Bewegten sich aber die Schieber nicht geradlinig, sowürden bei ungleichen Abständen der zwei Bilder von einander, und bei ungleichen Stellungen der Schieber an ihren Scalen, keine gleich großen Collimationen gefunden.

HANSEN giebt noch eine Methode an, wie man, auch wenn die Schieber sich nicht parallel bewegen, doch die mit diesem etwas fehlerhaften Instrumente angestellten Beobachtungen gebrauchen kann. Diese nicht parallele Verschiebung zeigt sich dadurch, dass die Brennpuncte beider Objectivhälften zwar zusammenfallen, wenn man beide auf einen gewissen gleichnamigen Punct der Scale bringt, aber nicht mehr zusammen fallen, wenn man sie beide auf irgend einen andern gleichnamigen Pnnct Fig. ihrer Scalen bringt. Da alsdann von jenem Puncte a aus das 73. eine Bild nach b, das andere Bild desselben Gegenstandes nach c gerückt ist, so giebt das Instrument den Abstand desjenigen Punctes im ersten Bilde, den c jetzt bedeckt, nur = bf an. wenn af = ac ist, statt dass dieser Punct doch wirklich um den Bogen be von bentfernt ist, und man müßte aus bf mit Hülfe des Winkels bac erst be berechnen. Damit man dieses könne. muss man die Collimation das eine Mal bestimmen, wenn die Schieber auf den Zahlen b und c stehen, und das andere Mal, wenn sie die gleichen Zahlen d = b, f == c, aber verrauscht. zeigen; es erhellet, das Mittel dieser Collimationen die der Linie ga entsprechende Collimation giebt; und zugleich der Winkel geb hiedurch bestimmt ist. Die umständlichere Anleitung, aus mehrern Beobachtungen die genaue Bestimmung der Lage des Punctes a und des Winkels bac zu erhalten, giebt HARSEN 1, aus dessen belehrender Darstellung ich nur die Grundlagen der einzelnen Bestimmungen ausgehoben habe; die Untersuchungen über die Berichtigung des Stundenkreises und Declinationskreises und der ganzen parallaktischen Aufstellung glaube ich hier übergehen zu dürfen, da sie nicht das Heliometer allein angehen. Dass man, wenn bei den vorhin erwähnten Beobachtungen ein nicht sehr entfernter Gegenstand beobachtet wurde, auf die Parallaxe Rücksicht nehmen muß, die daraus

<sup>1 8, 19, 66</sup> 

entsteht, dass des Pernrohrs Axe eine Bewegung um den eigentlichen Mittelpunct der Stellungen hat, brauche ich wohl nur obenhin zu erwähnen.

Nach dem Bisherigen wird der Abstand zweier Puncte von einander nur durch Theile der Scale angegeben; es ist daher vor allem nöthig, den Werth dieser Theile in Secunden auszudrükken. Hierzu könnte am einfachsten die Messung eines Gegenstandes von bekanntem scheinbarem Durchmesser dienen, indem diese sogleich die Vergleichung der Anzahl von Theilen mit der Anzahl von Secunden darböte. Dabei besteht jedoch einige Schwierigkeit in der Bestimmung der scheinbaren Größe eines Gegenstandes durch andre Mittel, denn wäre es ein Gegenstand auf der Erde, so mülste man mit sehr großer Schärfe seinen wahren Abstand und wahren Durchmesser wissen; oder auch diese mit großer Schärfe durch ein Winkel messendes Instrument bestimmen; ware es der Sonnendurchmesser, so ist es bekannt, dass dieser durch ungleiche Fernröhre nicht immer ganz genau gleich gefunden wird, und ebenso lassen Sternabstände, wenn man absolute Genauigkeit fordert, wohl noch etwas zu wünschen übrig. Auf Bessel's Rath habe ich mich zu Bestimmung der Theile des Heliometers, welches die Breslauer Sternwarte besitzt, einer Vergleichung der mit dem Heliometer gemessenen, auf die mittlere Entfernung der Sonne reducirten Sonnendurchmesser mit den aus BESSEL's Beobachtungen gefundenen Werthen derselben bedient, und einen Theil der Scale =57",39 gefunden 1. HANSEN findet durch eine andre Methode, die ich sogleich erwähnen will, bei seinem Instrumente 57",336.

Die Methode, deren Hassus sich bedient hat, um die Grüße der Theile zu bestimmen 2, ist zuf eine Methode von Gauss 3, die Abstände der Fäden in Ferarchren zu bestimmen, gegründet. Diese Methode beraht auf der Übeberlegung, daß die Strahlen, welche von einem im Brennpuncte des Objective eines Fernrohrs liegenden Puncte ausgehen, jenseits des Objective unter sich parallel sind, und daß die von verschiedenen Puncten kommenden Strahlen, wenn jene alle dem Brennpuncte nach liegen, nach ihrem Durchgange durch das Objectiv gegen

<sup>1</sup> Astr. Jahrb. 1824. 8. 162.

Z A. a.

<sup>3</sup> Astr. Nachr. II. 8. 871.

einander so geneigt sind, wie die von jenen Puncten gegen den Mittelpunct des Objectivs gezogenen Linien. Waren die Fäden im Brennpuncte eines Objectivs von großer Brennweite, nicht so bedeutend entfernt von einem jenseits des Objectivs stehenden Auge, so sahe ein fernsichtiges Auge sie, vermöge der dasselbe erreichenden parallelen Strahlen, deutlich; die Feinheit der Fäden erlaubt dieses freilich nicht, aber ein vor dem Objectiv jenes Fernrohrs aufgestelltes zweites Fernrohr dient zur Betrachtung der Fäden im ersten Fernrohre ebenso gut, wie zur Betrachtung sehr entfernter Gegenstände; und ein Beobachter, welcher durch des zweiten Fernrohrs Ocular gegen das Objectiv des ersten Fernrohrs sieht, erblickt, wenn die Axen beider Fernröhre eine gerade Linie ausmachen, und das erstere mit seinem Oculare gegen den hellen Himmel oder sonst einen hellen Gegenstand gerichtet ist, jene Faden deutlich und unter einem hinreichend großen Sehewinkel. Die scheinbare Größe des Abstandes dieser Fäden läßt sich also ebenso wie ein anderer kleiner Winkel mit einem Winkel - Instrumente abmessen. und dieses ist das Mittel, dessen sich Gauss zur Bestimmung der Faden - Abstände bedient.

Dass eben die Methode anwendbar ist, um den Werth der Scalentheile am Heliometer zu finden, ist leicht zu übersehen. Da namlich die Axen beider Objectivhälften, auch wenn sie um eine große Anzahl Mikrometertheile von einander abstehen, doch parallel sind, so sieht man im zweiten Fernrohre das doppelte Bild, welches ein in dem Breunpuncte der einen Halfte, also immer auch nahe am Brennpuncte der andern Hefte im Heliometerfernrohre ausgespannter Faden giebt, Stellt man also die eine Objectivhälfte in die Mitte der Scale, wo ihr Brennpunct, fast ganz genau mit dem in der Mitte des Feldes befindlichen Faden zusammentrifft, die andre Hälfte aber um ziemlich viele Scalentheile von det Mitte entfernt, lälst dann das gegen den Himmel gerichtete Ocalar des Heliometerfernrohrs hiereichendes Licht auf den Faden werfen, (wobei es auf die genaue Stellung des Oculars nicht ankommt), so kann man mit einem sweiten, an einem winkelmessenden Instrumente angebrachtem Fernrohre, den scheinbaren Abstand jener zwei Bilder messen, und indem man die Zahl der Mikrometertheile damit vergleicht, hat man den Werth dieser Theile. Zu bemerken ist noch . dass man, weil die Stellung der einen Objegtivhälfte keine Mikrometertheilung hat, die Beobachtung zweimal bei zwei verschiedenen Stellungen der mit einer zu Ablesung der Hunderttel dienenden Scheibe versehenen Objectivhälfte anstellen muß.

Nach HANSEN'S Formeln 1 erhält man in völliger Strenge den Werth eines Theils

lung des Ocularschiebers, S" die Stellung des Objectivschiebers ohne Mikrometerschraube angiebt, und S', S" die bei den beiden Beobachtungen gefundenen Stellungen der genau abzulesenden Mikrometerschraube. Will man sich mit einer Annäherung begnügen, so giebt diese Formel

$$R = \frac{206265''. 2. Tang. \frac{1}{2} (a + a')}{8'' - S'}$$
oder da  $206265'' = 57^{\circ} 17' 45''$  nichts anderes als der Halb-

messer ist, und hier Tangente und Bogen verwechselt werden dürfen  $R = \frac{a + a'}{S''' - S'}$ , die sich von selbst darbietende Regel,

dass man die Summe der nach beiden Seiten von der Mitte ge-

fundenen Winkel mit der Differenz der Angaben an der Scale dividiren muls. Die Gründe, auf welchen jene strengere Formel beruht, muß ich hier übergehen, da ich sonst einen großen Theil der Rechnungen, welche HANSEN'S Abhandlung mittheilt, abschreiben mülste 2.

LAMBERT'S Vorschlag, sich auf eine leichte und wohlfeile Weise ein Heliometer zu verschaffen, hat zwar bei dem jetzigen Zustande der Wissenschaft keinen erheblichen Werth mehr. indem an große Genauigkeit dabei nicht zu denken ist, doch mag sie mit wenigen Worten erwähnt werden. LAMBERT liefs ein Brillenglas von 10 Zoll Brennweite mitten entzwei schnei-



<sup>2</sup> Zur Litteratur dieses Gegenstandes gehören noch die Abbildungen und Beschreibungen des von Bouguen vorgeschlagenen Heliometers in Lalande Astr. (. 2438, u. eines ähnlichen von Dollond vorgeschlagenen zu Spiegelteleskopen . 2488. Ferner die Abhandl. von HALLENCERCTZ und Insulin de micrometro objectivo, Upsala 1767. 4. und Kastnen's astron, Abhandl. 2. Sammle. S. 872. . .

# Helioskop.

# Helioscopium, Hélioscope.

Ein Instrument zur Beobachtung der Sonne. Unter diesem Namen beschreibt Scheiner 2 das von ihm zur Beobachtung der Sonne angewandte Fernrohr, das aus Linsen von farbigem Glase geschliffen, zusammen gesetzt war. Es war ein aus einem convexen Objectiv und concaven Ocular zusammen gesetztes Fernrohr, wo allenfalls auch noch ebene farbige Gläser sich zwischen den Linsen eingesetzt befanden. Er bemerkt, man konne auch ein gewöhnliches Fernrohr gebraucheneund bloß farbige ebene Gläser zwischen dem Objective und Oenlare einsetzen. Sodann beschreibt Scheiner unter dem Titel machina helioscopica 3 eine Einrichtung, um das Bild der Sonne hinter einem Fernrohre auf einer weißen Tafel aufzufangen. Dieses Bild zu erhalten, wird ein gewöhnliches holländisches oder auch astronomisches Fernrohr etwas weiter herausgezogen, als zum Beobachten entfernter Gegenstände nöthig ist, und dann gegen die Sonne gerichtet; hinter dem Fernrohre ist in der angemessenen Entfernung eine mit Papier überzogene Tafel aufgestellt, die das Bild aufnimmt, das man auf concentrisch gezeichnete Kreise, um die Flecken ihrer Stellung nach zu bemerken, auffallen läst. Es bedarf wohl keiner umständlichen Erklärung, warum man hier ein Bild der Sonne auf dem Papiere erhält. Das gegen die Sonne gekehrte Objectiv bringt in seinem Brennpuncte ein Bild der Sonne hervor, und beim astronomischen Fernrohre gehen von diesem die Strahlen ganz wie von einem wirklichen Gegenstande aus

<sup>1</sup> Lambert Beitr, zum Gebrauch der Math. Ster Th. S. 221.

<sup>2</sup> Rosa Ursina, sive Sol ex admiranda facularum et macularum suarum phaen. varius osteasus a Cha. Scheiner. Bracciani 1626. p. 70.

<sup>8</sup> Ebend. p. 77.

und fallen auf das Ocular; da aber das Ocular weiter herausgezogen ist, so liegt jenes Bild weiter als der Breinpunct des Oculars von diesem entfernt und die von jenem ausgehenden Strahlen geben ein Bild jenseits des Oculars, das man größer oder
kleiner erhalten kann, je nachdem man das Ocular minder oder
mehr vom Objective entfernt. Dadurch kann man denn auch
bewirken, dals das Sonnenbild genau einen auf der Tafel vorgezeichneten Kreis aussillit. Damit das oc erhaltene Bild gut
sichtbar sey, fängt man es entweder im ganz verdunkelten Zimmer auf, oder bringt einen Schirm um das Fernrohr an, in dessen Schatten sich jenes helle Sonnenbild besser auszeichnet.

HEVEL hat das ganze dabei zu beobachtende Verfahren noch umständlicher beschrieben 1, und KAESTNER giebt 2 eine Berechnung über die Größe des Bildes aus den Abmessungen des Fernrohrs und dem Abstande der Tafel. Diese Größe findet man leicht nach den Regeln, wie man die Größe der Bilder bei Linsengläsern überhaupt berechnet. KAESTNER führt noch einige andere Verbesserungen hierbei an, die wohl jetzt, da man genaue Beobachtungen fordert, keine Wichtigkeit mehr haben.

## Heliostat.

Heliostata ; Héliostat. Ein von s'Gnavesardeeundenes Instrument, um das Sonnenbild unveränderlich auf einen Punct zu werfen, oder wie er es ausdrückt, heliostata, qua
radii solares firmantur. Es ist nämlich eine sehr bekannte Unannehmlichkeit, die alle optische Untersuchungen, bei welchen
man den Sonnenstrahl gebranght, sehr erschwert, daß dieser
ins dunkle Zümmer einfallende Sonnenstrahl jeden Augenblick
eine andere Richtung annimmt, oder das Sonnenbild, welches
man an einem bestimmten Puncte zu beobachten wünscht, seinen Ort immer verändert. Um diese Unbequemlichkeit zu heben, dient zwar ein Spiegel, der durch zwei Schrauben eine so
veränderte Stellung erhalten kann, wie es das Fortrücken der
Sonne fordert, — eine Einrichtung, die ich am Schlusse dieses Artikkel näher beschreiben werde, — aberein Uhrverk, durch dessen Hülfe der Spiegel von selbst der Sonne folgt, ist ungleich



<sup>1</sup> Haven Selenographia Proleg. p. 97.

<sup>2</sup> Astron. Abh. 2. Sammlung S. 362.

bequemer, und darin besteht der Vorzug des Heliostaten, den ich jetzt, nach s'GRAVESANDE und Bior 1 beschreiben will.

Es erhellet schon aus dem eben Gesagten, dass ein ebener Spiegel und ein Uhrwerk die beiden Hauptbestandtheile des Heliostaten ausmachen. Der Spiegel, der, um die doppelten Bilder der Glasspiegel zu vermeiden, ein Metallspiegel seyn muß, Fig. steht auf einem eignen Fusse P, und erhält eine Drehung um 74. zwei auf einander senkrechte Axen, damit er jede Stellung anzunehmen geeignet sey. Eine dieser Axen, die verticale namlich, PC, ist in dem hohlen Cylinder, der sich auf dem Fussgestelle befestigt senkrecht erhebt, frei beweglich eingeschlossen; sie trägt bei C einen Bügel, in welchem die Schrauben a, a, befestigt sind, welche eine in der Ebene des Spiegels MM liegende horizontale Axe darbieten, um welche der Spiegel gleichfalls frei beweglich ist. Dieser Spiegel ist fest verbunden mit einer Richtungsstange (cauda, queue du miroir,) cQ, welche am Spiegel senkrecht gegen die Ebene des Spiegels befestigt ist, und die durch das Uhrwerk in die gehörige Bewegung gesetzt wird. Sie ruht gegen ihr Ende hin auf einer Gabel FF. deren cylindrischer Ansatz og sich in der cylindrischen Höhlung der gleich zu erwähnenden Leitstange frei drehen kann. Die Figur zeigt schon, dass, während so die ganze Gabel eine Drehung um die Axe qq erhalten kann, für die Richtungsstange noch eine zweite Drehung um die Axe bb statt findet, und dass diese auf die Richtungsstange senkrechte Axe bb stets in einer auf q q senkrechten Ebene liegt. Aber diese Axe b b ist nicht mit der Richtungsstange selbst fest verbunden, sondern sie ist mit einer cylindrisch gebohrten Röhre tt so verbunden, dass sie gegendie Axe dieses Cylinders senkrecht befestiget ist; in diese cylindrische Höhlung passt genan die cylindrische Richtungsstange cO und während diese darin verschoben, und auf einen willkürlichen Punct gestellt werden kann, erhält sie zugleich die beiden auf einander senkrechten Bewegungen, welche vermöge der Drehungen um beide Axen, qq, und bb möglich sind,

Hierdurch ist die Zusammenstigung der Theile, welche mit dem Spiegel verbunden sind, vollkommen klar, und es erhellet auch, dass durch die Bewegung der Leitstange RD, in deren

<sup>1</sup> Physices elem. math. auct. s'Gravesande, p. 715. Biot Traité de Phys. Tome III. p. 175.

Höhlung die Axe qq ihren Drehpunct findet, die Richtungsstange des Spiegels und dieser selbst, in alle mögliche Lagen gebracht werden kann; die Gesetze der Bewegung selbst erfordern aber eine etwas sorgfältigere Ueberlegung: Der Zweck des ganzen Instruments ist, dass der reslectirte Sonnenstrahl, den ich immer als aus der Mitte des Spiegels hervorkommend ansehen werde, eine völlig unveränderte Lage behalte, während die Sonne ihren Parallelkreis am Himmel durchläuft. Der Spie gel muss also so um diesen feststehenden reflectirten Strahl gedreht werden, dass die auf den Spiegel senkrechte Linie oder die jenseits des Spiegels verungerte Richtungsstange den zwischen jenem feststehenden Strahle und dem Sonnenstrahle eingeschlossenen Winkel halbire. Dass wir dabei die Sonne als einen genauen Parallelkreis des Aequators durchlanfend ansehen, und auf die kleine Abweichung von demselben, die vermöge ihrer sich stündlich andernden Declination statt findet, nicht then, bedarf wohl kaum einer Erwähnung.

Es lästs sich nun leicht zeigen, erstlich dass die Leitstange DR ihre Bewegung in der Ebene des Aequators vollenden muß, zweitens dass sie stets in der Richtong stehen muß, welche der Schatten eines in ihrem Drehungsmittelpuncte senkrecht gegen die Ebene des Aequators errichteten Stiftes DE angiebt.

Um dieses zu zeigen, bemerke ich zuerst, dass der Punct des Röhrchens tt, welcher in der Axe bb der Gabel liegt, allemal gleich entfernt von der Ebene bleibt, in welcher die Leitstange sich bewegt, und stets senkrecht über dem Endpuncte der Leitstange : durchläuft also der Endpunct der Leitstange einen Kreis mit der Ebene des Aequators parallel, so durchläuft jener Punct der Axe bb einen eben solchen Kreis; - ich will diesen Punct die Mitte der Gabel nennen. Es stelle C'den Mit-Fig. telpunct vor, um welchen diese Mitte der Gabel sich mit dem 75. Aequator parallel bewegt, und C'P sey ein gegen diese Ebene senkrechter Stift, gerade so hoch, dass seines Endpunctes Schatten auf K fallt; dieser Schatten durchläuft, während des Tags einen um C gezogenen Kreis, weil die Declination der Sonne sich nicht merklich ändert, und man kann also die Leitstange so fortdrehen, dass der Endpunct jenes Schattens immerfort auf die Mitte der Gabel fällt, indem nämlich dieses geschieht, wenn die Leitstange stets genau so fortrückt, wie der Schatten des Stiftes. Wenn nun c der Mittelpunct des Spiegels MM ist, so V. Bd.

1.000

stellt c K die Richtungsstange vor, welche allezeit in der Mitte der Gabel bei K festgehalten wird, wenn sie gleich nicht immer mit demselben Puncte in der Gabel ruhend bleibt. Hat man nun die Stellung des Spiegels so gewählt, dass cP = PK ist, oder der Abstand der Mitte des Spiegels von der Spitze des Stiftes eben so groß, als der Abstand dieser Spitze von der Mitte der Gabel, dieser aber der gerade jetzt stattfindenden Länge des Schattens gemäß ist, so liegt der zurückgeworfene Strahl in der verlängerten Pc, wenn PK der Sonnenstrahl ist. Denn im gleichschenklichen Dreieck ist PcK = PKc, und da die Richtungsstange cK mit dem Einfallslotl, für den auf den Spiegel fallenden Sonnenstrahl zusammentrifft, so bleibt der zurückgeworfene Sonnenstrahl immer in der verlängerten Pc, so lange der Mittelpunct der Scheibe, um welche die Leitstange sich dreht, gegen den Mittelpunct des Spiegels seine Lage unverandert behält. Die Richtungsstange muß dann freilich in der Röh-Fig. re tt' so hin und her geschoben werden, oder vielmehr sich 74. beim Fortführen der Leitstange selbst fortschieben, wie es die

Fig. veränderliche Größe der Winkel in dem Dreiecke cPK fordert. Diese Darstellung scheint mir völlig genügend, um zu beweisen, dass man, nachdem die Stellung einmal so gefunden ist, nur nöthig hat, mit der Leitstange der Bewegung des Schattens, den C'P wirft, zu folgen, oder die Leitstange gleichförmig um den unter C' liegenden Mittelpunct zu drehen, um den Sonnenstrahl immer in die feste Stellung zursickzuwerfen, die mit der verlängerten PC zusammenfällt; es kommt also nur noch darauf an zu finden, wie man den Heliostaten leicht in die erforderliche Stellung bringt, indem das Uhrwerk die gehörige Fortführung der Stange dann leicht besorgt. Hierbei erhellet zuerst von selbst, dass das Uhrwerk so aufgestellt seyn muss, dass die Fig. Scheibe, auf welcher die Leitstange DR fortgeführt wird, der Ebene des Aequators so genau als möglich parallel sey, und dals die Uhrscheibe, die zugleich eine Sonnen-Uhr ist, wenn in D ein auf den Aequator senkrechter Stift DE angebracht worden, richtig orientirt sey. Damit nun der in D errichtete Stift den Schatten seiner Spitze genau auf die Mitte der Gabel oder auf den festgehaltenen Punct der Richtungsstange werfe, müßste die Höhe des Stiftes = A+R. Tang. d seyn, wenn A die senkrechte Höhe der Mitte der Gabel über der Leitstange; R die Länge der Leitstange und d die Declination der Sonne bedeutet.

Aus dem Vorigen erhellt aber auch schon, dass die Mitte des Spiegels von der Spitze des so angeordneten Stiftes um R. Sec. d entfernt seyn muss, indem C'P = PK = R Sec, d ist, wenn Fig. C' K = R und P K C' = d ist. Hiernach muss also die Stellung 75 des Spiegels gewählt werden, wozu s'GRAVESANDE sich eines eignen Hülfs-Instruments bediente, welches er Positor, die Stellregel, nannte. Diese wird auf den Fuss des Spiegels aufge-Fig. setzt, und ist so abgemessen, dass der Punct X genau mit dem 76. Puncte übereinstimmt, welcher bei Aufstellung des Spiegels den Durchschnittspunct der Richtungsstange mit der Oberfläche des Spiegels einninmt. Um diesen Punct X aber ist das Lineal Y Z. dessen eine Hälfte sich durch Verschiebung eines in einer Nuthe gehenden Theiles verlängern oder verkürzen lässt, in verticaler . Richtung, um die horizontale Axe X beweglich. Indem man nun dem Arme XZ die eben berechnete Länge = R Sec. d giebt, und den Fuss der Stellregel so verrückt, dass theils die Entfernung von X bis zur Spitze des Stiftes die verlangte, durch die Länge des Armes XZ angegebene sey, theils die Lage dieses Armes eine solche, wie man den reslectirten Strahl zu erhalten wünscht, so ist alles vorbereitet, um den Spiegel an den Ort der Stellregel zu bringen, ihn mit seiner Richtungsstange gehörig auf die Gabel und diese auf die Leitstange zu bringen. Da indels das Verschieben des Spiegelfußes oder auch der Uhr einige Unbequemlichkeit mit eich führt, so hat CHARLES noch eine Verbesserung angebracht, die diese Verschiebungen erleichtert und alles unsichere Probiren unnöthig macht.

And dem Fußgestelle des Uhrwerks ist eine Linie FF gezo-Figger, die ein für allemal in den Meridian gebracht wird. Da 74-man der Ebene, in welcher die Leitstange DR sich bewegt, mit Hülfe eines angebrachten Gradbogens die richtige, der Aequatorhöhe angemessene, Neigung geben kaun, so ist dann die Bewegung der Leitstange wöllig berichtiget, und der Fuß des Spiegels muß jedesmal auf die richtige Stellung gebracht werden. Damit dieses geschehe, ist erstlich in die Foßplatte; auf welcher der Fuß des Uhrwerks ruht, eine durch die Schraube fnach der Richtung des Meridians verschiebbare Schiene eingelassen, die man jedesmal os stellt, daß ihr Endpunct sich genat senkrecht unter der Spitze des Stiftes E befindet, der so hoch als die Dechnation der Sonne es gerade ar dem Tage der Beobachtung fordert, über der Ebene der Acquatorealscheie hervorragt; diese

Stellung lässt sich berechnen, da sie aus der für die gegebene Declination berechneten Höhe des Stiftes, wenn man die Projection derselben auf die horizontale Ebene sucht, unmittelbar folgt. In dem Endpuncte dieser Schiene befindet sich zweitens der Drehungspunct eines andern auf dem horizontalen Boden ausliegenden Stückes G, in welches der Fuß des Spiegels eingelassen ist. Man kann diesen Fuss in einer Nuthe, die auf jenem Stücke eingeschnitten ist, vermittelst einer Schraube hin und her bewegen, und wenn man die Neigung gegen den Horizont, die man dem reslectirten Strahle zu geben gedenkt, bestimmt hat, die Entfernung dieses Fußes so groß nehmen, wie es die horizontale Projection der von der Spitze des Stiftes zur Mitte des Spiegels gezogenen Linie fordert. Bei der Drehung dieses den Spiegelfuls tragenden Stückes um die Projection der Spitze E des Stiftes DE auf den Boden bleibt die horizontale Projection jener zwischen der Mitte des Spiegels und der Spitze des Stiftes gezognen Linie stets gleich lang, und wenn man vermittelst der Stellregel die Höhe aufsucht, die der Mitte des Spiegels zukommt, so kann man dem zurückgeworsenen Strahle jede willkürliche Richtung anweisen. Hat man diese Richtung einmal für die zu unternehmende Beobachtung gewählt, so wird der Spiegelfus festgeschraubt, und die Richtungsstange in die Gabel, diese aber in die Leitstange eingelegt, und auf die der Zeit angemessene Theilung der im Aequator liegenden Scheibe gebracht, wo dann das die Leitstange in 24 Stunden herumtreibende Uhrwerk das Uebrige bewirkt.

Will man die zu der eben angegebenen Stellung erforderlichen Malse in Formeln ausdrücken, so ist auch das sehr leicht. An der Linie, an welcher jene erste Schiene anliegt, müssen gleiche Theile aufgetragen seyn, und am besten ist es, den Punct als Nullpunct zu bemerken, über welchem senkrecht die Spitze des Stiftes E zuz Zeit der Aequinoctien, das ist, dann, wenn er die Länge = A hat, stehen muß. In jedem andern Falle, wo von diesem Puncte an die horizontale Projection des Theiles, welcher = R Tang, d ist, ausgetragen werden muß, erhält man diese = R Tang, d Cos. \( \times \), wenn \( \times \) die Polhöhe des Ortes ist, und diese maße nordwärts oder südwirts von jenem Ansangspuncte an aufgetragen werden, je nachdem die Declination d der Sonnen nördlich oder südlich ist. Damit ist die

wegen soll, gegeben; da aber die Mitte des Spiegels von der Spitze des Stiftes um R. Sec, d entfernt seyn musste, so ist, wenn die gesorderte Neigung des Strahls = i heist, die horizontale Projection dieser Länge = R, Sec. d. Cos. i und hiernach würde an der vom Drehungspuncte an aufgetragenen Theilung die Stellung der Mitte des Spiegelfusses zu bestimmen seyn, Die Höhe des Spiegels ließe sich dann auch berechnen, wenn man sie nicht erst durch Höherschrauben und Tieferschrauben vermittelst der Stellregel aufsuchen will. Heifst nämlich B die verticale Höhe des Stiftes zur Zeit der Nachtgleiche, so ist die Höhe der Spitze des Stifts allgemein = B + R Tang.d. Sin. A, und die verticale Projection der zwischen der Mitte des Spiegels und der Spitze des Stifts gezogenen Linie = R. Sec. d . Sin. i also die Höhe der Mitte des Spiegels = B + R. Tang. d. Sin. A + R. Sec, d. Sin. i. De der Fus des Spiegels doch so eingerichtet seyn muls, dass man den Mittelpunct des Spiegels vermittelst einer Schraube höher oder tiefer stellen kann, so kann man dann auch eine Scale zum Ablesen dieser leicht zu berechnenden Höhe anbringen. Diese verschiedenen Scalen würden am besten in Zehntel und Hunderttel von R, der Länge der Leitstange, eingetheilt.

Da der Heliostat ein theures Instrument ist, und überdiels, . nicht überall ein Platz zu seiner Aufstellung sich so bequem findet, dass man ihn immer an seinem Platze lassen konnte, so bedient man sich gewöhnlich einer viel einfachern Vorrichtung, um den Sonnenstrahl durch Znrückwerfung in eine zu Beobachtungen passende Lage zu bringen. Man richtet den Spiegel, durch welchen man den Lichtstrahl in das dunkle Zimmer bringen will, so ein, dass er neben der Oeffnung, wo der Lichtstrahl hereindringen soll, angeschraubt werden kann, und giebt ihm eine doppelte Bewegung vermittelst Stellschrauben. Es wird nämlich an den Fensterladen, in welchem die Oeffnung zum Einlassen des Lichtstrahls befindlich ist, eine starke viereckige Messingplatte angeschraubt, in deren Mitte ein kreisförmiges Stück von etwa 3 Zoll Durchmesser so ausgeschnitten ist, dals es sich leicht in dem übrigen Theile der Platte drehen läßt. Eine in die Randzähne der Scheibe eingreisende Schraube ohne Ende bewirkt diese Drehung so, daß jene ausgeschnittene Schei-

· marticoph

be in ihrer Höhlung fede willkürliche Stellung annehmen kann. Dieses kreisförmige Stück hat in seiner Mitte die Oeffnung, die den Lichtstrahl einlassen soll, und an dem Rande desselben ist mit einem Charpier ein Spiegel so befestigt, dass er sehr verschiedene Neigungen gegen die Messingplatte, also auch gegen den Fensterladen, annehmen kann. Indem man nun diesen Spiegel an diejenige Seite der Kreisscheibe stellt, wo seine Mitte mit der Sonne und der Oeffnung in einer Ebene ist, und wo dann von selbst schon diese Ebene gegen die Spiegelfläche senkrecht ist, und mit Hülfe einer zweiten in ein gezahntes Rad eingreifenden Schraube die Neigung des Spiegels passend bestimmt, so erhalt man einen durch die Oeffnung in das Zimmer geworfenen reflectirten Strahl, und kann durch leise, aber oft wiederholte Fortrückung beider Schrauben den Sonnenstrahl in einer sehr nahe unverrückten Lage erhalten. Man hat dabei nur freilich die große Unbequemlichkeit, die zwei Schrauben selbst bewegen zu müssen, die bei dem Heliostaten vermittelst eines Uhrwerks bewegt werden. .

## J. S. Heliotrop.

Heliotropium. Ein Instrument, welches die Sonne wendet 1. nämlich den Sonnenstrahl einem entfernten Beobachter znwirft. Dieses von Gauss erfundene Instrument ist dazu bestimmt, bei großen geodätischen Operationen die sonst so schwierigen Signale auf entfernten Standpuncten zu ersetzen. Es ist nämlich bekannt, dass man bei trigonometrischen Messungen eines ganzen Landes, oder bei Gradmessungen gern grefse Dreiecke durch Winkelmessung bestimmt; aber eben so bekannt ist es, daß es nicht wenig Schwierigkeit bat, in größeren Entlernungen Signale zu errichten oder Signale momentan zu geben, die zur Beobachtung recht geeignet wären. Dass aufgerichtete Stangen in der Entfernung von mehreren Meilen selbst durch Fernröhre nicht mehr sichtbar bleiben oder wenigstens selbst in malsiger Entfernung bei einer irgend getrübten Heiterkeit der untern Luft undeutlich werden; dass selbst größere, als Signale aufgerichtete oder benutzte Gegenstände, wenn sie gleich kenntlich bleiben, doch keine so pracise bestimmte Puncte, wie man

<sup>1</sup> You files die Sonne und reene ich wende.

es bei sehr genauen Bestimmungen wünseht, der Beobachtung

Die Unsicherheit, die man empfindet, wenn man Thurme und annliche Gegenstände als Zielpuncte anwenden will, wird noch dudnich vermehrt; dals ungleiche Beleuchtung bald die eine, bald die andere Seite lebhafter zeigt, und also der Punct, den man für ihre Mitte halt, oder den man als ihre Grenze zu erkennen glaubt, nicht immer einer und derselbe ist. Ueberdiess müssen ja diese Puncte von mehrern Orten aus beobachtet werden , und man-wünscht wieder von dem Puhote aus zu beobachten, welcher Zielpunct der andern Beobachtung gewesen ist." Blickfeuer, die bei nicht erheblichem Durchinesser glanzend genug sind, um in weiter Ferne gesehen zu werden, bieten allerdings bessere Winkelpuncte für die abzumessenden Dreiecke dar; aber sie sind immer auf kurze Zenmomente beschränkt, sie sind kostbar, und ihre Beobachtung kann durch Zufall vereitelt werden, so dals auch sie nicht immer den Wünschen des Geodaten Genige thun, Diese, auch bei der Gradmessung im Kuniereich Hannover fuhlbar werdende Schwieriskeit brachte Gruss auf den Gedanken, das Sonnenficht setost statt der Blickfeuer zu benutzen. Es ist eine bekannte Bemerkung, dals man den Widerschein der Some von spiegelnden Dachbelegungen oder von Fensterscheiben, selbst in großer Entfernung noch mit lebliaftem Lichte sieht, und wenn man hieran die Bemerkung knupft, dass das Sonnenlicht, wenn es gleich bei der Zurückwerfung vom Spiegel eine sehr bedeutende Schwächung erleidet . doch immer noch eine intensität besitzt, die alle kunstlichen Erlenchtungsmittel bei weitem übertrifft, so bedurfte es gerade keines mühsamen Beweises, dals man das zurückgeworfene Sonnenlicht wohl als Signal gebrauchen konnte. Aber es fehlte uns an einem Instrumente, welches geeignet war, von dem Puncte aus, den man zu bestimmen winschte, nach dem Puncte hin, wo der Beobachter sich mit seinem Winkelmesser befand, Lichtstrahl eines Spiegels hin zu werfen , und dieses ist es , durch den Heliotropen erreicht wird.

"Die Theorie diess Instruments ist hother einfach. Weein wei Spiegel-Bbenèn ef und od auf einander senkricht befestigt sind, so daß the, It a rechte Winkel sind, so steffe man das rig. Fernorh a b so auf, 'dals man den Punct 3, 'welchein 'man' den 72 Sonnenstrall zwureften will, in der Mitte des Fernorhers sicht,

und drehe beide Spiegel so, daß der Sonnenstrahl aus dem Spiegel fe ins Fernrohr geworfen werde, oder mit der Richtung, ha ussammenfalle dann wirft der andre Spiegel od den Sonnenstrahl nach i, Denn wenn Sh den directen Sonnenstrahl vorstellt, und ha den reflectirten Strahl, so sind die Winkel am Einfallslothe gleich, Sh.c. = ahe, aber da ahe und dhi als Scheitelwinkel gleich sind, so sind so ha und dhi als Scheitelwinkel gleich sind, so sind so ha und dre won ch reflectirte Sonnenstrahl celangt nach i.

#### Beschreibung des Instruments.

Die Einrichtung des Instruments wird sieh nun, den Haupt78. ver Träger, worin das Fernrohr liegt, und dieses wird durch
die Deckel bei e und f mit hetrichtlicher Reibung in den Legeru
gehalten. Dieser Träger nuht auf einem mit Stellschrauben versehenen Dreifuße. Das Fernrohr kland narch horizontale Drehung um die in der Saule ST befindliche Axe leicht, auf, den
Gegenstand gerichtet werden, welchem der Sonnenstrahl zugerworfen werden soll, und er läfts sich dann, vermittelst der
Stellschrauben des Dreifußes, ganz genuu auf denselben richten,
Bei xy und uv sind zwei Handgriffe, der erstere um das Fernrohr mit dem daran befestigten, die Spiegel tragenden Rahmen
in seinem Lager zu drehen, der letztere um beiden Spiegeln eine Drehung mitsutchilen. y und v sind Gegengewichte dieser
Handgriffe x und u.

Am Objectiv-Ende des Fernrobres ist ein aus desi rechtwinklich an einander gefügten Stücken bestehender Rahmen hick
belestigt, und dieser trägt einen zweiten, um die Axe hl drehbaren Rahmen mapg. Da der erstere sich um die beinahe hosrizontale Axe des Fernrohrs drehen kann, der zweite aber sich
um eine auf die vorige senkrechte Axe dreht, so erhellet, daß
die Ebene des letztern in jede, willkürlighe Stellung gebracht
werden kann. Dieser letztere Rahmen enthält die beideg, nur
eine einzige Spiegel-Ebene ausmachenden Spiegel mnar und
twapp, die hinten mit Platten verwahrt sind, und Stellschrauben haben, um das genaue Zusammenfallen der Ebenen beider
zu bewirken. Mit ihnen ist fest und in rechtwinklicher Stellung
verbunden der schwarze Spiegel ap 4, er an seiner hinteren
Seite einen Arm oder Schwans hat, um durch Stellkentweben in

die ganz genaue gegen den vorigen Spiegel rechtwinkliche Stellung gebracht zu werden. Dieser letztere Spiegel wirft dem Auge des Beobachters das Sonnenbild zu.

Bei dem Gebrauche des Instruments stellt man es so, daß die Mitte des Fadenkreusses auf den Punct trifft, den der enternte Beobachter einnimmtit: Dann dreht man das Fernrobr um seine Axe und die verbundenen Spiegel um die Axe hl, und muß diese Drehungen so einrichten, daß man das Sonnenbild ins Fernrohr und auf die Mitte des Fadenkreusse bringt. So-bald dieses der Fall ist, sieht der entfernte Beobachter das Sonnenbild in dem aus zwei Stücken bestehenden großen Spiegel. Dieser größere Spiegel braucht indels selbst nur von geringer Größe zu seyn, de ein Spiegel von 2 201 breit und 14 Zoll hoch schon ein auf sehr größe Entfernungen sichtbares Sonnenbild giebt.

Für diejenigen Trigonometer, welche keinen Heliotropen besitzen, aber mit einem Spiegelsextanten versehen sind, der auf einem recht soliden Füglestelle steht, bemerkt Gavsa, daß sie sich des Spiegelextanten statt eines Heliotropen bedienen köttnen. Hat man nämlich mit dem Spiegelsextanten den Win-kel zwischen der Sonne und dem Puncte genommen, dem man das Licht zuwerfen will, so lafst man den Gradbogen des Sextanten wellig fest auf seinem Fuße-, denh aber mötglichat schnell, damit nicht die Sonne pnterdefs merklich ihren Stand ändere, die mit dem großen Spiegel des Sextanten werbundne Alhidade um so viell weiter, als der Winkel beträgt, den die Gesichtslinie des Fernrohrs mit dem Perpendikel auf den zweiten Spiegel nacht; dann wird das Licht der Sonne auf den verlangten Punct geworfen 4. Dieses läfst sich leicht beweissen.

Es sey an der auf Null des Gradbogens stehende großer ig, Spiegel des Sextanten, or der mit dieser Stellung parallele klei-79. ne Spiegel; TB sey der von jenem Puncte, dem man den Sonnenstrahl zusenden will, herkommende Lichtstrahl, der nach BC auf den zweiten Spiegel und asch CD nach der Richtung der Axe des Fernrohres zum Auge hin geworfen wird, wenn die Alhidade BA auf Null Graden bleibt. SB sey der Sonnenstrahl, und ABE == aBe der Winkel, um welchen man die

<sup>1</sup> In von Zach's correspondance astronomique V. p. 876. Zeile 20. muss statt de ce troisième miroir atchen, du second miroir.

Alhidade drehen muls, um die Sonne im Spiegel er zu sehen. Rs'sev ABC = BCy = a; ABE = aBe = pt, so ist EBC = e BS = a - β, weil nämlich BC hier den vestectivte Sonnenstrahl sevn muls; damit dieser bei nechmuliger Reflexion zum Auge gelange. Der Winkel, unter welchem der zum Ange gelangende Strahl gegen das Einfallstoth am zweiten Spiegel geneigt ist, bleibt immer = 900 - a, und wenn man um diesen Winkel die Alhidade mit dem großen Spiegel fortdreht, so dul's EBF = eBf = 90° - a ist, so hat man 8Bf = a-8+ 90° - a = 90° - B; den zurückgeworfenen Strahl stelle bei dieser Lage des Spiegels BK vor, so ist FBK #902-6, aber FBC=EBC-90° + a=2a-8-90° also CBK=2 (90° = a) = BCD, also BK mit CD parallel, das ist, mit BT zusammenfallend; und der reflectitte Strahl trifft den Punct, von well chem der Strahl T B herkommt, oder von welchem t CD herkommt. tide o signified Trigors motor, with it and 11-licitation

Bemerkungen über den Gebrauch des Hed

"". Mit welchem Erfolge, der Heliotop angewandt worden, davon giebt OAuss selbat Beispiele; die icht etwas insher anführen
will ". Die Entfernung vom Lichtenberge bis zum Berge Hill ist
39959 Meter; die des Deistens vom Hill 49055 Meter; die des
Lichtenberge vom Brocken 42437 Meter; vom Hill um Brockkm 55122 Meter. Auf den drei ersten Entfernungen sah innit
das reflectirte Licht inmerfort mit bloßeut Auge; uuf der letzten Distanz war 'es, wenn die Unstände die Beobschung ingend begünztigten, gleichfalls sichtbar; und eitunal; unter besonders günstigen Unstätelen sah mit das vom Brocken ins red
flectirte Licht eiger auf dem Holenhagen in 69194 Meter =
213010 Par. Fuls Entfernung mit bloßem Auge. Im Fehroring
konnte man das Licht vom Holenge alf den Brocken in
105989 Meter Entfernung noch sehen, zund gegen Sonnen-Un-

Bei einer Entfernang von 120000 Fuls; welches noch erheblich weitiger als 40000 Meter ist, beträgt die scheinbare Breite selbst eines dreizolligen Spiegels nur 0,43 Sec., also sein Quadrat-Inhalt = 0,185 Quadrat Secunden, Lege ich aun (nach

<sup>1&</sup>quot; De Zach Corr. Astr. VI. p. 66.

Leskits's Angabe)<sup>1</sup> diesem Lichte die 12000 fache Intensität unsers gewöhnlichen Kerzenlichtes bei, so müßte ein solches unter der scheinbaren. Größe von 0,185 · 12000 = 2220 Quadrateren von 0,185 · 12000 = 2220 Quadrateren erscheinen, also, wenn die Lichtlamme etwa 3mal so hoch als breit ist, von 81 Secunden scheinbarer Höhe. Nehme ich also die Lichtlamme 1 Z. hoch an, so müßtes sie 2540 Z. = 212 Fußs entfernt seyn, um nur noch eben so stark als jenek reflectitte Lichte aus 120000 Fuß Entfernung auf das Auge zu wirken. Man sieht aber eine solche Lichtlamme noch aus erheblich größere Entfernung. Daß nun ein Licht von so großer Intensitat, wie es der Heliotrop darbietet, welches endlich nur seiner Kleinheit wegen dem bloßen Auge unsichtbar wird, im Fernarchr in noch viel größeren Abständen, so wie eben séwähnt ist, sichtbar bleiben muß, laßt sich hieraus wohl übersehen. "It

Um bei diesen Beobachtungen dem entferten Gehülfen anzueigen, daß man zu beobachten im Begriff sey, räth Gaves vorläufige Signale an; er selbst wandte tactmäßig unterbrochene Lichtblitze, die er mit seinem Sextanten hinsandte, dasu ad, und sein Correspondent antwortete in demselben Angenblicke durch ähnliche Signale mit dem Heliotropen. Gaves bemerkt dabei, wie nitztlich solche Signale auch in andern Fallen seyn könnten, und dafs sie, zumal zu militärischen Zwecken, den Vorzug haben, vaußer der Linie zwischen beiden Correspondent gar nicht bemerkt zu werden. Daß diese Signale, so wie Blicke feuer zu Längenbestimmungen dienen können, ist leicht zu übersehen.

« Ueber die genaue Berichtigung des Helietropem giebt Cavas folgende Anleitung 2. 1. Um die optische Axe des Fernrohrs mit der Drehungs-Axe des Fernrohrs in genaue Uebereinstindmung zu bringen, dienen zwei am Oculare angebrachte Corrections des des Des Bernrohrs in der Nothwendigkeit dieser Correction erkennt, indem man einen Punct mit der Mitte des Fadenkreuzes zusammenbringt, und sieht, ob er bei der Drehung des Fernrohrs in der Mitte des Fadenkreuzes bleibt, ist bekannt. 2. Die Drehungs-Axe hi der Spiegel muß gegen die Axe des premorburs einkrecht seyn, und und ehe dazu sind Govrectionschraus 78. ben angebracht. Ob diese Berichtigung nötlig ist, leht Gauss

<sup>1</sup> S. Art. Erleuchtung. Th. III. S. 1149.

<sup>2</sup> Schumacher's astr. Nachr. V. S. 329.

durch folgendes Verfahren bestimmen. Die Axe hl der Spiegel wird nach dem Augenmass vertical gestellt, und zwar so, dass der Handgriff zum Drehen uv zu unterst steht; dieser, dann in horizontaler Richtung bewegliche Handgriff wird mit dem Fernzohre parallel gestellt. Man hängt nun an den Handgriff ein Niveau, und bewirkt die genaue Einstellung desselben durch Drehung der Stellschrauben des Dreifuses. Ist dieses geschehen, so wird der zuerst unter dem Fernrohr stehende Stiel des Handgriffs durch eine Drehung von 180 Graden um die Spiegel-Axe in eine vom Fernrohre abwärts gehende Stellung gebracht, und nun das Fernrohr aus seinen Lagern vorsichtig ausgehoben und so wieder eingelegt, dass das Ocular an dem Ende ist, wo zuerst das Objectiv war; der Stiel des Handgriffes bleibt an der untern Seite vom Fernrohre abgewandt. Findet sich nun wieder das Niveau richtig eingestellt, so ist keine Correction nothig, sonst muss man die Hälfte der im Niveau entstandenen Verrükkung durch die Schraube corrigiren, welche die Spiegel - Axe berichtiget. Der Grund ist einleuchtend, da dieses Umlegen den Fehler in der Richtung jener Axe. verdoppelt zeigt. Dals die Drehungs - Axe des Fernrohrs mit der Linie durch die beiden ausliegenden Puncte parallel seyn muss, wird hierbei vorausgesetzt.

3. Die Ebenen der beiden Spiegelstücke mnsrund twpq, so wie des darauf senkrechten kleinen Spiegels avel müssen mit der Drehungs-Axe parallel seyn. Es ist bekannt, dass eine Ebene, die mit einer Axe parallel ist, nach einer Drehung von 480° genau mit ihrer ersten Lage parallel wird, statt dass sie nicht zu dieser parallelen Lage kommen kann, wenn sie mit der Axe, um welche die Drehung geschieht, nicht parallel ist. Um also zu sehen, ob einer jener drei Spiegel mit der Axe parallel ist, wird die Gabel hikl mit ihren Spiegeln abgenommen, und auf ein Bret besestigt, an den gleich zu erwähnenden Ort gebracht. Man stellt zwei mit Kreuzsäden versehene Fernröhre Fig. M, N so auf, dass ihre optischen Axen sich einander in R schneiden (eder wenigstens ganz nahe an einander vorbeigehen), wäh-, rend in dem Durchkreuzungspunste der Fäden des einen der Punct P, in dem Durchkreuzungspuncte der Fäden des andern der Punct O erscheint. Diese Gegenstände P, O, brauchen kaum 100 Fuls entfernt zu seyn. In dem Puncte R, wo die optischen-Axen sich durchkreuzen (den man leicht mit hinreichender Genanigkeit findet, indem man einen kleinen Gegenstand dort aufstellt, und sieht, wo dieser stehen muß, damit einerlei Punct in der Axe beider Fernröhre erscheine), wird der zu prüfende Spiegel so gestellt, dass der Punct O in der Axe des Fernrohrs M im Spiegel erscheine. Hier erhellet nun leicht, dass wenn die andere Seite des Spiegels parallel mit jener und ebenfalls spiegelnd wäre, zugleich der Punct P gespiegelt in der Axe des Fernrohrs N erscheinen müßte; man bringt aber eben jene nach O und M gekehrte Spiegelfläche an die nach P und N gekehrte Seite, indem man den Spiegel um 180 Grade um die Axe dreht, und da die Axe so gut wie genau in der Spiegel-Ebene selbst liegt, so muss sie nach dieser Drehung fast genau den vorigen Ort wieder einnehmen, oder in kaum merklichem Abstande von demselben der vorigen Lage parallel seyn, also das Licht von P nach N werfen, wenn die Spiegel-Ebene genau mit der Axe; parallel ist. Findet man also nach der Drehung nicht den Punct P in der Mitte des Fadenkreuzes von N., so muss man den Fehler zur Hälfte am Spiegel corrigiren, (zu welchem Zwecke die vorhin schon erwähnten Stellschrauben dienen), dann durch Aenderung der Stellung des ganzen Apparats das Bild von P. völlig in die Axe von N bringen, und sehen, ob nun bei der Drehung um 180 Grade das Bild von O genau nach M geworfen wird.

4. Die beiden Spiegel-Ebenen mnsr, twq p müssen genau pig, parallel seyn, so dals sie wie ein einziger Spiegel anzusehen sind, 78. Wenn man eine mid er Spiegel-Arx ungefähr parallel gerade Linie so sieht, dals sie zum Theil in der eine, zum Theil in der andern Spiegelhälfte erscheint, so müssen diese beiden Bilder eine gerade Linie ausmachen, und sehon das bloße Auge entscheidet hierüber mit vieler Genauigkeit. Als zweites Mittel schlägt Gauss vor, sich dieser beiden Spiegel-Ebenen als eines künstlichen Holizonts zu bedienen, wobei die Messung der Sonnenhühe-dann einer die Resultat geben maß, man mag das Bild der Sonne im einen, oder in demselben Augenblick im andern Spiegel nehmen.

5. Endlich muß die Ebene des kleinen Spiegels genau senkrecht gegen die Ebene jener beiden Spiegelhalften seyn.— Gavess giebt folgendes Verfahren als das zu diesem Zwecke bequemste an. Man stellt den Heliotropen und ein Hüllsfernrohr mit Kreuzfäden so auf, daß die optische Aze des Hüllsfernohrs mit der des Heliotropenfernrohrs parallel ist, und etwa so viel höher liegt, als die halbe Distanz der Blitte der beiden

Spiegelhälften ms, tq. Dieses wird dadurch bewirkt, dass man den Heliotropen auf ein gut zu sehendes entferntes Object richtet . das Fernrohr herausnimmt, und nachdem das Hülfsfernrohr in der angegebenen Höhe auf dasselbe Object gerichtet ist, das Heliotropensernroht in umgekehrter Lage wieder einlegt: Spiegel - Axe wird nun vertical gestellt, und durch Drehung der verbundenen Spiegel bewirkt, dass irgend ein genügend kenntlicher Punct durch Reflexion im kleinen Spiegel genau in der Axe des Heliotropenfernrohrs erscheine; dieser selbige Punct muls auch im Hulfsfernrohre, durch Reflexion in der obern Fig. Spiegelhälfte in der Axe des Fernrohrs erscheinen ; denn offen-81. bar ist, wenn bcf = 90°, Sbf der einfallende, ba der reflectirte Strahl am einem, fg am andern Spiegel ist, abf == 2. (90° - bfc) und ebenso groß ist, da bc, cf die beiden Spiegelflächen vorstellen, bfg, also gf mit ba parallel. Erscheint derselbe Punct also nicht in der Axe des Hülfsfernrohrs, so muß man mit der am Schwanze des kleinen Spiegels angebrachten Correctionsschraube diesen berichtigen 1,

Zam Schlasse mag hier noch die Bemerkung stehen, dafs Scheiner 2 ein, unsern parallaktisch aufgestellten Fernrühren ähnliches Instrument ein Heliotropium nennt, weil es sich immer nach der Sonne wendet, oder sich bequem, um fortwähtend die Sonne zu beobschten, gegen sie wenden läßt.

 $_{B}.$ 

### Herbst

Autumnus; Automne; Autumn. Diesenige Jahreszeit, welche den Uebergang vom Sommer zum Winter macht. Man rechnet den Anfang des Herbstes an dem Tage, an welchem die Sonne nach ihrer höchsten Stellting den Arquator wieder erreicht, und das Ende des Herbstes oder der Anfang des Winters ist an dem Tage, wo die Sonne den Werdekreis und daher ihren niedrigsten Stand am Himmel erreicht. Für die mördlichern Gegenden der Erde ist daher der Anfang des Herb-

<sup>1</sup> Ausser dem hier Angesuhrten giebt Gavss am genannten Orte noch mehr Regeln, die ich hier wohl übergehen darf.

<sup>2</sup> Im Sten Buche der rosa ursina,

stes mit dem Eintritte der Sonne in die Wasge gleichzeitig, und der Herbst endigt sich, wenn die Sonne in den Steinbock tritt; er, dauert also vom 23. Sept, bis 21. Dec. Dass für die südliche gemäßigte und kalte Zone die Zeit, da die Sonne den Widder, den Stier und die Zwillinge durchläuft, Herbst heißen müsse, erhellet hierans von selbst.

Dals die Witterung, die wir Herbstwitterung nennen, sich nicht gehau an diese Zeit bindet, sondern oft völlige Winterkalte vor dem 21. Dec. eintritt, oft auch der Sommer sich über: die Grenze des Herbstes hinaus verlängert, ist bekannt. Im Allgemeinen ist in unsern Gegenden der Herbst die Jahrszeit, wo die Bäume ihr Lanb verlieren, die Luft kalter und feucht. wird, sich auch abwechselnd wohl schon Frost und Schnee findet.

## Herbstnachtgleiche.

Aequinoctium autumnale; équinoxe d'automne; autumnal Equinox. Die Zeit, wann die Sonne, von ihrem höhern Stande sich dem Aequator nähernd, diesen wirklich erreicht. Dieser Zeitpunct ist der Anfang des Herbstes und es ist dann der Tag so wohl als auch die Nacht 19 Stunden lang.

Für die nördliche Halbkugel ist der Eintritt der Sonne in die Waage der Zeitpunct der Herbstrachtgleiche, nämlich der 23. Sept.

## Herbstpunct.

Punct der Herbstnachtgleiche; Punctum aequinoctii autumpalis. Der Durchschnittspunct der Ekliptik mit dem Aequator, wo sie bei ihrer allmälig niedrigern Mittagshöhe, diesen erreicht. In Beziehung auf die nördliche Halbkugel verstehen wir fast allemal den Anfangspunct der Waage, wenn wir vom Herbstpuncte reden; er wird mit ()° - bezeichnet. Dieser Punct, welcher der Nullpunct der Waage heifst, liegt indes jetzt nicht mehr bei den Sternen der Wange, sondern nahe bei den Sternen auf der linken Schulter der Jungfrau 1

<sup>1</sup> Vorgl. Art, Nachtgleichen.

#### Himmel.

Himmelsgewölbe, Firmament; Coelum, sphaera coelestis, firmamentim; Ciel, firmament; Heaven, Sky. Wenn wir bei Tage oder auch in einer nicht allzu finstern Nacht über mis sehen, so kommt es uns vor, als umgebe uns dort oben ein großes Gewölbe, an welchem die Sterne sich zu behänden scheinen, und an welchem bei Tage die Sonne fortzurücken scheint; dieses nennen wir den Himmel.

Daß keine feste Himmelskugel, an welcher die Sterne angeheftet wären, vorhanden, und daß die Meinung der Alten von mehrern in einander liegenden und einzeln beweglichen Himmelskugeln, durch deren Drehung die Sterne um uns herungeführt werden, ungegründet sey, darf ich vohl als erwiesen voraussetzen. Diese Ansicht mußtet von selbat fallen, sobald man richtigere Kenntisse von der Bewegung der einzelnen Planeten erhielt, und selbat Doscantra's Meinung von einer diese Welträume erfüllenden Materie, in deren Wirbeln die Weltkörper fortgezogen würden, konnte nicht mehr bestehen, als man nach Næwnos's Anleitung die genaneren Gesetze der Bewegung dieser Körper kennen lernte, und dadurch zu dem Schlusse, daß keine irgend einen erheblichen Widerstand leistende Materie in den Himmelsfäumen vorhanden sey, geleitet wurde.

Da dieser Raum also, außer jenen leuchtenden Kripern, unserm Auge gar keinen Gegenstand darbietet, so sollte der Zwischenraum zwischen den Sternen uns vollkommen dunkel erscheinen<sup>1</sup>. Selbst am Tage würden wir den Raum über uns ganz dunkel und nur die Sonne aus diesem sie umgebenden p Dankel mit ihrem michtigen Glanze hervorschimmern sehen, wenn gar nichtst da wäre, was Licht zurückwürfe. Aber die unsere Erde umgebende Luft bietet dem Lichte Theilchen von hinreichender Dichtigkeit dar, von welchen es zurückgeworfen wird; daher zeigt sich selbst der wolkenfreis Himmel am Tage glänzend, und so glänzend, dafs unser Augeioft kaum auf längere Zeit diesen Glanz ertrigt. Dieser Glanz des Himmelsge-



<sup>1</sup> Betrachtungen über die Frage, ob nicht bei einer bis ins Unendliche fortgehenden Folge von Sternsystemen sich der ganze Himmel leuchtend zeigen müsse, finden sich im Art. desher. Th. I. 8. 276.

wölbes ist geringer auf hohen Bergen, wo die ditinnere Luft, zumal wenn sie von Dünsten frei ist, einen so geringen Antheil von Licht zurückgiebt, dass man dort, weil das Auge weniger geblendet wird; mit mehr Leichtigkeit sehr helle Sterne am Tage sehen kann.

Wenn die in der Atmosphäre befindlichen Luft - und Dunsttheilchen alle Arten farbigen Lichtes gleich gut zurückwürfen, so mülste uns dieser allgemeine Glanz der erhellten Luft weils erscheinen, so wie eine Nebelmasse uns erscheint und wie die weißen glänzenden Wolken uns erscheinen, durch welche die Sonne sich weiß zeigt, und welche selbst sich weiß: zeigen, weil alle Arten Licht gleich gut durchgelassen und gleich gut reflectirt werden; aber so verhalt es sich nicht, sondern der Himmel ist blau, die Lufttheilchen werfen also mehr blaues Licht, als rothes oder gelbes zurück, und obgleich der ungemeine Glanz des Himmelsgewölbes auch zu großem Theile aus weißem Lichte besteht, so ist doch das zurückgeworfene blaue Licht in hohem Grade vorwaltend. Die reine, dunstfreié Luft scheint ganz vorzüglich die Eigenschaft zu besitzen, dass sie das rothe und gelbe Licht vorzugsweise durchläßt, während sie das blau vorzugsweise zurückwirft; die wasserigen Dünste dagegen wer. . alle Arten von Licht ziemlich gleichmäßig zurück; und geben, wenn die Luft sehr mit ihnen erfüllt ist, dem Himmel ein milchiges Ansehen. Wie diese Erscheinungen der ungleichen Blaue des Himmels mit den ungleichen Erscheinungen der Morgenröthe und Abendröthe zusammenhängen, habe ich auf elne Weise, die mir noch immer genügend scheint, im Artikel Abendröthe auseinander gesetzt.

Zu dem dort Angeführten muß ich noch Folgendes hinzuestzen. Hasskypanzu\* hat es der Mühe werth gefunden, das prismatische Sonnenbild zu verschiedenen Zeiten genauer zu untersuchen, und gefünden, daß die niedriger stellende Sonne allemal ein Farbenbild gab, worin die stärker brechbaren Farbern mehr oder minder fehlten. Das Sonnenbild, welches bei hochstehender Sonne eine Länge von 185 Millimetern hatte, zeigte sich, unter sonst ganz gleicher Anordnung des Versuchs, nur etwa 100 Millimeter lang, ja am 15.3 m. 1803 gegen die Zeit des Sonnenunterganges nur 70 Millimeter lang. Diese Verkür-

<sup>1</sup> Ann. de Chimie, LXVI. p. 60. V. Bd.

zung des Sonnenbildes entstand aus dem Mangel der blauen, Strahlen, die am 15. Jan. 1805 so fehlten, daß, das ganze Farbenbild nur aus Roth, Orange und Grün bestand. Die blauen und violetten Strahlen waren also in der Luft, ohne Zweifel durch Rellexion verloren gegangen.

. Aus den Beobachtungen i von Seebeck und v. Göffie, das das vom blauen Himmel zu uns kommende Licht ein währhaft polarisites ist, geht noch ein neuer Grund hervor, dieses. Licht als reflectittes Licht anzusehen. Arago und Brewster haben jene Beobachtungen schon benutzt, um diese Behauptung daran zu knüpfen?

Von der Form dieses Himmels über uns scheint eigentlich, wenn der Himmel frei von Wolken ist, gar keine Rede seyn zu können, da unser Blick hier gar keine Schranken findet. Wollten wir von einer theoretisch zu bestimmenden Form sprechen, so mißte es wohl gewifs die Form einer Halbkugel seyn, wenn der Himmel unbewölkt ist, und bei einer Bedekkung mit Wolken müßten wir die Gestalt dieser Wolkenschicht bestimmen, um theoretisch die Gestalt des Himmelsgewölbes anzugeben; aber hier zeigt sich uns Manches anders, und.unser unwillkürliches Urheil brigge uuffellende, Täuschungen hervor.

Wenn wir zwischen hohen Gegenständen, zwischen nahe liegenden hohen Häusern uns befinden, so dass unser Gesichtskreis sich vom Zenith nur 50 oder 60 Grade weit erstreckt, so kommt uns das Himmelsgewölbe so vor, als ob es nicht gar weit hinter jenen Gegenständen sich zur Erde herab kriimme. Dagegen, wenn wir uns auf einem ausgedehnten freien Raum befinden, wo wir Meilen weit Gegenstände um uns sehen, überzeugt uns der Anblick, dass das Himmelsgewölbe alle jene Gegenstände umfalst, und also weithin ausgedehnt ist, während wir geneigt. sind, seine Höhe für viel beschränkter, als diese horizontale Ausdehnung zu halten. Offenbar giebt uus hier der bloße sinnliche Eindruck gar kein Mittel, die Entfernung zu beurtheilen, und es ist ja bei heiterm Himmel überhaupt kein Gegenstand in bestimmter Entfernung da, dessen Entfernung wir abschätzen könnten; wir tragen also die Schätzung der Entfernung gar nicht nach optischen Regeln in das, was sich unserm Auge darbietet, hin-



<sup>1</sup> V. Görne zur Naturwissenschaft. 1. Heft. S. 16. 32.

<sup>2</sup> Brewster on new philos. Instruments. p. 350.

ein, und lassen uns dabei nur durch die uns diesseits des Himmelsgewölbes sichtbaren Gegenstände einigermaßen leiten, so dass wir es für viel näher halten das wo sich keine oder nur wenig entfernte Gegenstände zeigen. Ob das Urtheil aller Menschen hierin so einstimmig ist, dass sie das Verhältnis der Höhe und . der . horizontalen Ausdehnung unter gleichen Umständen gleich schätzen, ist wohl nie genau untersucht, aber in der Hauptsache sind alle einig, allen scheint der Himmel bei freier Aussicht keine Halbkugel, sondern ein sehr viel flacheres Gewölbe darzustellen. Um die Gestalt zu bestimmen; welche unser Urtheil dem Himmelsgewölbe beilegt, hat Smith einige Beobachtungen angestellt. Er fand, dass wir den Bogen vom Zenith bis zur Sonne allemal für kleiner, als den von der Sonne bis zum'Horizonte halten, wenn die Sonne nur 30 Grade hoch steht. und daß man eine Höhe von 23 Graden els diejenige ansehen kann, wobei jene beiden Bogen als gleich geschätzt werden. An diese Beobachtung knupft Smith die Frage, wie große eine um den Mittelpunct der Erde beschriebene Kugel seyn miisse, damit ein Bogen ihres größten Kreises so erscheine, daß der Beobachter e auf der Oberfläche der Erde den Bogen an un Fig. ter dem Winkel = 23°, den eben so großen Bogen bn unter 82. dem Winkel von 67° sehe. Es sey bn m na = A, so ist

das ist Tang. 67°. (Cos A — Cos. A + Sin. A) = Sin. A oder Tang. 67°.  $\{1 + \text{Cos. A} - 2 \text{Cos.}^2 \text{A}\} = \text{Sin. A}$ 

Tang. 67°.  $\{1-\cos A\}$   $\{1+2\cos A\} = \sin A$ Tang. 267°  $\{1-\cos A\}$   $\{1+2\cos A\} = 1+\cos A$ 

Es müßste also Cos. A aus der cubischen Gleichung

Cos.<sup>3</sup> A — 4 Cos. A + 4 Cotang.<sup>2</sup> 67°. Cos. A = Cotang.<sup>2</sup> 67° + 4, Cos.<sup>3</sup> · A — 0,7049553. Cos. A = 0,2049553 gesucht werden. Diese Gleichung giebt Cos. A = 0,9385, also A = 16° 34′, und den ganzen Bogen = 33° 8′.

Hierbei ist voraungesetzt, daß das Himmelsgewöbe sich uns als Kugelabschnitt zeige; ob das der Fall ist, könnte man prüfen, wenn man verschiedene Begen eines Verticalkreises mit einander vergliche, und zum Beispiel den Augenblick wahr-

<sup>1</sup> Vollst, Lehrbegr. d. Optik, bearb. v. Kastner. S. 56. 416.

nähme, wenn zwei am Horizonte stehende Steme unserm Auge eben so weit von einander schienen, als zwei nahe am Zenith stehende; indels mülste man ziemlich viele solche Beobachtungen anstellen, um ein brauchbares Mittel zw. erhalten: Nimmt man aber den Durchschnitt des Hünnelagewölbes für einen Kreisbogen an, so kann man jetzt die Abstände ae, ne, be und jeden andern berechnen, und findet für die Höhe = 0; ea = 3,3 × be, für die Hähe = 15°; ein = 2,2 × be, so daß der Mond am Horizonte, weil wir ihn 3½ mal so entfernt als im Zenith schätzen, uns auch 3½ mal so groß im Durchmesser vorkommen muß.

Da wir den Mond im Horizonte nicht immer gleich groß schätzen, sondern ihn vorzüglich dann sehr groß zu sehen meinen, wenn er bei noch starker Dämmerung und hinter dünnen Wolken aufgeht, so muß uns ohne Zweifel zu solchen Zeiten auch das Himmelsgewölbe flacher, einem großern Kreishogen entsprechend, sehehen, als zu anderer Zeit.

Auch die Erscheinung anderer Phänomene am Himmel erleidet, vermöge dieses unrichtigen Urtheils, eine Modification-Steht der Mond 23 Grade hoch und ist von einem Ringe von. 22 Grade Halbmesser umgeben, so reicht dessen unteres Endebis an den Horizont, und da wir des Mondes Abstand vom Zennith nicht viel grüßer schätzen, als sein Abstand vom Horizonte, so missen wir die obere Hallte des Ringes für viel weniger ausgedehnt, als die untere halten! Etwas Aehnliches muß für, die Breite des Regenbogens in seinem obern und untern Theile, für die Abstände beider Regenbogen von sinander u. s. w. zellen.

Zur Geschichte dieser Untersuchungen führe ich nur kurz Folgendes an. Das Prolemarus in seiner Optik etwas, hiervas ausge, scheint ungegründet zu seyn 2, obgleich Roorn Baco diesga 3-behauptet hatte. Prolemarus und Strabo 4 haben das Größerscheinen des Mondes vielmehr der Strahlenbrechung zuseschrieben — auch die auf dem Boden des Wassers gesehene Gegenstände erschienen größer. — Almazuk hat schon die

<sup>1</sup> Vergl. Newvon's Boob. Optice. am Ende des 2ten Buchs,

<sup>2</sup> G. XL. 373.

<sup>3</sup> Perspect. p. 118. ed. Combach.

<sup>4</sup> May. Zurgaşıs I. S. Strab. Geogr. III, 95.

richtige Erklärung. der auch Hobbes und Gassend beitraten. Unter denen, welche diese Meinung bestritten haben, nennt Pairstle'r vorzüglich Goute und Molineux', und Mainan nennt Regis?, der von Malebrasche widerlegt wurde. Matbrasche nämlich, erklärte dieses jugement naturel, nach welchem das Himmelsgewölbe uns am Horizonte entfernter scheint, aus der Menge der Gegenstände, die wir dort zwischen uns und den Grenzen des Horizonts expain werden.

Manche Schriftsteller haben, die anscheinende Größe des Mondes am Horizonte aus seinem wegen der Dünste matteren Lichte erklärt 4, aber gewils ist der vorhin angeführte Grund der Täuschung der richtigere. Dess die Schwächung des Lichtes durch die Dünste noch mehr beiträge, jenes unrichtige Urtheil, zu bestärken, lässt sich wohl nicht leugnen, denn darauf scheint zum Theil die Ungleichheit unserer Schätzung zu beruhen, indem wir ja manchmal bemerken, der Mond erscheine beim Aufgange ganz ungewöhnlich groß. Unter denjenigen, welche sich für eben die oben angegebne Ursache der Täuschung erklären, muls ich doch noch Mainan besonders anführen; weil er an die allgemeine Frage, wie uns der durch ein brechendes Medium gesehene Boden eines Gefälses erscheine, auch die Bestimmung knüpfte, wie nach dioptrischen Gründen ein halbkugelförmiger Himmel durch die das Licht brechende Luft uns erscheinen müsse. Er fand aber, dass die daraus entstehende Abweichung von der Kugelgestalt ganz unbedeutend seys, und giebt dann MALEBRANCHE'S und SMITH'S Erklärung als die richtige an 6. B.

<sup>1</sup> Geschichte der Optik, S. 504. Mem. de Paris pour 1700, und Phil, Transact. pr. 187,

<sup>2</sup> Mem. de Paris ponr 1740. p. 50,

<sup>8</sup> Recherche de la vérité, L. I, cap. 7. und Journ. des Savans 1694. p. 83.

<sup>4</sup> EULER Briefe an einen dentschen Pring. 3 Th.

<sup>5</sup> Mém. de Paris. 1740. p. 47.

<sup>6</sup> Kuran macht in seiner Uebersetzung von Priestley's Geschlichte der Optik S. 510. die Bemerkung, der Mood erzebeine bei underen Mondphasen am Horizonte nicht gefüler. Dabei müßte man wohl Polgendes theelegen. Wend der Mood voll ist, geht er gerade zu einer Zeit auf und unter, wo man die Gegenstände noch deutlich erkunst und also eine Vernalissung findet, dem Monde in Gedanken

## Himmelskugel.

Künstliche; Globus coelestis artificialis; Globe céleste; Artificial Globe. Eine Kugel, auf welcher die Gestirde in ihrer richtigen gegenseitigen Lage aufgetragen und die Kreise-gezogen sind, deren wir uns zur Bestimmung der Lage deriselben bedienen. Durch ihre angemessene Befestigung in einem Gestelle, worin sie sich um ihre Axe drehen lafst, dient sie, um die Erscheinungen der tiglichen Bewegung nachrunhmen, und das zu versinnlichen, was wir in Beziehung auf die Erscheinunger am Himmel berechnen oder wahrnehmen können.

Da wir durch den bloßen Anbliek ger nicht über den umgleichen Abstand der verschiedenen Cestimer belehrt werden, so referiren wir sie alle auf eine Kogelläche, und obgleicht eine eigenthämliche Täuschung unsers Urtheils uns die Gestirne am Horizonte etwas anders als am Zenüth zeiget, so finden wir doch darin keinen Grund, von der Vorstellung, als wären alle Sterne auf einer Kugelläche; abzugehen.

# Einrichtung der künstlichen Him-

Da die wichtigsten Puncte und Kreise, deren wir an der Himmelskugel bedürfen; um die Lage der Sterne genau enzugeben, auf der künstlichen Kugel gezeichnet werden müssen, so nimmt man zuerst zwei Puncte, auf demselben Dürchmesser liegend, an, welche die Pole des Aequators vorstellen, P und S.

eine größere Euferung beinelegen; geht er dagegée, in völlig finsterr Nacht unter, so erinouge ich mich allerdigie; hin wohl für größer als bei hoher Stellung, aber minder größ, ab beim Vollmonde gehalten zu haben. Geht er bei Tage and, so sollte er uns größ vorkommen; ich businen mich aber nicht, ihn am Tage so kurr nuch seinem Aufgange, oder vor seinem Lutergange geschen zu haben; indeß ist es gewiß, daß wir auch den in der Dämmerung unhe am Horizonte stehenden Nemmond für sehr größ nusehen. Zur Literatur gehört noch Cassasson's mit unerträglicher Weilläntigkeit geschriebene Abhandlung de upparente meganizdine solis humilis et sablimis. Opera Tom. III. Vergl. Art. Gesticht. Th. IV. S. 1462.

<sup>1 .</sup> S. Art. Himmel.

Um diese Pole als Mittelpuncte werden die unter sich parallelen Tagekreise, und der größte Kreis, AQ, welcher den Aequator Fig. vorstellt, gezeichnet. Dieser ist in jedem seiner Puncte 900 von den Polen entfernt, und theilt den Himmel in die nördliche und südliche Halbkugel. Ferner zeichnet man die durch beide Pole gehenden größesten Kreise, zum Beispiel ZPONSAZ, welche Meridiane oder Mittagskreise heißen. Indem man die dem Aequator parallelen Kreise so zeichnet, dass sie auf diesen Meridianen allemal 10 Grade zwischen sich abschneiden, und indem man durch jeden zehnten Grad des Aequators einen Meridian zeichnet, theilt man die ganze Kugel in einzelne Felder, In welche die Sterne sich dann leicht nach ihrer geraden Aufsteigung und Abweichung eintragen lassen. Die Wichtigkeit, welche der Ort der Sonne fur uus lat, giebt die Veranlassung, auch die Sonnenbahn, die Ekliptik, aufzuzeichnen, und dieses am besten, ehe noch die Sterne eingetragen sind, weil erst der eine Durchschnittspunct der Ekliptik mit dem Aequator, der Punct der Frühlings - Nachtgleiche, den Anfangspunct der geraden Aufsteigung angiebt. Um die Ekliptik aufzutragen, nimmt man von dem in seine einzelnen Grade getheilten Aequator 234 Grad, oder wenn die Größe der Kugel Minuten abzunehmen erlaubt, 23° 28', und trägt diese auf irgend einem Meridiane vom einen Pole an auf, zeichnet um diesen neuen Pol, welcher den einen Pol der Ekliptik vorstellt, einen größten Kreis der Kugel, welcher die Ekliptik ist, die den Aequator unter einem Winkel von 23° 28' schneidet. Jenem Pole gerade gegen über trägt man den andern Pol der Ekliptik auf. Man zeichnet ferner um den Pol des Aequators einen durch den Pol der Ekliptik gehenden Kreis, denjenigen Kreis, welcher auf der Erde der Polarkreis heifst, und um eben den Pol des Aequators einen 23° 28' vom Aequator entfernten Kreis, welcher den Wendekreis vorstellt. Eben solche Kreise zeichnet man auch um den andern Pol'des Aequators; GF, KI, stellen die Wendekreise vor, ED, TL, die Polarkreise. Die Sterne werden dann nach ihren geraden Aufsteigungen und Abweichungen aufgetragen, wobei zu bemerken ist, dass wegen des Vorrückens der Nachtgleichen diese Aufzeichnungen nur einem bestimmten Zeitpuncte entsprechend seyn kann, und nach dem Laufe vieler Jahre die Himmelskugel nicht mehr mit dem Himmel übereinstimmt.

Damit man nun die Erscheinungen der täglichen Bewegung

nachahmen, und so nachahmen könne, wie es den verschiedenen Orten auf der Erde angemessen ist, dient die Einrichtung des Gestelles, dessen Haupthiele sich so übersehen lassen. In einem messingenen Ringe, APQSA, welcher der Meridian heißt, wird die Kugel an den Polen des Aequators durch zwei Stifte festgehalten, so daß sie sich um eine durch beide Pole gezogene Axe drehen kann. Dieser feste Meridian ist in seing 300 Grade getheilt und zwar so, daß bei A und Q Null steht, bei P und S dagegen 90 Grade.

Dieser messingene Ring ruht in den einander geräde gegenüberstehenden Einschnitten des von vier Säulen upterstützten
horizontalen Kreises HOR, welcher den Horizont vorstellt.
Indem nämlich die Kugel mit ihrem Meridianninge in diesem
Horizonte ruht, befindet sich die eine Halfte der Himmelskugel über dem Horizonte, die andere unter dem Horizonte,
und wenn man die Kugel um ihre Axe dieht, so gehen einige
Sterne auf, während andre untergehen. Der Horizont plegg
eine hinreichend breite Fläche darzubieten, um nicht bloß eine
Eintheilung nach Graden und nach den Weltgegenden aufzutragen, sondern noch einen Kalender, die Länge der Sonne für jeden Tag und dergleichen aufzuzeichnen.

Damit nun die Kugel gerade diejenigen Sterne über dem Horizonte zeige, welche an einem bestimmten Orte über dem Horizonte erscheiner, giebt man dem festen Meridiane diejenige Stellung auf dem Horizonte, oder rückt ihn in seinen Einschnitten so herum, dals der eine Pol, der Nordpol, wenn jener bestimmte Ort sich auf der nördlichen Halbkugel der Erde befindet, so hoch über dem Horizonte liegt, als es die Polhöhe des Ortes fordert. Da die Himmelsgegenden auf dem Horizonte bemerkt sind, so muss man den Nordpol um so viele Grade über den Nordpunct des Horizontes erheben, als es die nördliche Polhöhe des Ortes fordert. Ich will in der Folge immer ann :hmen, der Beobachtungsort liege auf der nördlichen Halbkugel. indem sich die Anordnung für südliche Orte dann von selbst ergiebt. Hat man die Kugel so gestellt, so sieht man bei ihrer Drehung, welche Sterne durch das Zenith des Ortes gehen; man sieht für jeden einzelnen Stern, ob er für diesen Ort aufgeht oder immer unter dem Horizonte bleibt, oder ob er zu denen gehört, die nie untergehen und ihren ganzen scheinbaren Kreislauf über dem Horizonte vollenden; man sieht, welche Höhe

jeder Stern im Meridian erreicht, in welchem Puncte des Horizontes er aufgeht und untergeht. Damit man auch die Zeit seines Verweilens über dem Horizonte, und die Zeitpuncte, wo er gewisse Stellungen erreicht, bestimmen konne, dient die het P angebrachte in 24 Stunden getheilte Scheibe mn, über welcher ein mit der Kugel sich drehender Zeiger sich fortbewegt-Es befindet sich nämlich in P. als Verlängerung der Drehungs-Axe, ein runder Stift, auf welchem der Zeiger mit erheblicher Reibung, jedoch so dass man ihn mit der Hand herumschieben kann, während die Kugel ruhet, festsitzt. Wird also die Kugel gedrehet, so macht dieser gegen die Kugel in unveränderlicher Stellung verharzende Zeiger die Drehung mit, und durchläuft die Abtheilungen der Scheibe mn so wie ein Uhrzeiger. Bringt man einen Stern unter den festen Meridian und schiebt den Zeiger auf 12 Uhr, dreht aber dann die Kugel zum Beispiel so lange, bis der Zeiger auf 1 Uhr steht, so hat man die Stellung des Sternes, wie sie 1 Stunde Sternzeit nach seiner Culmination ist. Man pflegt einen beweglichen Gradbogen von 90 Graden Länge an der Himmelskugel zu haben, der an jedem Puncte des festen Meridians angeschraubt werden kann; befestiget man diesen mit seinem Ende im höchsten Puncte der Kugel, welcher hier das Zenith des Beobachters vorstellt, legt ihn an den Sternin der eben angegebenen Stellung, wie sie eine Stunde nach der Culmination ist, so kann man auf dem Gradbogen seinen Abstand vom Zenith ablesen, und sein Azimuth bestimmen, indem man auf dem Horizonte ablieset, wie weit vom Südpuncte der Gradbogen den Horizont trifft.

Die Künstliche Erdkugel ist willig ebenso eingerichtet und aufgehängt, nur das auf ihr die Länder, Meere, Inseln, Berge, Stydme aufgezeichnet sind. Auf ihr begrenzen die beiden Wendekreise die heiße Zone, die beiden Polarkreise die kalten Zonen; die Eklipith aber braucht auf der Erdkugel gar nicht aufgetragen zu werden.

Wie man diese Kugeln verfertigt; gehört nicht hierher; da man aber sehr gewöhnlich die auf den Globus aufzutragende Zeichnung auf ebene Flächen aufzutragen, und in einzelnen Streifen zum Aufkleben einzurichten pflegt, so muß ich doch von der Zeichnung dieser Sectoren der Kugelfläche noch einige Worte sagen. Da kein Theil der Kugelfläche sich in eine Ebene ausbreiten läfst, so ist die Forderung, Sectoren von der Form Fig. ABCD, zu zeichnen, die sich auf die Kugel auslegen lassen, 84. nicht ganz genau zu erfüllen; man rechnet aber darauf, dass die

'nicht ganz genau zu ertullen; man rechnet aber daraul, dals die in der Ebene ungleich langen Länien ABC und AC durch einige Dehnung auf der Kugelffäche eine gleiche Länge erhalten werden, wenn nur die Breite BD nicht zu erheblich ist. Man bestimmt daher nach Maßgabe der Große der Kugel, wie viele solche Streifen man aufkleben muß; beitkleineren Kugeln kain die Breite BD 30 Grade =  $\frac{1}{4}$  A O betragen, bei großenen Kugeln von 2 Fuß Durchmesser dürfen es nur 18 Grade seyn, oder BD =  $\frac{1}{47}$  AC und so ferner. Für den letzteren Fall würde man die Regeln zur Zeichnung der Streifen so angeben können, Man berechnet aus dem gegebenen Halbmesser der Kügel =  $\frac{1}{10}$  r.m., so muß man auf BD den Mittelpanct E des Kreisbogens ABC so nehmen, das sich der Bogen AB zu seinem Quersinus BO verhalte, wie 1: $\frac{1}{40}$ , und dieses findet statt, eme Quersinus BO verhalte, wie 1: $\frac{1}{40}$ , und dieses findet statt,

wenn AEB = 111°, also AE = BE =  $\frac{r\pi}{2 \cdot 0,201}$  = r. 7,815

ist. Mit diesem Radius werden die beiden Kreisbogen ABC, ADC gézeichnet, deren Länge = rπ wird, während die gerade Linie AC = 3,116. r etwas kürzer ist. Die Parallelkreise werden aus Bogen dig zusammengesetzt, deren Radius man der Cotangente der geographischen Breite proportional nimmt. Die Vorsichten, die wegen der nicht bei jedem Papiere gleichen Zusammenziehung nach dem Abdruck, höthig sind, muls ich ganz übergehen.

## Gebrauch der Künstlichen Himmelsund Erdkugel.

Die Aufgaben, die sich an der künstlichen Endkugel auflösen lassen, sind mannigfaltig, und noch mehrere bieten sich bei

<sup>1</sup> Partas Sur wird als der erste angegeben, der in s. Cosmoraphia, of Verdeelinge van de geheele Wereld. Amsterd 1/20. die Gründe für diese Zeichnung angegeben hat. Dorrettaan in der Ereifnung der Bion-tehen mathem. Werkschule 1/21. Karren de Isacii, globis obdaccediis, in den Comm. soc. Gotting 1/73 und Lowitz in den Comment, soc. Gott. antiqu. Tom I. ad annam 1/73, haben von diesen Regela umständlicher gehandelt.

der Himmelskugel dar. Ich will nur einige der erheblichsten kurz erwähnen.

#### In Beziehung auf die Erdkugel.

Um den Abstand zweier Orte von einander zu messen und die Richtung, nach welcher hin man 'wom einen zum andern reisen mußs, zu bestimmen, stellt man die Kugel auf die Polhoho des einen Ortes und bringt diesen unter den festen Meridian in den büchsten Punct der Kugel. Man befestigt hier den beweglichen Gradbogen, legt ihn so, daß er an dem andern Orte anliegt, und sieht nun erstlich, wie viele Grade und Theile von Graden zwischen beiden Orthe enthalten sind, woraus sich die Entfernung in Meilen leicht ergiebt; zweitens bemerkt maden Punct des Horizonts, wo der so gelegte, Gradbogen einsehneidet, und wenn dieser zum Beispiel genau Siid + Siid - Ost träfe, so wäre dieses die Richtung, nach welcher man vom ersten Orte zum zweiten reiten muft.

Man will wissen, wie viel Uhr es in Calcutta ist, wenn es in London 3 Uhr ist. Um dieses an der Stundenscheibe abzulesen, bringt man Calcutta unter den Meridian und stellt den Stundenzeiger auf 3 Uhr, man dreht dann die Kugel so fort, dass nach und nach die westlichern Orte unter den Meridian kommen, und zwar so lange, bis London im Meridian ist, dann giebt der Uhrzeiger an, wie viel Uhr in Calcutta mit 3 Uhr in London einerlei ist; denn da der Stundenzeiger um so viele Stunden fortgeht, als dem Längen-Unterschiede gemäls ist, so hat Calcutta nun eine so viel spätere Zeit. Will man auf der Erdkugel die Antipoden eines Ortes suchen, so muß man den Ort nehmen, welcher während der eine Ort unter dem festen Meridian ist, gleichfalls unter demselben an der andern Seite. sich befindet, und zwar so tief unter dem Horizonte, als jener, über demselben. Will man die Nebenwohner des Ortes finden. so stellt man am besten die Kugel so; dass der Aequator mit dem Horizonte zusammen fallt, bringt den ersten Ort unter den festen Meridian, und sucht auf der andern Seite des Meridians den Ort auf, welcher eben so hoch über dem Horizonte steht. Die Gegenwohner endlich findet man, wenn man bei eben der Stellung der Kugel den Punct sucht, welcher auf einerlei Seite zugleich mit unter dem festen Meridiane steht, und sich eben so tief unter dem Horizonte befindet als jener Ort über demselben ist.

#### 2. In Beziehung auf die Himmelskugel.

Schon oben ist gelegentlich erwähnt, dass man den Himmelsglobus auf die. Polhöhe des Ortes stellen muls, für welchen man die Erscheinungen darstellen will; die zu beantwortenden Fragen sind dann ungefähr von solgender Art.

Wie lange Zeit verfliefst awischen dem Durchgange zweier gegebener Sterne durch den Meridian? Man stellt den Uhrzeiger auf 12 indem der eine unter dem Meridiane ist, und dreht die Kugel bis der andre zum Meridiane kommt; die Zahl der Stunden auf dem Kreise der Stundenscheibe giebt den Zeit-Unterschied.

Man will wissen, in welchem Poncte des Horizontes ein Stern anfgeht und wie lange er über dem Horizonte bleibt. Um dies zu wissen, bringt man den Stern in den Meridian und den Uhrzeiger auf 12; man bringt den Stern nun bis zum Horizonte und sieht, um wie viele Stunden der Zeiger fortgerückt ist, wodurch man sogleich die halbe Zeit seines Verweilens über dem Horizonte erhält; der Punct des Horizontes, wo der Stern diesen erreicht, giebt zugleich die Himnielsgegend seines Untergangs oder Aufgangs an.

Will man die Tageslänge und den Aufgangs- oder Untergungspunct der Sonne finden, so mußs man aufsuchen, welches ihre Länge in der Ekliptik an diesem Tage ist, dieser Puinct, den man in der auf der Himmelskugel gezeichneten Ekliptikleicht findet, wird dann ebenso behandelt, wie es so eben in Beziehung auf einen Stern angegeben ist.

m Will man zu irgend einer Stunde der Nacht die Gestirne an err Himmelskugel in derjenigen Stellung gegen den Horizont sehen, wie sie dann wirklich stehen, so muß man zuerst wieder die Kegel auf die Polhöhe des Ortes stellen, dann aber, da unsre Uhrn zuch Sonnenseit gehen, den Ort der Sonne für diesen Tag in der Ekliptik aufsuchen. Diesen Punct, in welchem die Sonne sich an dem Tag geräde befindet, bringt man oberhalb des Horizontes unter den festen Meridian und stellt den Uhrzeiger auf 12; die so gefundene Stellung der Kugel zeigt dann die Lage der Gestime gegen den Horizont um den Mittag des Beobachtungstags, und man mills nun die Kugel soviel nach Westen fortdrehen, bis der Zeiger die verlangte Abendstunde angiebt, dann hat man die Stellung der Gestime zu dieser Abendstunde

stunde und kann mit Hilfe der Himmelskuige sich leicht am Himmel orientiren. Will man einen Planeten am Himmel aufschen, so muls man aus irgend einem isstroromischen Kalender den Ort desselben für diesen Tag bestimmen, und anf der Kugel aufsuchen, wo man dann leicht übersieht, zu welcher Stunde man ihn bequem auffinden kain.

Manche Aufgaben sind von der Art, daß sie eine sorgfalfige Zahlenberechnung nicht gerade verdienen, und diese Bost man daher gern mit Hillfe der Himmelskuigel auf. Dahin gehört die Frage mech den bei den Dichtern vorkommenden Aufgängen und Untergängen der Gestine. Aber wenn man die Frage, wann Sirius den Aegyptiern akronyktisch oder kosmisch aufgäng!, benatworten will, so reicht es nicht zu, die Kugel auf die Polhohe jener Gegend zu stellen, sondern man müßte auch die Underhungspole der Kugel selbst so wählen, wie es für, jene Zeiten angemessen war?

Die Zeit, da die Dammerung an irgend einem Tage sich endiget; findet man, wenn man einen mit dem Horizonte parallelen Kreis, 18 Grade unterhalb entfernt von demselben anbringt; und bei richtiger Stellung der Kugel nach der Politöhe des Ortes, an der Stundenscheibe bestimmt, zu welcher Zeit der Punct, wo die Sonne sich an dem gegebenen Tage befindet, dieser Tiefe unter dem Horizonte erreicht.

Unter den zahlreichen Werken, welche Anleitung zu solchen Anwendungen der Himmelskugel geben, zeichnete sich
sonst das von Scheiner, aus, und hoch immer ist es ein brauch
bares Buch. Eine ähnliche Anleitung geben Votor aud Pranner. Das Nothigste findet man indels auch in den die ganze
Astronomie oder mathematische Geographie umfassenden populären Schriften.

<sup>1</sup> S. Art. Aufgang.

<sup>2</sup> Cassim (Mdm: de Paris, 1708, hist, 98:) hat Vorschläge dazu gethan, und einen so eingerichteten Globus besessen. Achaliche Ein-richtungen sind auch angegeben: Phil. Tr. for 1788, Vol. XL, p. 201-

<sup>3</sup> Vollständiger Unterricht vom Gebrauche der kunstl. Himmelsund Erd-Kugel. Breslau 1785. 8.

h. A. Kosmographische Entwickelung der vornehmsten Begriffe und Kenntnisse, welche bei der zweckmälisigen Benutzung der künstlichen Illiumeise und Erd-Kugel erforderlich sind. Weim. 1810.

<sup>5</sup> Erdglobuslehre. Amberg 1809.

#### Historische Notizen.

Die Modelle der Himmelskugel bei den Alten, von welchen FABRICIUS redet 1, sind nach Genten's Meinung größtentheils Armillarsphären gewesen. Gassenps giebt an, dass Eupoxus von Knidus 190 Jahre vor Christo die Sternbilder nach-Anarus auf eine Sternkugel aufgetragen habe. Für Erdkugeln giebt PTOLEMARUS Regeln an 2. Aus den Zeiten der Araber sind einige Himmelskugeln auf unsre Zeiten gekommen3, die im 13. Jahrhundert verfertigt seyn müssen. In den spätern Zeiten haben REGIOMONTANUS, SCHONER, HARTMANN und Andre Himmelskugeln verfertigt: BEHAIM hat, (nach DOPPELMAYR'S Erzählung 4 gegen das Ende des 15. Jahrh. künstliche Erdkugeln verfertiget. Im 16. Jahrh, zeichnete sich FRACASTORI in Italien, GEMMA FRISIUS, GERH. MERCATOR und JODOCUS HOND durch Verfertigung künstlicher Erdkugeln aus, und Trono DE BRANE brachte 1583 eine messingne Himmelskugel von 6 Fuß Durchmesser zu Stande. WILH. JANSON und JOH. JANSON BLAZU oder CARSIUS in Amsterdam waren in ähnlicher Hinsicht. im 17. Jahrh. berühmt. Eine Erdkugel von 7 Fuss Durchmesser von Will. Blazu's Erben soll noch in der Kunstkammer, in Petersburg aufbewahrt werden. ANDREAS BUSCH aus Limburg erbaute (1656 bis 1664) für den Herzog FRIEDRICH VON HOLSTEIN eine Kugel von 11 Fuls Durchmesser; sie stellte von innen den Himmel, von außen die Erde vor, und hatte innen. an der Axe einen Tisch, außen am Horizonte eine Gallerie. Sie soll gleichfalls in Petersburg aufbewahrt werden. Von ERH. WEIGEL'S Kugeln 5 soll eine, worin 30 Personen Raum hatten, sich noch in Copenhagen befinden.

Im Anfange des 18. Jahrh. zeichnete VINCENZ CORO ELLE, sich durch Arbeiten dieser Art aus, und verfertigte für LUDWIG

<sup>1</sup> Biblioth. graeca L. IV. cap. 14, p. 455; auch p. 95.

<sup>2</sup> Ptol. Geogr. I. c. 22.

<sup>3.</sup> Bucar's Nachricht von einer arabischen Himmelskugel mit eufscher Schrift, im Berl, Jahrbuch. 1803. S. 97, und Assmann globus caelestis eufsco-arabicus Musei Borgiani illustratus, Patavii 1790.

<sup>4</sup> Nachricht von Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern. Nürnb. 1750. S. 1.

<sup>5</sup> Beschreibung der verbesserten Himmels - und Erdgloben, Jena 1631.

XIV. gwei Kugelu von 13 Fufs Durchmesser. Gern. Valk, de 1,484 , Moll, und in Deutschland Ludwid Andrea in de Homani Scho Officin, "Enderstein in Preussen lieferten viele Globen. Später 1752 hat noch Rob. de Valconni Gißige Kugel. geliefert, und die kosmogr. Gesellsch. in Upsals, Adams in London, La Lawde in Paris sich damit beschäftigt'; so auch Bodd in Berlin und Klinzar in Nürnberg, welchem Franz in Nürnberg folgte. Die von Ritdie in Leider gib izu 15 Par. Zoll Durchmesser verfertigten Himmels - und Erdkugeln (chemals bei Schretten's Erden in Leider, jetzt Schretten in Berlin) gehören zu den Vorzüglichen, aber auch die vom Industrie-Comptoir in Weimar sind gut.

Einige Vorschläge, wie man die Globen 30 einsichten solle, daß sie für alle Zeiten angemessen gestellt werden können, habe ich oben erwähnt. Von BERTIKE'S Globen, die als Sonnen-Uhren dienten, um die Zeit anzugeben, wenn sie auf die richtige Polhöhe gestellt waren, indet sich in den Pariser Memoiren um eine sehr kurze Beschreibung<sup>2</sup>.

## Hodometer.

Weg messer; Schrittzähler; Perambulator, Viatorium; Hodometre; Hodometer, Pedometer, Perambulator; bezeichnet diejenigen Werkzeuge,
vermittelst deren man die Länge eines zuntickgelegten Weges
oder bei wirklichen Vermessungen die Entfernung gewisser.
Panete von einander zu bestimmen suchte. Die Idee ist sehr
alt, denn schon Viranva beschreibt einen solchen für Wagen
und Schiffe bestimmten Apparat, und Julius Caritolings
deutet gleichfalls darauf hin. Im Jahre 1550 bediente sich Jone
FRRENE, Leiberat der Königin Kathauanus vons Mitpules eines
Hodometers bei seiner, bekannten Gradusessung zwischen Paris
und Amiens, welcher aus einer Vorrichtung bestand, dafs ein
Hammer bei jedet Undrehung des Rades an eine Glocke im Wa-

<sup>1</sup> Ich bin hier fast ganz Gehler's Angabe gefolgt.

<sup>2</sup> Mem. de Paris pour 1770. hist. p. 117.

S De Architectura L. X. c. 14.

<sup>4</sup> BECKMANN Beiträge zur Gesch. d. Erf. I. 16.

gen anschlug. Einen andern soll Kaiser Rupourn II. um 1580 erfunden haben, und LEVIN HULSIUS beschreibt einen gleichzeitig durch PAUL PRINZING, Rathsherrn in Nürnberg erfundenen, welcher noch jetzt in der Kunstkammer zu Dresden befindlich seyn soll1. Ebendaselbst findet man den Wegmesser, dessen sich Kurfürst August von Sachsen um iene Zeit bediente. SAUVEUR 2, MEYNIER 3, OUTHIER 4, BOISTISSANDEAU 5 und ZURNER werden gleichfalls als Erfinder oder Verbesserer dieser Werkzeuge genannt, und letzterer bediente sich einer solchen Maschine bei der sächsischen Landesvermessung 6. Auch in England wurden durch EDGEWORTH 7, TUGWELL 8, GOUT 9 und andere Apparate dieser Art erfunden oder verbessert 10. In Deutschland wurde hauptsächlich derjenige V. egmesser bekannt, dessen sich NICOLAI auf seinen Reisen bediente, eine Erfindung des Kaufmanns CATEL in Berlin it, noch mehr aber und allgemeiner der durch Hohlfeld erfundene, welchen J. A. DE Lüc auf seinen Reisen mit sich führte 12, und mit welchem man schon zu BRANDER's Zeiten, so wie auch später bei der entworfenen sächsisch-preußischen Gradmessung vorläufig die Standlinien auszumessen pflegte. Ganz neuerdings hat derselbe eine eben so sinnreiche als wesentliche Verbesserung erhalten, Blols diese verdienen hier eine Beschfeibung, weil sie in der Naturlehre als Anwendungen der Gesetze des Schwerpunctes genannt zu werden pflegen.

HOHLFELD'S Schrittzähler zuvörderst ist ein sehr einfach Fig. aber sinnreich gebaueter Apparat. Die vier sichtbaren Zeiger 85. geben durch die auf sie gezeichneten Ziffern die Zahl der Schritte

<sup>1</sup> Kleine Chronik Nurnberg's Altorf, 1790. S. 76.

<sup>2</sup> Biox mathem. Werkschule, verb. durch Doppelmays. Nurub. 1741. 8. 101.

<sup>8</sup> Hist, de l'Acad. 1724. p. 96. Mach, et invent. approuv. IV. 98. 4 Ebend. 1742. p. 148. Mach. et inv. app. VII. 175.

<sup>5</sup> Hist, de l'Acad. 1744. p. 61.

<sup>6</sup> Jablonskie allgem. Lexicon. Leipz. 1767. II. p. 1750,

<sup>7</sup> Bailey's Mach. I. 59.

<sup>8</sup> Repertory of Arts, VL 249,

<sup>9</sup> Ebend. XIII. 73.

<sup>10</sup> Encyclop, Brit. Art, Perambulator.

<sup>11</sup> Nicolai Reis. durch Deutschl. I. Vorr.

<sup>12</sup> Lichteub, verm. Schrift. VI. 161.

an, welche gemacht sind. Mit der vorderen, 4 Z. langen und 1.5 Z. breiten messingnen Scheibe ab c d läuft eine zweite hintere parallel, und beide haben zwischen sich einen Raum von 2 Lin., in welchem die den Zeigern zugehörigen Räder und Getriebe liegen. Jeder Zeiger hat nämlich ein Rad mit 60 Zähnen und ein Getriebe mit 6 Zähnen, so dass das Getriebe 10 mal umlaufen muss, um das ihm zugehörige, am nächstfolgenden Zeiger befestigte Rad einmal herumzndrehen, weswegen denn die Bewegungen der folgenden Zeiger im Verhältniss von 1:10 : 100 : 1000 an Geschwindigkeit abnehmen. Bloß der oberste Zeiger hat kein Getriebe, weil er kein folgendes Rad mehr in Bewegung setzt, der unterste Zeiger aber enthält statt des Rades eine Scheibe, welche durch den Mechanismus des Gehens umgedrehet wird, und dadurch seinen eigenen, so wie alle folgenden Zeiger, in Bewegung setzt. Der Hebelarm ab nämlich, wel-Fig. cher durch eine Feder in der angegebenen Lage erhalten wird, 86. und um einen zwischen b und c liegenden Ruhepunct beweglich ist, enthält einen federnden Fortsatz bc, dessen Ende c hinter die Zähne der Scheibe a; B; a'; B' .... greift. Wird dann der Hebelarm a an dem Faden af herabgezogen, so schiebt der bewegte Hebelarm b c den Zahn a vorwärts, und drehet dadurch die Scheibe so weit um ihre Axe, bis eine zweite Feder de hinten den Zahn a' falst, und der Scheibe das Rückgehen unmöglich macht. Sobald man aber den Faden af nachläfst, drückt die erstgenannte Feder den Hebel wieder in seine anfängliche Lage, und das federnde Ende c zieht sich über den nächstfolgenden Zahn zurück, bis es hinter denselben in & eingreift. Bei einem zweiten Zuge schiebt dasselbe diesen Zahn gleichfalls vorwärts, bis de den Zahn & festhält, und wenn man daher den ganzen Schrittzähler in seinem Futterale vermittelst eines Hakens im Gürtel befestigt, an den Faden af eine elastische Schnur knüplt und deren Ende am Fusse besestigt, so wird der Hebelarm ab bei jedem Schritte herabgezogen, und die Zeiger geben die Zahl der Schritte an. Die starke Feder gh am unte-Fig. ren Bleche des Apparats dient dazu, den Hebel abd jederzeit 87. wieder zurück zu drücken.

Das Hodometer, welches Houltfalb erfand, oder vielmehr nach früheren Entwüffen verbesserte, wird entweder dreieckig oder besser rund gemacht, und ist nach einem Exemplare, welches ich habe verfertigen lassen, von folgender Beschaffenheit. V. Bd.

Das Ganze besteht aus einem Cylinder von 5 Par. Z. Durchmesser, einen starken Ueberzug von sehr dickem Leder mitgerechnet, und 2.25 Z. Höhe. Rechnet man den Raum des Zifferblattes mit, welcher durch einen starken Deckel won Messing mit zwischenliegendem Leder fest zugeschroben, und auf diese Weise gegen das Eindringen des Staubes und Wassers auch bei längerem Eingetauchtseyn in letzteres völlig gesichert ist, so wird der ganze Cylinder durch den Boden und das Zifferblatt nebst noch einem, beiden parallelen Bleche in drei Räume getheilt, deren erster die Zeiger, der zweite die Rader und der Fig dritte ein dreieckiges Bleigewicht enthält. Letzteres bildet ei-88. nen Kreissector ab c. ist 2 bis 2.5 Lin. dick und daher beträchtlich schwer, und an einer in Zapfenlüchern leicht beweglichen Axe a festgemacht, welche am vorderen, durch das Zifferblatt gehenden Ende einen langen Zeiger trägt. Indem aber der Schwerpunct dieses Bleigewichtes nicht weit über eine von b bis c gezogne Linie, also bedeutend unter α fallt, so muss dasselbe allezeit herabhängen, wenn der Cylinder um seine Axe gedrehet wird, und die Zeigerspitze durchläuft also bei einer solchen ganzen Umdrehung einen ganzen Kreis auf dem Zifferblatte

woran das Bleigewicht hängt, ein Getriebe mit 6 Zähnen, in welches ein Rad mit 60 Zähnen eingreift, dessen Axe gleichfalls durch das Zifferblatt hervorragt, und daselbst einen Zeiger trägt, welcher hiernach bei 10 Umdrehungen des Cylinders um seine Axe einen ganzen Kreis durchläuft. Dieser ist in 10 Theile getheilt, und jede zugehörige Zahl giebt also von 1 bis 10 die Umdrehungen des Cylinders um seine Axe an. Nach einem Fig. gleichen Systeme sind auf dem Zifferblatte noch fünf andere Zeiger vorhanden, im Ganzen also die in der Figur gezeichneten sieben, und die eingeschriebenen Zahlen geben den Werth der Abtheilungen an, welche der Zeiger durchläuft. das Hodometer zugeschroben und mit seinem ledernen Futterale überzogen, nachdem man alle Zeiger auf O gestellt hat, wird es ferner auf einer geeigneten Unterlage von Holz zwischen zwei Speichen des Wagenrades mit einem Riemen festgeschnallt, so drehet sich der am Bleigewichte befestigte Zeiger a gleichzeitig mit jeder Umdrehung des Wagenrades einmal um, und der ihm zunächst stehende kleinere b, dessen Rad in das Getriebe von

In der mittleren Abtheilung des Cylinders hat diese Axe,

jenem eingreift, rückt um & oder 4 seines Kreises weiter, er zeigt auf die Zahl 1 oder er zeigt die erste Umdrehung des Rades an. Indem auf gleiche Weise das Zählen der Radumläufe durch diesen und die folgenden Zeiger fortgesetzt wird, darf man am Ende des zurückgelegten Weges nur die Zahlen, über welche die Zeiger b; c; d; e; f; g wirklich hinausgegangen sind, von der Rechten zur Linken nach der dekadischen Ordnung hinschreiben und mit dem Umfange des Rades in einem bequemen Malse ausgedrückt multipliciren, um die Länge des zurückgelegten Weges in dem gewählten Masse ausgedrückt zu erhalten, indem bei jedem Umlaufe des Rades dessen Umfang auf dem Wege sich hinwälzt oder gleichsam niederlegt. Dabei versteht sich von selbst, dass man die gehörige Aufmerksamkeit anwenden müsse, um zu verhüten, dass nicht beim Schmieren des Wagens das Rad, wie gewöhnlich zu geschehen pflegt, etlichemale herumgeschwungen werde, weil widrigenfalls das Hodometer auch diese Umdrehungen mit zählt.

Ist das Werkzeug auf die beschriebene Weise nach den angegebenen Dimensionen verfertigt, so lassen sich Standlinien und Wege, erstere für vorläufige Bestimmungen bei großen geodätischen Operationen, letztere definitiv für den Zweck des Chaussee-Baues mit hinlanglicher Genauigkeit vermittelst desselben messen. In diesem Falle wird die zu messende Strecke vorher mit einer Walze geebnet, das Hodometer aber in ein absichtlich für diesen Zweck verfertigtes Rad gesetzt, welches einen ebenen und genau gemessenen Umfang hat, und auf einer Axe zwischen zwei Bäumen nach Art eines Schubkarrenrades Um die Bewegung dieses Rades gleichmäßiger zu machen und nicht durch die der übrigen Räder zu stören, wie bei einem gewöhnlichen Wagen unvermeidlich ist, werden dann die Bäume von einem Menschen gehoben, und das Rad wälzt sich sanft über die geebnete Fläche hin, wobei nur hauptsächlich auf Beibehaltung der geraden Richtung zu sehen ist. Minder genau fällt die Messung aus, wenn man den Apparat in das Rad eines gewöhnlichen Wagens schnallt, inzwischen hat er auch hierfür Dauerhaftigkeit genug, wenn er anders mit der erforderlichen Sorgfalt gearbeitet ist. Zu diesem Ende und mit Rücksicht auf die möglicherweise erforderlichen Reparaturen wird der hintere Deckel auf eine Unterlage von Leder mit Fett getränkt festgeschroben, nach Wegnahme desselben und Losmachung des Bleigewichtes kann ferner das Zwischenblech zwischen der hinteren und mittleren Abtheilung weggenommen werden, um zum Räderwerke zu kommen, das Zifferblatt dagegen ist festgelöthet, und wird durch seinen Deckel auf einem den Rand bedeckenden ledernen Ringe vermittelst eines eigenen Schlüssels völlig wasserdicht verschlossen. Endlich ist der ganze Apparat auswärts mit einem fetten Firniss zur Abhaltung des Wassers stark überzogen, und in ein Futteral von dickem Leder eingeschlossen. Die Einheit beim letzten Zeiger beträgt 100000, das Hodometer zählt demnach eine Million Umdrehungen des Rades, und wenn man den Umfang des Rades zu 15 F. annimmt, so misst dasselbe 15 Millionen Fuss, oder, die geographische Meile zu 22841 F. angenommen, 656 Meilen, ohne dals man nothig hat, and dieser langen Strecke nur einmal nachzusehen, wenn dieses nicht aus andern Gründen wünschenswerth Bei dieser Vollkommenheit des Instrumentes weiß ich nicht, ob dasselbe durch das sogleich zu beschreibende übertroffen wird, und wenn dieses wirklich der Fall ist, so kann der Grund nur in dem dabei angewandten höchst sinnreichen Mechanismus liegen. Wer der Erfinder des zunächst folgenden Hodometers sey,

kann ich nicht angeben, erinnere mich aber sehr genau im Jahre 1825 von dem bekannten Mechaniker LUEDERS in Göttingen gehört zu haben, dass Liebhern in München Wegemesser verfertige, wobei er die bekannten hunting wheels der Engländer in Anwendung bringe. Der näher von ihm beschriebene Mechanismus war der nämliche als bei demjenigen, dessen sich nach Dixguer's Angabe 1 Concrough auf seinen Reisen bediente. Das ganze, in natürlicher Größe abgezeichnete Instrument Fig. besteht aus einem starken messingnen Bleche aa, an dessen obe-50. rem Rande ein hohler Cylinder b b fest verbunden ist. Durch die Höhlung von diesem geht sehr willig eine Schraube ohne Ende, welche an dem einen Ende vierkantig und mit einem Kranze versehen ist, um nicht tiefer in den Cylinder hineinzugehen, am andern aber in eine männliche Schraube endet, auf welche das Ende f mit dem ränderirten Kranze so geschroben wird, dass sich die Schraube ohne Ende willig in dem hohlen

<sup>1</sup> Polytechnisches Journ. XXV. 95. entlehnt aus Bulletin de la Soc. d'Encouragement. Nro. 271. p. 12.

Cylinder drehen lälst. Der Cylinder ist entweder in der Mitte zwischen cc ganz, oder nur am unteren Theile bis in die Mitte aufgeschnitten, so dass die Schraube ohne Ende daselbst sichtbar wird. Auf dem starken Bleche aa sind ausliegend zwei gleich große, um die gemeinschaftliche Axe g bewegliche Räder nn. in deren Zähne die Schraube ohne Ende cc eingreift. und bei jeder eigenen Umdrehung um einen Zahn weiter schiebt, oder vielmehr gleichfalls um ihre Axe drehet. Hierbei besteht dann die sinnreiche Einrichtung, dass das eine, auf der Messingscheibe zunächst ausliegende Rad, dessen Theilung unter den Stäben mmm hervortritt, nur 99, das über demselben befindliche aber 100 Zähne hat, eine unmerkliche Differenz, welche auf alle Zähne gleichmäßig vertheilt es nicht hindert, daß beide Räder durch die nämliche Schraube ohne Ende umgedrehet werden. Indem aber bei jeder Umdrehung der Schraube ohne Ende cc beide Räder um einen Zahn weiter rücken, die Zahne des vordern aber mit seiner Theilung hih zusammenfallen, so giebt der Zeiger d mit seiner herabgehenden Spitze die Zahl der Umdrehungen jener Schraube e unmittelbar an. Auf dem hervorstehenden Rande dieses Rades befindet sich dann der kleine Zeiger i, welcher bis auf die Theilung des hinteren, der Messingscheibe zunächst anliegenden Rades herabgeht. Nach 100 Umdrehungen der Schranbe ist dann das hintere Rad um einen Zahn zurück, und da die Theilung auf demselben der Zahl seiner Zähne correspondirt, so zeigt der Zeiger i dann auf 1 der Theilung, und giebt somit die Hunderte der einzelnen Umdrehungen der Schraube ohne Ende an, welche der Zeiger d bezeichnet; beide Zeiger zählen diesemnach zusammengenommen 99×100 oder 9900 Umdrehungen der Schraube. Um diese Zahl noch zu vervielfaltigen, ist der nach seiner Seiten-Ansicht besonders gezeichnete Zeiger k angebracht, welcher in Jauf dem Fig. Rande des äußeren Rades um einen Stift drehber mit einer un-100. terwärts herabgehenden Spitze m in die spiralförmigen Windungen auf der Fläche des der Messingscheibe zunächst anliegenden, oder hinteren Rades eingreift. Nach 9900 Umdrehungen der Schraube ohne Ende ist dann das hintere Rad um eine ganze Umdrehung zurückgeblieben, der Zeiger k aber um eine Windung der Spirale weiter gerückt, und zeigt auf seiner Theilung, welche auf dem hierfür eigends gebogenen Radius m'aufgetragen ist, die Zahl 1, nach abermals 9900 Umdrehungen die

Zahl 2, und hat die Spirale, wie in der Figur, 6 Windungen, so geben alle drei Zeiger zusammengenommen 6 × 9900 == 59400 Umdrehungen der Schraube ohne Ende an. Das Hodometer wird dann, nachdem f abgeschroben und die Schraube gelüftet ist, um die beiden Räder frei zu bewegen und alle drei Zeiger auf O zu stellen, in dieser letzten Anordnung wieder hergerichtet, auf eine solche Weise in eine eiserne oder messingne Büchse gebracht, dass die beiden kantigen Enden der Schraube in den Wandungen derselben unbeweglich festsitzen, während das Hodometer selbst durch sein eigenes Gewicht oder wenn dieses nicht genügt, durch ein unten angebrachtes Bleigewicht beim Umdrehen der Büchse um deren Axe allezeit lothrecht herabhängt, und sich um die feste Schraube umdrehet; die ganze Büchse wird dann zwischen zwei Speichen eines Wagenrades so gestellt, dass die Axe der Schraube mit der Axe des Rades parallel ist, wonach also das Hodometer sich bei jeder Umdrehung des Rades einmal um die Axe seiner Schraube drehet, folglich die Umdrehungen des Rades zählt und hiernach die Länge des Weges misst, auf welchem sich der Umfang des Rades wiederholt hingewälzt hat.

Vergleichen wir die beiden beschriebenen Hodometer mit einander, so verdient das letztere wegen seiner großen Einfachheit und seines sinnreichen Mechanismus entschieden den Vorzug, auch glaube ich, dass dasselbe bei gleich sorgfältiger Ausführung dauerhafter ausfallen wird, als das von Hohlfeld angegebene. Dagegen gewährt dieses den Vortheil, dass der Umfang seines Zählens über 16 mal größer ist, denn es zählt bis eine Million Umdrehungen, statt dass dieses nicht bis 60000 reicht. Die Spirale lässt sich allerdings mehr vervielfachen, allein ich glaube nicht, dass sie füglich mehr als 10 Windungen haben kann, in welchem Falle das Hodometer 99000 Umdrehungen des Rades zählen würde, und daher nur ein Zehntheil von denjenigen zu erreichen vermöchte, welche jenes zählt. Neben diesem hat das Hohlfeld'sche Hodometer noch den Vorzug. das man von demselben den Deckel abschrauben kann, um die Zahlen des Zifferblattes abzulesen und erforderlichen Falls die Zeiger wieder auf () zu stellen , ohne das ganze Instrument aus dem Rade zu nehmen, welches bei dem zuletzt beschriebenen mindestens nicht so leicht geschehen kann.

#### Höhe eines Ortes.

Altitudo loci; Hauteur d'un lieu; Height of a place.

Die Höhe eines Punctes über einer Ebene ist die Länge des von jenem Puncte auf diese Ebene gefällten Perpendikels. Sofern wir also bei nahe liegenden Orten die Horizontalles. Ebene ansehen, denken wir uns durch den einen Ort eine solche Ebene gelegt, um die Höhe des andern über diesem zu bestimmen.

Bei weiter von einander entlegenen Puncten denken wir uns durch den einen Engelfische, deren Mittelpunct mit dem Mittelpuncte der Erde zusammenfällt, und ziehen vom andern einen Radius nach dem Mittelpuncte der Erde, dessen außerhalb jener Kupelliäche liegender Theil die Alfbe des letzten über dem erstern ist. Wenn man ohne weitere Bestimmung von der Höhe eines Ortes spricht, so versteht man die Höhe über der Meerse-Oberfläche, oder denkt sich die Oberfläche des Meeres als ein regelmäßiges Sphäroid, bis dahin fortgesetzt, wo der Ort sich behindet, dessen Höhe angegeben werden soll; die von diesem Puncte auf die Fläche des Sphäroids gezogene Normallinie ist dann die Höhe des Punctes.

Die Mittel zur Höhenmessung sind das Nivelliren, trigonometrische Messungen und barometrische Messungen. Da von den letztern und auch vom Nivelliren 1 besonders gehandelt wird. so will ich nur von den trigonometrischen Höhenmessungen einige Worte sagen. Sie kommen darauf hinaus, dass man mit einem Winkel-Instrumente die scheinbare Höhe des Punctes. den man bestimmen will, an dem Orte abmesse, von dessen Horizonte aus die Höhenangabe gerechnet werden soll. Da man den Einfluss der Krümmung der Erde mit vollkommener Genauigkeit in Rechnung bringen kann, so können hier nur aus zwei Umständen Fehler hervorgehen; aus Unrichtigkeit der Beobachtung und aus unrichtiger Berechnung der Strahlenbrechung. Bei der großen Genauigkeit unserer Wasserwaagen und unserer getheilten Kreise, kann die erstere Unrichtigkeit in sehr enge Grenzen beschränkt werden, denn da 1 Sec. Fehler in der Höhenbestimmung selbst auf 100000 Fuß Entfernung nur 1 Fuß Fehler hervorbringt, so wird dieser Fehler selbst bei einer Un-

<sup>1</sup> S. Wasserwägen.

sicherheit von einigen Secunden nie erheblich seyn, Desto mehr ist aber ein von der Refraction abhängender Fehler zu fürchten. Gegenstände am Horizonte ändern bei verschiedenem Zustande der Luft ihre scheinbare Höhe um mehrere Minuten, und obgleich diese Aenderung geringer ist, wenn der Beobachter sich selbst ziemlich hoch über der zwischen ihm und dem beobachteten Gegenstand liegenden Ebene befindet, so bleibt der Einfluss des Zustandes der Luft immer noch bedeutend. Man sieht in vielen Fällen Gegenstände, die für geradlinige Lichtstrahlen hinter der Wölbung der Erde versteckt seyn sollten, und sieht zu andern Zeiten diese Gegenstände nicht u. s. w.1. Wenn man von beiden Puncten aus gegenseitige Messungen in gleichen Zeitmomenten machte, so würde man in jedem Falle wichtige Belehrung erhalten, und wenn man einen Zeitmoment träfe, wo der Winkel, den die Verticallinien mit einander, machen, zusammen genommen mit den Winkeln, die zwischen der Gesichtslinie und den nach dem Nadir gerichteten Linien, 180° machte, so könnte man annehmen, dass da die Lichtstrahlen geradlinig fortgegangen wären. Wegen dieser durch die Strahlenbrechung bewirkten Unsicherheit sind manchmal auch die trigonometrischen Höhenmessungen, die man sonst mit Recht als Probe für die barometrischen ansieht, fehlerhaft, und bei Gegenständen, die sehr nahe an der Obersläche des Meeres oder einer Land-Ebene liegen, darf man sich gar nicht darauf verlassen,

₿.

## Höhe eines Gestirns.

Altitude astri; Hauteur d'un astre; apparent altitude. Die scheinbare Höhe eines Gestlms über dem Horizonte wird durch den an der Himmelskugel gezeichneten, von dem Gestime senkrecht auf den Horizont gezogenen Bogen abgemessen, oder sie ist gleich dem Winkel, dessen Spitze im Augendes Beobachters, dessen einer Schenkel horizontal und der andere Schenkel nach dem Gestime zu gerichtet ist. Diese

<sup>1</sup> Zu welchen seltsamen Schlüssen Höhenbestimmungen, bei denen auf die augleiche Strahleubrechung nicht gesehen würde, führen könnten, zeigen Beispiele in Baanus Unters. über die Strahleubrechung. 8. 9. 10.

Höhe des Gestirnes macht mit dem Abstande vom Scheitel 90 Grade.

Wenn der Beobachter sich nicht auf einer erheblichen Hishe befindet, und wenn zugleich der Horizont fei ist, so ist beim Erscheinen eines Gestirns über dem Horizonte seine Höhe = 0, und ohne Rücksicht auf die zufallige Stellung des Beobschters nennen wir diejenige Zeit die Zeit des Aufgangs, wo des Gestirns Abstand vom Scheitel 90°, seine Höhe = 0° ist. Die Gestirne erreichen ihre größte Höhe im Meridian. Wenn man mit der Höhen-Angabe die Destinmung des Azimuth verbindet, so ist die Lage des Gestirns für einen gegebenen Augenblick völlig bestimmt.

Correspondirende Höhen nennt man die gleich großen Höhen, die ein Gestirn vor und nach der Culmination erlangt. Sie sind wichtig, weil bei einem Gestirne, welches seine Declination in der Zwischenzeit nicht ändert, aus der Zeit der gleichen Höhe die Zeit der Culmination als gerade in der Mitte zwischen beiden liegend, unmittelbar gefunden wird. spondirenden Sonnenhöhen geben so die Zeit des wahren Mittags an, doch muss man bei dieser Bestimmung darauf Rücksicht nehmen, dass die Sonne in der Zwischenzeit ihre Declination ändert. Die Hauptformel für diese Correction lässt sich leicht finden. Da nämlich 1, wenn h die Höhe, o die geographische Breite, & die Declination des Gestirns bei der einen, & + d& bei der andern Beobachtung und c der Stundenwinkel bei der einen, c + dc bei der andern Beobachtung ist, Sin, h = Sin. o Sin. d + Cos. o. Cos. d. Cos. c, und auch Sin. h = Sin.  $\varphi$  Sin.  $(\delta + d\delta) + \text{Cos. } \varphi$  Cos.  $(\delta + d\delta)$  Cos.  $(\varsigma + d\varsigma)$  gefunden wird, so muls 0 = d δ. Sin. φ Cos. δ - d δ Cos. φ Sin. δ Cos. ς

- d c Cos.  $\varphi$  Cos.  $\delta$  Sin. c oder d c = d  $\delta$   $\left(\frac{\text{Tang. }\varphi}{\text{Sin. }\varsigma}\right)$ 

Tang. d Octang. c) seyn, und diese Correction istzureichend, weiß ein Declination sich zwischen den beiden Beobachtungen eines Tages nicht erheblich ändert. Man findet in den Sonnenstelen eine hierasch berechnete Tafel, welche die Correction des aus gleichen Höhen abgeleisten Mittags ernhält. von Zacz hat sie

<sup>1</sup> Vergl. Art. Abstand vom Scheltel.

allgemeiner gemacht, um sie auch auf die gleichen Höhen der Planeten anzuwenden 1.

Da die Beobachtung gleicher Höhen oft vereitelt wird, indem man Nachmittegs zum Beispiele die Sonne in dem Augenblicke nicht sieht, wo sie in der bestimmene Höhen serscheinen sollte, so hat man die Zeitberechnung aus halb - correspondirenden Höhen, das ist aus solchen, wo eine wenig verschiedene Reihe von Höhen Nachmittags mit einer früh beobachteten Höhenreihe verglichen wird, abzuleiten gelehrt 2.

Wie man aus einer Reihe von Höhenbeobschtungen, die z. B. mit dem Wiederholungskreise schnell nach einander angestellt sind, ohne jede einzelne Beobschtung zu berechnen, die Zeit findet, wie man gleiche Höhen verschiedener Sterne anwendet u. s. w. lehen die Handbücher der Astronomie 3. B.

## Höhenmessung.

Barometrische: altitudinum mensuratio ope. barometri; mesure des hauteurs par les observations du baromètre; barometrical Measurements. Sobald man die richtige Vorstellung gefasst hatte, dass es der Druck der Luft sey, durch welchen das Quecksilber im Barometer auf einer bestimmten Höhe erhalten werde, so war der Gedanke sehr natürlich, daß das Quecksilber im Barometer sinken müsse, wenn man letzteres auf einen Berg bringt. Da nämlich am Fuße des Berges die ganze, bis zur Grenze der Atmosphäre hinauf reichende Luftsäule mit ihrem gesammten Gewichte den Druck hervorbringt, welchen dort die Barometerhöhe abmilst, so muls dieser Druck, und dem gemäß auch die Barometerhöhe, auf dem Gipfel des Berges offenbar um soviel geringer seyn, als es das Gewicht des nun unterhalb liegenden Theiles der Luftsäule fordert. Diese Ueberlegung veranlasste PASCAL den Versuch zuveranstalten, den auf seinen Rath PERRIER am 19. Sept. 1648 zuerst ausführte, das ein Barometer auf den nahe bei Clermont

Nouvelles tables d'aberration et de nutation etc. und Corresp. astronomique. XIII. 210.

<sup>2</sup> De Zach Corr. astron. III. p. 598.

<sup>3</sup> Littrow theoret. Astron. L p. 117.

liegenden Puy de Dome gebracht und dort beobachtet wurde 1. Das Barometer fiel etwas mehr als 3 Zoll auf diesem etwa 3000 Fuls hohen Berge, und es liefs sich also schließen, das dieses ein Mittel zur Bestimmung der Berghöhe sey. Ob PASCAL diesen Gedanken aus DESCARTES Mittheilung aufgefalst hatte, wie aus einem Briefe des DESCARTES geschlossen werden kann, ist ungewis 2.

MANOTTE, der das Gesetz, wie die Dichtigkeit der Luft vom Drucke abhängt, kannte 3, gab zuerst Regeln an, wie man Berghöhen ans Beobachtung des Barometers berechnen könne; er irrte indels darin, daß er glaubte, das Barometer falle schon um eine ganze Linie, wenn man nur um 60 Foß steigt, und die an sich gar nicht unbrauchbare Methode seiner Rechnung führte daher zu ganz unrichtigen Resultaten 4. Er berechnete nämlich, um wie viel man allemal steigen müsse, um das Barometer um 4x Linie fallen zu sehen, eine Methode, auf welche ich sogleich noch wieder zurückkommen werde.

Haller zeigte <sup>5</sup>, wie man sich bei dieser Berechnung am vorheilhaftesten der Logsrithmen bediene, und seine Formel wird immer die Grundlage dieser Rechnungen bleiben, obgleich seine Bestimmung der Dichtigkeit der Luft noch nicht genau war, und die Rücksicht auf die wegen der Wärme und anderer Umstände nöthigen Correctionen damals noch nicht bekannt waren. Die Bemühungen anderer Physiker, um die Berechnung zu verbessern, werden sich besser verstehen lassen, wenn ich vorher die Theorie der Höhenmessungen mittheile.

## Theorie der Höhenmessungen.

Wäre die Lust ein unelastisches Fluidum, so würde offenbar, wenn man aufwärts steigt, der von ihr ausgeübte Druck

<sup>1</sup> Traité de l'équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse d'air. Paris 1663, und anch in dem Discours sur la vie de Pascal vor dessen Ocuvres, à la Haye. 1779.

<sup>2</sup> Ren, Descartes epistolae. Amst. 1682, P. III. Ep. 67. 3 Nach v. Lindenau hat Rich, Townlet das unter dem Namen

des Mariotte'schen Gesetzes bekannte Gesetz früher als MARIOTTE gekannt. Tables barom. de de Lindenau. p. XX. 4 Mariotte discours sur la nature de l'air, in Oeuvres de Mari-

<sup>4</sup> Mariotte discours sur la nature de l'air, in Oeuvres de Mariotte, à la Haye 1740. Tome I, vgl. G. Ann. XXXVI. 169.

<sup>5</sup> Philos. Tr. pr. 181. for the Y. 1686. p. 104.

stets um gleiche Grüßen abnehmen, wenn man om gleiche Höhen steigt, und da die Höhe des Quecksilbers im Barometer dieeen Druck abmifst, so würde das Quecksilber immer um gleich
viel sinken, wenn man seinen Standpunkt um gleich viel erhöhet. So aber verhält es sich nicht, sondern da wo das Barometer hoch steht, ist die Luft durch einen größers Druck zusammen geprefst, also dichter, und eine Luftsäule von bestimmter
Höhe wiegt also hier mehr, als in den Gegenden, wo die Luft
weniger Druck leidet, oder das Barometer niedriger stack

Ueberall ist das ganze Gewicht der über uns befindlichen Luftsøule so groß als das Gewicht einer Quecksilbersäule von eben der Grundfläche und einer Höhe der Höhe des Ouecksilbers im Barometer gleich; das heisst, wenn man sich einen verticalen Cylinder, z. B. von 1 Zoll Durchmesser denkt, der sich bis an die höchste Grenze der Atmosphäre erstreckt, und ein Barometer von 1 Zoll Durchmesser, in welchem man die Höhe des Ouecksilbers über dem Niveau des Ouecksilbers im Gefässe oder im kürzern Schenkel beobachtet, so ist das Gewicht der in jenem Cylinder enthaltenen ganzen Luftsäule genau gleich 1 dem Gewichte der Quecksilbersäule von 1 Zoll Durchmesser und von derjenigen Höhe, welche durch die Barometerhöhe bestimmt wird. Steigt man in jener Luftsäule so hoch hinauf, dals das Quecksilber im Barometer um 1 Linie sinkt, so ist das Gewicht der zwischen beiden Stationen enthaltenen Luftsäule genau so groß, als das Gewicht von einer 1 Linie hohen Quecksilbersäule, und man könnte so das specifische Gewicht der Luft an einem bestimmen Orte, in Vergleichung gegen das specifische Gewicht des Quecksilbers bestimmen, so wie MARIOTTE und andre es gethan haben, oder wenigstens es zu bestimmen versuchten. Ein einziges Experiment der Art, wenn es mit vollkommener Genauigkeit ausgesührt wäre, würde, wenn man an Ungleichheit der Wärme nicht zu denken und andre Nebenumstände nicht in Betrachtung zu ziehen brauchte; zureichen, um eine Tafel zu berechnen, wie hoch das Barometer in jeder gegebenen Höhe stehen müßte, nämlich auf folgende Weise,

Wenn man von dem Orte, wo das Barometer 336 Linien 28 Zoll hoch steht, um 75 Fuß steigen muß, damit das Quecksilber im Barometer 1 Linie sinke, so trifft men in 75

<sup>1</sup> Wenn man auf die Abnahme der Schwere in der Höhe nicht sieht.

Fuls Höhe eine Luft, die nur einen Druck, welcher durch 335 Linien Quecksilberhöhe abgemessen wird, leidet; ihre Dichtigkeit ist also in dem Verhaltniss von 336 zu 335 geringer, als die der tiefern Schicht, und wenn eine Luftsfüle von der unten statt findenden Dichtigkeit 75 Fuls hoch seyn mufs, um ebensoviel zu wiegen, als eine Quecksilbersäule von 1 Linie hoch, of wird in dem höhern Standpuncte die dünnere Luftsfüle 336 .75 Fuß = 75,224 Fuß hoch seyn müssen, um ebensoviel zu wiegen. Man mufs also von dem ersten Standpuncte um 150,224 Fuß gestiegen seyn, damit man das Barometer um 150,224 Fuß gestiegen seyn, damit man das Barometer 334 Linien hoch finde. Hier ist die Dichtigkeit der Luft nur 334 gerienigen, die unten stattfand, und man mufs auf Neue 336 334 . 75 = 75,449 Fuß steigen, das ist bis zu 225,673 Fuß,

334 . 75 = 75, Fey Fun seegen, os is to sinken soll. So geht wenn das Barometer bis zu 333 Linien sinken soll. So geht nun die Rechnung fort, und man findet  $\frac{336}{333}$  . 75 = 75,676; 336

 $\frac{336}{332}$  . 75 = 75,904;  $\frac{336}{331}$  . 75 = 76,133;  $\frac{336}{330}$  . 75 = 76,364;

 $\frac{336}{329} \cdot 75 = 76,599; \frac{336}{328} \cdot 75 = 76,829; \frac{336}{327} \cdot 75 = 77,064;$ 

 $\frac{336}{326}$ . 75 = 77,301;  $\frac{336}{325}$ . 75 = 77,540;  $\frac{336}{324}$ . 75 = 77,778; und man wird hiernach

die Barometerhöhe = 336" mit der Höhe = 335′′′ 75, 334" 333" = 225.673332" 331"" = 377,253330" =453,386329" = 529,750- = 605,346328" 327" =682.178326" 325" 324"

zusammen gehörig finden, und so die Rechnung ohne Schwierigkeit fortsetzen.können. In einer Höhe, wo das Quecksilber nur noch 14 Zoll = 168 Linien hoch stände, mülste man 150 Fuls steigen, um das Barometer 1 Linie fallen zu sehen.

Bei dieser Berechnung der Höhen, welchen ein bestimmter Barometerstand entspricht, wurde jede Schicht von 75 Fußs hoch oder bis 77 Fuß hoch als gleichfürmig dicht apgesehen; aber dieses ist offenbar nicht strenge richtig, da vielmehr die Dichtigkeit bei jeder viel geringern Aenderung der Höhe schon ungleich ist. Um die Untersuchung genauer zu, führen, könnte man die als gleichdicht angesehenen Luftschichten niedriger annehmen; aber die vollkommene Berücksichtigung der nach dem Gesetze der Stetigkeit erfolgenden Aenderungen findet erst in der Differentialrechnung statt. Ich suche daher sogleich die Differentialleichnung für die Aenderung des Barometerstandes:

Es sei D die Dichtigkeit der Luft an demjenigen Puncte der Atmosphäre, wo das Queckisilber im Barometer die Höhe = P hat, dann ist in einer Höhe = h, wo die Barometerhöhe = p ist, die Dichtigkeit bei gleicher Wärme =  $\frac{D}{D}P$ , und eine Luft-

ist, die Dichtigkeit bei gleicher Warme =  $\frac{1}{p}$ , und eine Luttsäule von der Höhe = dh, übt einen Druck =  $\frac{D \cdot p \cdot dh}{p}$  aus,

indem man hier am besten die Dichtigkeit des Quecksilbers = 1 setzt, und den Druck blöß durch die Höhe ausdrückt, das heifst, den Druck als auf eine = 1 gesetzte Grundlüsche wirkend ansieht. Dieser Druck beträgt aber soviel als das Gewicht einer Quecksilbersüule von der Höhe = dp, da das Quecksilber um dp sinkt, indem man in der Luft um dh steigt. So ist also

$$dp = -\frac{D.p}{P} \cdot dh$$

dås heißt, eine Quecksilbersäule von der Grundfläche = 1 und Dichtigkeit = 1 deren Höhe = dp ist, wiegt eben so viel, als eine Lußsäule von der Grundfläche = 1, Dichtigkeit =  $\frac{Dp}{P}$ , und Höhe = dh. Diese Differentialgleichung  $\frac{dp}{P} = \frac{-D}{P}$  dh

giebt aber log.  $\frac{\text{Const.}}{P} = \frac{D h}{P}$ , oder wenn h = 0 ist, da, wo

 $\begin{array}{ll} p \equiv P \text{ ist, log, } \frac{P}{P} = \frac{Dh}{P}; h = \frac{P}{D} \cdot \log \cdot \frac{P}{P}. \text{ Dieses ist die} \\ \text{Grundformel für die Höhenmessungen, die man zu bequemerem} \\ \text{Gebrauche leicht auf brigg'sche Logarithmen zurcükführt, indem} \\ \text{man } \frac{P}{D}, \text{ mit } 2,302585 \text{ multiplicitr.} \quad \text{So lange man natürliche Lo-} \end{array}$ 

garithmen anwendet, ist  $\frac{\mathbf{p}}{\mathbf{D}}$ , oder die Größe, mit welcher der

Unterschied der Logarithmen beider Barometerstände multiplicirt werden muß (der barometrische Coefficient) die Höhe einer Lustsäule, welche von überall gleicher Dichtigkeit = D eben so großen Druck, als die Quecksijbersäule im Barometer von der Höhe = P ausüben würde. Wenn die Dichtigkeit der Lust einzig nach dem Mariotte'schen Gesetze'bestimmt würde und die Dichtigkeit des Quecksilbers unveränderlich würe, das heißat, wenn man keine Ungleichheit der Temperatur berücksichtigen müßtet, so bliebe dieser Coefficient ganz ungeändert, welchen Barometerstand = P man auch mit der dazu gehörigen Dichtigkeit der Lust = D annähme; denn da bei einem andern Baro-

meterstande = p , die Dichtigkeit = d =  $\frac{D \cdot p}{P}$  ist, so hat man

$$\frac{P}{d} = \frac{P}{D}$$

Nach den von Brot und Anaoo angestellten Versuchen't kann man bei der Temperatur des aufthamenden Eises die Dichtigkeit der trocknen atmosphärischen Luft, bei einem Drucke von 0,76 Meter, =  $\tau \nu_{\rm str}$  der Dichtigkeit des Quecksilbets setzen, also P=0,76 Meter = 336,9049 Linien und  $\frac{P}{D}=24479,447$  Fuß = 7951,88 Meter. So hoch ist also die Luftsäule, welche bei der angegebenen, an irgend einem Orte statt findenden Dichtigkeit eben so viel wiegt, als die darüber stehende bis an die Grenze der Atmosphäre reichende Luftsäule.

Da die brigg'schen Logarithmen mit 2,302585093 multiplicirt werden müssen, um sie in natürliche zu verwandeln, so ist auch

Biot traité d'astron. phys. Tome III. Additions p. 23. G. XXVI. 178. Mém. de l'Inst. nat. pour 1806.

So würde die Rechnung zu führen seyn, wenn nicht erstch auf die Ungleichheit der Schwere in verschiedenen Puncteder Erd - Oberfläche und Höhen über derselben Rücksicht zu
nehmen wäre, und nicht zweitens die Dichtigkeit der Luft
und des Quecksilbers bei verschiedenen Temperaturen ungleich
wäre.

Ich nehme die Betrachtung über die Ungleichheit der Schere zuerst, weil diese den barometrischen Coefficienten auf eine bei allen Beobachtungen anwendbare Weise ändert. Bron's und Araeo's Beobachtungen wurden in Paris angestellt, 185 Fuß uber der Oberflieche des Meeres in einer Breite von Met Scher, wo also erstlich die bei grüßerer Entferung vom Mittelpuncte der Erde abnehmende Schwerkraft im Verhältnis

der Zahlen 1 zu  $\frac{r^2}{(r+185)^2}$  schwächer, als an der Oberfläche des Meeres, ist, wenn r den Halbmesser der Meeres-Ober-

niache des nieeres, ist, wenn 't den fatiomesser der nieeres-Euchen fläche in dieser Gegend bedeute; dieselbe Quecksiblersäuler von 0,76 Meter Höhe würde also an der Oberstäche des Meeres etwas bnehr Druck ausgeübt haben, oder umgekehrt, der in der angegebenen Höhe gemessene Druck würde an der Oberstäche des Meeres durch eine Quecksilbersäule

$$= 0.76 \, \left( 1 - \frac{370}{19600000} \right) = 0.759986 \, \text{Meter}$$
 hervorgebracht.

Aber die Schwere ist auch zweitens in verschiedenen geographischen Breiten ungleich, und zwar so, dass sie unter der Breite  $= \varphi$ 

$$= 1 + 0, 00519 \operatorname{Sin}^{2}\varphi, \operatorname{ist}, {}^{1}$$
wenn sie unter dem Aequator = 1 ist, oder daß sie
$$= 1 - 0,002595 \operatorname{Cos}^{2}\varphi.$$

ist unter der Breite  $= \varphi$ , wenn sie unter 45 Grad Breite, = 1 ist. Hiernach ist die Wirkung der Schwerkraft in Paris

um 0,002595 · 0,13355 = 0,0003465 größer, als unter 45 Gr. Breite, und jene 0,759986 Meter hohe

<sup>1</sup> Vgl. Erde, Th. III. S. 893. Fall. Th. IV. S. 9.

Quecksilbersäule häte unter 45 Gr. Breite an der Oberfläche des Meeres = 0,760263 hoch seyn müssen, um eben den Druck auszuüben. Eben jener für Null Grad Wärme gültige barometrische Coefficient wird also unter 45 Gr. Breite an der Oberfläche des Meeres = 10463 · 0,760263 · 2,302585 = 18316,22. Meter = 56385,45 Paris. Fußs.

So groß wirde für 45° Breite am Meere der barometrische Coefficient bei Null Grad Wärme seyn, wenn die Luft der freien Atmosphäre ganz von Dinsten frei wäre; wegen der in ihr enthaltenen Dinste berechnen Laflace, Biot und Pussaar, ihn zu 18334,11 Meter, wobei mir aber einige Willkürlichkeit statt zu finden scheint.

Bei jeder anderswo angestellten Beobachtung muß man in Beziehung auf die beiden eben erwähnten Umstände eine Correction anbringen. Es ist nämlich das Gewicht der kleinen

Luftsäule von der Höhe = dh und der Dichtigkeit =  $\frac{Dp}{P}$ ,

durch das Product

$$\frac{D \cdot p \cdot d h}{P} (1 - 0.002595. \text{ Cos. } 2 \varphi) \frac{r^2}{(r+h)^2}$$

auszudrücken, wenn die Beobachtung in der geographischen Breite  $= \varphi$  und der Höhe = h über dem Meere angestellt ist, und man hat daher, da dieses Product

$$= \frac{D.p.dh}{P} \left(1 - \frac{2h}{r}\right) \left(1 - 0.0026 \cdot \cos \cdot 2\phi\right)$$

gesetzt werden kann,

$$\frac{dp}{p} = \frac{-D \cdot dh}{P} \left( 1 - \frac{2h}{r} \right) \left( 1 - 0,0026 \cdot \cos 2\varphi \right)$$

$$\log \frac{\text{Const.}}{n} = \frac{D}{P} h \left( 1 - \frac{h}{r} \right) \left( 1 - 0,0026 \cdot \cos 2\varphi \right).$$

Hat man die Barometerhöhen P' und p' in den Höhen H und h über dem Meere und in nahe gleicher geographischer Breite φ beobachtet, so ist der diesen Barometerhöhen zugehörige Druck

$$P = P' \cdot \left(1 - \frac{2H}{r}\right) (1 - 0,0026 \cdot \cos 2\varphi),$$
und  $p = P' \left(1 - \frac{2h}{r}\right) (1 - 0,0026 \cdot \cos 2\varphi),$ 

<sup>1</sup> Siche unten. V. Bd.

und man hätte, wenn (p) den Werth ==

$$P'\left(1-\frac{2H}{r}\right) (1-0.0026. \text{ Cos. } 2\varphi)$$
 bedeutet,

log. Const. = log. (p) + 
$$\frac{D}{P}$$
. H  $\left(1 - \frac{H}{r}\right) \left(1 - 0.0026 \cdot \cos 2\phi\right)$ 

folglich log. 
$$\frac{P'\left(1-\frac{2H}{r}\right)}{p'\left(1-\frac{2h}{r}\right)} =$$

$$\frac{D}{P}(h-H)\left(1+\frac{h+H}{r}\right)(1-0.0026. \text{ Cos. } 2\varphi).$$

Um diese verwickelte Formel in allen Fällen, wo die Normerenden, ist es am besten, zuerst die oberflöchlich bestimmte
Höhe = h' - h', aus der Formel h' - h' = 56385 . log.
brigg. "Die Pariser Fußen zu berechnen, und nun unserer

letzten Formet, worin log. 
$$\frac{P'}{P}\left(1-\frac{2H}{r}\right) = \\ \log_{p}\frac{P'}{P} + \log_{p}\left(1+\frac{2(h-H)}{r}\right) = \\ \log_{p}\frac{P'}{P} + \frac{2(h-H)}{r} \text{ für natürliche Logarithmen, oder} = \\ \log_{p}\frac{P'}{P} + \frac{2(h-H)}{r} \text{ für  $\frac{h-H}{r}} \text{ ist, die Form} + \\ h-H = 56385 \left(1+\frac{H'+h'}{r}\right) (1-0,0026 \cdot \text{Cos. } 2\phi) \\ \log_{p}\frac{P'}{P} + \frac{0,868 \cdot (h'-H')}{r} \right\}$ 
zu gebin,$$

Um diese, fast immer unbedeutenden Correctionen nicht immer alle zu wiederholen, will ich von jetzt an h.—H.—56385.

K. log P p setzen, und man könnte, nach Puissant's Bemerkung allenfalls die Correction wegen ungleicher Einwirkung der

<sup>1</sup> Traité de Géodésie Livre 6. Chap. 5.

Schwerz ganz, weglassen, wenn man K = 1,00321 setzte, dann aber auf die Feuchtigkeit der Luft noch besonders Rücksicht nähme,

Die Wärme hat auf diese Bestimmungen einen zweischen Einflus. Zuerst war die Bestimmung dass die Dichtigkeit des Quecksilbers = 1 sey, offenbar nur sit eine gewisse Temperatur, wir nehmen bier an, die des aufthatenden Eises, anwendar, und da das Quecksilber nach Dücose und Psyrr, sich bei jedem Grade des Résumürschen Thermometers um  $\frac{1}{4440}$  bei t Graden der Wärme, und stätt der uncorrigitten Höhe P und p des Quecksilbers muls man P  $\left(1 - \frac{1}{4440}\right)$  und

und p des Quecksilbers muſs man P  $\left(1-\frac{t}{4440}\right)$  und p  $\left(1-\frac{t}{4440}\right)$  oder, was genau genug ist, statt des Quotienten P  $\frac{P}{p}$ ,  $\frac{P}{p}$   $\left(1-\frac{T-t}{4440}\right)$  setzen. Dadurch erhält man die Zurückführung der Barometerhöhe auf das, was sie seyn würden, wenn das Quecksilber die Temperatur des schmelzenden Eises, hätte, und es erhellet, daß man nur die eine Barometerhöhe um sowiel, als dem Unterschiede der Temperaturen gemßis ist, zu

In Beziehung auf die Wärme der Lust ist eine zweite schwieriger zu bestimmende Correction nöthig. Obgleich der Factor Goder gartets einerlei Werth behalten würde, wenn

die Temperatur der Lust unveränderlich bliebe, so ist doch bekanntlich bei gleichem Drucke die Dichtigkeit der Lust geringer, wenn die Wärme größer ist, und da diese Aenderung nach

GAY-Lüssac für jeden Réaumürschen Thermometer - Grad  $\frac{1}{2133}$ , beträgt, (oder = 0,00375 für jeden Centesimalgrad) so ist die Dichtigkeit bei einer von 0° verschiedenen Würme =

 $D\left(1-\frac{t}{213,3}\right).$ 

corrigiren braucht.

Hiernach wäre die Correction leicht, wenu die ganze Lustsäule zwischen beiden Beobachtungspuncten eine überall gleiche Wärme hätte; da aber dieses nicht der Fall ist; so sollte eigentlich die Warme t als eine Function der Höhe in die Rechnung eingeführt werden , und die Gleichung dp =  $-\frac{Dp}{p}$  dh  $\left(1-\frac{t}{213}\right)$  müßte diesem gemäß integrirt, t aber zuvor als Function von h gegeben werden.

Aber die Ungleichheit der Wärme in werschiedeure Hühre hich immer auf gleiche Weise bestimmt, nad es ist sohver, ihr Gesetz strenge anzugeben. Man begaügt sich daher gewöhnlich, die Temperatur = T in der untern, und = t in der obern Station zu beobschten, und  $\frac{T-t}{2}$ , als die Wärme der

ganzen Lustsäule anzuschen, wodurch dann

$$\begin{array}{ll} h-H=\stackrel{P}{p}\left(1+\frac{T'+t'}{4256}\right)\log\frac{P'}{p'}\\ \text{oder } h-H=56385 \cdot K \cdot \left(1+\frac{T'+t'}{4266}\right)\log\frac{P'}{p'} \end{array}$$

hervorgeht, wenn man in Pr. schon den nach der Warme des Quecksilbers corrigirten Werth gesetzt hat:

Kurze Darstellung der Regeln zur Höhenmessung an einem Beispiele.

1. Bei einer Beobachtung, die zur Hühermessung dieném soll, muls nothwendig mit der Barometerhöhe, gleichzeitig ab beiden Orten beobachtet, auch die Temperatur des Quecksilbers im Barometer und die Wärme der Luft gegeben seyn. Bei Ramosn's Bestimmung der Höhe des Pic de Bigore über Tarbes wurde auf dem Berge von RAMOND, in Tarbes von DASGOS folgendes beobachtet.

Barometerhöhe auf dem Berge = p' = 19,845 Zoll, in Tarbes = p' = 27,17 Zoll,

Temperatur des Quecksilbers dort = t = 7,°6. R,

Temperatur der Luft hier = T = 14.9. dort = t' = 3.2

hier = T' = 15,3.

2. Es wird nun zuerst die Quecksilberhöhe so corrigirt, dass man so viele 4440 als der Unterschied T — t angiebt, von der Barometerhöhe P' nimmt, und von dieser subtrahirt.

Es ist aber hier T = 14.9.

= 27,1253 Zoll = P".

Diese Borometerhöhe ist als die in der untern Station beobachtete anzusehen, und die oben beobachtete wird uncorrigirt, p'' = p', beibehalten.

3. Man berechnet dann zuerst die Höhe nach der einfachen logarithmischen Formel h' — H' = 56385,5. log. br.  $\frac{P''}{P''}$ .

Dieses ist die uncorrigirte Höhe, die desto weniger von der wahren Höhe abweicht, je weniger die Temperatur der Luft von Null verschieden ist.

 Aber wegen der Wärme fordert diese Bestimmung meistens noch eine sehr erhebliche Correction. Man sucht daher die Mitteltemperatur

$$\frac{T'+t'}{2} = \frac{15,3+3,2}{2} = 9,25.$$

dividirt die eben gefundene Höhe mit 213,3 und multiplicirt den Quotienten mit der eben gefundenen Zahl von Graden; was herauskommt, wird jener Höhe zugelegt, wenn die Mitteltemperatur über Null ist. Man erhält aber hier

$$\frac{7652,81 \cdot 9,25}{213,3} = 331,88.$$

und 7652,81 + 331,88 = 7984,7 Paris. Fuls. + 1

5. In vielen Fällen, besonders dann, wenn die Höhen nicht sehr erheblich sind, kann man die Correctionen wegen Ungleichheit der Schwerkraft weglassen; will man sie aber anwenden, so muß man in den oben gefundenen Formeln h' —H' — 7985, setzen, und sollte eigentlich nun auch, wissen, wie hoch der niedrigere Ort über dem Meere läge; da es indeß, gar

nicht nöthig ist, diese letztere Höhe genau zu kennen, so kann man nur obenhin sagen, einer Barometerhöhe von 27",1 entspricht ungefähr eine Höhe von 800 Fulsen, also ist

Da r == 19600000, so ist

$$\frac{H' + h'}{r} = 0,0004894$$
and 
$$\frac{0.868 \cdot (h' - H')}{r} = 0,000354 \cdot (10.000354)$$

Nach dem Vorigen hätten wir nun nicht mit log. br. p",

sondern mit

log. br. 
$$\frac{P''}{p''} + \frac{6,868 \cdot (h' - H')}{r}$$

multipliciren sollen, wir müssen also unsern gefundenen Werth,

da log. br.  $\frac{P}{P} = 0.1357$  war, zuerst noch um

$$\frac{0,000354}{0,1357} = 0,00261$$

erhöhen, also statt 7984,7, jetzt 7984,7 - 1,00261 == 8005,5 setzen; dann aber mit

$$1 + \frac{H' + h'}{r} = 1,00049$$
 multipliciren,

woraus 8005,5 . 1,00049 = 8009,4 folgen würde.

- 6. Endlich ist dann noch zu betücksichtigen, daß für die in unserm Beispiele vorkommenden Orte  $\varphi=43^\circ$  ist, 1-0.0026, Cos.  $2\,\varphi=0.99982$ , so daß noch 8099,4. 0.00018 =1.4 von 8009,4 subtrahirt werden muß, und 8008 Fu würde nach allen bisherigen Regeln als die wahre Höhe des Pio de Bigors über Tarbes gefunden werden. Die in Nr. 5 und 6 angegebenen Correctionen lassen sich in eine einzige verwandeln. Da nämlich u (1+a)~(1+b)~(1-c)~ sehr nahe =u~(1+a+b-c) lst, für kleine Werthe von a, b, c, so ist 7984,7 · (1)00292 =8008,0.
- 7. Die trigonometrische Bestimmung gab 8044 Ful's, also immer noch erheblich von unserm Resultate abweichend. Allerdings sollte auch noch eine Correction wegen der Feuchtigkeit der Luft eingeführt werden; aber diese habe ich hier absicht-

lich nicht erwähnt, weil die Bestimmungen für sie noch nicht den Grad von Sicherheit haben, den die übrigen Correctionen besitzen, nad weil noch andre Unsicherheiten, namentlich über das ungleiche Abnehmen der Wärme in der Höhe statt finden, wodurch in unsre "Berechnung kleine Fehler kommen "können. Von diesen Unsicherheiten werde ich in der Folge noch mehr sagen.

Andere Bemühungen, die bei den Höhenmessungen vorkommenden constanten

Zahlen zu bestimmen.

Bei dem jetzigen Zustande unserer Kenntnisse, wo die Gründe der Berechnung sehon mit großer Vollkommenheit bet kannt sind, ist es wohl nicht mehr angemessen, die richtigen Werthe jener constanten Zahlen aus der Vergleichung der barometrischen Höhenmessung mit den trigonometrische rhaltenen Bestimmungen der wahren Höhe herzuleiten. Vielmehr diffen wir wohl mit einem hohen Grade von Sicherheit sagen: da wir das specifische Gewicht der Luft bei bestimmten Drucke und bei bestimmter Wärme genau kennen, da die Ausdehnung des Quecksilbers durch die Wärme genau bekannt ist, da wir die ungleiche Einwirkung der Schwere so genau kennen, so ist es gewiß, daß seh gleichmäßigter Wärme der ganzen Luftsäule, bei wöllig trockener Luft, bei ganz stiller Luft, und bei absoluter Vollkommenheit der Beobachtung, die Höhe nach unsern Regeln sehr genau müßte gefünden werden.

Ehemals, als man die Dichtigkeit der Luft bei verschiedenen Temperaturen noch nicht so genat kannte, schien es nothwendig, die constanten Größen aus den barometrischen Höhenbestimmungen selbst kennen zu Temen, und daraus sind, vonzüglich da man zuweilen fehlerhafte und nicht oft wiederholte
Beobachtungen zum Grunde legte, die ungleichen Bestimmungen entstanden, deren Kenntniß mir jetzt nur einen sehr geringen
Werth zu haben scheint, die ich indeis, der Vollständigkeit wegen, und um zu zeigen, wie mißsam man erst nach und nach
weiter gekommen ist, hier erwähnen will.

Jener barometrische Höhen - Coefficient, den wir für trokkene Luft von O Grad Wärme, am Meere, in 45 Grad Breite == 55385,5 Pariser Fuß gesetzt haben, wurde aus den älteri Beobachtungen um so weniger genau bestimmt, da man auf Ungleichheit der Warme keine Rücksicht nahm, wohl nicht einmal ganz luftfreie Barometer besafs, und in der Kunst, sehr genaue Instrumente zu machen, noch so wenig fortgeschritten war.

MARIOTTE's unrichtige Bestimmung, nach welcher das Barometer schon an einem 63 Fußs höhern Puncte um eine Linie niedriger stehen sollte, gab die Dichtigkeit der Luft = ydyr in Vergleichung gegen das Quecksilber an, und hätte 9072.24, als den Coefficienten für natücliche Logarithmen, 9072.24, als den Erstelle State für briggische Logarithmen angegeben. Er hatte beobachtet, daß auf 84 Fuß das Quecksilber 4 Linie fiel 1. In seiner Schichtenrechung nimmt er nur 60 Fuß, als die einer Linie entsprechende Höhe an.

DE LA HIRE<sup>2</sup> und Hornebow<sup>3</sup> nehmen richtiger 75 Fuß als die Höhe an, bei welcher das Barometer von 336 Linien auf 335 Linien fällt, und so würde unser Coefficient

== 10800 · 24 · 2,30258 == 58025 Fufs.

Eben die Zahl gilt auch beinahe für HALLEY's Bestimmungen 4, jedoch da er 30 Engl. Zoll == 337,5 Paris. Linie für diese Normalhühe rechnet, so sind es

10800 . 24 . 2,30258 = 62170 Engl. F.

10800 . 2,34375 . 2,30258 = 58284 Paris. F.

Bouquen hatte woll hauptsichlich nur den Zweck eine leichte Rechnungsmethode anzugeben, als er jenen Conflicienten auf 10000 (1 - \frac{1}{30}) Toisen = 58000 Fuls setzte. Diese Regel ist zichtig für eine Wärme von etwa 6 Beam, Graden

Regel ist richtig für eine Wärme von etwa 6 Reaum. Graden, und so lange, als man auf die Wärme noch nicht genau Rücksicht nahm, konnte sie in vielen Fällen richtige Resultate geben.

De la nature de l'air; in den Ocuvres de Mariotte. Tom. L. pag. 174.

<sup>2</sup> Mem, de l'acad, de Paris 1709. p. 176.

<sup>3</sup> Elem. phil. nat. Hafa. 1748.

<sup>4</sup> A Discourse of the rule of the decrease of the height of the `mercury in the barometer, in den Miscell. cnries. London 1750. Phil. Tr. 1686, p. 104.

<sup>5</sup> Voyage au Perou, die dem Werke la figure de la terre beigefügt ist.

Noch bequemer aber zur Rechauug war Tos. MAYERA Regel  $^{1}$ , dafs man  $\log$ ,  $\frac{p''}{p''}$  gradezu mit 10000 multipliciren solle, um die Höhe in Toisen zu haben. Diese Regel, gilt für 131 Gr. R. fördert aber eine Correction für andere Temperaturen.

Die Bestimmungen von Soneuchern, die Formeln von Bennoullt, Cassist und Lambent, ebenso die achtungswerthen Bemühungen von Celsius und Sonoben kann ich wohl ganz übergehen, da sie theils vollig verfehlt sind, theila hinter metern Bestimmungen doch weit zurückstehe <sup>2</sup>.

Viel wichtiger sind pe Luc's Bemühung für diesen Gegenstand, und obgleich wir jetzt vielleicht Veranlassung finden, die auf indirectem Wege gesuchten Bestimmungen als allzu mühsam gesucht anzusehen, so müssen wir doch nicht bloss das gefundene Resultat mit Dank, als sehr nahe richtig annehmen, sondern können auch der Methode keinesweges unsern Beifall versagen. Man hatte bis zu seiner Zeit die Ausdehnung des Quecksilbers durch die Wärme, obgleich Amontons schon auf die Berücksichtigung derselben aufmerksam gemacht hatte, als ganz unbedeutend bei Seite gesetzt3, und wie DE Luc bemerkt, nieht mit Unrecht, weil Barometer, in denen das Quecksilber nicht ausgekocht ist, bei der Wärme eine ganz unregelmäßsige, von der Ausdehnung der mehr oder minder, im obern Raume enthaltenen Luft, abhängige Veränderung zeigen. De Lüc gelangte zu der Ueberzeugung, dass in luftleeren Barometern allerdings sich der Einfluss, welchen die Ausdehnung durch die Wärme hervorbringt, genau bestimmen lasse und nothwendig beachtet werden müsse; er bestimmte die Ausdehnung des Quecksilbers vom Eispuncte bis zum Siedepuncte auf 6 Linien für 324 Linien, das ist, auf 1 für 80 Grade, also auf Trop für 1 Grad; dieses ist freilich nicht genau, aber doch der Wahrheit sehr nahe kommend, und es liess sich nun eine regelmässige Correction einführen.

<sup>1</sup> Kastnen's Anm. über die Markscheidekunst, nebst einer Abh. über das Höhenmessen mit dem Barometer, S. 320.

<sup>2</sup> Kästaza giebt an angeführtem Orte fast von allem was damalsbekannt war, umständliche Nachricht und Prüfung.

DE Lüc Untersuchung über die Atmosphäre, Leipz. 1776. I. Th.
 102.

<sup>4</sup> a. a. O. S. 38.

... Auch auf die in Rehren von gr
öfserm Durchmesser anders als in engen Röhren einwirkende Capillari

Ricksicht, begn
ügte sich aber, Heberröhren an iberall gleichem Durchmesser zu empfehlen, und auf die Gr
öfse der Fehler in den Resultaten, die selbst aus geringen Beobachtungstehlern hervongehen, aufme

ksam zu machen. Eben diesen Flo

sis, mit welchem er die Verfertigung der Barometer verbesserte, wandte er auch auf die Thermometer, und erst nach diesen langen und vielf

alte Thermometer, und erst nach diesen langen und vielf

auf und vielf

aus der Vergleichungen, welche hier eigentlich den Hauptgegenstand unsrer Betrachtung aussmachen.

Sollte der barometrische Coefficient genau bestimmt werden, so mulste zugleich auch auf die Wärme der Luft Rücksicht genommen werden; diese Betrachtung bewog DE Lüc, die aus verschiedenen Beobachtungen hergeleiteten Höhenbestimmungen nach der Wärme, die als Mittelwärme der ganzen Luftsäule gefunden war, zu ordnen, und dann zu untersuchen, theils welcher Coefficient einer bestimmten Temperatur angehöre, theils welche Aenderungen eine verschiedene Temperatur hervorbringe. Er glaubte sich zu überzeugen, dass der Coefficient = 60000 Fuss = 10000 Toisen zu 161 Graden des achtzigtheiligen Quecksilberthermometers gehöre, und dieser Coefficient mit jedem Grade sich um Tha andere 1. Beides ist zwar nicht genau richtig, aber wenn man den nach pe Lüc bestimmten Coefficienten sucht, so ist die Uebereinstimmung mit der Wahrheit wenigstens schon viel größer, als die frühern Regeln sie geben, und sie würde noch besser seyn, wenn DE Loc nicht das Thermometer der Sonne ausgesetzt beobachtet, also die Wärme immer etwas zu groß gefunden hätte. Obgleich DE Luc's Zusammenstellung der Beobachtungen sehr mühsam und weitläuftig ist, so ist sie doch ein schönes Beispiel, wie man da, wo directe Beobachtungen uns noch nicht gegeben sind, auf indirectem Wege die einwirkenden Umstände annähernd kennen lernen kann. Er erkannte auch die noch übrig bleibenden Schwierigkeiten sehr gut, und einige derselben sind noch immer eben

<sup>1</sup> Um ganz genau zu vergleichen, müfste man noch den Luftdruck, bei welchem der Siedepunct des Thermometers bestimmt wur, in Betrachtung ziehen, was aber hier pnzweckmäßzige Weitläustigkeit herbeiführen würde,

sol wering als damists alberwunden 4. Seine Thermometerscalen, durch welche die Rechnung erleichtert werden sollte, haben aber für uns so wenig Werth, daß ich sie nicht zu erklären nöthig findes:

MASKELVEN Wandte DE Lûc's Formeln suf englisches Mafs und Fahrenheitusche Grade an 2. Eben das thät Honslen, welt-cher Tzfeln zu bequemerer Berechnung beifügt 2. Weit wichtiger sind Suucknussur's Bemühungen 4. Er stellte eine großes Reihe barometrischer Höhenmessungen an, aus denen er eine Verbesserung der Formel DE Lüc's glaubte ableien zu können, und obgleich seine Correction für die Wärnte, nämlich = z'+ bei jedem Thermometergrade, gewiß zu groß ist, so verdienen doch seine Bemühungen allen Dank.

Einen ähnlichen Zweck haben Roy's Untersuchungen <sup>6</sup>, aber auch seine Zahlenbestimmungen haben sich nicht bewährt, und J. T. MAYEN rieth (noch 1786) bei DE Lüc's Correction um 44- zu bleiben <sup>6</sup>.

Die Bemühungen ROSENTHAL'S, HENNERN'S und WÜNSCH'S
förmeln an wirklichen Messungen prülte, eher erwähnt zu werden 
Ans diesen Vergleichungen schließt er, daß der Werth
des Coefficienten 
60000 zu der Normaltemperatur 
112° R.
gehöre, und daß man für jeden von dieser Temperatur abweichenden Wärmegrad um 
11- corrigiren misse; das würde für 
den Coefficienten 
56406 allerdings näher richtig geben, als
ne Luc's Regel ihn glebt. Er glaubt, ne Luc sey bei seinen

<sup>1</sup> II. Th. 8. 258.

<sup>2</sup> Ph. Tr. 1774. Nr. 64. p. 160.

<sup>8</sup> Ph. Tr. 1774, p. 220.

<sup>4</sup> Ph. Tr. 1777, p. 513.

<sup>5</sup> Ph. Tr. 1777. Nr. 29. 1778. Nr. \$2,

<sup>6</sup> Abhandlung über das Ausmessen der Wärme, in Rücksicht auf das Höhenmessen. Leipzig 1786.

<sup>7</sup> Rosesthal's Beiträge auf Verfertigung und Gebrauch meteorologischer Instrumente Gotha 1782. Hessear comment de mensurat altit. ope barometri. Ultraj. 1786. Wüssen neue Theorie von der Atmosphäre und dem Höheumessen mit dem Barometer Leipz. 1782.

<sup>8</sup> In DE SAUSSURE VOYAGES dans les Alpes Tome II. p. 616. Génève 1786.

Restimmungen durch nicht genau richtige geometrische Restimmungen der Höhe irre geleitet worden.

Kame's Bestimmungen', die sich nur auf framde Beobachtungen gründen, und ehemals nur weil sie den Gegenstand recht
befriedigend darstellten, wichtig schienen, haben für une beehafall
keinen erheblichen Werth. Er unterzucht sorgfältig den Einfluß,
den die Voraussetzung einer regelmäßig in der Höhe abenhemenden specifischen Elsstiricht der Luft auf die Höhenbestimmung
haben würde; aber da das Gesetz, nach welchem die Wärme
in der Höhe ahnimmt, zu verschiedenen Zeiten so sehr ungleich
sit; so wird der Theorie der Höhenbestimmung damit wenig geholfen. Er sowohl als Genstnen glaubte, durch unmittelbare
Bestimmung der Dichtigkeit der Luft vermittelst eines Manomerters mehr Sicherheit in die Bestimmungen zu bringen?

Laplace, der in seinen Untersuchungen auf alle Umstände Rücksicht nahm, und die Berichtigung wegen ungleicher Einwirkung der Schwere so, wie es oben angegeben ist, in die Rechnung brachte 3, wählte denjenigen Werth des barometrischen Coefficienten, den Ranovo aus zahlreichen Beobachtungen in den Pyrenäen abgeleitet hatte 4, und seine Formeln sind nachher, als die am vollkommensten berichtigten, in andre Werke aufgenommen,

RANGED'S Untersuchungen waren durch LAFLACE, der in der ersten Ausgabe seiner Exposition du système du monde zu Beobachtungen aufgeforert hatte, veranlafst, und verdienen etwas umständlicher dargestellt zu werden. Er wählte zu seinen Beobachtungen den Pic du Midi de Bigorre, der frei von Schnee, entfernt genug von andern hohen Bergen, sich über die Ebene,

Die er in seiner Geschichte der Aerostatik. Strafsburg 1784 und Analyse des refractions. chap. I. augiebt.

<sup>2</sup> Boob, auf Reisen in das Riesengebirge von Inasek, Harnke Grunen und Genstnen. Dresden 1791.

<sup>5</sup> Nach vor Liedenau hatte Prayram schon hierauf Rücksicht genommen, nad auch für verschiedene Hypothesen der Wärme-Abnahme in der Höhe die Rechnung geführt. Transact of the Soc. of Edinburgh. Vol. I.

<sup>4</sup> Mécau. céleate Tome IV. Livre 10. Puissant traité de Géodésie. Livre VI. Chap. 5.

<sup>5</sup> Mémoires sur la formule baremétrique de la Mécan, cél. par RANORD. (Clermont-Ferrand. 1811.)

in welcher Tarbes liegt, erhebt, und ein sehr sorpfältiges Nil vellement hatte seine Hohe = 7964 Pals über dem Puncte in Turbes gegeben wo die gleichzeitigen Beobachtungen vorzuglich angestellt wurden. Sowohl diese, als andere an verschiedenen Orten angestellte Beobachtungen vergleicht Ramonn mit den verschiedenen Formeln, wober er jedoch die von nu Luc. welche die Höhen etwa um - zu klein angebe, minder berückt sichtigt, den Coefficienten, den Lary ace, bei seinen ersten Untersuchungen auf 17972, 1 Meter = 55325 Fuls, beinahe ng Lücs Bestimmungen gemäls, gesetzt hatte, nahm er sogleich = 18393 Meter = 56622 Fuls an, und fand, dals dieser Werth, wenn man ihn, nach Larlace's Vorschrift um -ta für ieden Réaum. Grad corrigirt, allen Temperaturen besser entspricht, ale es mit Shuckburgh's und TREMBLEY'S Formeln der Fall ist; die Trembley'sche Formel gebe nämlich bei hohen Temperaturen die Berghöhe zu groß, bei niedrigen zu klein, und seine auf -An gesetzte Correction für jeden Grad sey also zu groß; dagegen erhalte man entgegengesetzte Fehler, wenn man bei 113 nach pe Luc bleibe. Ist die Temperatur nicht viel von 8º R. entfernt, so stimmen alle Formeln, die von Shuckburgh, Rox, KIRWAN1, und TREMBLEY, mit der von LAPLACE nahe überein, so dals selbst für die Höhe von 6978 Meter, bis zu welcher Gay - Lussac sich mit dem Luftballon erhob, nach der kleinsten Bestimmung von Rox nur 0,9 Meter zu wenig, nach der größten 8.7 Meter zu viel gefunden wird; bei einer Warme von 16º R. dagegen gab TREMBLEY'S Formel The zu viel, Rox's Formel -1- zu viel. Jener aus Beobachtungen in den Pyrenaem hergeleitete Coefficient musste nun auf die Oberfläche des Meeres und auf die geogr. Breite von 45 Graden reducirt werden, und giebt da 18336 Meter = 56446 Fuls.

Ranoxo führt die Regeln der Berechnung darauf zurück, 

ß ann erstlich die Quecksilberhöhe um x 1 in für jeden Urad 
der Sütheil. Scale (x 1 in für jeden Centes. Grad) corrigiren 
müsse, dann zweitens die Differenz der Logarithmen mit 18336 
Meter multipliere, und drittens für feden Grad der Luftlehperatur x 1 in als Correction anbringe, (x 1 in für jeden Centes. Grad). 
Die Correction wegen ungleicher Einwirkung der Schwere in 
verschiedenen Höhen könne man sich ersparen, wenn man für

<sup>1</sup> Der sich fast an Tarmeter's Bestimmungen gehalten hat.

Höhen von etwa 3000 Meter den Coefficienten 18393 belbehalte; alle Correction wegen der geographischen Beeite dürfe aber den noch nicht vernachlässigt werden. Er zeigt an einer Reihe von Beispielen, wie gut der Coefficient 18393 die Correction wegen der Schwere mit in sich einschließes, "inden sehlet die Höhe, zu welcher GAz-LüssAce sich jernob "nutraum zwerz au kalen "nis Vergleichung gegen die genaare Regel, angegeben wird.

Die Frage, ob RAMOND's Coefficient = 56446 Fuls, oder der aus Experimenten geschlossene = 56385 F. der richtigere ist, will ich in der Folge noch näher zu beantwörten suchen.

So sehr diese Bemühungen RAMOND's Belfall fanden, so machte doch von Linbenaut die gegründete Bemerkung, dals RAMOND's für die Beobachtungen in den Pyrensen so sehr gut passender Coefficient doch vielleicht anderen Gegenden Weniger angemessen seyn könne. Die astronomische Strahlenbrechung sey am Aequator geringer, als in hoher Breite, und dieselbe Ursache, die dieses bewirke, musse auch auf jene Coefficienten Einfluss haben; daher sey es besser bei der Bestimmung des Coefficienten Beobachtungen aus ganz verschiedenen geographischen Breiten zum Grunde zu legen. Die Vergleichung vieler Beobachtungen gab den Coefficienten = 56652 Fußs. Außerdem veränderte von Lindenau die Correction wegen der ungleichen Warme in verschiedenen Luftschichten, da die Voraussetzung, man dürfe die Mittelwärme zwischen beiden Stationen so ansehen, als ob sie die Warme der ganzen Luftmasse bestimmte, nicht der Wahrheit zu entsprechen scheint. Aber so gegründet die Bemerkung ist, dass jenes einfache Gesetz der Natur wohl nicht völlig entspricht, so muls man doch gestehen, dals der stete Wechsel, welchem das Gesetz der Warme-Abnahme in der Höhe unterworfen ist, uns kaum erlaubt, eine für alle Tageszeiten und Jahreszeiten gültige Regel aufzustellen.

Unter den Beobschtern, welche auf eigne Beobschtungen gestützt den Coefficienten zu bestimmen gesucht haben, verdient auch n'Auvurssow genannt zu werden. Seine Beobschtungen betrafen die Höhe des St. Bernhard über Turin und die des monte Gregorio, und obgleich seine Vergleichung der Beobsch-



<sup>1</sup> Tables barométriques pour faciliter le calcul des mesures des hauteurs. Gotha 1809.

tungen zeigt<sup>2</sup>, dass man zu verschiedenen Tegeszeiten einen andern Werth des Coefficienten erhalt, so minmt er doch als am passendsten 18317 Meter = 56387,8 Fuß an <sup>2</sup>, setzt statt dessen aber <sup>3</sup>, um die eine Correction wegen Abrahme der Schwerkraft zu ersparen, 18365 Meter; oder auch, wenn man die zweibe Correction wegen Abnahme der Schwere mit darin begresset will, 18375.

. G. G. Schmidt setzt nach eignen Beobachtungen den Coefficienten = 56262 bei 0° Wärme und die Correction = 101 für jeden Wärmegrad 6.

DE VILLEFOSSE, der übrigens DE LUC'S Formel beibehälf, nimmt die Berichtigung wegen der Wärme nicht == 11,7 sondern == 1/182,4 an, ohne jedoch zu behaupten, daß diese aus Winterbeobachtungen auf dem Harze abgeleitete Bestimmung allgemein gülfig sey\*. Die Untersuchungen von Taalless', Mollweiners, haben nicht den Zweck, die beständigen Gröene der Formeln zu berichtigen. Graktvorus hat zwar dahin gehörende Vergleichungen angestellt, aber ohne sie zu einem vollendeten Resultate zu führen. Vermi's Untersuchungen wie habe ich nicht nachsehen können.

Dagegen muß ich doch noch etwas aus Dantell's theoretischen Untersuchungen if erwähnen." Er sucht in dem ersten åbschnitte seiner Abhandlung über die Constitution der Atmosphäre, den Druck und die Strömungen in einer ganz dunstfreien Afmosphäre zu bestimmen. Er nimmt den barometrischen Coefficienten = 26250 . 2,302555 engl. Fuß == 56665 franz. Fuß

<sup>1</sup> Journal de Physique Tome, LXXI. 6.

<sup>2</sup> Traité de Géodésie, Tome I. (übers. v. Wildemann. Dresden 1822. S. 439).

<sup>8</sup> a. a. O. S. 442.

<sup>5</sup> G. G. Schmidt Lehrbuch der Naturlehre. Gießen 1826 S. 187.

<sup>6</sup> G. XXVI. 205. XXVIII, 58.

<sup>7</sup> G. XXVII. 400.

<sup>8</sup> G. LXII. 300.

<sup>9</sup> Phil. Transact. for 1818.

<sup>10</sup> Mem. de Bologna Tome. II.

<sup>0 11</sup> Meteorological Essays and Observations. London 1823. 8.

m, bei der Temperatur == 0, indem er bei 30 engl. Zoll Druck die Dichtigkeit des kuft == rrives setzt, welches bei 336,9049

Paris, Lin, oder 0,76 Meter 1 10418,5 giebt. Hieraus würde nun die Höhe leicht zu berechene seyn, wenn nicht die Temperatur in der Höhe abnähme; aber diese Abnähme glaubt er durch folgende Regel bestimmen zu können. Wenn in 0 Höhe darügende Regel bestimmen zu können. Wenn in 10 Höhe darügende 7,978 stelk 30 Bausüberte 30 Zoll, in 5005 F. Höhe dagegen 24,797 stelk, 30

Bardhester 30 Zoll, in 5000 F. Höhe dagegen 24,797 steht, so soll man 24,797 24,797 30 = 1,21 0,826 = 0,384 mit 45 multipliciren, um die Wärme-Abnahme in 5000 F. Höhe in Fahrenh. Grade zu erhalten, Joder mit 20, um sie in Résum, Graden zu erhalten. Damach wäre nut

fa 5000 F. Hohe die Warme = - 7,7 R. = + 14,8 F. in 10000 F. - = - 15,6 = - 31, F. in 20000 F. - = - 33,6 F. - 43,6 F. Wegen dieser mindern Wärme stehe das Barometer mindern Warme stehe das Barometer mindern warmen stehe das Barometer warmen stehe das Barometer mindern warmen stehe das Barometer warmen stehe d

für jeden Fahrenh, oder am  $\frac{1}{213,3}$  für jeden Réaum, Grad niedridger als es sollte, und er sext daher die in 5000 Fuß Höhe gefundene Barometerhöhe = 24,797, um  $\frac{17,2}{320}$ , 24,797 = 0,888

herab; die auf 10000 Fuss gefundene = 20,499, um

$$\frac{35.1}{480} \cdot 20,499 = 1,497$$

herab, und so ferner 2.

DARIELE sücht dann die Frage zu beantworten, wie sich diese Barometerstände ändern würden, wenn in der untern Stattion die Wärme von 32° auf 48° Fahrenh, stiege. Auf 0 Fuls Höhe, wo noch immer die ganze Atmosphäre lastet, bleibt der Druck = 30 Zoll; aber die untere wegen erhöhter Wärme leichere Luft giebt bei 5000 Fuls keine so starke Abnahme, der Barometerhöhe³, und das Barometer stelkt in 5000 Fuls nus höher.

Die auch im Art. Erde. Th. III. S. 1018. angeführt ist.
 Eh verstehe den Grand dieser Rechaung nicht ganz. Erstlich at Danzuz statt der von mir berechneten Abzüge 0,848 and 1,893, zweitens müßste man nach meiner Meineng nor die Mittelwärme der

ganzen Lustsäule nehmen, also nur etwa halb so viel subtrahiren.

8 Nach meiner Ansieht sollte man das Gewicht der swischen O

Nach diesen Ueberlegungen und unter der Voraussetzung, dals am Pole die Wärme an der Erde = 0° F. am Aequator 80° F. sey, berechnet er die in gleichen Höhen ungleichen Barometerstände am Pole und am Aequator,

dort in 5000 F. Höhe = 23,597 bei - 18,5 Warme.

in 20000 F. . . 11,411 .. - 82,1 hier in 5000 F. . . . 24,342 .. + 64,4 in 20000 F. . .  $13,043 \dots + 12,8$ 

daraus entstehen nun Luftströmungen, deren Berechnung ich um so weniger weiter verfolge, da mir schon bei dem bisher Angeführten manche Zweifel aufgestoßen sind.

Endlich gehört hierher doch auch noch Dalton's Ansicht von der Mischung verschiedener Luftarten. Nach dieser Ansicht sind die vier Stoffe; die sich in der Atmosphäre finden, Sauerstoffgas, Stickgas, kohlensaures Gas und Wasserdämpfe so ausgetheilt, wie sie es seyn würden, wenn jeder dieser Stoffe allein da ware, und einer nicht auf den andern wirkte. Benzen-BERG hat theils aus DALTON's Angaben, theils aus daran geknupften Schlüssen Folgendes hergeleitet 1:

Nach den in unserer Atmosphäre vorhandenen Quantitäten der verschiedenen Luftarten kann man für mittelmäßig feuchte Luft annehmen, dass unter dem Drucke jeder einzelnen dieser vier Atmosphären das Barometer am Meere folgende Höhen zeigen wird

Stickluft 21,2336 Zoll Sauerstoffluft 6,4986 Kohlens. Luft 0,0278 Wasserdämpfe 0,4200 28,18 Zoll.

Der barometrische Höhen - Coefficient würde für diese vier Atmosphären in eben der Ordnung seyn

and 5000 liegende Saulen, welches = 30 - 23,949 nach Daniell's Rechnung war, um 16 herabsetzen, also die Barometerhöhe um 6,051 · 40 == 0,202 erhöhen, wodurch sie 23,949 + 0,202 == 24,151 würde ; Daniell hat aber nur 24,072. Die Warme - Abnahme müßste 24.072 nun hier  $\frac{30}{24,07z} - \frac{z_{4,07z}}{20} = 0,444$  mult. mit 45 seyn = 19,98;

aber Daniell hat defur nur 16,6 statt vorhin 17,2.

G. XLII. 164. V. Bd.

58186; 50579; 37592; 80565;

und hieraus berechnet BENZENBERG eine Tasel, worqus ich nur einige Zahlen entlehne.

## Barometerstände in verschiedenen Höhen.

| Höhe<br>über d.<br>Meere | Stick-<br>luft. | Sauerst.<br>Luft. | Koh-<br>lensaur.<br>Luft | Dämpfe. | Summe<br>nach<br>Dalton. | nach d.<br>gewöhnl.<br>Theor. | Diff. |
|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------|-------|
|                          |                 | 6,498             | 0,028                    | 0,420   | 28,180                   | 28,180                        | 0,000 |
|                          | 14,294          |                   |                          |         |                          | 18,767                        |       |
| 20000                    | 9,623           | 2,614             | 0,008                    | 0,237   | 12,482                   | 12,498                        | 0,016 |

Hier zeigt sich also ein Upterschied von 0,02 Zoll = 0,24 Lin, welches allerdings in einer Höhe, wo das Barometer nur 12 Z. hoch steht, 30 Fofs betrüge. Aber wir werden bald sehen, daß die Höhenbestimmungen noch nicht so genau sind, daß wir aus Vergleichung der Beobachrungen entdecken könnten, ob diese, der Dalton'schen Theorie gemüße Abweichung von der gewöhnlichen Berechnung statt fände, und es scheint mir daher völlig überflüssig, die Frage, ob Dalton Recht habe oder nicht 1, weiter zu erörtern.

## Untersuchungen über einige noch erforderliche Correctionen bei den berechneten Höhen.

Unsere Theorie der Höhenmessungen setzte voraus, daß die Luft vollkommen trocken sey, daß die Wärme entweder überall gleich oder venigstens so ausgetheilt sey, daß man die Mittelwärme als überall herrschend ansehen könne, und daß seine zufälligen Ungleichheiten, kein Wind, kein Strigen oder Fallen des Barometers an einem Orte statt finde. Alle diese Umstände sind aber in der Natur nicht so vollkommen, wie die Bequemlichkeit der Kechnung es wünschen ließe, vorhanden.

1. Was zuerst die in der Luft enthaltenen Dämpse betrifft, so würde sich darüber, wenn nur der hygrometrische Zustand

<sup>1</sup> Eben der Meinung ist Taalles, der fibrigens sehr nahe eben die Differenz, wie Bertzeperso findet. G. XXVII. 446. Vergl. Almosphäre. Th. I. S. 488.

der ganzen Luftsäule genau bekannt wäre, eine regelmäßige Rechnung führen lassen. Allemal ist der gesammte Druck =P, welchen die Luft ausübt, der Summe der elastischen Kraft der trocknen Luft, und der in ihr enthaltenen Dämpfe gleich, und wenn der letztere =F heitst, so ist der erstere =P -F q die Dichtigkeit der aus Luft und Dämpfen gemischten Masse wird trockner Luft, wenn sie von dem Gewichte P comprimitr ist, so ist D. -P-F g

höchsten Grad der Dichtigkeit,  $= \{\cdot, D, \frac{F}{P}\}$ , so wäre statt D

$$D\left(1-\frac{F}{P}+\frac{\epsilon}{\epsilon}\cdot\frac{F}{P}\right)=D\left(1-\frac{\epsilon}{\epsilon}\frac{F}{P}\right),$$
 und F müßte aus Beobachtung gegeben seyn. Wir wollen, da

alle unsre Rechnungen den Nullgrad der Temperatur als Normalzustand voraussetzen, F so groß ansetzen, wie es einem Dampfe angemessen ist, der eine mittlere Dichtigkeit hätte, oder da der dichteste Dampf bis 0° R. einen Druck = 0,1282 Zoll ausübt, hier F = 0,0041 setzen; dann hätten wir statt D nun D  $\left(1-\frac{1}{2},\frac{0,0041}{28}\right) = D \left(1-0,000858\right)$  und der barometrische Coefficient ginge aus 56385,5 in 56385,5  $\left(1+0,000858\right) = 56433,9$  Fuß = 18332 Meter über. So würde man ihn also gebrauchen können, wenn man Luft von mittlerer Feuchtigkeit bei 0° R. voraussetzte  $^{1}$ , und bei Beobachungen, wo keine hy-

 $<sup>\</sup>begin{array}{lll} 1 & Bor \ setzt \ dio \ Dichtigkeit \ des \ Dampfs = \frac{4}{7}, \ also \ siatt \ D, \\ D\left(1-\frac{F}{F}+\frac{5}{7}\frac{F}{F}\right) = D\left(1-\frac{7}{7}\frac{F}{F}\right), \ er \ sctzt \ ferner \ F = 0,005182 \ Meter \ für \ Dampf von größter \ Dichtigkeit bei 0° R., also F = 0,002561 \ fär \ mittelmäßig \ fenchte \ Luft_1 \ und \ demaach \end{array}$ 

 $D\left(1+\frac{2}{3}\cdot\frac{0.002561}{0.76}\right) = D\left(1+0.0009628\right);$ 

wodurch der Coefficient aus 18316,22 Meter in 1833,86 Meter übergeht, das ist in 56440 Fuß; und Bior bemerkt nun, da Ramond aus U 2

grometrische Bestimmung gegeben ist, verdient dieser Coefficient den Vorzug, ja man dürfte ihn noch um etwas erhöhen, weil der Mittelzustand der Luft sich gewißs mehr zur größten Feuchtigkeit, als zur größten Trockenheit hinneigt, und so bewährt sich RAMOND's ans Vergleichen harometrisch berechneter und wirklich gemessener Höhen hergeleiteter Coefficient, = 56446 Par. Fuß., als sehr wohl dem mittlern Feuchtigkeitzustande der Luft entsprechend.

Aber nicht bloß für die Temperatur = 0, müssen wir dieser Brücksichtigung der Dämpfe anbringen, sondern auch bei jeder andern Wärme. Da nun die Elasticität des Dampfs bei größer Dichtigkeit von 0,1282 Zoll bis auf 0,8300 Zoll für die michaten 20 Crade über Null wächst, so hätte man ungefahr für jede Wärme = 1; 0,1282 + 1.0,03009 oder bei mittlerer Dichtigkeit = 0,0641 † 1.0,01804. Darnach also müßte bei ingend einer Wärme des für troche Luff gelende D'i

$$\begin{array}{l} D'\left(1-\frac{1}{8}\frac{F}{P}\right) = D'\left(1-\frac{1}{8}\cdot\frac{0.0641}{28} - \frac{1}{8}\cdot t\cdot\frac{0.01804}{28}\right) \\ = D'\left(1-0.000858 - t\cdot0.000242\right) \end{array}$$

übergehen, oder da D' auch für trockne Luft schon

= D 
$$(1-t.0,004688)$$
 = D  $\left(1-\frac{t}{213,3}\right)$  war, in

D (1 − 0,000858 − 1 (0,004688 + 0,000042)) übergehen, wolfir man D (1 − 0,000858) (1 − t.0,00493) setzen darf². Will man also bei jeder Höhemmessung die Feuchtigkeit der Luft als ungefähr in der Mitte zwischen Trockenheit und größter Feuchtigkeit stehend ansehen, so müßte die oben angegebene, auf trockeine Luft bezogene Formel

$$h - H = 56385 \cdot K \left(1 + \frac{1}{213,3} \cdot \left(\frac{T' + t'}{2}\right)\right) \log \cdot \frac{P''}{p''},$$

barometrischen Höhenmessungen 18386 Meter finde, so dieue dieses zum Beweize für die Richtigkeit der Angaben, welche der theoretischen Rechnung zum Grunde liegen.

<sup>1 8.</sup> Th. II. S. 851.

<sup>2</sup> Bor findet, indem er andre Experimente zum Grunde legt, D' (1 - 0,0009628) (1 - 0,0001627 · c) für Centesimalgrade, alto D' (1 - 0,0009638) (1 - 0,000203 · c) für Rénumérische Grade. Ich habe mich hier, da eine vollendete Genauigkeit doch noch nicht möglich it, and ein mit ALDampf Th.II. 8.951. augegebeene Zahlen gehalten.

in h-H=56434. K
$$\left(1+0.00493\cdot\left(\frac{T'+t'}{2}\right)\right)\log\frac{P''}{p''}$$

verwandelt werden, und dasiir setzt man genau genug

h-H=56434.K(1+0,005.
$$\left(\frac{T'+t'}{2}\right)$$
) log.  $\frac{P''}{p''}$ 

oder könnte auch den Ramond'schen Coefficienten 56446 beibehalten, da eine Unsicherheit, die mehr als 12 Fuss beträgt, aus dem schwankenden Feuchtigkeitszustande der Lust hervorgeht.

Obgleich es immer schwer bleiben wird, die Feuchtigkeit aller einzelnen Theile der zwischen beiden Stationen liegenden Luftsäule zu bestimmen, so scheint mir doch die Beantwortung der Frage, wie man die Angabe des Hygrometers hier in Betrachtung ziehen könne, noch einen Platz zu verdienen. nehme daher an, man habe in beiden Stationen den Thaupunct, das heißt diejenige Wärme, bei welcher die Dämpfe sich an festen Körpern niederschlagen, beobachtet, und sehe das aus diesen Beobachtungen genommene Mittel als für die ganze Luftsäule geltend an. In diesem Falle wäre es am angemessensten. die Reclinung zuerst ganz so zu führen, wie sie für vollkommen trockne Luft geführt werden müßte, und dann den nöthigen Correctionsfactor beizufügen. Es sey also bei der vorhin berechneten Messung die Wärme = 9,25 R., und die Wärme, wobei nasser Niederschlag entstand, der Condensationspunct der Dämpfe = 6° R. Für Dämpfe von 6° Wärme ist bei größter Dichtigkeit die Elasticität = 0,234 Zoll, und da bei jener Beobachtung der Druck im Mittel zwischen beiden = 23,485 Zoll betrug, so müßten wir davon 23,251 der trocknen Luft zuschreiben und ihre Dichtigkeit - D', die Dichtigkeit der Dam-

<sup>1</sup> Wenn man diese Rücksicht bei dem oben berechneten Exempel des Pie de Bigorre anwendet, so hätte man (T'+t') 0,0025 == 0,04625;

<sup>56446.0,04625 = 2610,63,</sup>  $56446.(1 + (\frac{T' + t'}{2})0,005) = 59056,6, \text{ und}$ 

<sup>59056,6.</sup>log.  $\frac{P''}{P''} = 8015,3$ ; diese Zahl erhält, wie eben gezeigt ist, noch einen additiven Theil = 23 Fefs, wenn man auf den veründerlichen Werth der Schwerkraft sieht, und die ganze Höhe ist also berechet = 8038 Fefs.

trigonom. gemess. = 8014 Fus.

pfe =  $\frac{1}{4} \cdot \frac{0.234}{23,251}$  D' setzen, und  $\left(1 - \frac{1}{4} \cdot \frac{0.234}{23,251}\right)$  D' wäre der Coefficient für die berichtigte Dichtigkeit oder

 $\left(1 + \frac{1}{8} \cdot \frac{0,234}{23,25}\right) = 1,00377,$ 

oder wenn die Beobachtung wirklich auf dem Pre De BIGOBER ganz so statt gefunden hätte, so müßte man die für trockne Luft gefunden Elbö en 2608, noch mit 1,00377 multipliciten, oder in 803 verwandeln. Das stimmte genam mit der so eben für mittlere Feuchtigkeit berechneten Höhe überein. Hätte dagegen der Condensationspunct bei 9 Grad gelegen, oder wäre die Luft fast im höchsten Grade feucht gewesen, so hätte man

 $\left(1+\frac{1}{4},\frac{0.31}{23,25}\right)=1,005$  setzen, also 8008 in 8048 verwandeln müssen. — Dieses zeigt ungefähr, wie viel bei nicht sehr hoher Temperatur die Unsicherheit wegen des Einflusses der Feuchtigkeit betragen kann, und wiefern man, vorzüglich bei hohen Temperaturen und starken Abweichungen von dem mittern Feuchtigkeitszustande das Hygrometer zu berücksichtigen Ursache hat.

Die Uniersuchung, wie man auf die Feuchtigkeit Rücksicht nehmen solle, hat in der neuesten Zeit mehrere Physiker beschäftigt. Aus Danierl's oben genannter Schrift muß ich wenigstens etwas ausheben. Daniell such im zweiten Abschnitte seiner schon oben angeführten Abhandlung die Untersuchung über den Barometerstand so zu führen, wie sie einer reinen Dampfatmosphäre entspräche. Er nimmt bei 32° F. die Dichtigkeit des Wasserdampfs von 0,200 Zoll engl. Spannkraft

= 1/240,5 an, die Dichtigkeit trockner. Luft = 1 gesetzt. Der barometrische Coefficient müsse also, da die Dichtigkeit dieses Dampfs = 72714 rug der Dichtigkeit des Quecksilbers und 0,2 Zoll der Druck ist,

= 10500 , 240,8 . 0,2 Zoll = 505680 Zoll

= 49140 Fufs

seyn, und so finde man in 5000 Fuss Höhe den Druck der blosen Dampfatmosphäre, = 0,177 Zoll; aber diese Elasticität des Damps entspreche der Temperatur von 28,5 Graden F., die da-

<sup>1</sup> Nach der Tafel Th. II. 3. 851.

her jener Höhe angehören werde. An fähnliche Art rechnet er für andere Wärmegrade und giebt, indem er jedem Breitengrade eine angemessene mittlere Wärme beilegt, den Zustand der Dampfatmosphare in verschiedenen Breiten. Dieser hypothetische Zustand stimmt indels zu wenig mit der Wirklichkeit überein, um dabei zu verweilen. Seine Untersuchungen im dritten Abschnitte, wo eine aus Luft und Dampf gemischte Atmosphäre vorausgesetzt wird, gehören mehr hieher. Wenn die Luft zuerst trocken die Erde umgübe, nun aber aus dem die Oberfliche der Erde umgebenden Wasser Dümpfe aufnähme, zo würde. nach Daniell's Angabe folgende Aenderung statt finden, wo. alles sich auf englisches Maß und Fahrenh. Grade bezieht. Die Temperatur war in O F. Höhe 77°.

|   | Höhe  | Temperatur. | Barom. ohne<br>Dämpfe | Eintr. d.<br>Dampfe, | Thaupunct. |
|---|-------|-------------|-----------------------|----------------------|------------|
| • | 0     | 1 76,8      | 30,000                | 30,139               | 65         |
|   | 5000  | 61,1        | 25,214                | 25,348               | 52         |
|   | 10000 | 44,9        | 21,193                | 21,318               | 32         |
|   | 20000 | 9,3         | 14,970                | 15,079               | 0          |

Die Schlüsse, worauf diese Tafel beruht, sind zu zusammengesetzt, um hier Platz zu finden 1.

Dals man sich nicht begnügen darf, nach mittlern Feuchtigkeitsgraden zu rechnen, wie BENZENBERG es angiebt?, bragche ich kaum zu erwähnen. Es ist nämlich ganz gewifs, dals
es im Juli und August trockne Tage und im Januar und Februar
feuchte Tage geben kann, und dals an jenen, der Warme ungeachtet, die Berichtigung wegen der Feuchtigkeit viel weniger
betragen kann, als BENZENBERG findet.

2. Ich komme jetzt zu einem Ümstande, um dessen willen oft eine sehr bedeutende Correction nötlig seyn würde, wenn es nur nicht so schwer wäre, die Data durch Beobachtung zu erhalten, deren wir bedürften, um diese Correction anzubringen. Dieser Umstand ist die ungleiche und auf eine sehr

<sup>1</sup> Hieher gehörige Bemerkungen finden sich in Annals of Philos. New. Series Vol. X. p. 48. und im Edinb. philos. Journal. T. XI. 260. XIII. 224.

<sup>2</sup> BENZENS. höhere Rechenkunst und Trigonometrie. (Düsseldorf. 1813.) S. 504. 514.

mannichfaltige Weise wechselnde Abnahme der Wärme in der Höhe. Wenn auch die beiden Beobachtungspuncte als in einer verticalen Säule über einander liegend angesehen werden könnte, so ist es doch selten richtig, das die ganze Luftsäule so anzasehen sey, als ob ihre Wärme der Mittelwärme zwischen den in beiden Endpuncten beobachteten Temperaturen gleich wäre, und es läfst sich in Beziehung hierauf gar keine feste Regel geben, weit die Wärmesbnahme in der Höhe nach den Jahreszeiten und nach den Tageszeiten, selbst an einerlei Orte, ungleich ist. Wir besitzten hierüber noch nicht Beobachtungen genug, können aber doch Folgendes als gewiß festsetten.

Man nimmt gewöhnlich an, daſs die Wärme in der Höhe ziemlich gleichſörmig abnimmt, und obgleich die im Art. Erde¹ iangeſührten Enfartungen schon zeigen, daß die Größe der Wärmeahnahme in verschiedenen Jahreszeiten und an verschiedenen Orten ungleich ist, so wified edoch dieses, wenn man Beobachtungen im höchsten und tieſsten Puncte vor sich hat, keine große Unssicherheit in der Bestimmung der Höhe geben. Etwas mehr Abweichung von der Wahrheit widre die angenommene Mittelwärme schon geben, wenn n'Auputsson's Bestimmung der Wärmesbahme richtig wäre; denn wenn von O bis 3000 Fuſs Höhe die Wärme auf jede 522 Fuſs um 1 Centes. Grad abnimmt, von 3000 bis 6000 Fuſs auf jede 905 Fuſs, von 6000 bis 9000 Fuſs Höhe auf jede 714 Fuſs, von 9000 bis 2000 Fuß Höhe auf jede 714 Fuſs, von 9000 bis 2000 Fuß Höhe auf jede 714 Fuſs, von 9000 bis 2000 Fuß Höhe self jede 714 Fuſs, von 900 bis 2000 Fuß Höhe self jede 714 Fuſs, von 900 bis 2000 Fuß Höhe self jede 714 Fuß, von 900 bis 2000 Fuß Höhe self jede 714 Fuß, von 900 bis 9000 Fuß Höhe self jede 714 Fuß, von 900 bis 9000 Fuß Höhe self jede 714 Fuß, von 900 bis 9000 Fuß Höhe self jede 714 Fuß, von 9000 bis 9000 Fuß Höhe self jede 714 Fuß, von 9000 bis 9000 Fuß Höhe self jede 714 Fuß, von 9000 bis 9000 Fuß Höhe self jede 714 Fuß, von 9000 bis 9000 Fuß Höhe self jede 714 Fuß, von 9000 bis 9000 Fuß Höhe self jede 714 Fuß, von 9000 bis 9000 Fuß Höhe self jede 714 Fuß, von 9000 bis 9000 Fuß Höhe self jede 714 Fuß, von 9000 bis 9000 Fuß Höhe self jede 714 Fuß von 9000 bis 9000 Fuß höhe jede 714 Fuß von 9000 bis 9000 Fuß höhe jede 714 Fuß von 9000 bis 9000 Fuß höhe jede 714 Fuß von 9000 bis 9000 Fuß höhe jede 714 Fuß von 9000 bis 9000 Fuß vo

3000 F. Höhe . . . . = a - 5,75 Grad

<sup>1</sup> Th. III. S. 1008.

<sup>2</sup> Th, III. 8. 1017.

$$a - 2,87$$
,  $a - 7,40$ ,  $a - 11,16$ ,  $a - 16,98$ 

suchte und aus diesen das Mittel nähme, == 1 + würde. Diese Ungleichheit betrüge auf 12000 Fns Höhe etwa 34 Fußs. Aber diese Ungleichheit, die aus Voraussetzung einer gleichmäßig abnehmenden, und einer nach p'Aubuisson's Angabe ungleichformig abnehmenden Warme hervorgeht, ist noch nicht die erheblichste; sondern eine viel größere geht dadurch hervor, dass die Wärme der untern Schichten so sehr wechselnd ist. Nach den theils von mir selbst angestellten, theils von Pi-CTET und Six schon früher bekannt gemachten Begbachtungen, nimmt die Warme nicht immer von der Erde an in den nächsten über der Erde liegenden Schichten ab, sondern oft sind diese Schichten wärmer, als die untern, und darans eigentlich erklären sich Saussung's Beobachtungen über die nach den Tageszeiten wechselnden Ungleichheiten der Wärmeabnahme 1. In den Mittagsstunden ist die Erdsläche in der Ebene sehr erhitzt, in großer Höhe dagegen, z. B. in 10000 Fuß Höhe hat die Lust nicht in gleichem Masse an Wärme zugenommen, die Wärmedifferenz ist also größer, und die Höhe, welche 1 Grade Wärmedifferenz zugehört, ist kleiner als zu jeder andern Zeit. Nach Sonnenuntergang dagegen und während der Nacht kühlt sich die Ebene stark ab, und bringt die Wärme der benachbarten Luftschichten sehr herab, statt dass in höhern Gegenden der Unterschied der Temperatur nicht so groß ist. Diese Ungleichheit der Temperatur findet aber vorzüglich in den Schichten statt, die nicht sehr hoch über der Ebene liegen, und bringt in die Bestimmung des Gewichts der ganzen Luftsäule eine Ungewisheit, über welche die Beobachtungen in dem höchsten und tiessten Puncte nichts entscheiden. Ist zum Beispiel, wie es bei Six's Beobachtungen im Winter einmal statt fand 2, die Wärme Abends in 3 Fuss Höhe über dem Boden 14º F. in 220 F. Höhe = 25° F., und nehmen wir nun für eine größere Höhe, z. B. 4020 Fuss die Wärme so an, wie sie im Winter bei einer Aenderung von 1 Centes. Grad auf 95 Toisen Höhe 3 etwa sevn

<sup>1</sup> Art. Erde Th. III. 8, 1011.

<sup>2</sup> Brandes Boob, über die Strahlenbrechung. S. S7.

<sup>3</sup> Art. Erde Th. III. 8. 1013.

müßte, =  $2^{\circ}$  F. so ergäbe beim gewöhnlichen Höhenmessen mit dem Barometer, die Beobachtung im tiefsten und hichstein Puncte die Mittellwärme der ganzen Luftsäule =  $8^{\circ}$  F. =  $-104^{\circ}$  R., und man würde sich berechtigt glauben, anzumehmen, daß diese Luftsäule von 4020 Fuß Höhe ebenso viel wiege, als eine von 4020  $\left(1+\frac{10\sqrt{7}}{213\sqrt{3}}\right)=4221$  Fuß hech bei 0 Gr. Wärme. Aber nehmen wir die auf 220 F.

Fuls hoch bei O Gr. Warme. Aber nehmen wir die auf 220 F, angestellte Beobachtung hinzu, und setzen auch voraus, was nicht einmal richtigseyn kann, daß gerade bis hierher die Wärme zunahm, und dann abnahm, so erhalten wir die mittlere Temperatur des untern Theils = 19½ Gr. F. = —5½ R., des obern Theils = 13½ F. = —8½ R., und das Gewicht der ganzen Luftfäule so groß als das einer

ganzen Luttauis so grots ais aas einer  $\frac{88}{213,3} = 4172 \text{ Fuls hoben Luttauis so grots ais aas einer <math>\frac{88}{213,3} = 4172 \text{ Fuls hoben Luttsaule von 0° Temperatur. Und diese um <math>\frac{1}{12}$  wom Vorigen abweichende Angabe muß doch noch erheblich von der Wahrheit entfernt seyn; denn da die Wärme in 9 Fuß Höhe schon 16 Grad war, so können wir mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß sie in 30 Fuß Höhe 19 Grad war, und die Mittelwärme für die unteren 220 Fuß mochte vielleicht 23 Gr. Fahrenh. oder — 4° R. betragen. Die Correction ergiebt sich noch mehr abweicherd, wenn man annimmt, wozu man wohl berechtigt ist, daß gene größere Wärme sich noch über 220 Fuß hinsus erstreckte.

Schon nr Lüc? hat die Unrichtigkeit bemerkt, die aus dieser Ungleichheit der Temperatur bei Beobachtungen vorzüglich
zur Zeit des Sonnenaufgangs entsteht; er sehreibt aber unrichtig
diesen Fehler dem zur Zeit des Sonnenaufgangs statt findenden
Ostwinde zu, und bemerkt, daß wenn ein anderer Wind wehet,
diese Unrichtigkeit geringer ansfällt. Bei trübem Wetter hatte
er keine Beobachtenigen angestellt, sonst würde er wahrscheinche gefunden haben, daß seit trübem Himmel und einigem
Winde keine so erhebliche Abweichungen um die Zeit des Sonnenaufgangs statt finden, indem dann die höhern Luftschichten
nicht so erheblich wärmer sind als die unteren.

Untersuchungen über die Atmosphäre. (Leipzig. 1778). Th. II.
 69. 182.

Eine ähnliche, aber entgegengesetzte Unrichtigkeit geben nach pe Luc, die Beobachtungen in den mittlern Tagesstunden. indem sie 1 die Höhe zu groß angeben. Hier ist nämlich 2 die Wärme nahe an der Erde zu groß, und man braucht nur um wenige Fusse aufzusteigen, um eine geringere Temperatur zu finden: nimmt man also zwischen der in 3 Fuss Höhe und in 10000 F. Höhe beobachteten Wärme das Mittel, so ist dieses größer als die wahre mittlere Warme der Luftsäule. Meine Beobachtungen zeigen, dass diese mittägliche Differenz der Wärme nicht so groß ist als an heitern stillen Tagen die Differenz der Wärme in verschiedenen Höhen nach Sonnenuntergang, Nach meinen Beobachtungen nämlich ist kurz nach Sonnenuntergang diese Differenz in den untern Luftschichten am größesten, und es verdiente die nähere Bestimmung des ganzen Fortganges dieser Aenderungen wohl durch eine eigne Reihe von Beobachtungen untersucht zu werden 3.

RAMOND, DELCHOS und D'AUBUISSON haben auf diesen Gegenstand sehr geachtet, aber keine siehere Regel, um dieser Unsicherheit auszuweichen, angeben können. Ramonn fand 4 aus 99 Reobachtungen sein Beobachtungszimmer zu Barèges über das von Daneos in Tarbes am kleinsten = 907 Meter um 101 Uhr Abends, am größesten = 936 Meter um Mittag und noch etwas größer würde die Höhe in den dem Mittage folgenden heißesten Stunden seyn. RAMOND schreibt diese Variation vorzüglich dem aufsteigenden und absteigenden Winde zu; aber man kann, glaube ich, mit Sicherheit behaupten, dass die unregelmässige Wärmeabnahme den wichtigsten Einfluss hat. In den Pyrenäen fand RAMOND die Beobachtungen ungefahr um 2 der ganzen Höhe von einander abweichend, und glaubt daher, wenn man Abendbeobachtungen oder Morgenbeobachtungen benutzen wolle, so müsse man den Coefficienten um 🗐 ändern, dagegen um 📆 im entgegengesetzten Sinne, wenn man Beobachtungen in den

<sup>1</sup> a. a. O. S. 131.

Vergl. Brandes Beob. über die Strahlenbrechung. S. 34. D'au-Buisson im Journ. de Phys. LXXI. 26.

<sup>3</sup> Dafs auch die in den Mannheimer Sammlungen mitgetheilten Beobachtungen auf dem Gotthard und in Genf eben diese Ungleichheit geben, habe ich in meinen Beiträgen zur Witterungskunde. S. 60. bemerkt.

<sup>4</sup> Mémoires sur la formule barométrique, pag. 41, 96.

heißesten Tagesstunden der Berechnung unterwerfe. Diese Correction scheine für große Höhen geringer, als für Meine, und sey von Localität und Jahreszeit abhängig, bemerkt RAMOND; und allerdings muß sie in großen Höhen geringer werden, weil die Unregelmäßigkeit am größten ist in den niedrigsten Gegenden der Atmosphäre.

D'Ausurssor hat über die ungleichen Resultate in verschiedenen Tagesstunden eine ganze Reihe von Bestimmungen 1 mitgetheilt, denen die täglich angestellten Beobachtungen auf dem großen St. Bernhard und in Genf zum Grunde liegen. Dies zeigen, dals in den trüben und kalten Monaten November und December die Differenz zwischen den Morgenbeobachtungen und Mittagsbeobachtungen klein, dagegen in den heißen Monaten groß sind; und es läßt sich daher wohl vermuthen, daß die Tage, an welchen die Morgenwärme und Mittagswärme sehr verschieden sind, die größten Differenzen geben.

Berechnete Höhe aus 3 Beobachtungen bei Sonnenaufgang um 2 Uhr.

| Januar    | _ | 2058 | _    | 2091 |
|-----------|---|------|------|------|
| Februar   | _ | 2065 | _    | 2104 |
| März      | _ | 2093 | _    | 2130 |
| April     | _ | 2058 |      | 2119 |
| Mai       | _ | 2080 | _    | 2132 |
| Juni      | _ | 2074 | _    | 2147 |
| Juli      | - | 2084 | _    | 2119 |
| August    | _ | 2075 | _    | 2137 |
| September | - | 2068 | _    | 2117 |
| October   | _ | 2071 | _    | 2095 |
| November  | _ | 2061 | _    | 2076 |
| December  | _ | 2062 | _    | 2081 |
| Mittel    |   | 2071 | 2112 |      |

EYNARD'S Berechnung aus vier Jahrgängen von Beobachtungen ergeben fast genau dieselben Mittelzahlen. Aehnliche Untersuchungen von Delegros <sup>2</sup>, geben zwischen



\_\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Géognosie, am Ende des ersten Theils. Die im 71. Th. S. 6 des Journ. de Phys. mitgetheilten Beobachtungen, die ein eben solches Resultat geben, übergehe ich.

<sup>2</sup> Annales de Ch. et Phys. VIII. 95. und Biblioth. univers. VII. 236.

den Mittagsbeobachtungen und denen von 8 Uhr früh eine Differenz von 3 Meter auf 264 Meter, also & des Ganzen bei sogeringer Höhe und dieses im November, wo der Einfluß der Tageszeiten nicht der größte ist.

D'Auntisson's Isthi's, die Beobsehtungen zur Höhenmessung Morgens um 8 Uhr und Nachmittags um 4 Uhr anzustellen, scheint mir sehr angemessen; dieses ist so ziemlich die Zeit, da die Unregelmäßigkeit der Wärmessale am unbedeutendsten ist. Aber da der Occefficient = 1831/2, für die Mittagsbeobachtungen eingerichtet sey, so müsse man ihn um (0,011 vermehren und auf 18513 Meter setzen, damit er für solche Beobachtungen passend werde. Um dagegen einen für alle Tageszeiten nicht zu sehr abweichenden Coefficienten zu haben, sey 18312 1,0044 = 18394 zu nehmen.

Da, wie aus meinen Beobachtungen der Strahlenbrechung erhellet, an den stillen Sommerabenden, welche heitern Tagen folgen, die Wärme in den der Erde nahen Schichten oft fast in jedem Augenblicke eine andre ist, so missen zu dieser Zeit die Beobachtungen am allermeisten unsicher werden. Ja sie missen das noch mehr seyn, wenn sich solche ungemein warme Luftschichten in der Höhe befinden, wie sie ohne Zweifel dann vorhanden seyn missen, wenn die ungewöhnlichen Luftspiegelungen statt finden 2. An diese Verbindung der Wechsel in der

<sup>1</sup> Journ. de Phys. LXXI. 6.

<sup>2</sup> Dass die oberwärts wiederholten Bilder eine große Wärme der höhern Luftschiehten andeuten, glaube ich in den Beobachtungen über die Strahlenbrechung S, 122, hinreichend gezeigt zu haben; aber La Penouse hat auch solche heiße Luftsehichten in der Höhe beobachtet, die man im Mastkorbe brennend heiss empfand, während anf dem Verdeck die Warme massig war. Diese Beobuehtong ward an der Küste von Korea angestellt, Vielleicht muß hieraus auch Ramono's Beobachtung (S. 53.) erklärt werden, dass man bei Gewittern allemal die Höhe zu klein und 20 bis 40 Meter zu klein fiudet. Giebt es bei Gewittern, (eigentlieh wohl vor ihrem Ausbruche, wie ich aus Beobachtungen der Strahlenbreehung sehliefse) heifse Luftsehichten in der Höhe, so ist die Lustsaule leichter, als unsere unten und auf den Bergen beobachteten Temperaturen sie angeben; wir berechnen also die Höhe zu klein. Ramono scheint selbst hierauf hinzudenten, indem er les agitations secrètes de l'atmosphère, qui invertissent à notre insu l'ordre dans lequel déeroissent de bas en haut la chaleur et la densité de l'air, als die grosseste Ursache der ungleichen Resultate angiebt. (S. 54.) Vergl. Art, Hagel.

Strahlenbrechung mit den Wechseln in der Wärme - Abnahme der höhern Luftschichten, ließe sich eine Beobachtungsreihe knüpfen, die für die Lehre vom barometrischen Höhenmessen wohl nicht ohne Nutzen seyn würde, da sie ziemlich geradezu das bisher Gesagte bestätigen oder widerlegen konnte. Man sollte nämlich Beobachtungen des Barometers durch eine Reihe von Tagen von Stunde zu Stunde anstellen, damit aber in dem untern Standpuncte Beobachtungen der irdischen Strahlenbrechung, etwa so angeordnet, wie es meine Beobachtungen waren, verbinden. Kannte man nun die wahre Höhe der Gegenstände, auf die man in letzterer Beziehung sein Augenmerk gerichtet hatte, so würde man die Zeit aus den Beobachtungen angeben können, wo der Lichtstrahl gerade zum Auge kommt, oder wo der von viel höhern Gegenständen kommende Lichtstrahl so gekriimmt zum Auge gelangt i wie es einer regelmäßigen Abnahme der Warme und Dichtigkeit der Luft gemäß ist; und diese Zeitpuncte milisten dann, abgesehen von andern Fehlern, diejenigen seyn, we Rechnung und Beobachtung am besten übereinstimmten; ja es ließen sich dann wohl an diese verbundenen Beobachtungen genauere Untersuchungen über die in jedem Zeitpuncte in jeder Höhe statt findende Wärme anstellen. Diese Beobachtungen werden freilich nicht ohne Schwierigkeit seyn; aber gewähren auch vielseitige Aufschlüsse, wenn sie gut und mit Ausdauer ausgeführt werden.

Man würde dahei wohl thun, auch das Hygrometer mit zu berücksichtigen; denn da auch der Feuchtigkeitszustand der obern'und untern Luft im Laufe des Tages regelmäßigen Wechseln unterworfen ist, so ist einiger Einiliß dieser Verschiedenheit wohl zu vermuthen, indes scheint dieser nicht die Hauptsache zu seyn.

3. Zu diesem Schwierigkeiten, die einer genauen Höhenmessung im Wege stehen, kommen nun noch andre, die von dem horizontalen Abstande der Orte von einander abhängen. Selbst wenn die beiden Orte auch nur einige Meilen von einander achternt sind, so sind doch die Anederungen des Barometerstandes nicht so gleichzeitig, daß man nicht beim Steigen oder Fallen des Barometers eine Ungleichheit bemerken sollte. PARKOT und ENGLIBARDT fänden bei Ihrem zu Bestimmung der Höhe des Caspischen Meeres angestellten Nivellement eine auf solchen Ursachen beruhende Abweichung ihrer zweiten Messung von

der ersten, welche bet nicht vollen 4 Meilen Entfernung eine Differenz von 18,8 Toisen betrog !

EYNARD did Tavas fanden bei ihren in Genf und Rolle angestellten Beobachtungen sehr große Ungleichheiten, obgleich diese Orte fast in gleicher Höhe, nathinch der eine nur 15,7. Meter höher als der andre, lagen und die Entfernung nur 99600 Fuls betrug. Selbst die Mittel aus den Mittagsbeobachtinigen ganzer Monate schwanken zwischen 2 Meter und 33 Meter 2. Es ware hier sehr der Mühe werth, die genauen Umstände jeder einzelnen Beobachung zu kennen. Achhliche Berspiele ließen sich aus den in Cork und mafie bei Cork in Irland angestellten Beobachtungen hernehmen, vorsusgesetzt, dals man sich auf die Genauigkeit derselben Verlassen kann. Dass diese Differenzen mit der Richtung des Windes in Verbindung stehen, scheint WILD bei seinen Berbachtungen in Mühlheim im Breisgan zuerst bemerkt zu haben, indem er diese mit Beobachtungen in Bern und in Caffsrahe verglich. Wenn der Wind aus den Richtingen zwischen Suden und Westen wehete; so ergab sich die Hohe des sudlich liegenden hoheren Ortes zu klein, und umgekehrt bei nördlichen und nordwestlichen Winden zu grofs; das heilst also, das Barometer stand an dem Orte, von welchein her der Wind kam, höher, als es nach Massgabe der Beobachtung an dem Orte, wohin er ging, hatte stehen sollen; dieses betrug so viel, dass iene zwischen 880 und 900 Puss, diese zwis schen 947 und 984 Fuß schwankte . Ich selbst habe, ohne damals diese Beobachtungen von With zu kennen, eine große Reihe von Beobachtungen berechnet, die auf dem St. Gotthard, in Genf und in Padua angestellt worden; und die in den Mannheimer meteorologischen Ephemeriden mitgetheilt sind . Sie ergeben auf eine gar keinem Zweifel unterworfene Weise, dals die Höhe zu klein ist, wenn der Wind von dem köhern Orte

<sup>1</sup> Parrot's und Excelharn's Reisen nach dem Caucasus. И. Тh. 2 Biblioth. univers. 1818. Eine ähnliche Ungleichheit, deren Grund nicht erhellet, findet Schumachen. (Astr. Nachr. IV. 193.)

<sup>3</sup> Thomson's Annals of Philos, 1819. Febr.

<sup>4</sup> Allg, geogr, Eph. 1799. Nov. S. 385.

<sup>5</sup> Baandes Beiträge zur Witterungskunde S. 216. Was D'Augusson in Beziehung auf die Differenzen zwischen Beobachtungen an sehr entfernten Orten sagt, Journ. de Phys. LXXI. 20. scheint mir nicht genügend.

herkömmt, joder daße das Berometer im Allgemeinen an dem Orte zu hoch steht, wo der Wind herkournitgi Bei westlichen mod unordwestlichen Winden fand sich der Souhard höher über Genf., weniger hoch über Padua, als es der Fall seyn sollte. Die Mittel sus sieben Monaten, wo jedoch nur die Tage genommen wurden, an welchen der Wind eine beständige Richtung hehlelt; gehen mit rabe.

80 Tage NW: die Höhe über Genf. 88 E. zu groß, über Padua 48 E. zu klein

30 Tage SW, und S, über Genf, 29 F, zu klein über Padus 11 F, zu groß

1::40 Tage stürmischer Nordwestwind

über Padua 74 F. zu klein,

die seltnern (vielleicht auch schwächern) Südwinde gehen keis es genügendes Resultat als die Nordostwinde; aber dals, die stürmlichen Nordwestwinde eine Differenz von 130, die stürmischen Nordwestwinde eine Differenz von 172 Fuß, gerade in dem "angegebenen Sinne ergeben, statt daß die Südostwinde – 14 Fuß, die Süd – und Südwestwinde – 40 Fuß geben, ist gewils entscheidend genug, um diesen Einfluß des Windes, als sicher bewiesen, anzusehen. Eine Menge anderer Beobachtungen, die in in den Beiträgen zur Witterungsurkunde gelegentlich angeführt habe, zeigen eben dasselbe.

RAMONO'S Zusammenstellungen scheinen mir eben das zu ergeben, obgleich er diesen Einfluß der Winde bloß aus der Ungleichheit ihrer Temperatur erklärt. Clermont-Ferrand liegt beinahe genau, sießlich von Paris und etwa 340 Meter höher als Paris. Nach meinen eben erklärten Ueberzeugungen muß aler Nordwind bei einem in Paris etwas höheren Barometerstande statt finden, und die Höhe muß bei Nordwinden zu groß gefunden werden. Aus 356 einzelnen Beobachtungen findet Ramond diese Höhe

bei Nordwinde = 363 Meter, bei Ostwinde = 351 -

bei Westwinde = 330 -

bei Südwinde == 313. -

Wie sich bei Höhenmessungen eine auf diesen Umstand passende Correction anbringen lasse, wie diese von der Richtung und Stärke des Windes und von der Entfernung der Orte von einander abhängen misse, das erheltet zwar hieraus noch nicht; aber wir sehen wenigstens, daß sehon dieses Umstandes wegen eine bis auf einzelne Fuße gehende Höhenbestimmung nach den bisherigen Regeln ganz unmöglich ist, und nur durch Zufall eine vollkommene Üeberreinstimmung zwischen der barometrisch berechneten und der wahren Hohe statt finden kann.

RAMOND legt den von der horizontalen Richtung abweichenden Luftströmungen und den Winden, die an Berg-Abhängen hinauf oder von ihnen herabgehen, einen bedeutenden Einfluss bei, und obgleich ich nicht geneigt bin, alles das daraus zu erklären, was RAMOND daraus erklärt, so ist doch diese Einwirkung gewiss nicht abzuleugnen. Nach Ramono's Meinung 1 besteht während der heißen Tagesstunden ein aufwärts gerichteter Luftstrom, aus welchem er die täglichen Oscillationen des Barometers glaubt erklären zu können, dessen Einstus auf das Höhenmessen aber erst idann genauer sich wird bestimmen lassen, wenn die Wechsel der Wärme in verschiedenen Höhen genaubekannt sind. Dass dieser Strom bei den Höhenbestimmungen minder, als diese ungleiche Temperatur in Betrachtung kömmt. scheint schon daraus deutlich hervorzugehen, dass die Höhendifferenzen zu verschiedenen Tageszeiten auffallender sind bei mässigen Höhen, wo der Luststrom doch minder verschieden seyn kann. Auch glaube ich mich doch nicht zu irren, wenn es mir scheint, als ob dieser aufwärts gehende Strom unten stärker als oben seyn, und folglich den entgegengesetzten Fehler in den Höhenbestimmungen hervorbringen müßte.

Daggen mögen bei gewissen örtlichen Verhältnissen diese gegen den Horizont geneigten Winde einen merklichen Einfulß haben. Rauson 2 beobachtete längere Zeit in dem 1290 Meter über dem Meere liegenden Thale von Barèges, welches als sehr schmaler Zwischenraum zwischen Bergen liegt, die noch 1200

<sup>,1</sup> Sur la formale bar. p. 89. Andere Betrachtungen, die er p. 102. über die Winde austellt, scheinen mir nicht gegründet. Das Fallen des Barometers soll bei stürmischem Wetter von einer nicht horizontalen Richtung der Winde abhängen; aber oft fällt das Barometer an den Orten am meisten, wo keln Sturm beobachtet wird.

<sup>2</sup> a. a. O. p. 47. V. Bd.

bis 1400 Meter höher sind. Hier müssen daher fast immer herabwärts gehende Winde statt finden, und das um so mehr, da die kalte Luft der beschneiten Gipfel an den Abhängen herabfliefst. Die Höhe der Beobachtungs - Orte über Tarbes war durch ein Nivellement genau bekannt, und es schien der Mühe werth, mehr als vierhundert in jenem Thale und in Tarbes angestellte Beobachtungen zu berechnen. Die Beobachtungen gaben höchst bedentende Differenzen, die hier wohl zu erwarten waren; aber keine gab die wahre Höhe, selbst das Mittel aus allen Mittags - Beobachtungen gab die Höhe um 20 Meter zu kleiu. also das Barometer in dem eingeengten, hoch liegenden, Thale zu hoch, wie es der niederwärts gehende Wind forderte. Dieses Resultat war um so entscheidender, da die Mittagswärme in diesem eingeengten Thale gewiss größer war, als in den gleich hohen frei liegenden Luftschichten, und aus diesem Grunde die Rechnung, auf eine zu große Mittelwärme eingerichtet, die Höhe eher zu groß hätte geben sollen. Und ein directer Gegenversuch bestätigte iene Meinung vollkommen. Der Pic du Midi ist 1654 Meter über jenem Puncte des Thales von Barèges, aber die von 10 bis 1 Uhr angestellte Beobachtung gab im Mittel 1667, die Mittagsbeobachtung 1670, also fast eben so viel zu viel, als jene zu wenig, wie es seyn musste. RAMOND bemerkt daher, dass freie Berghöhen am richtigsten durch das Barometer bestimmt werden.

Bei Orten, die sehr weit von einander entfernt liegen, ist die Unsicherheit der Bestimmung wegen der nicht gleichzeitigen Aenderung des Barometerstandes ungemein groß. Am 24. Dec. 1821 um 9 Uhr Abends stand das Barometer in Ziirch nur 4 Linien niedriger als in La Chapelle bei Dieppe, obgleich die Different 10 Linien betragen mulste; man würde die Höhe von Zürch über Dieppe also um ganze } zu klein gefunden haben, Am 25. Dec. 1821 gegen Mittag stand in Petersburg das Barometer 17 Linien höher als in Harlem, obgleich beide Orte so gut wire genan gleich hoch liegen. Damit hängen unstreitig auch die starken Wechsel zussammen, die man bei stürmischem Weter in den, Höhenbestimmungen minder entsfernter Orte findet,

<sup>1</sup> Brandes de repentinis variationibus in press, aëris observatis. Lips. Schwickert, 1826.

Auch hiern geben meine Beitrüge zur Witterungskunde <sup>a</sup> Beispiele, indem unter andern im März 1783 bei stürmischem Wetter die Höhe des Gotthard über Genf folgendermafsen bestimmt ward. Am 4. März 5250, am 5. März 4820, am 6. März 5280, am 7. März 5250, am 8. März 5450, am 9. März 5330, also um 630 Fuße verschieden. Bei sc unruhigen Zustande der Atmosphäre wird man wohl nicht leicht Höhenbestimmungen machen wollen; aber gleichwohl ist es wichtig zu wissen, welche große Ungleichheiten statt finden künnen, um darnach auf die auch bei mäßigern Winden und bei geringerem Steigen und Fallen des Barometers eintretenden Ungleichheiten zu schließen.

Wenn man die Tiefe von Bergwerksschachten bestimmt, so kann sich zu den bisher erwähnten Ursachen ungleicher Höhenbestimmungen noch eine andre gesellen. In der freien Atmosphäre haben wir, in eudiometrischem Sinne, doch immer nur eine und dieselbe Luftart oder Luftmischung, in Höhlen und Schachten dagegen kann die atmosphärische Luft mit andern Lustarten gemischt seyn, und ist es gewiss sehr oft, Dass dann ein ganz anderer Coefficient gewählt werden müßte, ist klar, und ich will nicht dabei, sondern nur bei einigen andern hierher gehörigen Bemerkungen verweilen. Wenn das Barometer sehr stark, und vorzüglich, wenn es sehr plötzlich fallt, so müssen sich wohl diejenigen Luftarten, die sich aus den Spalten der Felsen oder wo sonst her entwickeln, am reichlichsten entwikkeln, so wie unter der Luftpumpe bei aufgehobenem Drucke die Luft aus Wasser und andern Körpern hervordringt. Man wird also bei tiefem Barometerstande am meisten hierauf zu achten haben; man wird bei tiefem Barometerstande wahrscheinlich am meisten das Verlöschen der Lichter wegen fremder Luftartén bemerken.

Bestimmung der Höhen aus ganzen Reihen von Beobachtungen, und von der Bestimmung der Höhe eines Orles über dem Meere.

Wenn man den eben bemerkten Unsicherheiten bei der Höhenbestimmung ausweichen will, so muß man die Beobachtungs-

<sup>1 8. 62.</sup> 

puncte nicht zu weit von einander entlernt wählen; man muß die Tage, wo das Barometer starke Aenderungen seiner Hühe erleidet, vermeiden, oder darf Wenigstens an solchen Tagen den Beobachtungen keinen hohen Grad von Sicherheit beilegen. Die Beobachtungen müssen so viel als möglich, gjeichzeitig angestellt werden, und um die täglichen Variationen in der Abnahme der Wärme bei verschiedenen Hühen minder schädlich zu machen, ist es gut, an heitern, stillen Tagen in den mittlern Stunden des Vormittags und Nachmittags, also etwa um 9 Uhr und 4 Uhr zu beobachtun, und dagegen die Mittgasstunden, noch mehr aber die Abendstunden, die Nachbeobachtungen und die um Sonnen-Aufgang angestellten Beobachtungen auszuschließen. Am besten algre ist es, an mehrern Tagen die Beobachtungen zu wiederholen, dabei aber immer die eben erwähnten Stunden zu wählen.

Diese Vergleichung mehrerer Beobachtungen ist vorzüglich dann wichtig, wenn die Orte weit von einander entfernt sind. Da hier die Einwirkung jener Umstände, welche die Höhenberechnung unsicher machen, fast gar nicht zu vermeiden ist, so muss man derselben durch zahlreiche, unter ganz verschiedenen Umständen angestellte Beobachtungen auszuweichen suchen, indem da die ganz zufälligen Einflüsse eines ungleichzeitigen Steigens und Fallens des Barometers sich aller Wahrscheinlichkeit nach aufheben werden, und der Einflus des Windes nur allenfalls dadurch, dass ein Wind mehr als der andre herrschend gewesen ist, noch in einigem Grade merklich bleiben kann. Am besten ist es, eine solche Reihe zahlreicher Beobachtungen einzeln zu berechnen; indess kann man sich allensalls auch begnügen, die beobachtete Mittelhöhe des Barometers in Verbindung mit der mittlern Warme so in Rechnung zu nehmen, wie man es bei einzelnen Beobachtungen thut. Dass diese Mittelzahlen aus allen gut angestellten Beobachtungen hergeleitet werden müssen', und dass man ja nicht das Mittel zwischen dem höchsten und tiefsten Barometerstande dafür annehmen darf, habe ich wohl nicht erst nöthig zu erwähnen; das letztere Verfahren würde um so unrichtiger seyn, da das Barometer an einigen Orten viel tiefer unter die Mittelhöhe sinkt als an andern Orten, und deshalh das Mittel zwischen den Extremen nicht allein nicht die Mittelhöhe ist, sondern auch nicht einmal eine an beiden , Orten gleich viel von der Mittelhöhe abweichende Bestimmung giebt 1.

Hierim liegt auch die Regel, wie man die Höhe über dem Merere für Orte findet, die entfernt vom Merer liegen. Es ist dabei nöhtig, die genaue mittlere Barometerhöhe an der Meeres-Oberfläche zu kennen, deren Bestimmung nicht ohne Schwierigkeit ist? 'Nur in der heilsen Zone ist es, wegen der großsen Gleichförmigkeit der Aenderungen des Barometerständes möglich, aus einzelnen Beobachtungen die Höhe über dem Meere zu berechnen, wie Oltmarss es aus 'vos Humboldt's Beobachtungen gethan, hat?

#### Unvermeidliche Fehler.

Die Frage, welche Sicherheit die barometrischen Hühenmessungen gewähren, wenn alle theoretischen Schwierigkeiten glücklich besiegt wären, verdient noch eine kurze Beantwortung, um so mehr da einige Beobachtungsregeln sich daran anreihen.

Ich halte es zwar für überflüssig, die Regeln zu wiederholen, die bei Beobachtung des Barometers allemal zu beobachten sind; ich übergehe auch die Wärme-Correction und die Correction wegen der Capillarität 9 und bemarke nur Folgendes, als unserm Geenstande besonders angebärend.

Nach n'Aubuisson, der die sorgfaltigsten Bemühungen auf diesen Gegenstand gewandt hat, kann man 1. bei der genauesten Beobachtung des Barometers eine unvermeidliche Unsicherheit von 0,1 bis 0,2 Millimeter oder von 0,04 bis 0,09 Linien an-

<sup>1</sup> Nach Scnös's Witterungskunde ist auf dem St. Gotthard, die wuhre Mittelhöre 2 L. 27-37, das Mittel zwischen der Sußersten 21'8", d. 18", das Mittel zwischen den Estremen mehrerer Jahre 21'8", O. Daggen in Genf das wahrs. Mittel 25' 10'', Sc., Mittel zwischen den Estremen mehrerer Jahre 25' 7"', SS. Mittel zwischen den Estremen mehrerer Jahre 3' 26' 9", D2. 1g Mittelburg Mittelhöhe 21' 5" (", SS.)
Mittel aus den Estremen mehrerer Jahre 27' 10'', S7.

Mittel aus den Estremen mehrerer Jahre 27'' 10'', S7.

Verla, Art. Barometer Th. 1. S. 914. Bavoon S. 69. 187.

<sup>8</sup> v. Hunnordt nivellement barométrique. in dem 4. Theile der

Voyage de Huns, et Bonfl, Astronomie, I. p. 286, 289, 4 S. Art. Barometer Th. I. S. 900.

<sup>5 8.</sup> Capillarität Th. II. S. 907,

<sup>8.</sup> Capittaritat 18. 11. 8. 90/

nehmen und dieser Irrthum bringt 4 bis 9 Fuls Fehler in die Höhenbestimmung. 2. Sehr leicht kann man in der Bestimmung der Temperatur des Quecksilbers um 1 Grad fehlen, da, wenn die Kugel des Thermometers nicht in das Quecksilher des Barometers selbst eingetaucht ist, leicht das Thermometer eine etwas andre Wärme haben kann; 1 Grad Fehler bringt aber bei 28 Zoll Barometerhöhe eine Differenz von 0,067 Linien oder in der Höhenbestimmung etwa 5 Fuls hervor. Diese Fehler können bei kleimen Höhen-Unterschieden eben so gut, als bei großen vorkommen, und da sie bei beiden Beobachtungen summirend einwirken können, so kann der Fehler von 9 bis 12 Fuls sich verdoppeln. 3. Auch die Temperatur der Luft kann um 1 Grad fehlerhaft gefunden werden, indem ein unbedeutender Wind, oder das Vortreten einer Wolke vor die Sonne und viele andre Umstände ein Schwanken des Thermometers hervorbringen, wodurch die Bestimmung der wahren Wärme bis auf 1 Grad unsicher werden kann. Ein solcher Fehler von 1 Grade bringt aber weniestens 2 oder 3 Tausendtel der ganzen Höhe als Fehler in das Resultat. Diese Umstände zusammen können also, wenn sich die Fehler anhäufen, die Höhen, die auch nur 5000 Fuß betragen, um mehr als 30 Fuß fehlerhaft angeben.

Wenn man sich in dem Falle befindet, Höhen bestimmen zu wollen, ohne an einem nahen Orte einen Gehülfen zu haben, der die correspondierenden Beobachtungen macht, so muß man den bedeutenden Fehler, der aus dem Steigen und Falleu des Barometers in der Zwischenheit von einer Beobachtung zur adem entstehen kann, dadurch zu vermeiden suchen, dals man an jeder Station lange genug verweilt, um die stündliche Aenderung des Barometers wahrzunehmen. Findet man am zweiten Orte eben die stündliche Aenderung wie am ersten, so kann man bei nicht zu großer Zwischenzeit mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, daß diese Aenderung steit fortgedauert habe, indeß bleibt man immer Unsicherheiten ausgesetzt, die, zumal bei nicht bedeutenden Höhen - Unterschieden, die ganze Arbeit untauglich machen können 1.

Zum Schlusse muß ich doch noch erwähnen, dass das

<sup>1</sup> Am Schlusse des oft angeführten Werkes von Raxono findet sich eine: Instruction élémentaire et pratique sur l'application du baromètre 4 la mesure des hauteurs.

Differential - Barometer zu Höhenbestimmungen gebraucht werden kann, daß mir aber noch keine wirklichen mit demaelben
angestellten Messangen bekannt sind, und daß bei sehr genauen
Messungen es schwerlich den Vorzug vor dem gewöhnlichen
Barometer verdienen möchte, da hingegen, wo eine sehr große
Genauigkeit nicht verlangt wird, woht einige Bequemlichkeit
gewähren mag.

### Abgekürzte Berechnung und Tafeln.

Da die Correctionen, welche man bei den Höhenmessungen wegen der ungleichen Schwerkraft anzubringen hat, wenig betragen, so kann man sich oft begnügen, die Rechnung ohne Rücksicht auf diese zu führen, und dann lassen sich die Regeln der Rechnung so angeben.

- 1. Man drücke die in beiden Stationen beobachteten Barometerhöhen in einerlei Mafs aus, und füge der immtern Staanpuncte angestellten diejenige Correction bei, welche (nach der im Art. Barometer Th. 1. S. 903. gegebenen Tafel) der Differenz der Wärme des Quecksilbers gemis ist; diese Correction ist fast immer subtractiv, weil fast immer die Wärme im obern Standpuncte geringer ist.
- Man suche die Briggischen Logarithmen der corrigirten Barometerh\u00fche des untern Standpunctes und der beobachteten Barometerh\u00fche des obern Standpunctes, und subtrahire den letzteren von dem ersteren.
- Diese Differenz multiplicire man mit dem barometrischen Höhen-Ocefficienten, den man nach a Vanususson 18375
   Meter oder, um mit den gleich zu erwähnenden Gaussischen Tafeln übereinzustimmen = 18382 Meter = 56387, Fuß setzen mag.
- 4. Die so gefundene Zahl gäbe die Höhe richtig bei Null Grad Wärme; ist aber die Mittelwärme der Luft in beiden Standpuncten höher, so mufs man zwiener Höhe so viel Zweihunderttel zulegen, als die Mittelwärme Réaumürsche Grade über Null ist. Will man genauer rechnen, so findet man alle nötbigen Regeln im Vorigen, und ich kann daher die weitern Verbesserungen übergehen.

Da es aber bei einer Rechnung, die oft sehr wiederholtangewandt werden mus, angenehm ist. Hülfstafeln zu ihrer Erleichterung anzuwenden, so setze ich hier noch die kleinen Gaussischen Tafeln her, deren Berechnung anf folgenden Gründen beruht, und deren Gebrauch ich nachher zeigen will,

Setzen wir den barometrischen Coefficienten = 18382 Meter, und nehmen wir an, dass er sich um 11 gr für jeden Réaumürschen Wärmegrad ändert, so istsein Briggischer Logarithme

also wenn die Summen der Thermometerstände im Freien =
2°, folglich die Mittelwärme = 1° ist, hätte man den Logarithmen = 4.26669; Gauss hat, dafür 4.26055 gesetat. So erklärt sich die Entstehung der ersten Tafel, wo A der Logarithme
des jeder Wärme entsprechenden barometrischen Coefficienten
ist. Ich habe noch A' für Pariser Fusse beigefügt. Dieses A
gilt für 45 Grad Bertiert; es wird etwas größer für kleinere Polhöhen und kleiner für größere; die zweite Tafel giebt an, um
wie viel man die fünfte Decimalstelle von A bei jeder Polhöhe
ändern muße.

Die dritte Tafel giebt an, wie viel der Logarithme der getundenen Höhe in der fünften Decimale geändert werden muß, um der Abnahme der Schwere in der Höhe Genüge zu thun, Diese beiden Correctionen lassen sich aus den obigen Formeln leicht finden. Gavss bringt nun zuerst die Correction wegen der Wärme des Quecksilbers dadurch an, dals er von dem Logarithmen der beobachteten Barometerhöhe in der fünften Decimalstelle zehnmal so viel Einheiten abzieht, als das Thermometer Réammirsche Grade zeigt. Eigentlich ist

$$\begin{aligned} \log P &= \log P' \left( 1 - \frac{T}{4440} \right) \\ &= \log P + \log \left( 1 - \frac{T}{4440} \right) \\ &= \log P - \frac{T \cdot 0.03429}{4440} \end{aligned}$$

also nahe genug = log. P - T . 0,0001, und das gerade ist die Gaussische Correction, die wegen der geringen Wärmedifferenzen ausreicht.

# Gauss's Tafeln.

#### Erste Tafel.

#### t + t' ist die Summe der in beiden Stationen beobachteten Wärme der Luft.

|                  | 1 A        | 1 A' 1         |        | 1 A        | . A'           |
|------------------|------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 1+t'             | für Meter. | für Par. Fuls. | t.+ t' | für Meter. | für Par. Fuls. |
| - 10°            | 4,23337    | 4,74170        | +. 21° | 4,28007    | 4,77500        |
| . 9              | 4,25448    | 4,74281        | 22     | 4,28770    | 4,77603        |
| 8                | 4,25560    | 4,74393        | 23     | 4,28874    | 4,77707        |
| 7                | 4,25671    | 4,74504        | 24     | 4,28976    | 4,77809        |
| 6                | 4,25781    | 4,74614        | 25     | 4,29079    | 4,77912        |
| 5                | 4,25892    | 4,74725        | 26     | 4,29181    | 4,78014        |
| 4<br>3<br>2<br>1 | 4,26002    | 4,74835        | 27     | 4,29283    | 4,78116        |
| 3                | 4,26111    | 4,74944        | 28     | 4,29385    | 4,78218        |
| 2                | 4,26220    | 4,75053        | 29     | 4,29487    | 4,78320        |
|                  | 4,26330    | 4,75163        | 30     | 4,29588    | 4,78421        |
| 0                | 4,26439    | 4,75272        | 31     | 4,29689    | 4,78522        |
| + 1              | 4,26548    | 4,75381        | 32     | 4,29790    | 4,78623        |
| 2                | 4,26658    | 4,75491        | 33     | 4,29891    | 4,78724        |
| 3                | 4,26765    | 4,75598        | 34     | 4,29991    | 4,78824        |
| 4                | 4,26872    | 4,75705        | 35     | 4,30092    | 4,78925        |
| 5                | 4,26980    | 4,75813        | . 36   | 4,30192    | 4,79025        |
| 6                | 4,27087    | 4,75920        | 37     | 4,30291    | 4,79124        |
| 7                | 4,27195    | 4,76028        | 38     | 4,30391    | 4,79224        |
| 8                | 4,27301    | 4,76134        | 39     | 4,30490    | 4,79323        |
| 9                | 4,27408    | 4,76241        | 40     | 4,30589    | 4,79422        |
| 10               | 4,27514    | 4,76347        | 41     | 4,30688    | 4,79521        |
| 11               | 4.27620    | 4,76453        | 42     | 4,30787    | 4,79620        |
| 12               | 4,27726    | 4,76559        | 43     | 4,30885    | 4,79718        |
| 13               | 4,27832    | 4,76665        | 44     | 4,30984    | 4,79817        |
| 14               | 4,27937    | 4,76770        | 45     | 4,31082    | 4,79915        |
| 15               | 4,28042    | 4,76875        | 46     | 4,31179    | 4,80012        |
| 16               | 4,28147    | 4,76980        | 47     | 4,31277    | 4,80110        |
| 17               | 4,28251    | 4,77084        | 48     | 4,31374    | 4,80207        |
| 18               | 4,28356    | 4,77189        | 49     | 4,31471    | 4,80304        |
| 19               | 4.28460    | 1 4.77293      | 50     | 4,31568    | 4,80401        |
| 20               | 4,28564    | 4,77397        | t      | 1          | 1              |

Zweite Tafel.

### Correction von A.

| Polhöhe.         | +       |         | Polhöhe. | 1 +     |         |
|------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 0.               | 0.00124 | . 90°   | 230      | 0,00086 | 67°     |
| 1                | 123     | 89      | 24       | 83      | - 66:   |
| 2                | 123     | 88      | 25       | 79      | 65      |
| 3                | 123     | 87      | 25       | 76      | 64      |
| 2<br>3<br>4<br>5 | 122     | 86      | 27       | 73      | 63      |
| 5                | 122     | 85      | 28       | 69      | 62      |
| 6<br>7<br>8<br>9 | 121     | 84 .    | 29.      | 65      | 61      |
| 7                | 120     | 83      | 30       | 62      | 60      |
| 8                | 119     | 82      | 31       | 58      | 59      |
| 9.               | 118     | - 81    | 32       | 54      | 58      |
| 10               | 116     | 80      | 33       | 50      | 57      |
| 11               | 115     | 79      | 34       | 46      | 56      |
| 12               | 113     | 78      | 35       | 42      | 55      |
| 13               | 111     | 77      | 36       | 38      | 54      |
| 14               | 109     | 76      | 37       | 34      | 53      |
| 15               | 107     | 75      | 38       | 30      | 52      |
| 16               | 105     | 7-4     | 39       | 26      | 51      |
| 17               | 102     | 73      | 40       | 21      | 50      |
| 18               | 100     | 72      | 41       | 17      | 49      |
| 19               | 97      | 71      | 42       | 13      | 48      |
| 20               | 95      | 70      | 43       | 9       | 47      |
| 21               | 92      | 69      | 44       | 4       | 46      |
| 22               | 89      | 68      | 45       | 0       | 45      |
| 23               | 86      | 67      | 1        |         | - 71    |
|                  | _       | Polhöhe |          |         | Polhöhe |

Dritte Tafel.

#### Correction des berechneten Logarithmen V.

| v                        | +      | V'                | V.  | +-       | V   |   |
|--------------------------|--------|-------------------|-----|----------|-----|---|
| 1,9                      | 100000 | 2,4               | 3,1 | 0,00009  | 3,6 | • |
| 2,3                      | 1      | 2,8               | 3,2 | 11       | 3,7 |   |
| 2.4                      | 2      | 2,4<br>2,8<br>2,9 | 3,3 | 14       | 3,8 |   |
| 2,3<br>2,4<br>2,5<br>2,6 | 2      | 3,0               | 3.4 | 17<br>22 | 3,9 |   |
| 2.6                      | 3      | 3.1               | 3,5 | 22       | 4.0 |   |
| 2,7                      | 3      | 3,2               | 3,6 | 27       | 4.1 |   |
| 2.8                      | 4      | 3,3               | 3,7 | 34       | 4.2 |   |
| 2.9                      | 5      | 3,4               | 3,8 | 34<br>43 | 4.3 |   |
| 2,7<br>2,8<br>2,9<br>3,0 | 7      | 3,5               | 3,9 | 54       | 4,4 |   |
|                          |        |                   | •   | •        |     |   |

Die Rechnung nach diesen Tafeln wird so geführt. Nachdem man beide beobachtete Barometerstände in gleichem Maße = b und = b', die zugehörige Wärme des Quecksilbers = T und = T' in Réaum. Graden ausgedrückt und die Summe der Temperatur der Laft in beiden Stationen = t+f v bestimmt hat, sucht man zuerst die Briggischen Logarithmen beider Barometerhohen und schreibt hinter jeder das Zehnfache T oder T. Man nimmt die Differenz der Logarithmen und die Differenz der hinter ihnen aufgezeichneten Zahlen, die letzte subtrahirt man von der Differenz der Logarithmen. Die so erhaltene Zahl = u schlägt man in den Logarithmentafeln auf, und schreibt log, n hin; zu diesem additt man das der Temperatur gemäße, und nach der Polhöhe aus Tafel 2 corrigirte A; die Summe giebt V oder V je nachdem man A oder A' aus der ersten Tafel angewandt hat; man fügt den aus der dritten Tafel hervogehenden Correctionswerth hinzu, und hat dann die Logarithmen der Höhe, und diese Höhe in Fußen oder Metern ausgedrücht, je nachdem man A' oder A angewandt hat.

Unser voriges Beispiel würde hiernach so berechnet.

A bedarf hier wegen der Polhöhe keiner Correction, da die Beobachtung fast unter 45° Breite angestellt wurde; daher

$$\begin{array}{c} \log \ u = 9,1326t \\ A' = 4,7724t \\ \frac{Corr.}{V} = \frac{0}{5,90502} \\ \end{array}$$
Correct. d. dritten Tafel
$$\begin{array}{c} = 1 \\ \hline V' = 3,90519 \\ \hline \end{array}$$

aber 3,90519 = log. 8038,8.

Dafs ich andere Tafeln, welche die Höhenberechnung erleichtern, hier umständlich beurtheile, wird man wohl nicht erwarten; selbst die Angabe ihrer Einrichtung würde zu viel Raum fordern; ich setze indefs die Titel derer, die mir bekannt sind. her:

Tables barométriques pour faciliter le calcul des nivellements et des mesures des hauteurs par le baromètre, par B. DE LINDENAU. Gotha. 1809. Honnen hat aus diesen Tafeln das Nöthigste auf wenige Seiten zusammengedrängt mitgetheilt in G. XXXIX. 470.

BRNZENBERG'S Beschreibung eines einfachen Reisebarometers, nebst einer Anleitung zur leschtern Berechnung der Berghöhen. (Düsseldorf. 1810.)

Tables barométriques portatives donnans les differences de niveau par une simple soustraction, par Bror. (Paris. 1811.) — Auch in Traité élémentaire d'astronomie physique par Bror. Tome troisième.

Tabellen für barometrische Höhenmessungen von GARTHE. (Giessen. 1817 iu Sedez.)

Tables hypsometriques portatives par J. OLTMARSS. Paris, 1811. Sie stehen auch in v. Humboldt's Voyage Partie IV. Vol. I. p. 325. Ein Auszug daraus in G. XXXVIII. 278.

Tafeln am Schlusse von RAMOND's Mémoires.

Nuove Tavole barometriche e logarithmiche per facilitare i calcoli delle Altezze per mezzo del Barometro. Seconda Edizione Genova. 1818.

E. M. Hahn, barometrische Tafeln, mit einer Anleitung zur Kenntnifs der meteorol. Werkzeuge u. s. w. (Breslau. 1823. 4.)

LITTROW über Höhenmessungen durch das Barometer. (Wien, 1825.)

Tables hypsométriques pour le baromètre, divisé en pouces et lignes du pied français et pour le thermomètre octogésimal.

Zuric. 1828.

B.

#### Höhenmessung,

thermometrische; mensuratio altitudinum opethermometri. Auch das Thermometer kann zur Bestimmung der Höhen gebrucht werden. Da nämlich das Wasser früher, bei geringerer Wärme, siedet, wenn der Druckder Luft schwächer ist, so kann die Wärme, bei welcher das Wasser zum Sieden kommt, zur Bestimmung des Luftdrucks dienen. Die frühern Bemühungen ne Lüc's und anderer, welche mehr den ungekehrten Zweck hatten, auszumitteln, bei welcher Warme das Wasser an Standpuncten von gegebener Höhe koche, übergehe ich hier, und verweile bloß bei Wollaston's

333

Vorschlage 1, das Thermometer geradezu als Werkzeug zur Höhenmessung anzuwenden 2.

WOLLASTON leitet aus Unr's Versuchen <sup>3</sup> folgende Bestimmungen ab. Wenn das Fahrenheit'sche Thermometer so graduirt ist, dafs sein Siedepunct oder die Wärme = 212 Gr. dem Luftdrucke = 30 engl. Zolle angemessen ist, so siede das 30.

Wasser bei 202 Graden, wenn der Luftdruck =  $\frac{30}{1,23}$ , bei 192°,

wenn er =  $\frac{30}{1,23.1,24}$  sey. Dieses gäbe die zu 202° gehörige Barometerhöhe = 24,399; die zu 192° gehörige = 19,676. Wollaston weicht indels ein wenig von dieser Bestimmung

ab, und setzt statt 1,23; 1,231, wonach er dann die Austheilung auf die einzelnen Grade so vornimmt.

Da log 2 1,24 — 0,0003007 ist, so ist dieses die Diffe-

Da log.  $\sqrt[9]{\frac{1,24}{1,23}} = 0,0003907$  ist, so ist dieses die Differenz der jedesmal zu addirenden Logarithmen und WOLLASTON

renz der jedesmal zu addirenden Logarithmen und WOLLASTON giebt folgende Tafel, worin die zweite Differenz der Logarithmen eben jene Zahl ist,

| Kochhitze, | Barometerhöhe. | Log. d. Bar. | Differenz. |  |
|------------|----------------|--------------|------------|--|
| 214        | 31,2395        | 1,4947043    | 87720      |  |
| 213        | 30,6149        | 1,4859323    | 88110      |  |
| 212        | 30,0000        | 1,4771213    | 88501      |  |
| 211        | 29,3949        | 1,4682712    | 88892      |  |
| 210        | 28,7993        | 1,4593820    | 89282      |  |
| 209        | 28,2133        | 1,4504538    | 89673      |  |
| 208        | 27,6367        | 1,4414865    | 90063      |  |
| - 207      | 27,0695        | 1,4324802    | 90454      |  |
| 206        | 26,5115        | 1,4234348    | 90844      |  |
| 205        | 25,9627        | 1,4143504    | 91234      |  |
| 204        | 25,4230        | 1,4052270    | 91625      |  |
| 203        | 24,8923        | 1,3960645    | 92015      |  |
| 202        | 24,3704        | 1,3863630    |            |  |

Hiernach läst sich nun leicht eine Tafel der zu jedem Siedepuncte gehörigen Höhe über dem Puncte angeben, wo das Barometer 30 Zoll steht; diese Tafel istenach Wollaston solgende:



<sup>1</sup> Phil. Tr. for 1817. for 1820. p. 295.

<sup>2</sup> Dass schon viel früher (Ph. Tr. XXXIII. 179. u. LXXI. 524. eben der Gedanke geäußert sey, bemerkt Wollaston selbst. \

<sup>8</sup> Ph. Tr. 1818, p. 888.

| Warme. | Höhe. | Wärme. | Höhe. | Wärme. | Höhe. |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 213°   | - 528 | 209    | 1600  | 205    | 3766  |
| 212    | 0     | 208    | 2138  | 204    | 4313  |
| 211    | + 531 | 207    | 2678  | 203    | 4863  |
| 210    | 1064  | 206    | 3221  | 202    | 5415  |

WOLLASTON giebt einige Beispiele von wirklich so bestimmten Höhen, bei der einen gab

| die thermometr. Messung | \$34,6,9 |
| die barometrische | 3548,9 |
| Rox's | 3555,4 |
| bei der andern die thermometr. | 2350,5 |
| die barometrische | 2391,8 |
| Rox's | 3271

Er bediente sich hierbei eines so großen Thermometers, daße jeder Grad beinahe 4 Zoll betrug und daher noch τψυ Grad abgelesen werden konnte. Er fand es aber schwierig, die Lampe, anf welcher das Wasser zum Kochenkam, gegen den Wind zu schützen, und glabt, der Fehler der letzten Messung sey einem starken Winde zuzuschreiben, der doch wohl, obgleich Lampe und Wassergefaß von einem kupfernen Gefaß umgeben weren, den Wasserdampf um τ't Grad mehr als das Thermometer abkühlte.

Es scheint daher nicht, daß man mit dieser Messung viel weiter käme, zumal da die Temperatur der Luft eben so gut beachtet und alles das in Rechnung gezogen werden muß, was als Correction bei den barometrischen Messungen vorkommt. Ich stelle deshalb auch keine weitern Untersuchungen über die Aenderungen an, welche WOLLASTON'S Tafel erleiden müßste, wenn man ihr andre Bestimmungen zum Grunde legte, und bemeke nur, daß Beispiele zur Vergleichung sich bei ne Lüöt finden, wo man aber daran denken muß, daß seine Thermometer ihren Siedepunct bei einem andern Barometerstande zeigten.

Ueber klie Vorsichten, die man bei Verfertigung der zu diesem Zwecke tauglichen grußen Themometer anwenden mufs, verweise ich auf WOLLSTON's eigne Anleitung. Damit die Röhre nicht lang zu seyn brauche, Jäst er das Thermometer so einrichten, daß am die aus starkem Glase gemachte Kugel zuerst

<sup>1</sup> Unters. über die Atmosphäre. Th. II. S. 510.

ein ziemlich weiter Theil der Röhre grenzt, in welchen sich das Quecksilber bei denjenigen Temperaturen, die selbst in den höchsten Puncten, welche man zu messen gedenkt, nicht hinreichen, um das Wasser zum Kochen zu bringen, zurückzieht. So umfafst also die Scale und die enge Röhre, in welcher die genaue Ausdehung des Quecksilbers gemessen werden soll, nur einen mäßigen Raum und nur die Temperaturunterschiede, die nahe an die in verschiedenen Höhen statt findende Kochhitze reichen.

## Höhenpuncte.

Vermittelst des Nivellirens, der trigonometrischen Messungen, hauptsächlich aber, der Kürze und Leichtigkeit des Verfahrens wegen, vermittelst der Barometerbeobachtungen hat man allmälig eine große Menge Höhenpuncte auf unserer Erde bestimmt, welche man auf verschiedene Weise zusammengestellt findet. Meistentheils werden dieselben nach den Ländern geordnet, oder nach den Welttheilen, wenn wenigere Bestimmungen bekannt sind oder der Raum eine größere Zahl derselben aufzunehmen verbietet, zuweilen nach dem Zusammenhange der Bergketten, seltener und nur für einzelne Erdtheile habe ich eine alphabetische Zusammenstellung gefunden. Unter den reichhaltigern Tabellen dieser Art können diejenigen genannt werden, welche KART1. G. G. SCHMIDT 2, G. F. PARROT 3, MILTERBERG 4, F. FORSTER 5 und ich selbst 6 früher zusammengestellt haben. Inzwischen sind hauptsächlich erst in dem jetzigen, etwas weniger in dem nächstvorhergehenden Jahrzehend, eine sehr große Menge neuer oder verbesserter Höhenbestimmungen der Mehrzahl nach in den Zeitschriften zerstreut bekannt geworden, so dass es bei noch fortgehenden Bemühungen dieser Art bald sehr wohl möglich sevn wird, barometrische Nivellements fast aller bekannten Länder der Erde aus ihnen zusammenzustellen. Die neuesten Ta-

<sup>1</sup> Physische Geographie. Hamb. 1817. II Tom. 8. II. 2. 8, 109. / 2 Handbuch der Naturiehre Gießen 1813. II. 672.

<sup>3</sup> Grundrifs der theoretischen Physik, Riga und Leipzig 1815.

<sup>4</sup> Die Höhen der Erde, Frankf. 1815.

<sup>5</sup> Einleitung in die allgemeine Erdkunde. Berl. 1818. 4. S. 50.

<sup>6</sup> Anfangsgründe der Naturlehre. Heidelb. 1820. II. 86. fl.

bellen dieser årt, welche indefs der Natur der Sache nach auf absolute Vollständigkeit keine Änspriche machen, sind von HALLASSEURA, 2, eine sehr reichhaltige von BAUMGARTNER<sup>2</sup> und in einem eigenen diesem Gegenstande gewidmeten Werke von PERROT<sup>2</sup>. Belehrend und zugleich interessant sind ferner die graphischen Darstellungen der Berghühen, welche auf den sogemannten Höhen-Charten gegeben werden <sup>4</sup>, bei der jetzt vorhandenen großen Fülle von Bestimmungen aber nicht füglich anders als von beschränktem Umfange seyn können,

So interessant es übrigens in mehrfacher Hinsichtist, durch die Hülfsmittel dieser Art sofort die Höhen der verschiedenen Orte nuch Verlangen kennen zu lernen, so stehen doch einer wünschenswerthen Zuverlässigkeit dieser Bestimmungen gar manche Schwierigkeiten entgegen. Abgesehen von den Mängeln solcher Messungen im Allgemeinen ist schon die Menge der in einer vollständigen Tabelle aufzunehmenden Bestimmungen übermäßig groß, und die Grenze nicht leicht anzugeben, welche man sich doch nothwendig stecken muß. Außerdem ist es für den Sammler ganz unmöglich, alle einzelne Oerter der Erde zu kennen, und da namentlich so manche Berge ganz verschiedene Namen haben, je nachdem man sie von der einen oder einer andern Seite besteigt, so ist es fast unmöglich zu vermeiden, dass nicht einzelne Angaben doppelt vorkommen sollten. Endlich aber ist es in vielen Fallen außerordentlich schwer, die größere oder geringere Genauigkeit der verschiedenen Bestimmungen zu prüsen, und man muß sich hierbei lediglich auf die Autorität derjenigen verlassen, von denen sie herrühren. Sehr große Fehler lassen sich zwar nach den gegenwärtig zu Gebote stehenden Hülfsmitteln nicht erwarten, wenn es sich aber um Oerter handelt, welche nicht weit von einender entfernt und rücksichtlich ihrer Höhe nicht sehr verschieden sind, so kann es sich leicht ereignen, dass aus den verschiedenen Angaben Wider-

<sup>1</sup> Handbuch der Naturlehre. Prag 1825. III, 175.

Die Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zustande. u. s. w. Wien 1826. S. 705.

<sup>3</sup> Tableau comparatif des hautenrs des principales Montagues et lieux remarquables du globe cet. Par A. M. Perror. Par. 1826.

<sup>4</sup> Z. B. die Höhencharte von Mechel. Berlin 1807.

sprüche, namentlich in Beziehung auf den Lauf der Flüsse und ihr Gefälle hervorgehens

Bei den nachfolgenden Tabellen habe ich die besten mir zu Gebote stehenden Quellen benutzt, und sie so weit geprüft als dieses möglich war. Unter den Autoritäten nenne ich als die vorzüglichsten Ramond 1, Charpentin 2, Reboul 3, Gaut-TIER 4, DELCROSS, BERTRAND ROUX 6, KARSTEN 7, V. HOR-NER 8, v. BOHNENBERGER, WILD und Schüblen 9, J. F. Weiss 10, Memminger 11, Martius 12, F. Parrot 13, Nogger-RATH 14, SCHULTES 15, FALLON 16, welcher theils seine eigenen Messungen, theils auch diejenigen schätzbaren Bestimmungen bekannt gemacht hat, welche ihm durch Se. Kais. Hoheit, den Erzherzog RAINER 17 mitgetheilt wurden. Eine Menge Bestimmungen der Höhen in England findet man bei BAKEWELL 18,

<sup>1</sup> Mem. de l'Inst. IV. 14, XIV. 1. Mémoires sar la formale barométrique de la Mécanique céleste. cet, À Clermont-Ferrand. 1811. 4.

<sup>. 2</sup> Mon. Cor. XXVIII. 175. Ueberhsupt finden sich in vielen Banden dieser Zeitschrift eine Menge von Bestimmungen.

S Ann. de Chim. et de Phys. V. 234.

<sup>4</sup> Ebend, XVIII. 433.

<sup>5</sup> Bibl. nniv. VII und XVII. 97 n. a. a. O.

<sup>6</sup> Description géognostique des Environs du Pay en Velay. p. 216. 7 G. XX. 193.

<sup>8</sup> you Bonnenneger und von Lindenau Zeitschr. für Astronomie II. 469.

<sup>9</sup> Tübinger Blätter von von Bohnenberger und von autenntern. a. v. Orten. 10 Sudbaierns Oberfläche nach ihrer aufsern Ge talt u. s. w.

München 1820.

<sup>11</sup> Beschreibung von Würtemberg, Stuttg. 1823.

<sup>12</sup> Physiognomie der Pflanzen, 1824, S. 23.

<sup>18</sup> ENGELHARDT und PARROT Reise in den Caucasns; desgleichen Pannor Reise in den Pyrenaen. In naturwissenschaftlichen Abhandlungen aus Dorpat. Berlin 1828. S. 189.

<sup>14</sup> Das Gebirge im Rheinlande Westphalen. IV. 822.

<sup>15</sup> Mon. Cor. XI. 515. Dessen Reise auf den Glockner, S. 309. 16 Mon. Cor. XII. 507. ... Hauptsächlich Archiv der astronomisch-

trigonometrischen Vermessung der K. K. Oesterreichischen Staaten. Wien 1824. .... 17 Mon. Cor. XI. 307

<sup>18</sup> Einleitung in die Geologie, 8, 267. V. Bd.

W. PHILLIPS und in den englischen Zeitschriften 2; sehr viele verdanken wir dem unermüdlichen Forschungsgeiste Ledfolg von Buch 3, den stärksten Antrieb zu den Höhemmesungen im Allgemeinen und den barometrischen insbesondre gaben aber die ausnehmend zahlreichen, welche A. von Hurnbold der gelehrten Welt von America mitgetheilt hat. Ueber die interessanten Höhen des Asiatischen Hochlandes haben unter andern die Messungen von Hoodson und Hermark 7, desgleichen von den Gebrüdern Gebarn 4 Auskunft gegeben; eine ausnehmend große Menge von Höhenbestimmungen, theils eigene, theils fremde von den verschiedensten inländischen und aushändischen Gelehrten findet man in der durch Berdungs und Hoffmark. Hermusgegebenen Zeitschrift 9, andere minder reichhaltige Quellen nicht zu erwähen? ?

Die von mir gewählte alphabetische Form der Tabelle waz zur Ersparung des Raumes nothwendig, und eben deswegen konnten auch die Quellen nicht angegeben werden. Sie hat dabei den Vortheil, daß man jeden gesuchten Ort leicht finden kann, brings aber den Nachheil mit sich, daß man keinen Ueberblick der Höhenzüge erhält, indem die Oerter, selbst aus verschiedenen Weltheilen lexicographisch neben einander stehen. Nur in einigen Fällen, wo es besonderes latteresse habes köntte,

<sup>1</sup> Outlines of Mineralogy and Geology, fourth ed. 1826.

<sup>2</sup> Z. B. Ann. of Phil. LXXII. 448. Edinb. Phil. Journ. an v. O. Edinb. Journ. of science. XVIII. 312. Phil. Mag. LXV. 467.

<sup>3</sup> In dessen Norwegischer Reise und in Physikal. Beschreibungen der Canarischen Inseln. Berlin 1825.

 <sup>4</sup> Nivellement barométrique fait dans les régions équinoxiales du nouveau Continent. cet. Sme. Liv.

<sup>5</sup> An Account of trigonometrical and astronomical observations cet, by Hocoson and Hessent in Asiatic Ress. XIV, Calcutta, 1822, In den folgenden Bänden ist die Reisebeschreibung der Gebrüder Gebrüder

<sup>6</sup> Hertha. Zeitschrift für Erd - Völker - und Staaten - Kunde, Stuttg. 1825 bis 1828, zusammen X Bde. Wird fortgesetzt.

<sup>7 %.</sup> B. Animarie présenté au Roi in mehreren Jehrg, namentifich 1825, Nouvelles annales des Voyages..., B. 1823. Mêr. Journ. des Mises. r. B. XVIII. 521., p'Arcesson is Journ. de Phys. LXVIII. 590. Beaus ebend, LXV. 27. Mossozze in Mén. de l'Acad. de Terin. IV. p. 1. E. RENOVAEZ and Paressa die Höhenpäacte in Sibirien. in Nouv. Ann. des Voyages. 1823. Mars. p. 553.

ist hinzugesetzt, ob der Name einen Berg, Dorf, See öder Fluß bezeichnet, und die trigonometrisch bestimmten Höhen sind meistens durch ein beigesetztes t kenntlich gemacht; die Höhen endlich sind in Par. Fuß vom Spiegel des Meeres an gerechnet.

| Aalen (am Kocher)        | 1314  | Ahrweiler                 | 272   |
|--------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Aar (Schweie)            | 1548  | Aidat, Dorf               | 2627  |
| Aarau                    | 1140  | Aiguille d'Argentier      | 12464 |
| Abben - See              | 1721  | Aiguilles de Baulmes      | 4814  |
| Abbensen                 | 221   | Aiguille de Goutte        | 11442 |
| Abbeville                | 74    | · - Dru                   | 11682 |
| Abendberg (Schweiz) t.   | 5630  | - du Midi                 | 12054 |
| Abgeschütz               | 7850  | - Noire                   | 9744  |
| Abtsgemünd               | 1188  | Airolo '                  | 3502  |
| Acaguisotla, Meierei     | 2024  | Aix                       | 498   |
| Acapete, Dorf            | 6828  | Akka - Solki              | 3186  |
| Achalm t.                | 2180  | Ala, Dorf                 | 3154  |
| Achensee, Dorf           | 2880  | Alagna, Dorf              | 3637  |
| Achtermannshöhe          | 2580  | Alais                     | 431   |
| Acht, hohe               | 2369  | Alaska, Pic .             | 7050  |
| Actopan, Dorf            | 6264  | Alausi, Stadt             | 7488  |
| Adamello t.              | 10950 | Albacete                  | 2046  |
| Adam's Pic (Ceilon)      | 5772  | Albengo Monte             | 4398  |
| Adam's - Pic (bei Kandy) | 6099  | Alberca de Pelangeo       | 5530  |
| Adelat (Scandinav.)      | 4858  | Albergharia velha         | 413   |
| Adelboden t.             | 4170  | Albis Hochwacht           | 2581  |
| Adelhausen ( :: '.)      | 1401  | Albon i                   | 6294  |
| Adelsberg                | 2159  | Albrechtsdorf             | 528   |
| Adexe                    | 923   | Albristhorn t. 12         | 8530  |
| Admont                   | 1789  | Albujarras .b at -        | 8700  |
| Aerbach, Schlofs         | 940   | Albula Scheideck          | 1185  |
| Aermighorn t. cr!        | 8460. | Alcobaça, praça           | 299   |
| Aeschi t.                | 2700  | Alcula de Henarez         | 2228  |
| Aetna t.                 |       |                           | 2039  |
| Age-Nuden 7              |       |                           | 1052  |
| Agordo                   | 1947  | Allee blanche :.          | 7494  |
| Agua - Manza             | 3821  | Alleghany ; Berg,         | 2826  |
| Aguimez                  |       | Allendorf a. d. Sorne     | 951   |
| Ahlberg                  | 1304  | Allerheiligen b. Tübingen | 1939  |
| Ahrenberg, Basaltkuppe   | 1972  | Allevart (Franken)        | 1356  |

| 340                   | Honen     | puncte,                         |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| Allier, Quelle        | 4383      | Andreas San. 8332               |
| Almaguer, Stadt       | - 6924    | Anger (in Oestreich) 2322       |
| Almajalosjegna        | 5200      | Angheri (Ital.) 1242            |
| Almenspitze           | . 8086    | Angustura 5051                  |
| Almuradiel            | 3252      | Ankogel 8304                    |
| Almuradil             | . 2292    | Anna - Kirche, St. 2041         |
| Alpschelen t.         | 6864      | Anida, St. (Dorf in Krain) 2843 |
| Alpsteig (Steiermark) | 3297      | Annaberg 1729                   |
| Alsbach               | - 343     | - Stadt . 879                   |
| Alphthal              | 3055      | i : - (in Oberschles.) 1422     |
| Altai, kleine         | 9120      | Anna - Dodici 7189              |
| Altanka, Dorf         | 4400      | Annenur (Stadt Caucas.) 2670    |
| Alt-Els               |           | Anns-Hill. St. 225              |
| Altenau               | 1752      | Anspach 1100                    |
| Altenberg, Stadt      | 2247      | Antioquia 1000                  |
| Altenburg             | 350       | Antisana, Berg 17958            |
| Altenmarkt (Steierma  | rk) 1351  | - Höhle · 14964                 |
| Altenstein , Schloss  | . 1112    | - Meierei . 12623               |
| Altkönig              |           | Antonio San de Cuenta 1247      |
| Alto. de las. Cachone |           | San' (America) 6452             |
| - de las Sepultur     | as · 8262 | Aosta 17. 1818<br>Apiai 21 1331 |
| - del Noble           | 8328      | Apiai. 1331                     |
| - del Proble "        | 5802      | Aposthorn (no'L. ) o. 10213     |
| - de Val certo        | 3297      | Appenzell A 2135                |
| - do Pitres /         | 1224      | Aranda Altode 9540              |
| Altura de S. Cornely  | 2869      | Aranjuez - 1 : 1548             |
| Altwelldorf (Ungarn)  | 2215      | Ararat (Armenien) 10800         |
| Amaga                 | 4166      | Aarau . 1140                    |
| Ambert, Stadt         | 1678      | Arber 4530                      |
| Ambin Glacier de      | . 10384   | Arberg 1434                     |
| Ambohitsmene-         |           | Arbesan (Posthaus) 936          |
| Ameca, Dorf :         | 8216      | Arbizon, Pic . s ::: 8760       |
| Amertenhorn to        | 8108      | Arburg - Hill 754<br>Arche 5124 |
| Amiens                | 438       | Arche 5124                      |
| Amoeneburg            | 1165      | Arequipa, Vulcan 8392           |
| Amstag (Schweiz)      | 1579      | Areskuten 4850                  |
| Ander St. (Graubund   | len) 3042 | Arete de Tablahuma : 14136      |
| Andermatt"mo          | 4452      | Argenthal 7424                  |
|                       |           |                                 |
| Andreasberg ("" and.  | 1852      | Argual 894                      |
|                       |           |                                 |

| _                      | ar o me exhate mos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Argun, Silberbergw.    | 2121 Auerbacher Quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40       |
| angunaa.               | 3116 Auersberg (Schlafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ž        |
| Ario, Dorf (America)   | 5964 Warzb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J.i. tén |
| Arjona                 | 9959 Auersberg (Schlofs                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109      |
| Arlesheim              | . 1062 Krain)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 2400  |
| Arlon                  | . 1856 Aufhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 01ct   |
| Arnoux                 | 9959 Anersberg (Schlofs<br>1902 Krain)<br>1856 Aufhalt<br>2322 Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                            | 202      |
| Arnsperg, Ruhrspiege   | 560 Augustusberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.009    |
| Arnstadt of            | 849 Aulinay 953 Auronze                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 384      |
| Arollo - Zapascape     | · 953 Auronze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8604     |
| Arona implibations,    | 720 Ausserardens 7776 Aussee, (Steiermark)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6160     |
| Aroyozarco, Dorf. ?    | 7776 Aussee, (Steiermark)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.3083   |
| Arran - Fowddy II      | - 2773 - Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10: (638 |
| Arre Pic, oberer atio  | 9024 Aussig, Elbspiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10379    |
| unterer                | 7776 Aussie, (Steiermark) 2773 — Stadt 2773 — Stadt 99024 Aussig, Elbspiegel 8910 Aussig, Elbspiegel 8910 Aussig, Elbspiegel 8910 Aussig, Elbspiegel 8910 Aussig, Elbspiegel 2636 Autside 2637 Aux 2694 Auxerre 2708 Avelon 3433 Avent 160 — (Jura-Berg) 1905 Avio 1905 Avio 1882 Ax 1682 Ax 1682 Ax 1696 Axedge 757 Ayavaca, Dorf | 01021940 |
| Arrenig                | 2636 Autone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9020     |
| Artemise               | 2823 Aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1202     |
| Artenara, Dorf         | 3694 Auxerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m::::266 |
| Arucas                 | 2108 Avalon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5- 1829° |
| Arve, Quelle niseral   | 3433 Averir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 668      |
| Ascension La, Dorf     | 6270 Avignon, Stadt 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 85     |
| Aschenberg             | 1160 _ (Jura - Bergh                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 2832   |
| Ascutney               | 1905' Avio . Cunst 1 3 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 476      |
| Asiage faci.           | 3133 Awatscha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9006     |
| Asling                 | 1682 Ax ho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2300     |
| Asperadero El. Inc     | 7896 Axedge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | s. 1645  |
| Asseburg and bearing   | 757 Ayavaca, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | g: 8442  |
| Assual, Pais           | -14568 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Asten, Berg , 1        | 2536 B. el. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ii. 7  |
| Astenberg Alt          | 2385 Bacharach & I<br>2519 Backing<br>2436 Badany                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - x 266  |
| - Neu                  | 2519 Backnang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 780      |
| Astorga                | 2436 Badany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 4164   |
| Astrakhan n            | 227 Baden-Baden, Quelle d                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 543      |
| Atalaja VL. 1-         | 227 Baden-Baden, Quelle d<br>227 Schlofsbe                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rg 1476  |
| Athos oder Monte Santo | 6360 Baden (bei Wien)<br>10800 Badenweiler, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 638      |
| Atlas, Hochebene       | 10800 Badenweiler, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1296     |
| - Vorgebirgeoida       | 7200 — Schlofs 13200 Badrinath höchster Pic                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1421     |
| - Spitze               | 13200 Badrinath höchster Pic                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21996    |
| Atroi, Berg            | 7296 — niedrigster<br>5239 Baenzlauistock t.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20369    |
| Aubrig - Grofs         | 5239 Baenzlauistock t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7810     |

| 342                         | ti on en | puncte,                            |       |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|-------|
| Bärenkopf, (Hessen)         | 2028     | Barcellona                         | 204   |
| - (Vogesen                  | 2874     | Barcellonette (Savoyen)            | 3480  |
| Baffaud, Dorf               | 3612     | Barchi Col di                      | 4321  |
| Baffaud, Dorf<br>Bagborough | 800      | Bardon - Hill                      | 800   |
| Bagneux                     | 375      | Bareaul, Hammerw.                  | 297   |
| Bahlingen                   | 1564     | Barnaby - Moor                     | 736   |
| Baiersbronn                 | 1560     | Baroude, Pic                       | 9192  |
| Baigory, St. Etienne        | de 499   | Barozo, Altura de 9                | 3780  |
| Baikal - See                |          |                                    | 1657  |
| Baillardspitze              | 2904     | Bartenheim                         | . 759 |
| Bairat:                     | 7150     | Barthelemi, St. Pic d'Appi         | 7152  |
| Beireuth Chur               |          | Bartolomeo, S. (Can. Ins.)         |       |
| Balaspoor                   | 1375     | Berton - Hill                      |       |
| Balding                     | 20091    | Baruschowitz                       | 676   |
| Baldissero , Dorf           | ud.1311  | Basel, Stadt                       | -822  |
| Berg                        | -1698    | - Rheinspiegel                     | 752   |
| Baldo                       |          | Basredon, Dorf                     | 2802  |
| Balgheim                    | -2450    | Bassano                            | 459   |
| Ballenstedt                 | 539.     | Bast - Berg                        | 958   |
| Ballon, Mont                |          | Bastei (bei Dresden) -(            | 856   |
| + d'Alsace                  | 3870     | Battenderg , Warte                 | 1409  |
| de Lure                     | 3492     | Battok, Mount                      | 3235  |
| de Servance                 |          | Bautzen                            | 578   |
| Ballrechten                 | g-1-1028 | Bayard, Mont                       | 3752  |
| Balme, Dorf .               |          | Bayerbach                          | 1417  |
| Balm , La                   | .2598    | Beachy - Head                      | 529/  |
| Balmhorn                    | 11415    | Beacons of Brecknock               | 2685  |
| Balmont                     | 1116     | Beacon - Hill                      | 647   |
| Bamsaru, Pals .!!           | ·14494   | Béat St., Dorf                     | 1634  |
| Banneza La                  | 1-2184   | Beaumont if in all                 | 2341  |
| Banio                       | 2098     |                                    | -711  |
| Banstead                    | 540      | Beckhur                            | 11894 |
| Báou de Bretagne            | 3252     | Beckingen                          | 1661  |
| Bara - Debi                 | -6571    | Bedinam - brav                     | 2953  |
| Bar le Duc                  | .569:    | Bedinam - brav<br>Beeler Stösschen | 4571  |
|                             |          | Beerenberg (Insel Mayen            |       |
|                             |          | Beeston Castle                     | -     |
| (Amer.)                     | 9840     | Beggingen                          |       |
| Barasson                    | 9180     | Begnins                            |       |
| Barbosa                     |          | Beidara, S                         |       |
|                             |          |                                    |       |

| ba      | rome | trische.        |            | 343  |
|---------|------|-----------------|------------|------|
|         | 2316 | Bernhard, Gro   | Ise        | 8460 |
|         | 4313 |                 | - Pafs     | 7476 |
| ac,     | 1080 |                 | - Hospitz  | 7668 |
|         | 831  |                 | e, Hospitz | 6750 |
| birien) | 5643 | Bernkastel      |            | 315  |
|         |      | Bernstein, Dor  | f          | 1948 |
|         | 2398 | Besançon        |            | 755  |
|         | 9666 | Beseno          |            | 1415 |
| 1 (2)   | 7642 | Besigheim       |            | 525  |
|         |      | Besse           |            | 3191 |
|         | 790  | Betschaft       | 11 14 1    | 4380 |
| :       | 723  | Bettichen       | 1,1        | 1192 |
|         | 1281 | Betzberg        |            | 6212 |
| 35      |      | Betzdorf        |            | 2205 |
| ilnitz) | 1013 | Beuscer, Mont   | е          | 3852 |
| _ ′     | 3288 |                 |            | 1328 |
| h .     | 3766 | - Salinen       |            | 2354 |
|         | 3059 | Bezières        |            | 358  |
| ,       |      | Bhadrai         |            | 7038 |
| · E:    | 4378 | Biberach .      |            | 1652 |
|         |      | Bickenbach, S   | chloss     | 722  |
| ien)    | 1980 | Biedenkopf, S   | chloss     | 1136 |
| 1       | 829  | Biédoux Pic     |            | 9396 |
|         | 5130 | Biesnitz, klein |            | 806  |
|         | 2814 | Bielenhorn t.   |            | 8. 1 |
|         | 2822 | Bilarkenstein   |            | 5860 |
|         |      |                 |            |      |

Beina - on - vir Belchen Belfort Belinzona Belki - Tigher (Si

| Bisbino 4144                          | Boersten1194                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       | Boetzberg 3877                        |
| Bischofsheim _ 564                    | Bötzingen 668                         |
| Bischweiler 415                       | Boffalora 515                         |
| Bischweiler 415<br>Biscota, Alpe 4451 | Bogota, Sta. Fe de 8180               |
| Bispingen 676                         | Bogshal Heath 434                     |
|                                       | Bockeveld Plateau . 4980              |
| Bitz 2765                             | Boladore 2664                         |
| Black - Comb (Cumb.) t. 1801          | Bolca, Burgo di 1 2967                |
| Blackhouse - Height's 2223            | Bulgario Monte 3496                   |
| Black-Hambleton-Dawn                  | Boll 2362                             |
| (Yorks.) t. 1169                      | Boll , Schwefelbad 1288               |
| Diack - larg 2/10                     | Bollendorf, Berg bei 1150             |
| Blaitier 7992                         | Boller, Berg 2264<br>Bollersberg 2291 |
| Blankenburg 724                       | Bollersberg 2291                      |
| Blasien St. 2369                      | Bollingen 1215                        |
| - St., Abtei 2277                     | Bollschwell 1021                      |
| Blassenberg 5511                      |                                       |
| Blattenhorn t. 1 8729                 |                                       |
| Blaue Berge (Jamaica) 6828            | Bonn Rhein . 7 -138                   |
| Blauen Berg                           | Bonnamäs 395                          |
| Bleasdale Forest (Lancas.)t. 1604     | Bonneville (Arvesp.) 1445;            |
| Blechhütte (Harz) 619                 | Bonvoisin 6492                        |
| Bleiberg 2256                         | Boppard u. 3 236                      |
| - (Kärnth.) 2832                      | Bopser 1478                           |
| Blessberg, Grofse 2791                | Borgomanero : 891                     |
|                                       | Borkenkrug 2396                       |
| Blössling, Berg 17 4019               |                                       |
|                                       | Bornum 490                            |
| Blümle - Berg 1611                    | Boscolengo 4178                       |
| Blumlis alp 11393                     | Bossenheimer Berg 652                 |
| Blue - Ridge 2047                     | Botley Hill 835                       |
| Bober, Quelle 1234                    | Botton Head (Yorks.) t. 1393          |
| 4040                                  | 1094                                  |
|                                       | Dodaleres                             |
|                                       | Bouchel, See von 3687                 |
|                                       | Boulquera in 4990                     |
|                                       | Boulswortl: Hill (Lancas.)t. 1585     |
|                                       | Bous, Pic 15425                       |
| Börsel, Berg 552                      | Bow-Fell t. 2735                      |
|                                       | ,                                     |

|   | barom                                                                                                   | trische.                                         | 345    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
|   | Bow - Hill 65                                                                                           | Brixen                                           | 1903   |
|   | Bradfield Point (Yorks,) t. 116                                                                         | Broadlaw                                         | 2632   |
|   |                                                                                                         |                                                  |        |
|   | Braunli t. 661                                                                                          | Broadway Beacon (Glo-<br>cesters.) t.<br>Brocken | 1019   |
|   | Bragança 250                                                                                            | Brocken                                          | 3633   |
|   | Braico - urch t. 335                                                                                    | Brockenkrug                                      | 2452   |
|   | Brandberg 19 129                                                                                        | Brogau, Wirthshaus                               | 2732   |
|   | Brandenberg 239                                                                                         | Brogen, Dorf                                     | 2732   |
|   | Brandenmark Berg 53 Brandhey (Harz) 184 Brand - Joch t. 742                                             | Bronveau                                         | 646    |
|   | Brandhey (Harz) : 181                                                                                   | 2 Broson                                         | 8262   |
|   | Brand - Joch t. 742                                                                                     | Broterode : . t                                  | 1708   |
|   | Brassus .1 320                                                                                          | Brown Clee Hill t.                               | 1694   |
|   | Branncaire (Frankr.)                                                                                    | Brown Willy (Cornw.)t.                           | 1284   |
|   | Braunenberg bei Aalen 218                                                                               | Brozzo, Dorf Bruchberg Brucheca                  | 2546   |
|   | Braunlage 169                                                                                           | 7 Bruchberg                                      | 2739   |
|   | Braunschweig 29                                                                                         | 2 Brucheca                                       | 3856   |
| ٠ | Braunsdorfer - Berg 51                                                                                  | Bruck, a. d. Muhr                                | 1393   |
|   | Breisach Alt- 72                                                                                        | Brückenberg, Dorf                                | 2293   |
|   | Breitenau 317                                                                                           | Briinig, Pafs                                    | 3196   |
|   | Braunschweig 29 Braunsdorfer - Berg 51 Breisach Alt- 72 Breitenau 317 Breitenberg 233 Breithorn t. 1169 | 1 Brüssel                                        | 262    |
|   | Breithorn t. 1169                                                                                       | 1 Brüx:                                          | 628    |
|   | Breitlane t 646                                                                                         |                                                  |        |
|   | Brelo, Berg 146                                                                                         | 7 (Böhmen)                                       | .1192  |
|   | Brenden tal'i . 277                                                                                     | 4 Bruménil                                       | 948    |
|   | Brenin Fawr. (Pembro-                                                                                   | Brumpt                                           | 446    |
|   | Brelo, Berg 111 146<br>Brenden 121 277<br>Brenin Fawr. (Pembro-<br>kes.) t. 120                         | 6 Brunate                                        | 2256   |
|   | Brenner, Posthaus 437                                                                                   | 4 Brunnecken                                     | 2610   |
|   | Brenner, Pals darüber. 411                                                                              | 4 Brunnholz                                      | 2941   |
|   | Brennkogel 900                                                                                          | O Brunone - Monte                                | 9426   |
|   | Breslau 40                                                                                              | O Bruyères                                       | 1488   |
|   | Bresse La 193                                                                                           | S Bryg                                           | 2114   |
|   | Bressair 193 Bressair 193 Bress 100                                                                     | 0 Bubenberg                                      | 1772   |
|   | Brest:                                                                                                  | 8 Bubendorf, Bad                                 | 1141   |
|   | Bretzweil m. 191                                                                                        | 3 Bucharische Steppe                             | -1116: |
|   | Breuil (Alpendorf) diei . 617                                                                           | 7 Buchau                                         | . 2065 |
|   | Breizweil r 191 Breuil (Alpendorf) alsi 617 Breyen 783 Briançon 440                                     | 6 Buchberg                                       | 638    |
|   | Briancon : 409                                                                                          | 6 Buchberg, Schlesien                            | 2410   |
|   |                                                                                                         |                                                  |        |
|   | Briegels, Dorf 40                                                                                       | O Buchhalde , Berg t.                            | 2679   |
|   | Bright ling Down 6                                                                                      | 6 Buchholz                                       | 1919   |

| 340                              | npunctes , .             |       |
|----------------------------------|--------------------------|-------|
| Buchstein (Schelterwald) 178     | Bwlch Mawr (Caernar-     |       |
| Buchtorma 806                    |                          | 1570  |
| Buckhill 2229                    | Bykle .                  | 1684  |
| Buckow Grofs . 379               |                          |       |
| Budislau 6886                    | С.                       |       |
| Budissin 669                     | Cabezo di Maria          | .5964 |
| Budosch 9000                     |                          | 656   |
| Budrai (Badrai) - 7040           | Cacadogne                | 5562  |
| Budweis 1155                     |                          |       |
| Bühlhubel t. 3636                |                          | 2405  |
| Bühnert, Berg 236                | Cader - Idris t.         | 2734  |
| Buenavista, Berg 5010            | Cänissluhe t.            | 6284  |
| Bündihorn t. 783                 |                          | 2436  |
| Bürgelen, Probstei . 2083        | Cairgorm                 | 3798  |
| Büsletenhorn t. 10563            |                          | 1968  |
| Büsson 810                       |                          | 1951  |
| Buet 9466                        | Cala, Dörfchen           | 4665  |
| Buga, Stadt 2994                 | Calaboro, Stadt          | 564   |
| Bugarach 3903                    | Calais .                 | 36    |
| Buggenried 2779                  | Calbega                  | 5255  |
| Buitrago 3126                    | Caldas                   | 459   |
| Bukhtarminsk, Fort 840           | Caldera, (Canar. Inseln) | 2257  |
| Bulle, Stadt 2400                | Calf Hill t,             | 2053  |
| Bunzlan 737                      | Callado de Plata         | 4170  |
| Buoch 158                        | Callao -                 | 20    |
| Burendo - País 14235             | Calmot                   | 6054  |
| Burgbühl (Obernheim) 300%        | Calpi, Dorf              | 9726  |
|                                  | Calvagione               | 5356  |
|                                  | Camanacoa, Stadt         | 624   |
| Burkardsrode 2 779               | Camaron, Berg            | 1218  |
| Burtigni 2260                    | Cambridge (America)      | 210   |
| Busca 1290                       | Camentz                  | 683   |
| Bussen 2364                      | Cameragh - Riedge        | 2026  |
| Buster Hill (Hamps.) t. 860      | Campiam                  | 2166  |
| Buticas 1519                     | Campodolcino             | 3338  |
|                                  | Canald                   | 354   |
|                                  | Canazei                  | 4582  |
| Buttenhausen 188                 |                          | 8562  |
| Butterton Hill (Devous.) t. 1129 | Cannstadt                | 588   |
| Buxweiler 677                    | Canoas                   | 2145  |

| Cantal   5713   Castellamonte, Stadt   1153   Capatach, Alpe   7058   Castellaum   1224   Capatach, Alpe   7058   Castellaum   1224   Capatach, Alpe   7058   Castellaum   1224   Capellante (Brecknoks) t. 246   Casueletta   2009   Capellante (Drecknoks) t. 246   Casueletta   2009   Capellante (Brecknoks) t. 246   Casueletta   2009   Capellante (Brecknoks) t. 246   Casueletta   2009   Capellante (Brecknoks) t. 247   Cattenburg   373   Capel Kynoa (Caernary vorns) t. 248   Cattaro, Dorf   1134   Capo d'Istria. t. 3815   Cavarère   6000   Capula, Pichterei   4590   Cavarère   6000   Capula, Pichterei   4590   Cavarère   6000   Capula   Caques   2496   Cayarère   6000   Carjus   2496   Cayarère   18168   — Silla de   8100   Cembra   18168   Carnedd Plewellyn   2472   Carf   6100   Cariben   177   Caramede Monte   5110   Cariben   2472   Carf   6100   Carion S. (Amer.)   511   Cargue   6204   Carnedd Llewellyn t. 2472   Carf   6100   Carolina (America)   2515   Carro de Maitras   2412   Carnedd Llewellyn t. 2425   Carro de St. Pallonia   9192   Carolina (America)   5581   Carro de St. Pallonia   9192   Carralho (America)   5581   Carro de St. Pallonia   9192   Carralho (America)   7600   Carro de Gocollae   2448   Carralho (Spanien)   1700   Carro de Gocollae   2448   Carralho (Spanien)   1700   Carro de Maultepée   2473   Carralho (Spanien)   1700   Carro de Maultepée   1700   Carralho (Spanien)   1700   Carro |                               |                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Capac - Uren   16380   Castellaum   1224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                  |            |
| Capatch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                  |            |
| Capellante (Brecknots.) t   2246   Casueletts   2003   Capellen, Dorf (Oestr.)   2047   Cat - Law   2123   Catlenburg   373   Catlenburg   374   Catlenburg   375   Catlenburg   375   Catlenburg   375   Catlenburg   376   Capo d'Istria. t   981   Cattenche   15420   Capo d'Istria. t   498   Cattenche   15420   Capo d'I Tristenik. t   3815   Cavarère   6605   Capula. Páchterie   6450   Cawrand Bercon (Decapula.)   Capula. Páchterie   6450   Cawrand Bercon (Decapula.)   Capula. Páchterie   6450   Cawrand Bercon (Decapula.)   Caracas   2496   Cayambe   18168   — Silla de   8100   Cembra   18168   — Silla de   8100   Cembra   18168   — Silla de   8100   Cembra   18168   Carindo - Piewellyn   3252   Cenis Mont   19658   Carlido - Statt   30   Cerajon de Martes   4620   Cariben   177   Ceramede Monte   5110   Caripe   2472   Cerf   1010   Carjon S. (Amer.)   511   Cergue   3212   Carmed David t   3215   Cerro, Britá-Mountain   1742   Carnedd Llewellyn t   3255   Cerro Dorf.   2282   Carolina (America)   551   Cerro Monte   2448   Carolina (America)   551   Cerro Ausso   1310   Carolina (Spanien)   1700   Cerro de Gocollae   2448   Carpio. Dorf   708   Cerro de la Cruce   3882   Carralhos   1637   Cerro de Moutelepés   4461   Carralpo   367   Cerro de Moutelepés   4734   Carralhos   637   Cerro pelado   4894   Casacas   4614   Cerro ventoso   5726   Cassal   235   Cerro le Cocollae   1694   Casacas   4616   Cerro ventoso   672   Cassin   4610   Cerro (Mont Chervin)   4733   Cassine del Uomo   522   Cerro (Mont Chervin)   4733   Cassas   4610   Cerro (Mont Chervin)   4738   Cassine del Uomo   522   Cerro (Mont Chervin)   4738   Cassine del Uomo   522   Cerro (Mont Chervin)   4738   Cassas   4742   Cerro (Mont Chervin)   4743   Cassas   4743   Cerro (Mont Chervin)   4743   Cassas   4744   Cerro (Mont Chervin)   4743   Cassas   4744   Cerro (Mont Chervin)   4743   Cassas   4745   Cerr |                               |                                  | 4          |
| Capellen, Dorf (Octri)   2047   Cat- Law   2123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                  | 27         |
| Capel Kymen (Caernary vorins) t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                  | 6          |
| Vorns.   1.   Vorns.   1.5420   Vorns.   1.542 |                               |                                  | 3          |
| Capo di Terstenik. t.   4198   Catuaro, Dorf   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   6906   69 |                               |                                  | 3          |
| Capo di Terstenik. t.         3815 Cavarère         6906           Capula, Püchterei         6450 Cawsand Bescon (Decapuzin         4552 wobs.) t.         1681           Caquesa (Amer.)         5757 Caxamarca         8792           Cariacas         2496 Cayambe         18168           — Silla de         8100 Cembra         18166           Cardus         4847 — Paß daselbst         4620           Caricas of Stat         30 Cersjon de Mattes         4620           Cariben         177 Ceramede Monte         5110           Caripe         2472 Cerf.         1010           Carios S. (Amer.)         511 Cergue         3212           Carmed David t.         3215 Cerny Brais Meantain         1742           Carnero Monte         432 Cerro Axusco         11310           Carnero Monte         4322 Cerra de St. Pallonia         91922           Carolibala [Spanien)         1790 Cerro de Cocollag         2448           Carolibala [Spanien)         1790 Cerro de Cocollag         2448           Cartres         169 Cerro de Macultepée         4618           Cartres         169 Cerro de Macultepée         2448           Carradhos [Assait (America)         2664 Cerro de Sitzan         1692           Carradhos [Assait (Amer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 81 Catocache ( 1542              | <b>:</b> 0 |
| Capular   Association   Capular    | Capo d'Istria, t. 419         | 98 Catuaro, Dorf 113             | 4          |
| Capusin   4552   wohs.) t.   4681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capo di Terstenik. t. 38      | 15 Cavarère Profe 690            | 161        |
| Caquesa (Amer.)   5757   Caxamarca   5792     Caracas   2496   Cayambe   18168     Silla de   8100   Cembra   18168     Carnedd-Flewellyn   3252   Cenis Mont   1953     Carfufs   347   Pafs daselbet   6363     Cariaco, Stadt   30   Cerajon de Martes   4620     Caripe   2472   Cerf   10110     Carlos S. (Amer.)   511   Cerque   3212     Carmed David t.   2064   Cerruetta Collo della     Carmed David t.   3215   Ceray Brain-Mountain   1742     Carnero Monte   4322   Cerra de St. Pallonia   1742     Carnero Monte   4322   Cerra de St. Pallonia   1742     Carlolina (America)   5581   Cerro Axusco   1310     Carolina la (Spanien)   1700   Cerro de la Giganto   2448     Carpio, Dorf   7080   Cerro de la Giganto   4619     Carradro Silla (America)   2964   Cerro de Siltzan   11622     Cartrago   169   Cerro de Macultepte   4734     Carralhos   637   Cerro de Siltzan   11622     Cartrago   464   Cerro de Siltzan   11622     Cartrago   464   Cerro de Ide Giganto   4734     Carralhos   637   Cerro de Ide Giganto   5736     Cassal   235   Certa del Porta Chepto   5736     Cassal   2052   Cerro   (Mont Chervin)   47434     Cassal   | Capula, Pächterei . 64        | 50 Cawsand Beacon (De-           | 3          |
| Caracas         2496         Cayambe         18168           — Silla de         8100         Cembra         1816           Caruedd-Flewellyn         3252         Cenis Mont         11068           Carlued S         4847         — Pafs daselbet         6303           Cariaco, Stadt         30         Cerajon de Mantes         6202           Cariben         177         Ceramede Monte         5110           Carjos S. (Amer.)         511         Cergue         3212           Carnedd David t.         2915         Ceray Brais Meantain         1742           Carnedd Llewellyn t.         3255         Cero, Dorf.         2282           Carnero Monte         4322         Cera de St. Pallonia         19192           Carolina (America)         5581         Cerro Axusco         1310           Carolina (Spanien)         1700         Cerro de Goollae         24480           Carpio, Dorf         780         Cerro de Loruce         9882           Carraton Hill t.         1133         Cerro de Maculterjee         4734           Carralhos (framerica)         2964         Cerro de Sitzan         11022           Carratlos (framerica)         367         Cerro pelado         8194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 52) wons.) t. A 168              | 1          |
| Caracas         2496         Cayambe         18168           — Silla de         8100         Cembra         1816           Caruedd-Flewellyn         3252         Cenis Mont         11068           Carlued S         4847         — Pafs daselbet         6303           Cariaco, Stadt         30         Cerajon de Mantes         6202           Cariben         177         Ceramede Monte         5110           Carjos S. (Amer.)         511         Cergue         3212           Carnedd David t.         2915         Ceray Brais Meantain         1742           Carnedd Llewellyn t.         3255         Cero, Dorf.         2282           Carnero Monte         4322         Cera de St. Pallonia         19192           Carolina (America)         5581         Cerro Axusco         1310           Carolina (Spanien)         1700         Cerro de Goollae         24480           Carpio, Dorf         780         Cerro de Loruce         9882           Carraton Hill t.         1133         Cerro de Maculterjee         4734           Carralhos (framerica)         2964         Cerro de Sitzan         11022           Carratlos (framerica)         367         Cerro pelado         8194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Caquesa (Amer.) 573           | 57 Caxamarca 879                 | 12         |
| Carnedd-Flewellyn   3252   Cenis Mont   11058   Carfufs   4847 — Pafs daselbet   6303   62740 de Matrias   4620   Cariaco, Stadt   177   Ceramede Monte   5110   Caripe   2472   Cerf   6304   6304   6305   6305   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306   6306  |                               | 96 Cayambe 1 1816                | 8          |
| Carfufs         4847 — Pafs daselbet         6363           Cariaco, Stadt         30         Cerajon de Martes         4620           Caripen         177         Ceramede Monte         5110           Caripes         2472         Cerf.         4010           Carlos S, (Amer.)         511         Cergue         3212           Carmedd David t.         3215         Cers.) Bris Meantain         1,742           Carnedd Llewellyn t.         3255         Cero, Dorf.         2282           Carolina (America)         551         Cero Dorf.         2130           Carolina (America)         551         Cero Aussoc         1310           Carolina (America)         551         Cero Aussoc         1310           Carolina (America)         551         Cero Aussoc         1310           Carpio, Dorf         780         Cero de la Gigento         4469           Carralno (Stadt (Auseries)-2964         Cero de Macultepés         4734           Carralno (Stadt (Auseries)-2964         Cero de Sitzan         11022           Carralno (Stadt (Auseries)-2964         Cero de Sitzan         11022           Carralno (Stadt (Auseries)-2964         Cero de Sitzan         11022           Carralno (Stadt (Auseries)-2964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Silla de 810                | 00 Cembra vot. 181               | 6          |
| Cariaco , Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carnedd - Flewellyn 325       | 52 Cenis Mont 1105               | 8)         |
| Cariben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carfuls 484                   | 47 — País daselbst 636           | 3.         |
| Caripe (         2472 Cerf.         4010           Carlos S. (Amer.)         511 Ceres         3212           Carmed         2064 Cermetta Colle della         3958           Carnedd David t.         3215 Cerra Brais-Meantain         1 1742           Carnedd Llewellyn t.         3255 Cero, Dorf.         2282           Carnero Monte         8432 Cerra de St. Pallonia         9192           Carolina (America)         5581 Cerro Asusco         11310           Carolina la (Spanien)         1700 Cerro de Cocollae         2448           Carpio, Dorf         7080 Cerro de la Cruce         9882           Carraco Hill t.         1133 Cerro de Macultepée         4618           Carralhos, Stadt (America)         2964 Cerro de Sitzan         1162           Carralhos         637 Cerro pelado         1894           Cassaria         4614 Cerro ventoso         8772           Casal         235 Certa del Porta Chuelo         5736           Cassas, Dorf         4410 Certon         1815           Cassine del Umno         6722 Cervin (Mont Chervin)         7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cariaco, Stadt                | 30 Cerajon de Maites 462         | · 0        |
| Carlos S. (Amer.)         511         Cergue         3212           Garmed David t.         2064         Cermetta. Collo della         3958           Carned David t.         3215         Ceray Brais. Meantain         1, 142.           Carnero Monte         4322         Cera de St. Pallonia         91922           Carolina (America)         5581         Cerro Axusco         1310           Carolina (America)         1700         Cerro de la Cruce         2448           Carpio, Dorf         7080         Cerro de la Giganto         4619           Carraton Hill t.         1133         Cerro de la Giganto         4629           Cartrago, Stadt (Araerica)         2964         Cerro de Sitzan         11692           Carralhos         637         Cerro pelado         4894           Casacia         4614         Cerro ventoso         8772           Casal         235         Certa del Porta Cherlo         5736           Cassos, Dorf         4140         Certon         Certonia         4815           Cassine del Umno         483         Cervello (Coraica)         5726           Cassine del Umno         6722         Cerrin (Mont Chervin)         7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cariben 17                    | 77 Ceramede Monte 511            | 0          |
| Osrmel         2064         Cermetta Collo della         3958           Carnedd David t.         2215         Cerny Brais-Mentain         1742           Carnedd Llewellyn t.         3255         Cer Droft         2282           Carnero Monte         8432         Cerra de St. Pallona         9192           Carolina (America)         5581         Cerro Axusco         11310           Carolina la (Spanien)         1700         Cerro de Cocolla         2448           Caprio, Dorf         7080         Cerro de la Gruce         9882           Carraton Hill t.         1133         Cerro de Macultepés         4619           Carries         2964         Cerro de Macultepés         4734           Carries         637         Cerro de Macultepés         11692           Carries         637         Cerro pelado         872           Carralhos         637         Cerro pelado         872           Casal         235         Certa del Porta Chuelo         5502           Cassel (Hesseh)         483         Cervello (Corsica)         5502           Cassin ed lo Uomo         6722         Cervin (Mont Chervin)         7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Caripe ( 24                   | 72 Cerf 101                      | (0)        |
| Carnedd David t.   3215   Cerny Brais Meantain   1, 1742     Carnerdd Llewellyn t.   3255   Cern Operf.   2282/   Carnero Monte   8432   Cerra de St. Pallonia     Carolina la (Spanien)   1700   Cerro de Gocollage   2448/   Carolina la (Spanien)   1700   Cerro de Gocollage   2448/   Carolina la (Spanien)   1700   Cerro de Gocollage   2448/   Carraton Hill t.   1133   Cerro de la Giganto   4619/   Cartago   169   Cerro de Macultepée   4734/   Cartres   2644   Cerro de Sitzan   11622     Cartres   738   Cerro de Xulucar   2502/   Carralhos   637   Cerro pelado   8594/   Casacia   4614   Cerro ventoso   8772     Casal   235   Certa del Porta Cheje   5736/   Casaces   Dof   4110   Certon   4110   Cassine del Uomo   4738   6922   Cervin (Mont Chervin)   7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 11 Cergue 321                    | 2          |
| Carnedd Llewellyn t.   3255   Cero, Dorf.   2282     Carnero Monte   8432   Cera de St. Pallonia   91920     Carolina (America)   5581   Cerro Asusco   1310     Carolina la (Spanien)   1700   Cerro de Gocollae   24488     Carpio, Dorf   7080   Cerro de la Cruce   2480     Carrador Hill t.   1133   Cerro de la Giganto   4619     Cartago   169   Cerro de Maculterpée   4734     Carthago, Stadt (Anseries)   2964   Cerro de Sitzan   11022     Carralhos   637   Cerro pelado   4894     Carralhos   637   Cerro pelado   4894     Cassalia   235   Certa del Porta Chapelo   5736     Cascas, Dorf   4140   Certon   1815     Cassine del Uomo   6722   Cerrin (Mont Chervin)   7438     Cassine del Uomo   6722   Cerrin (Mont Chervin)   7438     Cassine del Uomo   6722   Cerrin (Mont Chervin)   7438     Carolina   2435   Certa del Pota Chero   2436     Cassine del Uomo   6722   Cerrin (Mont Chervin)   7438     Carolina   2435   Certa del Chero   2436     Cassine del Uomo   6722   Cerrin (Mont Chervin)   7438     Carolina   2436   Certa del Chero   2436     C | Carmel 206                    | 64 Cermetta Collo della 395      | 8          |
| Carnero Monte         8432: Cerra de St. Pallonia         9192           Carolina (America)         5581: Cerro Abusco         1310           Carolina la (Spanien)         1700: Cerro de Geocollae         2448           Carpio, Dorf         780: Cerro de la Cruce         9882           Carreaton Hill t.         1133: Cerro de Macultepée         4619           Carridgo, Stadt (America)         2964: Cerro de Micultepée         4734           Cartres         738: Cerro de Xold'ear         11622           Carres         637         Cerro pelado         8712           Cassal         235: Cerro de Nocultepée         872           Cassal         235: Cerro de Nocultepée         4894           Cassal         235: Cerro de Nocultepée         872           Cassal         235: Cerro de Rocultepée         872           Cassal         235: Cerro de Rocultepée         872           Cassal         235: Cerro de Levolte         872           Cassal         2410: Cerron         872           Cassal         2410: Cerron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carnedd David t. 32           | 15 Cerny Brain Mountain t. 174   | 2          |
| Carolina (America)   5581   Cerro Axusco   11310     Carolina la (Spanien)   1700   Cerro de Cocollina   24480     Carpion Dorf   7080   Cerro de la Cruce   98821     Cartago   169   Cerro de la Giganto   4619     Cartago   169   Cerro de Macultepée   4734     Cartago   169   Cerro de Sitzan   11622     Cartago   367   Cerro pelado   1894     Caradhos   637   Cerro pelado   8194     Casacia   4614   Cerro ventoso   877     Casal   235   Certa del Porta Chepio   5736     Cascas, Dorf   4110   Certon   1815     Cassine del Uomo   6722   Cerrin (Mont Chervin)   57438     Cassine del Uomo   6722   Cerrin (Mont Chervin)   7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carnedd Llewellyn t. 323      | 55 Cero, Dorf. 228               | 12         |
| Carolina la (Spanien)         1700         Cerro de Cocollago         2448           Carpio, Dorf         7080         Cerro de la Giganto         9882;           Carraton Hill t.         1133         Cerro de la Giganto         4649           Cartago         169         Cerro de Macultepée         4734           Cartres         738         Cerro de Xolucar         2502'           Carralhos         637         Cerro pelado         1894,           Casaccia         4614         Cerro ventoso         8772           Casal         235         Certa del Porta Chuelo         5736           Casses, Dorf         4410         Certon         1815,           Cassel (Hesseh)         483         Cervello (Corsica)         5622           Cassine del Uomo         6722         Cervin (Mont Chervin)         7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carnero Monte 843             | 32 : Cerra de St. Pallonia . 919 | (2)        |
| Carpio, Dorf         7080         Cerro de la Cruce         9882           Curraton Hill         1133         Cerro de la Giganto         4619           Cartago         169         Cerro de Macultepée         4734           Cartres         2964         Cerro de Sitzan         11622           Cartres         738         Cerro de Xolucar         2502           Carralhos         637         Cerro pelado         8712           Casacia         4614         Cerro ventoso         872           Casal         235         Certa del Porta Chuelo         1815           Cassel (Hessen)         483         Cervello (Corsica)         5022           Cassine del Uomo         6722         Cervin (Mont Chervin)         7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garolina (America) 558        | 81 Cerro Axusco 1131             | 0          |
| Carraton Hill t.   1133 Cerro de la Giganto   44619     Cartingo, Stadt (Anseries) - 2964 Cerro de Sitzan   11622     Carrathos   738 Cerro de Nolúcar   23092     Carrathos   637 Cerro pelado   4894     Casaccia   4614 Cerro ventoso   8772     Casal   235 Certa del Porta Chepto   5738     Cascas, Dorf   4110 Certon   1815     Cassin ed Ummo   6722 Cervin (Mont Chervin)   7438     Cassine del Ummo   6722 Cervin (Mont Chervin)   7438     Casacas   Casa | Carolina la (Spanien) 176     | 00 Cerro de Cocollan . 24        | (8)        |
| Cartago         169         Cerro de Macultepée         4734           Carthago, Stadt (Anaeries)         2964         Cerro de Situan         11622           Carres         738         Cerro de Xoltéar         2502           Carralhos         637         Cerro pelado         1894           Casacia         4614         Cerro ventoso         8772           Casal         235         Certa del Porta Chuelo         5736           Cascas, Dorf         4410         Certon         1815           Cassel (Hesseh)         483         Cervello (Corsica)         5622           Cassine del Uomo         6722         Cervin (Mont Chervin)         7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carpio, Dorf 708              | 80 Cerro de la Cruce 988         | 321        |
| Carthago, Stadt (America)         2964         Cerro de Sitzan         11622           Cartras         738         Cerro de Xolucax         2502           Carralhos         637         Cerro pelado         8594           Casacia         4614         Cerro ventoso         872           Casal         235         Certa del Porta Chepio         5736           Cascas, Dorf         4140         Cerro de Xolucax         1815           Cassine (Hessen)         483         Cervello (Corsica)         502           Cassine del Uomo         6722         Cervin (Mont Chervin)         7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carraton Hill t               | 33 Cerro de la Giganto 461       | (9)        |
| Gartres         738 Cerro de Xolucar         2502           Carrallos         637 Cerro pelado         4894           Casaccia         4614 Cerro ventos         8772           Casal         235 Certa del Porta Chuelo         5736           Casca, Dorf         4410 Certon         4815           Cassel (Hesseh)         483 Cervello (Corsica)         5622           Cassine del Uomo         6722 Cervin (Mont Chervin)         7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cartago 16                    | 69 Cerro de Macultepés 473       | (4)        |
| Gartres         738 Cerro de Xolucar         2502           Carrallos         637 Cerro pelado         4894           Casaccia         4614 Cerro ventos         8772           Casal         235 Certa del Porta Chuelo         5736           Casca, Dorf         4410 Certon         4815           Cassel (Hesseh)         483 Cervello (Corsica)         5622           Cassine del Uomo         6722 Cervin (Mont Chervin)         7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carthago, Stadt (America) 296 | 64 Cerro de Sitzan 1162          | 22         |
| Casaccia         4614 Cerro ventoso         8772           Casal         235 Certa del Porta Chnelo         5736           Cascas, Dorf         4140 Certon         815           Cassel (Hessen)         483 Cervello (Coraica)         5622           Cassine del Uomo         6722 Cervin (Mont Chervin)         7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                  | 12         |
| Casal         235         Certa del Porta Chnelo         5736           Cascas, Dorf         4140 (Certon         1815           Cassel (Hessen)         483         Cervello (Corsica)         5622           Cassine del Uomo         6722         Cervin (Mont Chervin)         7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carralhos 1 66                | 37 Cerro pelado 189              | 140        |
| Cascas, Dorf         4140 Certon         1815           Cassel (Hessen)         483 Cervello (Corsica)         5622           Cassine del Uomo         6722 Cervin (Mont Chervin)         7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Casaccia 46                   | 14 Cerro ventoso 877             | 2          |
| Cassel (Hessen) 483 Cervello (Corsica) 5622<br>Cassine del Uomo 6722 Cervin (Mont Chervin) 7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Casal 2                       | 35 Certa del Porta Chuelo 573    | 6          |
| Cassine del Uomo 6722 Gervin (Mont Chervin) 7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cascas, Dorf 41               | 10 Certon 181                    | 5          |
| Cassine del Uomo 6722 Gervin (Mont Chervin) 7438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cassel (Hessen) 48            | 83 Cervello (Corsica) 562        | 22         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                  | 8          |
| Castanheira 75 Chabauspitze 2658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Castanheira                   | 75 Chabauspitze 265              | 8          |
| Castarella 2842 Chaberton t. 9624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Castarella 28                 | 42 Chaberton t. 962              | 4          |

| Chabrières   90,93 Chairat, Dorf   2867   Chailora   9276 Chaumes Les   3984   Chaillot de Vieux   10924   Chawines Les   3984   Chaillot de Vieux   10924   Chawines Les   3984   Chaillot de Vieux   10924   Chawines Les   3984   Chalanges   8200   Chaver Praça   1153   Chalen Gobet, Pafs   2665   Chaveli   967   Chamolièves (Loires)   1555   Cherelletta   8418   Chambery   1682   Cheviot Hill L. 2494   Chambon Dorf   7550   Chiavasso   746   Chamouni, Priorei   3144   Chilpansingo, Stadt   4380   Champagny   1644   Chilpansingo, Stadt   4380   Champagny   1644   Chilpansingo, Stadt   4380   Champleon   7454   Chiamboraco, Spirze   20148   Champon Puy   7454  | 348 Höhen                       | puncte,                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Chaillot petit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chabrières 9093                 | Chatrat, Dorf 2887            |
| Chaillot petit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chahorra / 9276                 | Chaumes Les 3984              |
| Chailot de Vieux   10/224 Chană, Schlucht von   2556 Chalarges   8200 Chaver Praça   1153 Chalet Gobet, Pafs   2665 Chavell   967 Chalons sur Marne   3388 Cheirkumim, Quelle   4717 Chamalièves (Loires.)   1555 Chenaletta   8418 Chambery   1082 Cheviot Hill t.   2494 Chambon, Dorf   2750 Chiwasso   1766 Chamechande   1070 Chiwasso   1080 Champany   1644 Chimboro, Spitze   20148 Champeleon   1070 Champany   1644 Chimboro, Spitze   20148 Champeleon Puy   7545 Chinama   1080 Champany   1644 Chimboro, Spitze   20148 Champeleon Puy   7545 Chinama   1080 Champany   1644 Chimboro, Spitze   20148 Chandpur   1645 Chinama   1646 Chinama  | Chaillot petit 7379             | Chaumont 432                  |
| Chalenges         8200         Chaver Praça         1153           Chalet Gobet, Pafs         2865         Chavefli         967           Chalons sur Marne         338         Cheirkumim, Quelle         4717           Chambers         1555         Chenaletta         8448           Chambon, Dorf         2750         Chiavasso         746           Chamechande corret         437         Chiavenna         1080           Chamouni, Priorei         3144         Chilpansingo, Stadt         4280           Champelon         6437         Chiavenna         1812           Champelon Puy         7545         Chinsama         1812           Chambers         3390         Chingasa, Capelle         19128           Chambers         3390         Chingasa, Capelle         19128           Chanduru         4833         Chionico, Dorf         2521           Chanduru         4833         Chionico, Dorf         2521           Chapelle de Vassivèères         4016         Cholula, Stadt         6440           Chapelle de Vassivèères         4016         Cholula, Stadt         6440           Charang - Kama, Pafs         11630         Chrienoispitze         3998           Charey Mont <td>Chaillot de Vieux 10224</td> <td>Chank, Schlucht von 2586</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chaillot de Vieux 10224         | Chank, Schlucht von 2586      |
| Chalet Gobet , Pafs         2665 Chaveli         967           Chalons sur Marne         338 Cheirkumim, Quelle         4717           Chambory         1555 Cheealetta         8448           Chambory         170         822 Cheviot Hill t.         2494           Chamborn, Dorf         2750 Chiavasso         1 716           Chamborn, Prorei         3144 Chilapansingo, Stadt         48280           Champagny         1164 Chimboraço, Spitze.         20148           Champeleon         6437 — beob. Ort         18330           Champeleon         7545 Chinasma         1812           Champen a Fea         3320 Chingsas, Capelle         10183           Chamyers a Fing         764 Chiracibery         6434           Chandpur         633 Chiroinco, Doff         2521           Chapelle de Vassivières         4016 Cholula, Stadt         6440           Charang - Mais         4016 Cholula, Stadt         6440           Charang - Pafs         1163         Chrico Grand Ban         2740           Charang - Rama, Pafs         16578 Choor         199         Chonis Ban         2740           Charang - Rama, Pafs         1680 Christohna         391           Charey Mont         236 Christoval San         558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                               |
| Chalons sur Marne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chalet Gobet, Pafs 2665         | Chaveli ( 967                 |
| Chambery   France   Property   | Chalons sur Marne 338           | Cheirkumim, Quelle . 4717     |
| Chambon, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chamalièves (Loires.) 1555      | Chenaletta 3 8418             |
| Chambon, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chambery Trat. 822              | Cheviot Hill t. 2494          |
| Chamouni, Priorei   1 3444 Chilpansingo, Stadt   4289   Champagny   1164 Chilpansingo, Stadt   4280   Champeleon   6437   beeb, Ort   18330   Chingheon   7545 Chinama   1812   Champeleon   6437   chinama   1812   Champeleon   6454   Chandpur   7645 Chinama   7644 Chiracibery   6454   Chandpur   7644 Chiracibery   6454   Chandpur   7644   Chiracibery   6454   Chandpur   7644   Chinamo, Gebige   6231   Chapelle de Vasireires   4016 Cholula, Stadt   6450   Charance   4799   Chonain Ban   2740   Charang, Pafs   7482   Chongba, Pafs   1116   Charang, Pafs   7492   Chongba, Pafs   7494   Charang, Pafs   7493   Chongba, Pafs   7494   Charang - Kama, Pafs   1823   Chrischona   7591   Charang - Kama, Pafs   7582   Christoval San   7592   Christophathal   7596   Chasseron   4013   Cicon Mont   1304   Chasseron   4013   Cicon Mont   1304   Chastero   4013   Cicon Mont   4013   Cicon Mont   4013   Cicon Mont   4013   Cicon Mont   4014   Charang de Muratle Quayre 3212   Cima-del Impossibile   7584   Chatelund Bousson   1270   Cima-del Toringa   5484   Chatelund Bousson   1270   Cima-del Toringa  | Chambon, Dorf 2750              | Chiavasso 740 716             |
| Champagny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chamechande roomet 1. 6437      | Chiavenna ,13.5 184 . 1080    |
| Champleon Puy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chamouni, Priorei J . 3144      | Chilpansingo, Stadt 4280      |
| Champleon Puy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Champagny 101164                | Chimboraço, Spitze: 20148     |
| Champleon Puy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Champeleon 6437                 | beob. Ort 18330               |
| Chamyens du Feu   3320   Chingesa, Capelle   40128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Champleon Puy 7545              | Chinama 1812                  |
| Chamerons   18   18   18   18   18   18   18   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Champs du Feu 1 3390            | Chingasa, Capelle - 10128     |
| Chandrour   8033 Chironico, Dorf   2521     Changrezhing, Dorf   1730 Choes, Alpe, (Karpath), 4915     Chantouzet   4378 Cholaum, Gebirge   6231     Chapolleepes, Meierei   4016 Cholula, Stadt   6440     Chapolleepes, Meierei   4042 Chongba, Pafs   11116     Charance   4799 Chonain Ben   2749     Chorang - Kama, Pafs   1823 Chrischona   1591     Charbres   4618 Christianenberg (Behmen)   1444     Chare, Stadt   2376 Christoval San   5553     Charwendelspitzen   4086 Char, Berg (Ostinch)   1836     Chasserol   4086 Char, Berg (Ostinch)   1394     Chasseron   4013 Cicon Mont   3012     Chasteix   3237 Cimadel Craste   7664     Chateau de Maratle Quayre 3212 Cime del Impossibile   1782     Chateu de Bousson   1270 Cimadel Toringa   5484     Chatellon   522 Cimadel Toringa   5484     Chatellon   1270 Cimadel Toringa   5484     Chatellon   1270 Cimadel Toringa   1478     Chatellon   1270 Cimadel Toringa   1478     Chatellon   1478   1478     Chatellon   1478   1478     Chatellon   1478     Chatellon | Chamvens, 1a" 3696              | · Chiquinquira 8020           |
| Chandrour   8033 Chironico, Dorf   2521     Changrezhing, Dorf   1730 Choes, Alpe, (Karpath), 4915     Chantouzet   4378 Cholaum, Gebirge   6231     Chapolleepes, Meierei   4016 Cholula, Stadt   6440     Chapolleepes, Meierei   4042 Chongba, Pafs   11116     Charance   4799 Chonain Ben   2749     Chorang - Kama, Pafs   1823 Chrischona   1591     Charbres   4618 Christianenberg (Behmen)   1444     Chare, Stadt   2376 Christoval San   5553     Charwendelspitzen   4086 Char, Berg (Ostinch)   1836     Chasserol   4086 Char, Berg (Ostinch)   1394     Chasseron   4013 Cicon Mont   3012     Chasteix   3237 Cimadel Craste   7664     Chateau de Maratle Quayre 3212 Cime del Impossibile   1782     Chateu de Bousson   1270 Cimadel Toringa   5484     Chatellon   522 Cimadel Toringa   5484     Chatellon   1270 Cimadel Toringa   5484     Chatellon   1270 Cimadel Toringa   1478     Chatellon   1270 Cimadel Toringa   1478     Chatellon   1478   1478     Chatellon   1478   1478     Chatellon   1478     Chatellon | Chanctonburg - Ring 764         | Chiracibery 6454              |
| Chancuert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chandpur 9: 8033                | Chironico, Dorf '2521         |
| Chapelle de Vassivères   40,16 Cholula, Stadt   6840   Chapelleepee, Mieirei   432 Chongha, Pafs   1111.6   Charance   4799 Chonain Ban   2740   Charang - Kama, Pafs   11830 Chrischona   4591   Charbres   4018 Chrischona   4591   Charbres   4018 Chrischona   4591   Charvey Mont   2376 Christoval San   4591   Charwendelspitzen   7362 Chrischophithal   4593   Charvendelspitzen   4066 Chur, Berg (Ostinal, 11394   Chasseron   4073 Chor (Himlaya)   11044   Chasterix   4013 Cion Mont   3012   Charteu de Bousson   1270 Cima-de Toringa   5484   Chatellon   522 Cima di Doccia   4388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Changrezhing, Dorf 11730        | Chocs, Alpe. (Karpath.) 4915  |
| Chapelle de Vassivères   40,16 Cholula, Stadt   6840   Chapelleepee, Mieirei   432 Chongha, Pafs   1111.6   Charance   4799 Chonain Ban   2740   Charang - Kama, Pafs   11830 Chrischona   4591   Charbres   4018 Chrischona   4591   Charbres   4018 Chrischona   4591   Charvey Mont   2376 Christoval San   4591   Charwendelspitzen   7362 Chrischophithal   4593   Charvendelspitzen   4066 Chur, Berg (Ostinal, 11394   Chasseron   4073 Chor (Himlaya)   11044   Chasterix   4013 Cion Mont   3012   Charteu de Bousson   1270 Cima-de Toringa   5484   Chatellon   522 Cima di Doccia   4388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chantouzet '4378                | Cholsum, Gebirge ( 6231       |
| Charance         4799         Chonain Ben         2740           Chiarang, Pafas         16578         Choor         9910           — Dorf         11260         Chrenoisspitze         3098           Charbres         4183         Chrischona         1591           Charbres         4618         Christianenberg (Beimen)         1414           Chare, Stadet         5882         Christoral San         5583           Charyendelspitzen         17322         Christoval San         1806           Charyendelspitzen         4066         Chur, Berg (Ostinch)         1836           Chasserol         4066         Chur, Berg (Ostinch)         11044           Chasseron         4013         Cicon Mont         3012           Chastreix         3237         Cima-del Craste         7664           Chateau de Muratle Quayre         3212         Cime del Impossibile         1782           Chateun de Bousson         1270         Cima-del Toringa         5484           Chatellon         522         Cima dil Doccia         4138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chapelle de Vassivières 4016    | Cholula, Stadt 64 0           |
| Charang , Pafe:   16578   Choor   9910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chapoltepec, Meierei 6432       | Chongba, Pafs ' 1116          |
| Dof   11260 Chrenoisspitze   3098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                               |
| Charbres         4618         Christianenberg (Böhmen)         1444           Chare, Stadt         5868         Christio (Stancho)         2633           Charvey Mont         2376         Christoval San         5558           Charwendelspitzen         17392         Christophithal         1.876           Chasserale         4066         Chuy, Berg (Ostind.)         11394           Chassna, Dorf         4057         Chur (Himlaya)         11044           Chastreix         7064         Chatel (Chaste Chateu de Muratle Quayra 3212         Cime del Impossibile         7782           Chateau de Bousson         1270         Cima-del Toringa         5484           Chatellon         522         Cima del Doccia         4138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Charang, Pals 16578             |                               |
| Charbres         4618         Christianenberg (Böhmen)         1444           Chare, Stadt         5868         Christio (Stancho)         2633           Charvey Mont         2376         Christoval San         5558           Charwendelspitzen         17392         Christophithal         1.876           Chasserale         4066         Chuy, Berg (Ostind.)         11394           Chassna, Dorf         4057         Chur (Himlaya)         11044           Chastreix         7064         Chatel (Chaste Chateu de Muratle Quayra 3212         Cime del Impossibile         7782           Chateau de Bousson         1270         Cima-del Toringa         5484           Chatellon         522         Cima del Doccia         4138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ Dorf 11260                    | Chrenoisspitze 3098           |
| Chare, Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                               |
| Charvey Mont         2376         Christoval San         5559           Charwendelspitzen         1732         Christophabal         1876           Chasserale         4066         Chur         Berg (Ostind.)         1836           Chasseron         4957         Chur (Himlaya)         11094           Chastreix         3257         Cima del Craste         3012           Chateau de Muratle Quayre 3212         Cime del Impossibile         1782           Chateau de Bousson         1270         Cima-de Toringa         5484           Chatelon         522         Cima di Doccia         4138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | Christianenberg (Böhmen) 1414 |
| Charwendelspitzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chere, Stadtum . 5868           |                               |
| Chasserale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Charvey Mont 2376               | Christoval San 5558           |
| Chasserale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Charmandalanitaan 17322         | Christophathal                |
| 1044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17306                           | 'Chur 1830                    |
| Chasna, Dorf         4013         Cicon Mont         3012           Chastreix         3257         Cima del Craste         7664           Chateau de Muratle Quayre 3212         Cime del Impossibile         1782           Chateau de Bousson         1270         Cima-del Toringa         5484           Chatellon         522         Cima di Doccia         4138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Citasserate . 4000              |                               |
| Chastreix   3257   Cima del Craste   7664     Chateau de Muratle Quayre 3212   Cime del Impossibile   1782     Chateau de Bousson   1270   Cima-del Toringa   5484     Chatellon   522   Cima di Doccia   4138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                               |
| Chateau de Bousson 1270 Cima-de Toringa 5484 Chateau de Bousson 522 Cima di Doccia 4138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chasna, Dorf 4013               |                               |
| Chateau de Bousson 1270 Cima-de Toringa 5484 Chateau de Bousson 522 Cima di Doccia 4138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chastreix 3257                  | Cima del Craste 7664          |
| Chatellon 522 Cima di Doccia 4138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chateau de Murat le Quayre 3212 | Cime del Impossibile 1782     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                               |
| Chatillon 1653 Cima-di Vernina 3914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chatillon 1653                  | Cima di Vernina 3914          |

| ha | rat | nei | ri | 80 | h.e. |
|----|-----|-----|----|----|------|

| Datome                        | 11180116. 049                    |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Cima Dodici t. 7189           | Col de la Mer 9990               |
| Cimone Monte 6645             | Col de Lanière 9990              |
| Cinapecuaro, Dorf - 5808      | Col de la Seigne . 7578          |
| Citlaltepetl oder Pico de     | Col de Maleutra 5113             |
| Orizaba t. 16302              | Col de Menté 4238                |
| Clamard 417                   | Col de Noyer 5091                |
| Claude St. 1383               | Col d'Ournon 2549                |
| Clause (an der Steier) . 1534 | Col de Praclos 5938              |
| Cleave Dawn (Glown !          | Col de Saix 10338                |
| sters.) t. 1064               | Col de Seigne 7578               |
| Clermont Ferrand 1262         | Col de Servières 7182            |
| Cleugh Ben 2269               | Col de Siclaire 9093             |
| Clidi (Leros) 1012            | Col de Siolane 7 9069            |
| Clifton (b. 541               | Col de Souffle 9744              |
| Climont . 2049                | Col de Tende 5526                |
| Clivesberg 419                | Col de Terret 7146               |
| Clumseugh 2063                | Col de Tressere 5326             |
| Clusette , Pals 3696          | Col de Turbat 9957               |
| Coburg, Schlofs _ 1583        | Col di Barchi 1. 4322            |
| Cochila (Sciros) 2429         | Col di Four 8376                 |
| Coln (Rhein) 130              | Col du Braun 5 3013              |
| Cofre de Pérote 12588         | Col du Brois 2520                |
| Coimbra 281                   | Col du Galibier 8593             |
| Coinin - berg oder Mon-       | Col d'Urtis 5664                 |
| te Cavallo t. 2458            | Col Grande (Kärnthen) 4979       |
|                               | Collado de Plata 4170            |
| Colbert 1 : 2472              | Colleda 654                      |
| Col d'Aubergnan . 7824        | Collenberg 1285                  |
|                               | Collier Saw (Durham) t. 1574     |
| Col de Bonhomme 7530          | Colmar, Stadt 577                |
| Cel de Braun (bei Nizza) 3013 |                                  |
| Col de Braun (Tyrol) 4727     |                                  |
| Col de Brois 2518             | Colombier Grand, 5200            |
|                               | Col Tarat our 1 7146             |
| Col de Cermetta 3888          | Combin 81 1 13252)               |
| Col de Fenètres 6953          | Comer See 772                    |
| Col de Forclaz : 4668         | Comi : 1050:                     |
|                               | Condeira 393                     |
|                               | Confinale t. 10392)              |
| Col de Lagnet 9986            | Coniston Fell (Liancas.) t. 2418 |

| 000                 | moneupantee,                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Constanz            | 1182 Cronau, Dorf 245                                                       |
| Conteaux, Berg      | 9618 Crontite 9. 195                                                        |
| Contraviesa         | 8700 Crofs - Fell t. 272                                                    |
| Contreras           | 1830 Croungh 347                                                            |
| Corail              | 1612 Crowborough - Beacon 75                                                |
| Corasson            | 14988 Cruce di Muraglia 210                                                 |
| Corbon              | 2886 Crustolo 404                                                           |
| Corcovado (Brasil.) | 1970 Csuk t. 230.                                                           |
| Cordes, Dorf        | 2754 Chuchille de Guandisava 994                                            |
| Cordoba             | 748 Cuença 809                                                              |
| Corley -            | 695 Cuernavaca, Stadt : 510                                                 |
| Cornée la           | 3512 Cueva 458                                                              |
| Corneille, Berg     | 2331 Cuevas, Dorf ( 6018                                                    |
| Corno di Canzo t.   | 4230 Culmberg (Vogtland) # 2270                                             |
| Corona La (Canar.)  | 1837 Cumana, Hafen                                                          |
| Corravilliers       | 1428 Cumanacon 62                                                           |
| Cortina             | 1428 Cumanacon 62<br>3775 Cumbe, Dorf 8500<br>7578 Cumbre de Mulhazein 1108 |
| Costa bona          | 7578 Cumbre de Mulhazein 1108                                               |
| Coste Loupet        | 7470 Cunnersdorf 705                                                        |
| Côte de Delme       | 1142 Cuptana . 954                                                          |
| Cotopaxi            | 17712 Czerwa - Gora 4800                                                    |
| Cottbus             | 262                                                                         |
| Courlarde : .d      | 5076 D.                                                                     |
| Courroux            | 2466 Daba, Hochgebirge 1400                                                 |
| Court               | 2029 Dachberg .1 .1 . 9350                                                  |
| Courtelain          | 2136 Dachsehen 2164                                                         |
| Crabère             | 8124 Dachstein bei Hallstadt 9036                                           |
| Crabicules Pic de   | 9900 Dadelishorn t. ' . 7651                                                |
| Cradle Mountain t.  | 2388 Daeumel 5959                                                           |
| Crammont            | 8424 Dammersfeld 3640                                                       |
| Cravanche           | 1260 Dankar, Fort 7542                                                      |
| Crespadore, Dorf    | 1171 Danmenfels (Donnersb.) 1147                                            |
| Cret de Chalem      | 3414 Danzewelle - Kopf t. 9675                                              |
| Cret de la Goutte   | 49921 Darmstadt 341                                                         |
| Cret de Locle       | 3185 Darney 1 111 756                                                       |
| Cret, Moniot        | 3312 Datmbr 7838                                                            |
| Cristel St.         | 2526 Dattenreit 1129                                                        |
| Croag - Patrik      | 2500 Daubitz, Dorf 394                                                      |
| Crodo               | 1650 Dauphin Mont 2772                                                      |
| Croisée de Gimel    | 3370 Davos, Dorf 4824                                                       |

| Davos, Scheidecke       | 5046  | Diey Saint                | . 1062 |
|-------------------------|-------|---------------------------|--------|
| Déan Hill               | 506   | Dijon                     | 856    |
| Dehra                   | 2223  | Dillingen                 | 1262   |
| Deilinger, Berg         | 3127  | Dillinger Berg            | 1412   |
| Deilingen               | 2570  | Dinario                   | 7000   |
| Deiry Ben               | 3329  | Dinkelshäuserberg         | 1095   |
| De la Cote              | 2706  | Disentis, Abtei           | 3549   |
| Delémont                | 1386  | Ditchling Beacon          | 805    |
| Delle oder Dattenreit   | 1123  | Diumbier Alpe             | 6170   |
| Delme Côte de           | -1142 | Dobratsch (Kärnthen)      | 7375   |
| Delnize                 | 2295  | Dobritz Groß              | 443    |
| Delphi (Scopoli)        | 2155  | Dodeinaz                  | 12571  |
| Delwig, Ruhrspiegel     | 340   | Doeblen                   | 563    |
| Denize, Berg            | 2712  | Dörenberg bei Osnabrück   | 1096   |
| Denklingen              | 820   | Dörfle, Altglashütte.     | 3056   |
| Dent de Morcle          | 9156  | Dogne, Quelle der         | 5212   |
| Dent d'Oches            | 6789  | Dohna                     | 425    |
| Dent de Vaulion         | 4572  | Doldenhorn, t.            | 11182  |
| Dent Parrassée          | 11388 | Dole Mont                 | 5176   |
| Dent du Midi            | 9805  | Dollaburn                 | 2663   |
| Dent Hill (Cumberl.) t. | 1046  | Dolmar .                  | 2403   |
| Des Bois - Capelle      | 3360  | Dolzig                    | 348    |
| Descabezado             | 20000 | Domo d'Ossola             | 1017   |
| Descheck                | 3271  | Donau (bei Sigmaringen)   | 1692   |
| Dessau .                | 116   | Donaueschingen            | 2124   |
| Dettenhäuser Höhe       | 1640  | Donauwerth                | 1053   |
| Deva - Prayaga, Stadt   | 2126  | Done, Berg                | 2544   |
| Devez le, Berg          | 4387  | Donnersberg bei Trier. t. | 2090   |
| Deutsch - Peter         | 2219  | Donnersberg. (Böhmen)     | 2513   |
| Dezeln                  | 1160  | Donnersberg (Böhmen)      | 2064   |
| D'haibun                | 23214 | Donnon ,                  | 3230   |
| Dhawalagiri *           | 26340 | Donnon - Grand            | 3138   |
| Dhawalagiri             | 24166 | Dornach, Schlois,         | 1494   |
| Dholagir                | 23999 | Dornborner Kopf           | 2083   |
| Dianenberg (Helena)     | 2692  | Dortmund '                | 440    |
| Dienstberg              | 1472  | Dossen                    | 5196:  |
| Diessenhofen (Rhein)    |       | Dossoledo, Dorf           | 3853   |
| Dieuze                  | 619   | Dottingen (               | 2329   |

<sup>1</sup> Nach Peanor in Nivellement Barom.

| - IIOHCI                    | punctey                         |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Doub, Quelle 2850           | . E.                            |
|                             | Ebernburg 693                   |
| Dovrefield, Pals nach       | Ebersberg (Harz) 2028           |
| Drontheim : 428             | Ebersdorf (Grafsch. Reuss) 1590 |
| Drachenfels (Dürkheim) 176  | Ebingen t. 2167                 |
| Drachenkopf am Rhein 101    | Ebnet 1001                      |
| Draskirchen 54              | 1 Echatz, Quelle 1790           |
| Drau, Quelle 368            | Echlerdingen 1300               |
| Drebkau 30                  | 8 Echternach 484                |
| Dreiherrenstein 219         | Eclüse Fort 1262                |
| Dreispitz t. 779            | Edelmannskopf 2659              |
| Dreisselberg 379            | Edelsberg t 5002                |
| Dreistelz 209               | 2 Edelschrot, Berg 2529         |
| Dresden, Stadt 30           | Ederquelle 1877                 |
| Drettenhorn t. 862          | Eger , 1389                     |
| Dronatz 900                 | Eggischwand t. 3627             |
| Drouveyre 643               | 7 Egmont (Neuseeland) 14370     |
| Dschamautre 2392            | Egna Col de 6624                |
| Dschawehir 2415             | Egnard St 4145                  |
| Dubrowino, Spiegel des      | Ehingen 1576                    |
| Obi 18                      | Ehrenbreitstein 509             |
| Dümpelfeld 65               | Ehrenfriedersdorf 1652          |
| Dündenhorn. t. 8730         | Eibenberg 4776                  |
|                             | Eichelberg (Harz) 1638          |
|                             | Eichelberg bei Rothen-          |
| Dünkirchen 2                |                                 |
|                             | Eichelspitze 1607               |
| Dürrheim 2150               | Eierbank 2416                   |
| Dürrwangen 1810             | Eiger t. 12216                  |
| Düsseldorf (Rhein) 126      | Eimeldingen 822                 |
|                             | Einkorn, Berg (Schwaben) 1399   |
|                             | Einsiedeln 2850                 |
| Dunkery Beacon (Som-        | Eisenach 635                    |
|                             | Eisenbach 3201                  |
|                             | Eisenerz (Oestr.) 2083          |
|                             | Eisleben . 279                  |
|                             | Eitersberg 1551                 |
| Dwggan (Brecknoks.) t. 1943 |                                 |
|                             | Elberfeld 425                   |
| \                           | Elbersweiler 927                |

| b a                    | rome  | trische.               | 353    |
|------------------------|-------|------------------------|--------|
| Elbingerode            | 1414  | Erbach .               | 632    |
| Elbrus                 |       | Ereslids, Ebene        | 5471   |
| El Coral de Almaguer   |       | Erfurt                 | 585    |
| Elend                  | 1380  | Erlangen               | 997    |
| Elias (Ipsara)         | 1678  | Erlebrück              | 2920   |
| Elias (Mykone)         | 1222  | Erneralda              | 1062   |
| Elias (Santorin)       | 1808  | Erndtebrück, Dorf      | 1550   |
| Elias (Tenedos)        | 591   | Erndthalden            | 1641   |
| Elias (Zea)            | 1745  | Ernstberg              | 2080   |
| Eliasberg (Amer.)      | 16974 | Ert - berg t.          | 2481   |
| Eliasberg (Milo)       | 3400  | Erwitte, Dorf          | 339    |
| Eliasberg (Nordam.) t. | 16758 | Erzberg (Oestr.)       | 4693   |
| Eliasberg (Paros)      | 2361  | Erzeck t.              | 6762   |
| Eliasbrunn             |       |                        | , 3982 |
| Elm                    |       | Eschholzmatt           | 2675   |
| Elmau                  |       | Escorial               | 3408   |
| Elmstein               |       | Escoubous, See         | 6313   |
| Elwangen, Schlofs      | 1331  | Eselshöhe -            | 1600   |
| Elzach                 | 1206  | Esmeralda              | 1062   |
| Emishard               | 2186  | Espadan Pico de        | 3394   |
| Emmeldingen            | 829   | Esperanza (Canar. Ins) | 2563   |
| Emmendingen            | 626   | Esperou, Dorf          | 3716   |
| Encero Alto de         |       | Espinasse              | 3251   |
| Ender - Mättingen      | 1604  | Espitalette            | 4489   |
| Endingen , ,           |       | Essenberg              | 1305   |
| Enego                  | 2540  | Esslingen              | 703    |
| Engelberg              | 3185  | Estables , Dorf        | 4161   |
| Engelhorn t.           | 8769  | Estanzia de las Vacas  | 8669   |
| Engelsberg bei Olpe    | 1799  | Estobon                | 1638   |
| Engststadt             | 1580  | Estrella .             | 5305   |
| Engstingen Grofs-      | 2112  | Etang                  | 2508   |
| Engstlen t.            | 5723  | Etoges                 | 449    |
| Engstlingen t.         | 6001  | Ettrick - Pen          | 2092   |
| Ennabearen             | 2406  | Ettlingen              | 375    |
| Enontekis              | 1341  | Eula                   | 730    |
| Ensisheim              | 677   | Eulenstein (Harz)      | 1302   |
| Entlibuch, Schlofs     |       | Evillers - Geländes    | 2832   |
| Envie                  | 903   | Eyafields - Yökul      | 5394   |
| Epomeo                 | 2364  | Ezel                   | 6554   |
| V. Bd.                 |       | Z                      |        |

Principle Cooper

| 354                             | puncte,                      |
|---------------------------------|------------------------------|
| F.                              | Felfs Pfarrthurm t. 1926     |
| Fähnern, Alpe 4676              | Feltre 971                   |
| Fälknifs 7825                   | Fenatz 2274                  |
| Fahid 2313                      | Fenisberg 4716               |
| Fahlen; Dorf 2697               | Ferenberg 2651               |
| Fairlight Down 562              | Ferner, Grofse 7650          |
| Fairwether (Nordam.) 13824      | Feuerbacher Heide 1208       |
| Falkenberge 2037                | Feuerkogl 4812               |
| Falkenberg, Stadt 240           |                              |
| Falkenstein 1020                | Fibia 8382                   |
| Fallerhorn 7863                 | Fichtelberg 3421             |
| Fanaserberg 6338                | Fieudo 8268                  |
| Faraux 7542                     |                              |
| Fargusone 4910                  | Finestra 6618                |
| Farnleiten 3316                 |                              |
| Farnsberg 2358                  |                              |
| Farrenberg 2537                 |                              |
| Farrenkapf \ .2335              |                              |
| Fastenberg . 2861               |                              |
| Fancille .4093                  |                              |
| Fangerolle - l'Eglise 914       |                              |
| Faulhorn t. 82:0                | Fix, Dorf 3440               |
| Faulkogel 8100                  |                              |
| Fauverge 2976                   |                              |
| Faxefield 4002                  |                              |
| Fechinger - Berg 1070           | Flaunsen, Große 8708         |
| Feistelberg 1258                |                              |
| Fekenberg 2651                  | Flirsch, Pfarrthurm t. 3534  |
| Feldberg gr. bei Frankf. 2606   |                              |
| - kleiner 2379                  | Schlofs 2013                 |
| Feldberg, Dorf, (Schwarzw.)1159 |                              |
| Feldberg t. (Schwarzw.) 4597    | Florenzberg 1205             |
| Feldberg - See 3417             | Fluberig 6335                |
| Feldsee * 3401                  | Fogstue 2880                 |
| Feldstädten 2405                | Fohren 1215                  |
| Felipe San 5892                 | Fohrenbühl 2293              |
| Fellbach 874                    | Folgaria, Plateau 3786       |
| Fell-Horn to 5388               | Folgaria, Stadt 3811         |
| Felsberg . 1578                 | - Berg 4291                  |
| Felshern t. 8600                | Folgefond, Gletscher t. 4973 |

|                                          | 1                            |
|------------------------------------------|------------------------------|
| barome                                   | trische. 355                 |
| Folie La ' 4035                          | Friedrichsfelde 148          |
| Foligno 559                              | Friesensteine 2888           |
|                                          | Frischbrunnen, Dörfchen 2281 |
|                                          | Frößen 1696                  |
|                                          | Frutingen t. 2127            |
|                                          | Frutigen , Dorf .: 2534      |
| Forbach (bei Christophthal) 1970         |                              |
| Formazza 3817                            | Fürkli-Scheideck 7251        |
| - Alpe de 5820                           | Fürth 578                    |
|                                          | Fiissen 2455                 |
|                                          | Fulda 838                    |
| Formonaz 5659                            | Fundl-Kopf t. 7371           |
|                                          | Furca (Pafs) 7788            |
|                                          | Furca di Betta 8106          |
|                                          | Furea di Bosca 7213          |
| Fouillouse 5700                          | Furtwangen 2691              |
|                                          | Fusagasuga, Dorf 5640        |
| Fraile 14232                             |                              |
| Framont 1266                             |                              |
| Frankensteiner Höhe 1300                 | Gabel (Böhmen) 750           |
| Frankenstein (Hardtgeb.) 724             |                              |
|                                          | Gaderiolhorn 8725            |
|                                          | Gadmen t. 3707               |
| - a. d. O. 116                           | Gadria - Berg 9036           |
| Frankovich 968                           |                              |
| Franzensbad . 1417                       |                              |
| Frastenzer Sandberg t. 5010              | Gahma 1839                   |
|                                          | Gais (Schweiz) 2938          |
|                                          | Galanda 8360                 |
|                                          | Galfinstein 1597             |
| Frauenkogel 5431                         |                              |
| Frau Hüt t. 6492                         |                              |
| Fraukogel 7043                           |                              |
| ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 0 (0 ) (1)                   |

1146 Gams (Schweiz)

2175 Ganges, Quelle

871 Gamshaag

1030 Gandstock

3336 Gangautri

Friedberg, Stadt in Steierm. 1755 Gangtang, Pals

1096 Gandersheim

Freiberg

Freiburg

Freisingen

Frenkendorf

Freudenstadt

Fresmillo, Quelle

## Höhenpuncte,

| 330                      | ATORCH.   | punete,                | -     |
|--------------------------|-----------|------------------------|-------|
| Gans (am Rhein)          | 947       | George St.             | 2902  |
| Gant-Kosel t.            | 5725      | Geradmer               | 2046  |
| Gap                      | 2306      | Gerberstein            | 2147  |
| Garandie, Dorf           | 3155      | Gerbier de Jones       | 4811  |
| Garde d'Eycenac          | 2969      | Gerbizon               | 3231  |
| Gardon, Quelle d.        | 2877      | Gerihorn t.            | 6593  |
| Gariach                  | 2814      | Gerloswand             | 6621  |
| Gario                    | 11028     | Gerlosstein, Alpe      | 5811  |
| Gasave , Meierei         | 7392      | Germada - berg t.      | 2076  |
| Gascas Alto de           | 5448      | Geronimo San           | 2247  |
| Gasterenholz t.          | 4153      | Gersbach               | 2497  |
| Gastein (Oestreith)      | 6298      | Gerstenhorn t. "       | 10037 |
| Gaube, See               | 5492      | Gerwyn Goch t.         | 1617  |
| Gavarnie,                | 4438      | Geseke , Stadt         | 340   |
| Gavernu                  | 7182      | Geyrenspitze "         | 7824  |
| Geba                     | 2442      | Geyerskopf 'S          | 8500  |
| Gebrannte Stein          | 2682      | Gex " " c "b"          | 1874  |
| Gede                     | 8611      | Ghuhsul, Pals          | 14873 |
| Gefrees                  | 1697      | Giandola               | 871   |
| Geiersberg (b. Aschaffer | nb.) 1900 | Gibraltar, Felsen      | 1400  |
| Geisberg (Salzburg)      | 3852      | Giesleflue             | 2383  |
| Geisberg (bei Heidelbe   | rg) 1120  | Gielsen                | 437   |
| Geisfluh (bei Oltingen   | 2961      | Gifhorn, Allerspiegel  | 203   |
| Geishöhe                 | 1670      | Gilmshügel             | 1601  |
| Geishorn höchst. Punc    | t t. 6900 | Gilotepec              | 7830  |
| Geifsberg (Schwarzw.)    | 2179      | Gilserts - berg t.     | 7694  |
| Geifselstein             | 2185      | Gimbreter Höhe         | 862   |
| Geifslingen ( :: 7.1     | 1220      | Gimpel- berg t.        | 6872  |
| Gellihorn t.             | 6980      | Ginesio, Monte St. 31- | 2663  |
| Geltsch                  | 2018      | Giornico, Schlofs      | 1236  |
| Gelterkinden             | 1228      | Giramena               | 664   |
| Gemmi, Pafs              | 6985      | Girecour               | 1068  |
| Gempenfluh               | 2331      | Giri, Quelle           | 6944  |
| Genestous, Dorf          | 2937      | Giromagny              | 1440  |
| Genévre, Mont            | 5960      | Gittelde               | 613   |
| Genf '                   | 1252      | Glarus                 | 1491  |
| Genfer - See             |           | Glaserberg             | 2777  |
| Gengenbach               | 567       | Glaswaldsee            | 2592  |
| Genkingen                |           | Glatz (Böhmen)         | 847   |
| Gennaro                  | 3924      | Gleichberg, Große      | 2241  |
|                          |           |                        |       |

| bar | omet | risc | he. |
|-----|------|------|-----|

Gleichberg, Kleine 2116 Gotha 878 Gleierspitze t. . 6000 Gottesberg , Stadt 1729 Glems 1108 Gotthard t. 8587 Glère 7176 - Hospitz 6440. Glockner Grofs -11982 Gounong-Pasaman 12732 - Ochsenhütte daselbst 6625 Gousta 6080 1050 Glocknitz 1324 Gozzano 2260 Glockthurm t. 10294 Grabenstädten 3493 Gradiaberg 9036 Gloe Ben Gläckt Hohe 5827 Graditzberg 1255 1206 919 Grätz Glogau Glungeser-berg, t. 8216 Grafenhausen 2684 Glurns (Oestreich) 2586 Graieck 1857 Gmainig t. 2097 Granada, Hochebene 2180 Gmündt (Oestreich) . 2114 Grande Replan - 3222 1566 Grand Mont 3222 Gmunden (ebend.) Goar St. 249 Grangeberg · 4368 2762 Granter Mont . 5917 Goatfield 2590 3300 Grasmere-Fell Goby 7428 Grassenberg 8381 Godeno nördlich 6714 Grassoney, Schlofs 4138 - südlich 1502 Gray-Stock 8816 Göritz 7812 Greene 362. Göhl Hohe 100 Gölling 1430 Greenwich, Observ. Gönningen 1632 Greialper Höhe 6177 6554 Gönzheim 287 Greiner 5968 Görlitz 660 Grenier 746 Görz 246 Grenoble 1157 412 Grenzacher Horn Göttingen Goldberg (Schlesien) 4254 631 Gressonay Goldberg (bei Urmund) 1920 Grevenmachern, Mosel 392 Goldberg (Oestreich) 8233 Gridone di Spoccia 6666 Goldenstein (Böhmen) 1946 - Brisago 6744 7338 5948 Gries, Fußsteig Golderenhorn t. 112 Griesbach 1501 Golegam Golling (Oestreich) 1319 Griesberg, Pass 7338 9460 Gondelsheim 1483 Grieshorn 6438 Grigna, Monte della t. 7428 Gonzanama, Dorf 4344 Grigos, Montanno de 8000 Gordona Goslar 700 Grijo 1434

## Höhenpuncte,

| 336                    | 10nen   | puncte,                 |         |
|------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Grimma                 | 398     | Gualtaquillo, Dorf      | 3924    |
| Grimming -             | 1877    |                         | 60      |
| Grimsel                | 9104    |                         | 13800   |
| Grimsel, Hospital      | 5757    | Guanaguana              | 1314    |
| — Pafs                 | 6638    |                         | 10278   |
| Grindelwald t.         | 3507    |                         | 475     |
| Gringley               | 332     |                         | 6420    |
| Gripliun               | 12000   | Guancabamba, Dorf       | 6168    |
| Grödner Joch           | 6608    | Guangamarca, Dorf       | 7506    |
| Grofse Rad             | 4707    |                         | 10794   |
| Großenhain             | 324     | Guaroman                | 1002    |
| Grosse Teich           | 3786    | Guasintlan, Dorf        | 3228    |
| Grossingberg           | 6078    | Guayaval El             | 5286    |
| Grofs Rettenstein t.   | 6767    | Guchilaque, Dorf        | 7518    |
| Grofs Schlagendorf (L  | In-     | Guckenberg              | 2637    |
| garn)                  | 1997    | Gümmelwald t,           | 4300    |
| Grofswald              | 4 3554  | Günthersthal            | 1081    |
| Grubenstetten t,       | 2260    | Gündelwangen            | 2425    |
| Grüllenburg            | 1155    | Guensberry-Hill         | 2007    |
| Grün-Berg (Baireuth)   | 2071    | Guia                    | 1715    |
| Grimenplan             | 744     | Guichicovi Pueblo       | 802     |
| Grünlals, Dorf         | 1269    | Guimar, Vulcan (Teneri  |         |
| Grünwald (Schwarzwale  | 3) 2853 | Guimar                  | 914     |
| Grund                  | 978     | Guique, Dorf            | 1332    |
| Grundlsee              | 2031    | Guiteritz               | 1272    |
| Grugéres, Schlofs      | 2482    | Guler                   | 1150    |
| G'schasi-Kopf          | 3204    | Gumgrath t.             | 6929    |
| Gspaltenhorn t.        | 10874   | Gunas, Pals             | 15028   |
| Guacara, Dorf          | 1614    | Gunong Dompo            | 11260   |
| Guacharo, Höhle        | 3036    | Gunong Kasambru         | 14075   |
| Guachucal, Dorf        | 9684    | Gurtis-Spitz t.         | 5457    |
| Guadalaxara            | 2254    | Guscheralp              | 5573    |
| Guadaloupe, Solfatara  | 4790    | Gutach (Wutach)         | 2308    |
| Guadarama, Gebirge     | 8002    | Guttannen t.            | 3297    |
| Guadarama, País        | 4526    | Guttenstein, Marktfleck | en 1404 |
| Guadarrama             | . 3000  | 30                      |         |
| Guaduas                | 3540    | Н,                      |         |
| Guaira La, Hafen       | 24      | Haarte, Berg            | 1200    |
| Guaiteira (St. Miguel) | 2812    | Habelschwerd            | 1017    |
| Guallabamba, Dorf      | 6888    | Hachenburg, Schlofs     | 1289    |

| <b>b</b>               | aromo | trische.                 | 359  |
|------------------------|-------|--------------------------|------|
| Hacienda de Tarifa     | 810   | Haspel, Berg             | 1338 |
| Hacienda de la Chivela | 738   | Hafslach                 | 662  |
| Hackenberg             | 5860  | Hathersedge (Derbys.) t. | 1293 |
| Hackenweg              | 4135  | Haloviejo                | 4466 |
| Haenglihorn t.         | 8150  | Hatseroe-wand            | 9783 |
| Haerdler Berg          | 2306  | Hatzfeld                 | 1039 |
| Haeusern               | 2713  | Hauberg                  | 1412 |
| Hagen, Stadt           | 340   | Haukogel                 | 8964 |
| Hagenau.               | 443   | Hausach                  | 739  |
| Hahnkoppe              | 2295  | Hausberg bei Butzbach    | 1350 |
| Haigerloch '           | 1364  | Hausen (am Thann) .      | 2269 |
| Halberstadt            | 397   | Haut d'Honec             | 4128 |
| Halle                  | 303   | Haut de Fresse           | 2232 |
| Hallein                | 1453  | Haut-du-Rhau             | 2982 |
| Hallenberg             | 1208  | Haut du Thann            | 3060 |
| Hallstadt, Oestr.      | 1467  | Haut-Pierre              | 2748 |
| Haltenfels             | 2544  | Hautschel                | 2628 |
| Halver, Dorf           | 1228  | Heas, Dorf               | 4512 |
| Ham                    | 189   | Heas, Aiguillon de       | 9138 |
| Hambato                | 8310  | Heather'sedge            | 1419 |
| Hampton Poor House     | 81    | Hechingen                | 1671 |
| Hanga, Dorf            | 10697 |                          | 4790 |
| Hangendhorn t.         | 10166 | Hedgehope (Northumb.) t. |      |
| Hanger Hill            | 216   | Heidelberg in Thüringen  | 1161 |
| Hangetgletscherhorn    |       | Heidelberg, akad. Inst.  | 313  |
| Hango, Dorf            |       | Heidelberg (Böhmen)      | 3517 |
| Hangrang, Pals         | 13987 | Heidenheim (a. d. Brenz) | 1528 |
| Hannover               |       | Heidenkopf               | 2142 |
| Happach                |       | Heilbron                 | 515  |
| Harcour                | 136   | Heilbronner Warte        | ,936 |
| Harderberg             | 452   | Heiligenblat             | 4206 |
| Harebacken             | 4297  | Heiligenbrunn (Schwarz   |      |
| Harol                  | 1296  | wald)                    | 2049 |
| Harteng                | 5224  | Heiligenberg (bei Heidel | -    |
| Hart-Fell              | 3099  | berg)                    | 1148 |
| Harthausen             | 1270  | Heiligenstock (Harz)     | 1752 |
| Harzburg               | 640   | Heimberg (Rhön)          | 1327 |
| Hasenberg (Stuttg.)    |       | Heimsheim -              | 1234 |
| Hasenmatte (Jura)      |       | Heinersdorf              | 2010 |
| Hasenstiel             | 1576  | Heinrichsgrün            | 2090 |

|                         | Onca  | punetc,                  |        |
|-------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Heinrichshöhe           | 3159  | Hinter-Sonnenwend-Joc    | h 6071 |
| Heitersheim '           | 1036  | Hircey                   | 2154   |
| Helmsgrün               | 1819  | Hirschberg, Stadt        | 1092   |
| Helmstedt               | 429   | Hirschberg, Stadt (Gra   | af.    |
| Helvellin (Cumberl.) t. | 2867  | Reufs)                   | 1503   |
| Hempelsbaude            | 3839  | Hirschberg, Berg (Oestr. | 6008   |
| Hemsdorf                |       | Hirschegg (Steierm.)     | 2147   |
| Hensbarrow Beacon t.    | 970   | Hirschensprung (bei Karl | s      |
| Heppenheim              | 362   | bad)                     | 1538   |
| Herault, Quelle         | 4337  | Hirschfangsberg t.       | 5847   |
| Herbia Grosse           | 9921  | Hirschkogel              | 6796   |
| Herbitzheim             | . 647 | Hirschstetten            | 2314   |
| Herbrechtingen          | 1416  | Hirzli .                 | 507    |
| Herchenheimer Höhe      | 1974  | Hirzwald                 | 3063   |
| Herins                  | 4847  | Hisselau, Dorf           | 1443   |
| Herment, Stadt          | 2545  | Hitterdals Kirke         | 290    |
| Hermittans, Pic         | 9324  | Hoch-Ach (Eifel)         | 2225   |
| Hermsdorf               | 336   | Hochberg (Schles.)       | 1930   |
| Herrenberg              | 1300  | Hochblauen, Berg         | 3307   |
| Herrenwies              | 2340  | Hochdorf (bei Nagold)    | 1752   |
| Herrnhut                | 944   | Hochederberg             | 8590   |
| Herzberg (Sachs.)       | 220   | Hochfelden               | 573    |
| Herzberg (am Harz)      | 7.45  | Hochfilzen (Oestreich)   | 2982   |
| Herzog Ernst            | 9096  | Hochfürst                | 3717   |
| Herzogenweiler          | 2708  | Hochgadmenstock          | 9525   |
| Hessenberg              | 1316  | Hochgailing              | 9798   |
| Heuberg t. (Schweiz)    | 8418  | Hochgerach oder Apill    | a -    |
| Heuchelberger Warte     | 930   | Spitz t.                 | 6027   |
| Heuscheuer (Rieseng.)   | 2893  | Hochhorn                 | 10633  |
| Hienerspill             | 8335  | Hochhut                  | \$328  |
| Hierdals Gkytsgaard     | 481   | Hochkopf (Schwarzw.)     | 3952   |
| Hierlaz (Salzburg)      | 5772  | Hochrütti                | 3943   |
| Heighclere              |       | Hochsalven-berg t.       | 5602   |
| High Pike (Cumberl.) t. | 1971  | Hochsat                  | 1397   |
| Hildesheim              | 148   | Hoch-Simmern             | 1835   |
| Hillseleng              | 1968  | Hochstetten, Dorf        | 2382   |
| Hils                    |       | Hochstollen              | 7665   |
| Hind-Head               |       | Hochstrassenberg t.      | 6071   |
| Hindu-Kuh               |       | Hoch-Tschernowand        | 11645  |
| Hinteralp (Salzburg)    | 5070  | Hochvogel t.             | 7948   |
|                         |       |                          |        |

| ) III                              |       |                         |        |
|------------------------------------|-------|-------------------------|--------|
| bar                                | ome   | trische.                | 361    |
| Hochwald (bei Sommerau)            | 2985  | Hohenstein (Lansitz)    | 1282   |
| Hochwald (Schlesien)               |       | Hohenstein (bei Dresder |        |
| Hochwang                           |       | Hohenstollen t.         | 7688   |
| Hockenhöhe                         | 1800  | Hohentwiel              | 2150   |
| Höchenschwand                      | 3126  | Hohenwartshöhe          | 10393  |
| Höchst t. (Schweiz)                | 5906  | Hohenzollern t.         | 2621   |
| Höcher - Berg                      | 1598  | Hoher-Fürst t.          | 10463  |
| Höhlenstein, Wirthshaus            |       | Hohe Thron              | 7245   |
| (Tyrol)                            | 4461  | Hohmatt t.              | 6392   |
| Höhningen                          | 1119  | Hoierswerda             | 285    |
| Hölle (bei Freiburg)               |       | Hollage                 | 215    |
| Höllenthal (Sohle beim             |       | Hollan - Hill           | 593    |
| Posthaus)                          | 2038  | Hollenburg, Draubrücke  | 1314.  |
| Höllkogel                          |       | Hollenstein, Dorf       | 1368   |
| Hörnli (bei Reich)                 |       | Holm Mols (Derbys.) t.  | 1749   |
| Hörselberg                         |       | Holzeberg (bei Zöfen)   | 2301   |
| Höselberg                          |       | Holzminden, Wesers.     | 273    |
| Hoxter (Wesers.)                   |       | Homburg vor d. Höhe     | 533    |
| Hoffingen                          |       | Homburg, Schlofs        | 908    |
| Hofstädten                         |       | Homburg (Schwarzw.)     | 713    |
| Hohe - Alpelle t.                  |       | Homest, Berg            | 2027   |
| Hohe Eule                          | 3036  | Hommelunde              | 989    |
| Hohegeiss (Harz)                   | 1893- | Honda                   | 1088   |
| Hohekopf (Gernsbach)               | 2960  | Honrubia                | 3246   |
| Hohe Mense                         | 3242  | Horben                  | 1897   |
| Hohenasperg                        | 1025  | Horgen, Schlofs         | 1247   |
| <ul> <li>Belvedere das.</li> </ul> | 1128  | Horheim                 | 1155   |
| Hohenberg, Dorf (Oestr.)           | 1519  | Hornberg, Gutachspiege  | 1.1079 |
| Hohenberger Gscheid                |       | Hornburg, Ilsespiegel   | 388    |
| Hohenbruch (bei Schwäb.            |       | Hornisgrinde            | 3616   |
| Hall)                              | 1699  | Horquetta La            | 5568   |
| Hohenelb                           | 1488  | Horsterkopf             | 1227   |
| Hohengrün, Dorf                    | 1959  | Horstmar, Stadt         | 346    |
| Hohenradskopf                      | 2068  | Hové                    | 357    |
| Hohen Bechberg                     | 2266  | Hoya la, Dorf           | 6432   |
| Hohenstaufen (Salzb.)              | 5408  | Hradeck                 | 431    |
| Hohenstaufen (Würt.) t.            | 2253  | Hrasz                   | 1848   |
| Hohestauffen                       | 5520  | Huancavelica            | 11010  |
| Hohen Heroldseck                   | 1609  | Hube, Wirthsh.          | 784    |
| Hohensolms                         |       | Hube, Regenborn         | 942    |
|                                    |       |                         |        |

| 392                   | Highen      | puncte,                |        |
|-----------------------|-------------|------------------------|--------|
| Hückeswagen           | 920         | Ida                    | 5442   |
| Huehuetoca, Dorf      | 7068        | ldarkopf               | 2263   |
| Hühnerthalistock      | 9930        | Idria                  | 1448   |
| Hünerseddel           | 2302        | Jeconlee /             | 20587  |
| Huertas las, Meierei  |             | Jegno - Apo            | 5339   |
| Hüttau                |             | Jerkin                 | 2823   |
| Hütliberg             | 2686        | Jewahir, Pic           | 24156  |
| Hüttenbühl            | 842         | Ifinger Spitze t.      | 7840   |
| Hüttgeswasen          | 2034        | Igrija de Bom Jesus    | 1189   |
| Hulftegg              | 3252        | Ihringen               | 625    |
| Hukeo - Pafs          | 14812       | Ilanz, Dorf            | 2200   |
| Hummels               | 2402        | Ildefonso San          | 3846   |
| Hunau, Berg           | 2484        | Ildefonse St.          | 3550   |
| Hundskopf             | 2897        | - Pafs                 | 5748   |
| Hundsrücken (Schwar   | rzw.) 3815  | llefeld.               | 844    |
| Hundstein             | 1223        | Ilguantla              | 7969   |
| Hussoco               | 4994        | Illenitze              | 2704   |
| Huttberg (Böhmen)     | 1462        | Ilsenburg              | 715    |
| Huyseburg             | 917         | Illiniza               | 16302  |
| I.                    |             | Imberg                 | 2122   |
| Jacal, El             |             | Immentode (Weddesp)    | 571    |
| Jackson's Mountain ho | Schst, 2350 | Imnau                  | 1210   |
| n                     | ied, 2019   | Impfingen              | 1507   |
| Jako, Berg            | 7619        | Imst , Pfarrthurm t.   | 2537   |
| Jägerthal             | 605         | Incarojo               | 2079   |
| Jauer (Böhmen)        | 665         | Inciensal El           | 7422   |
| Jauersberg            | 3000        | Infernay               | 9851   |
| Javirac               | 9612        | Ingatambo, Meierei     | 3342   |
| Javita                |             | Ingbers St.            | 687    |
| Jaxt (bei Ellwangen   | 1346        | Ingleborough, höchster |        |
| Ibach Unter-          | 3015        | Punct                  | 2228 . |
| - Ober-               | 3207        | Ingolstadt             | 1016   |
| Ibague, Stadt         | 4218        | Inkpin Beacon t.       | 949    |
| Ibarra, Villa de      | 7104        | Innsbruck t.           | 1766   |
| Ibbenbühren           | 231         | Inselsberg             | 2944   |
| Iberg                 | 1767        | Interlaken             | 1771   |
| Iburg                 |             | Joachimsthal           | 2256   |
| Ichubamba, Wasserf    | all 8250    | Joaô Altura de San     | 1117   |
| Icononzo, natürl. Bri |             | Joares Llano           | 8160   |
| Ictaccihuatl          | 14736       | Joch, Pafs             | 6820   |

|                           |       | -                          |        |
|---------------------------|-------|----------------------------|--------|
| , bai                     | rom e | trische.                   | 363    |
| Jocelme                   | 13002 | Ivrea, Stadt               | 739    |
| Jochliberg                |       | Jyteck                     | 4554   |
| Jökullfial                | 3500  | , .                        | in the |
| Johann St. (Berg bei      | 13    | K.                         | 1111   |
| Moyenvic)                 | 947   | Kadelburg (Rhein)          | 967    |
| Johann - Georgenstadt     |       | Kämpfenberg                | 1254   |
| Johannisberg (bei Aschaf- |       | Kärfenstock                | 8405   |
| fenburg)                  | 1411  | Käsberg                    | 5215   |
| Jonsbais                  | 2252  | Käsmark                    | 1050   |
| Jordana La, Pächterei     | 8028  | Käsmarkerspitze            | 7974   |
| Jordana                   | 8233  | Kohlbacher Grat            | 5269   |
| Jorallo                   | 4002  | Kahlenberg (Trier)         | 1324   |
| Joug d'Aigle              | 7252  | Kahlenberg (Oestreich)     | 1530   |
| Jougne                    | 3052  | Kahlwang, Marktflecken     | 2202   |
| Joux Lac de               | 3000  | Kajesk                     | 531    |
| Iris (Asien)              | 412   | Kaiserjoch t.              | 9569   |
| Irkutzk                   | 1355  | Kaiserau, Schloss          | 3330   |
| Irré, Pic de              | 8019  | Kaiser Ferdinandsberg      | 4163   |
| Ischel                    | 1333  | Kaiserslautern             | 759    |
| Isella                    | 1997  | Kaiserstuhl (bei Freiburg) | 1733   |
| Tsenstock                 | 8185  | Kalinuskaja                | 1104   |
| Iseran, Gletscher         | 12455 | Kalisberg t.               | 3364   |
| Islahuaka, Flecken        | 7956  | Kallenfluh(b, Waldenburg   | 3177   |
| Issima, Dorf              | 2901  | Kallerberg                 | 7877.  |
| Itacolumi                 | 5400  | Kalmanka                   | 364    |
| Italitz Koi (Altai)       | 10068 | Kalmberg                   | 5434   |
| Itambe (Brasil.)          | 5590  | Kalmuk (Hardtgeb,)         | 2048   |
| Ittlingen, Schlofs        | 226   | Kalte Herberge (bei Neu-   |        |
| Juchlisberg t.            | 8094  | kirch)                     | 3174   |
| Judenbuckel (bei Wein     | •     | Kaltenberg                 | 992    |
| heim)                     | 682   | Kaltenberg - Ferner t.     | 8912   |
| Judenburg                 | 2268  | Kaltenborn (am Rhein)      | 1422   |
| Jüterbock                 | 210   | Kamberg (Africa)           | 5300   |
| Jughat                    | 3111  | Kameniak                   | 1660   |
| Juifen - berg t.          | 6070  | Kamerstock                 | 6340   |
| Jungfernstein (Sachs.)    |       | Kamillenberg (Coblenz)     | 1165   |
| Jungfrau t.               | 12850 | Kammkoppel                 | 4004   |
| Jungfrauhorn              |       | Kamor                      | 5437   |
| Jupiter (Naxos)           |       | Kampffeld                  | 1613   |
| Justedahlgletscher        | 5736  | Kampong (Malabar)          | 6213   |

| 304                             | punoco,                      |
|---------------------------------|------------------------------|
| Kampong (Mavajon) 2848          | Kellberg 2098                |
| - (Nenkellen) 3511              | - Dorf 1476                  |
| Kanazai 4582                    | Kellenberg 3521              |
| Kandelberg 3909                 | Kempel (od. Zeires) 5218     |
|                                 | Kempten 2064                 |
| Kandersteg t. 3543              | Kennfuls 1196                |
| Kanoom, Dorf 8443               | Kergen; Dorf (Caucasus) 5646 |
| Kanzensteig 3845                | Kerki (Samos) 4497           |
| Kapellenberg(bei Reinlich) 1043 |                              |
| Karlisberg 6030                 | Kéubrang, Pafs 17184         |
| Karlovitz t. 2361               | Khair - Kumin, Quelle 4662   |
| Karlsbad höchst, Punct 1248     | Kholzure (Sibir.) 6473       |
| Kerlsbad 1176                   | Kiachta 2400                 |
| - Sprudel 1161                  | Kierringfiall 2704           |
| Karlsberg Riesengeb. 2542       | Kifhäuser 1458               |
| Karlshafen, Wesers. 291         | Kilhope Law (Durham) t. 2060 |
|                                 | Kill 854                     |
| Karlsruhe 380                   | Killington 3239              |
| Karlstein (Schwarzw.) 3012      | Kindersteg (Schweiz) 4535    |
| Karstberg 1486                  | Kings - Arbour 111           |
| Kasan 580                       |                              |
| Kasbeck 14400                   |                              |
| Kaschino . 372                  | Kirchberg, Dorf 1366         |
| Kaschiev 312                    | Kirchspitze (bei Marb.) 1039 |
| Kascaiva 4500                   | Kirn 529                     |
| Kastelberg 1368                 |                              |
| Kasten Hohe 5540                | Kislowodskaja 2464           |
| Katharinen - Linde 1349         |                              |
| Katschberger Pals 4895          | Kit Hill (Cornw.) t. 1001    |
| Katscher Pals 4896              | Kittisvara 300               |
| Katzbach, Quelle bei            | Kitzelberg 2033              |
| Ketschdorf 1388                 |                              |
| Katzenbuckel (Odenwald) 1880    |                              |
| Katzenstein (Schwarzw.) 1695    | Klagenfurt 1375              |
| Kaulberg (Harz) 1572            | Klappersteine 3456           |
| Kaulsdorf 128                   | Klaridenberg 10073           |
| Kautokamo 784                   |                              |
| Kedar-Kama 11906                | Kleitschberg 1508            |
| Kedarnath, Tempel 11246         | Klek 6500                    |
| Kelleberg . 996                 | Klinge, Weg darüber 1841     |
|                                 |                              |

| baro                           | me          | trische.                  | 365   |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------|
| Klitten                        | 473         | Korkogel                  | 5827  |
|                                |             | Korkotjokko               | 4400  |
| Kmelen Grofs -                 | 258         | Kornbühl t.               | 2732  |
| Kniebis, Pafs 2:               | 560         | Koschenberg               | 489   |
| Knieperspitze 4                | 825         | Kosel                     | 510   |
| Knok - Mele - Down 2           | 532         | Kosorkze                  | 1039  |
| Koatshill (America) 3          | 329         | Kothbach-Spitze t.        | 7904  |
| Koburg                         | 876         | Krahenbach, Jägerhaus     | 2690  |
| Köben                          | 230         | Krainburg                 | 1177  |
| Königsberg (Hessen) 1          | 176         | Krakau                    | 669   |
|                                | 666         | Krappitz                  | 444   |
| Königsborn, Saline             | 225         | Krasnoiarsk               | 490   |
|                                | 542         | Krasnojarskoi             | 684   |
|                                | 865         | Krasnoretschinskoe        | 504   |
| Schlofs                        | 750         | Kraubat                   | 1705  |
| Königslutter                   | 549         | Krautskainpals            | 6704  |
| Königstein (Sachsen) 1         | 120         | Krehberg (Odenwald)       | 1650  |
|                                | 191         | Kreineck                  | 1006  |
| Königstein (bei Ober Ursel) 20 | 600         | Kreuzberg (Hessen)        | 2800  |
| Königsstraße (Carpathen) 2     |             | Kreuzberg (zwischen Ve-   | -     |
| Königstuhl (bei Heidelb.) 1    |             | nedig und Tyrol)""        | 5102  |
|                                | 87 <b>1</b> | Kreuzberg (Franken)       | 1962  |
|                                | 552         | Kreuzberg (Sachsen)       | 2996  |
|                                | 796         |                           | 5860  |
| Kohlberg (Lohmener)            | 757         | Kreuzburg (Schles.)       | 651   |
|                                | 748         | Kreuzjoch                 | 7646  |
|                                | 187         | Kreuznach                 | 315   |
|                                | 046         | Kretiznach (Hardt)        | 970   |
|                                | 572         | Kreuzspitz Klein          | 7738  |
| Koluwanskoy 1                  | 392         | Kreuzstein, Dorf(Baireuth | 1501  |
|                                | 345         | Krieglach, Dorf           | 1614  |
|                                | 427         | Kriepenstein              | 5721  |
| Kommotau                       | 953         | Krippenstein              | 6002  |
| Kongma, Pafs 15                | 020         | Krol                      | 15915 |
| Korlgsvold . 2                 | 760         | Kroneberg                 | 5190  |
| Kopenhagen                     | 82          | Krozingen Nieder-         | 740   |
| Koppe am Main 1                | 475         | Kyrwan Grofs -            | 7538  |
|                                |             | Kschees (Caucasus)        | 5370  |
|                                |             | Kubani (Böhmen)           | 4219  |
| Koritta 1                      | 676         | Knblis                    | 2448  |
|                                |             |                           |       |

## Höhenpuncte,

| 500                   | попен | puncte,                        |
|-----------------------|-------|--------------------------------|
| Künzelsau             | 674   | Lahnberg (Riesengeb.) 4513     |
| Kürnberg              |       | Lahr 509                       |
| Küssenberg, Ruine     | 1964  | Lairo 3008                     |
| Küstelberg, Dorf      | 2064  | Laken, Dorf 2455               |
| Schlofs               | 2412  | Lakh, Dorf 12104               |
| Kützen                | 7795  | Lamark 660                     |
| Kuhstall              | 970   | Lamba - Thath 9692             |
| Kuksberg              | 1098  | Lamerhorn t. 9380              |
| Kukurazza             | 4680  | Lampertsloch 606               |
| Kulm                  | 691   | Landeck, Bad . 1408            |
| Kulmer Berg           | 1294  | Landoz 4393                    |
| Kumen - berg t.       | 2039  | Landser 791                    |
| Kupferberg (Breisgau) | 2600  | Landshut (in Schles.) 1234     |
| Kupferberg (Schlesien |       | Laudshuter Berg (Schles.) 2233 |
| Kupferberg (Böhmen)   |       | Landskrone (bei Görlitz) 1304  |
| Kupfersuhl            |       | Landskrone (am Rhein) 1663     |
| Kurinskaja            |       | Landskrone, Belvedere 1321     |
| Kurja                 |       | Landwehrgrund, Stadt 288       |
| Kutschenberg          |       | Langeck 2678                   |
| Kynast -              |       | Langenau 2124                  |
| Kynsivara             |       | Langenbrück (Schweiz) 2251     |
|                       |       | Langenfeld, Dorf (Krain) 1099  |
| L                     | 1     | Langensalza 744                |
| Labach - spitz t      | 9503  | Langensteinbach 861            |
| Lac de la Fraix       |       | Langgescheid 2344              |
| Lachamp, Dorf         |       | Langogne 2759                  |
| Lacher See            |       | Langres 1368                   |
| Lachna (Olymp)        |       | Langsee 7029                   |
| La Costa              |       | Lanoux, Pic de 8796            |
| Ladrillos los         | 14412 |                                |
| Ladstadt              | 3297  | La Pata Creuse 9186            |
| Lagerberg             | 3589  | Larba, Mont 3792               |
| Lagaves               | 2599  | Larsda 2160                    |
| Lago Como             | 655   | Lasenberg 764                  |
| Lago Maggiore         | 761   | Laser Spitz 7885               |
| Lagorei - berg t.     |       | Lassosse, Dorf 1916            |
| Laguiéze, Dorf        |       | Latschberg 2904                |
| Lahn (bei Marb.)      | 606   | Lauba, Elbspiegel 387          |
| Lahnquelle            |       | Laubach 1448                   |
| Lahnberg              |       | Lauban 577                     |
|                       |       | 2011                           |

| bar                      | trische 367  |                              |
|--------------------------|--------------|------------------------------|
| Lauberstock t.           | 7708         | Lerma, Rio de 8046           |
| Lauerz, See              | 1382         | Lessard, Dorf 3430           |
| Laufelängen              | 1711         | Leutmeritz 353               |
| Laufersweiler            | 1341         | Leuk, Bad 4337               |
| Lauffenburg (Rhein)      |              | Leubus , 282                 |
| Laumont †                | 2364         | Leugelstock 5314             |
| Laurang 1                | 1880         | Libanon, Spitze 8946         |
| Laurang (Cottische Alp.) | 6157         |                              |
| Lausanice                |              | Lichtenbrunn 1727            |
| Lausanne                 | 1533         | Lichtenstein, Schlofs 2540   |
| Lautaret                 | 6449         | Lichtenow 141                |
| Lautenbach               | 1308         | Liconcio t. 10221            |
| Lauterbach (Schwarzw.)   | 1841         | Liddes 4194                  |
| Lauterbrunnen t.         | 2503         | Liebau 1493                  |
| Lautscheberg             | 2309         | Liebenstein, Bad 1017        |
| Layaron, Dorf            | 3786         | - Altes Sohlofs 1472         |
| Lavers, Ben-             | 3766         | Lie, Berg 1387               |
| Leybach                  | 1286         | Liebkowitz 1330              |
| Leberberg                | 3726         | Liegnitz 365                 |
| Leoheria, See            | 7242         | Lietzen 1892                 |
| Legnoncino               | <b>5</b> 325 | Lieou, See -6196             |
| Legnone ·                | 8070         | Lilienstein 1183             |
| Legnone, Monte t.        | 8640         | Lima 534                     |
| Lehbach                  | 687          | Limburg (Schwarzw.) 857      |
| Leipzig                  | 306          | Limon 2948                   |
| Leiria , motor A         | 225          | Limpach 766                  |
| Leith - Hill             | 932          | Lind (a. d. Ahr) 1475        |
| Leitmeritz, Elbsp.       |              | Lindau 2967                  |
| Leitskamm                | 6450         | Lindau t. (im Bodensee) 1196 |
| Lence, Montagne de la    | 4110         | Lindenberg (bei Lahr) 878    |
| Lennep                   | 1038         | Lindenbuck 2770              |
| Lenzkircher Hütte        | 4025         | Ling 689                     |
| Leoben                   | 1568         | Lippivara 1800               |
| Leebschütz               | 918          | Lissatz t. 2882              |
|                          |              | Lisser 5134                  |
| Leonhart St.             |              | Livres 919                   |
| Leopoldsberg             | 1290         | Llactactinga 8882            |
| Leopoldstein, See        |              | Llandinan Mountain t. 1781   |
| Lerchenhügel             | 2142         | Llanelian Mountain t. 1041   |
| Lerma                    | 2664         | Llangeinor Mountain t. 1744  |
|                          |              |                              |

| 368                 | Höhen        | puncte,               |       |
|---------------------|--------------|-----------------------|-------|
| Llauitos Los        | 8665         | Lorenzone             | 4110  |
| Llano de la Venta   | de           | Loucyra               | 3548  |
| Chicapa             |              | Loupilon              | 13260 |
| Llano de Tetrinpa   |              | Lourdes               | 1264  |
| Llano de Verdecuc   | hu 13044     | Lowositz              | 440   |
| - de Altarcuch      | 13536        | Lowthershill          | 2365  |
| Lobau               | 630          | Loxa, Stadt           | 6300  |
| Lobenstein          | 1405         | Lubine                | 1430  |
| Lobenstein, Schlofs | berg 1644    | Luboehna              | 1289  |
| Lobhorn t.          | 7915         | Lubst, Quelle         | 578   |
| Locarno (Schweiz)   | * 708        | Lucendro - Spitze     | 9739  |
| Lochenhof           | 2702         | Lucern                | 1320  |
| Lochenstein         | 2980         | Lucia S. (Canar.)     | 2109  |
| Löffingen           | 2478         | Lucia, Monte St.      | 4791  |
| Lörrach             | 922          | Lübben                | 196   |
| Löwen (Stadt in Sci | hles.) 480   | Lübens                | 1091  |
| Löwenberg (am Rh    | ein) 1434    | Lücelle, Abtei        | 1836  |
| Lowenberg (Stdt. in | Schles.) 775 | Lücira                | 13545 |
| Löwenberger Hof (I  | Rhein) 1110  | Lüneville             | 651   |
| Löwenkopf (Cap)     | 2166         | Lützelhausen          | 1457  |
| Lowenstein, Jagdha  | tus 1657     | Lützel, Dorf          | 1734  |
| Lohacker            | 2367         | Lützerath ·           | 1250  |
| Lohmen              | 522          | Ludwigsburg           | 890   |
| Lohnsfeld           | 836          | Lugano, See           | 874   |
| Loibl, Pafs         | 4030         | Luklum                | 501   |
| Loire, Quelle       | 4312         | Lulumbaba, S. Antonio |       |
| Lomijauer - See     | 2123         | de, Dorf              | 7650  |
| Lomnitzer Spitze    |              | Lung, Pass            | 6654  |
| Longirad ·          | 2793         | Lungern               | 2145  |
| London              | 162          | Luntz, Dorf           | 1926  |
| Long Mountain (M    | ont-         | Lust, Dorf            | 1116  |
| gomerys.) t.        |              | Lustenau t.           | 1231  |
| Long Mount Fore     | st           | Lutter, am Barenberge | 611   |
| (Shrops.) t.        | 1571         |                       | 942   |
| Lonrms - Eggen      | 6245         | Luxenburg             | 966   |
| Lons le Saulnier    |              | Luz                   | 2340  |
| Loosdorf            |              | Lyon                  | 476   |
| Loosehoe (Yorks.)   |              | м.                    |       |
| Lorch (Schwaben)    |              | Maca, Dorf            | 1702  |
| Lord's Seat (Yorks. | ) t. 1609    | Macaluba              | 150   |

| barome                        | trische.                 | 369   |
|-------------------------------|--------------------------|-------|
| Macgilli - cuddy's Reeks 3193 | Mannskopf                | 2822  |
|                               | Manosque                 | 1200  |
| Macon 462                     | Manten                   | 2214  |
| Maconao (Margarethen-         | Mantes                   | 75    |
| Insel) 2052                   | Manzanares               | 1934  |
| Madelaine 4500                | Maquibor (America)       | 1056  |
| Madera, Berg 4842             | Maracay (America)        | 1337  |
| Madrid 2012                   | Marang, Stadt            | 7976  |
| Madele, Spitze 8000           | Maravatio, Dorf          | 6300  |
| Maenlichich t. 7270           | Marayal .                | 547   |
| Maerenhorn t. 9039            | Marbach                  | 1330  |
| Margen St. 2801               | Marboré, Tour de la      | 9354  |
|                               | Marboré (                | 10260 |
| Magdalena la, Dorf 4140       | Marburg , Schlofs        | 951   |
| Magdeburg (Elbe) 4. 128       | Marcchairu Col de        | 4498  |
| Maigrischan t. 2554           | Marchand Grand           | 3186  |
| Mailand 6 6 394               | Marcello St. (Italien) - | 1875  |
| Maiquetti , Dorf 108          | Maria Sta. (Schweiz)     | 5609  |
| Maissur, Hochebene 2400       |                          | 2496  |
| Maladetta 10192               | Mariazell                | 2455  |
| Mala Voda 2244                | Marienbad (Böhmen)       | 1863  |
| Malborghetto 2118             | Marienberg (Sachsen)     | 1863  |
| Malhao del Serro 8000         | Marienberg , Stadt       | 1903  |
| Mali Ivan : 1023              | Marine, Berg             | 4278  |
| Malixerberg and 7537          | Marinilla                | 6356  |
|                               | Markirchen '             | 1190  |
| Maloi Kemtschug 1056          | Marksuhl                 | 707   |
| Maloja, Scheidecke 5652       | Marseille Observ.        | 144   |
| Mals (Oesterreich) 3105       | Marsizzo                 | 6774  |
| Malsch 492                    | Martin St.               | 2364  |
| Malvern Hills t. 1355         | Martin St., Schlofs:     | 2107  |
| Mamanchota, Hochebene 8826    | Martin St., Dorf (Thal   |       |
| Mancha Blanca 758             | Aosta)                   | 1073  |
| Mannelstein 2467              | Marsialo, Altures de     | 673   |
| Manerang, Pals 17464          | Masatlan, Dorf           | 3912  |
| Manes, Dorf 11166             | Masohairn 13             | 5386  |
| Mangerton 2349                | Martigny                 | 1466  |
|                               | Masveaux                 | 1242  |
|                               | Mataro                   | 162   |
| Mani - Maira 1145             | Matheo St. (Canar.)      | 2406  |
| V p.i                         | A .                      |       |

Ì

| 370                | Hohen      | puncte,                  |       |
|--------------------|------------|--------------------------|-------|
| Matias Don -       | 6582       | Melun                    | 216   |
| Mauchen            | 1855       | Memmingen                | 1884  |
| Maurice St.        |            | Mengibar (Quadalquivir)  | 542   |
| Maurin             | 5855       | Meran (Tyrol)            | 896   |
| Mauro Mont St.     | 4727       | Menil Montant            | 210   |
| Mave, Berg         | 10014      | Mercuriusberg (gr. Stau- |       |
| Maven              | 670        | fenberg)                 | 2072  |
| Mawna Koah (O-Wh)  | r-         | Merida (Amer.)           | 4961  |
| hee)               | 13080      | Merzig                   | 497   |
| Mawna-Roah (O-Why  | r-         | Merzla Vodice            | 2374  |
| hee)               | 14894      | Mescala, Dorf            | 1590  |
| Mawna - Wororay (O | -          | Mesenille, Dorf          | 1893  |
| Whyhee)            | 10122      | Mesmer Hohe              | 6680  |
| Mayen (Schweiz)    | 3160       | Metelicha                | 223   |
| Maypures, Dorf     | 558        | Metma ."                 | 2578  |
| Meal - Fourvoung   | 2879       | Metz                     | 452   |
| Mealhades          | 193        | Metzingen                | 1092  |
| Meaux              | 135        | Meudon                   | 567   |
| Medellin           | 4549       | Meyringen                | 1751  |
| Medina del Campo   | 1980       | Mexico.                  | 7008  |
| Medvreza (Ungarn)  | 2732       | Mezen, Montagne de       | 5460  |
| Meffersdorf        | ···· 1336  | Mezeno                   | 5460  |
| Megamendon         | 4548       | Mezene                   | 4508  |
| Meggiserhorn t.    | 6812       | Mezières                 | 775   |
| Meglisalpe         | 4667       | Miage - Gletscher        | 6456  |
| Mehlis, Dorf       | 1373       | Miaune                   | 3317  |
| Meinungen          | 831        | Michael St. (Oestr.)     | 3141  |
| Meisner            | 2481       | Michel St. 9             | 2035  |
| Meisperach         | · · · 1170 | Michelsberg              | 1170  |
| Meilsen            | 258        | Michelsberg (Bruchsal) t | . 796 |
| Melans (Schweiz)   | 1800       | Micuipampa               | 10896 |
| Melderskyn         | 4558       | Micuipampa, Pafs         | 5400  |
| Meleitschaya, Dorf | 1188       | Middelburg               | 76    |
| Melibocus t;       | 1677       | Midtskoug                | 2000  |
| Me-Lin             | 7692       | Miguel San. el Solda-    |       |
| Melischaner        | 2645       | do, Dorf                 | 5406  |
| Melkerrikopf       | 3155       | Mijoux                   | 3146  |
| Melnischnoi -      |            | Mikola                   | 1158  |
| Melone Rocca       | 10752      | Miltenberg (Main)        | 398   |
| Melon Roche        | 10855      | Millwood - Fell          | 1876  |
|                    |            |                          |       |

| b | a | r | o | m | e | t | r | iŧ | ch | e. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

| bar                     | omet   | rische.                      | 371   |
|-------------------------|--------|------------------------------|-------|
| Milzeburg               | 0516   | Moja (Canar, Ins.)           | 1338  |
| Mimet t.                |        | Môle (Canar, Ins.)           | 5748  |
| Mina de Animas          |        | Mohrenkopf (Trier)           | 1275  |
| Mina de Mellado         |        | Molkenberg                   | 2884  |
| Mina de Rayas           |        | Monaco                       | 1658  |
| Mina de Vallalpando     |        | Monadnoc *                   | 3051  |
| Mina de la Valenciana   |        | Moncal, Pic de               | 10008 |
| Minaya                  |        | Mondalindo                   | 5622  |
| Minchmoor - Hill        |        | Mondberg                     | 7396  |
| Minden, Wesers.         |        | Monderone, Dorf              | 3783  |
| Minksdorf               |        | Mondragon                    | 660   |
| Miraflores de la Sierra |        | Monetier de Mauray           | 7564  |
| Miranda del Ebro        |        | Monpox, Stadt                | 396   |
| Mirandella              |        | Mont St,                     | 2094  |
| Mirebel, Chateau de     |        | Montabaurer Höhe?            | 1403  |
| Mirois le               |        | Montagne de l'Ours           | 6563  |
| Miru (Mirting), Dorf    |        | Montagne de l'Oursine        | 5585  |
| Miserenberg             |        | Montaigii -                  | 7155  |
| Mismo                   |        | Montalon                     | 2762  |
| Mittaghorn t.           | 7221   | Montals                      | 4218  |
| Mittagshorn             | 11679  | Montanna de Paraguay         | 8838  |
| Mittagskogel (Kärnthen) |        | Montaña del Fuego (Lan-      | -     |
| Mittagsplatte           | 4245   |                              | 1471  |
| Mittagsspitze t.        | 6433   | Montau, Meierei              | 8040  |
| Mittelberg (Rieseng.)   | 3666   | Montanvert, Hospitz          | 5724  |
| Mitterdorf              | 2326   | Mont - Barre                 | 1423  |
| Mittersill              | 2461   | Mont - Blanc                 | 14800 |
| Mittlekopf              | , 8520 | Mont - Cervin                | 13860 |
| Modena                  | 201    | - País darüber               | 10284 |
| Möhlin                  | 1486   | Mont de beau temps           |       |
| Möhrm , hohe            | 3017   | (America)                    | 14004 |
| Moel - Ellio            | 2371   | Mont de Lyre                 | 5478  |
|                         |        | Mont d'Ore, Pay de           | 91    |
| - Issa t.               | 973    | Sancy t.                     | 5831  |
| - Morwith t.            | 1658   | Mont de St. Cyr              | 1996  |
| Mönch t.                | 12663  | Mont de St. Cyr Mont du Chat |       |
| Möringen                | 1340   | Monte - Baldo t.             | 6762  |
| Moesenbron              |        |                              | 6702  |
| Moessingen              |        | Monte - Bouscer              | 3810  |
| Möttingen Unter         | , 1535 | Monte Cacume -               | 3285  |
|                         |        | A . 2                        |       |

| 372                  | Honen   | puncte,             |            |
|----------------------|---------|---------------------|------------|
| Monte - Calvo        | 4800    | Mont Genevre, Dorf  | la-        |
| Monte - Capreo       | 4480    | selbst              | - 5574     |
| Monte - Caren t.     | 6012    | Mont Grenier t.     | 5916       |
| Monte - Cavo         | 2920    | Mont Louis          | 4986       |
| Monte - Corno del I  | Fre-    | Mont Martre         | 460        |
| rone t.              | 8226    | Montmirail          | Si 514     |
| Monte - Croce        | 5102    | Montoset            | 5100       |
| Monte della disgrazi |         | Montoulion, Pic de  | 8928       |
| Monte della Sybilla  |         | Mont Perdu          | 10310      |
| Monte de Treconfiñ   |         | - See               | 7882       |
| Monte di Fato        | 3192    | Montredon           | 2245       |
| Monte di Madonia     | 3528    | Montredon, Schlofs  | 2728       |
| Monte d'Oro          | 8163    | Montrivel           | 2376       |
| Monte - Figo         | 1876    | Mont Rosa '         | 14222      |
| Monte - Gazza t.     | 6408    | Montrouge           | 303        |
| Monte generoso t.    | 5356    | Montserre           | 2790       |
| Monte - Grabri t.    | 2836    | Mont terrible       | 2442       |
| Monte grosso         | 6888    | Mont tourné         | 10098      |
| Monte grosso         | 7848    | Montrachat          | 3998       |
| Monte Maggiore t.    | 4291    | Mont Venne          | 2094       |
| Monte Maggiore L     | 10005   | Mont Vergy          | 7038       |
| Montendre            | 5178    |                     | 8730       |
|                      |         | Monzelfeld          | 1403       |
| Monte - Ossero (auf  |         | Moosberg            | 1586       |
| Insel Rossini)       | 1794    |                     | 2670       |
| Monte Primo          | 4914    | Moral El            | 6390       |
| Monte Schiena di A   |         | Morales             | 426        |
| Monte - Pasubio t.   |         | More, Ben           | 3628       |
| 1 ont Erix           | 3654    | Morgan Dawn t.      | 1031       |
| Monte rotondo        | 8225    | Morgenberg t.       | 6967       |
| Monte Santo (Athos   | 6360    | Morgenberghorn      | - 6990     |
| Monte Selva piana    | t. 2966 | Moritz, Dorf        | 5676       |
| Monte Sissol &       | 2560    | Morlac J et.        | 732        |
| Monte Sizzog t.      | .: 6721 | Morni, Fort '       | 1982       |
| Monte - Skanupia t.  | 6561    | Morteaux .i .il     | ·if 2172   |
| Monte S. Primo       | 5214    | Mortigny            | .: 1 1374  |
| Monte Sus (aufid. I  |         | Moschelandsberg, So | hlefs 969  |
| Cherso) t!           |         | Moschelandsberg     | тіцэг 997. |
| Monte Viso           |         | Moscow              | 1048 star  |
| Montferrat -         | 2559    | Mosel, Quelle       | 2232       |
|                      |         |                     |            |

| b                      | arome   | trische.               | 373   |
|------------------------|---------|------------------------|-------|
| Mosset                 | 7416    | Munten (Schweiz)       | 1344  |
| Mossingen              |         | Munzenberg             | 2216  |
| Mottaronte             |         | Munzingen              | 616   |
| Motte La               |         | Murch (am Einfluss der |       |
| Motestton Down         | 655     | Forbach)               | 1564  |
| Mounaux, Dorf          | 3509    | Murcia                 | 462   |
| Mounné                 | 3905    | Mure La                | 2714  |
| Mourne - Hill          | 2345    | Murliberg              | 5315  |
| Mow Capt (Chess.) t.   | 1024    | Muscau, Neilsespiegel  | 275   |
| Mowee                  | 8067    | Muscau                 | 285   |
| Moyrans                | 1916    | Musinet                | 3505  |
| Mozingen               | 1658    | Mussa                  | 5159  |
| Mucklea .              | 8544    | - Alpe della           | 5464  |
| Müant de Bellone       | 10218   | Mutlenz                | 901   |
| — Höchster Gipfel      | 12990   | Mutta                  | 1929  |
| Müggelsberg bei Köpeni | k 342   | Mutten - Joch t.       | 7631  |
| Mühlbach, Egerspieg.   | 1414    | Muzo                   | 2687  |
| Mühlbach, Dorf         | 1447    |                        |       |
| Mühlberg, Dorf         | 229     | N.                     |       |
| Mühlbergen, Glashütte  | 929     | Nabon, Dorf            | 8544  |
| Muela de Arres         | 7074    | Nachtstein             | 4677  |
| Müllheim               | 832     | Nad Mlina              | 5366  |
| Müncheberg, Dorf       |         | Naegelis grätli t.     | 8608  |
| München                | 1658    | Naessen, Schlofs       | 2047  |
| Münchingen             |         | Nagi Fort              | 8264  |
| Münsingen '            | 2209    | Nago, Berg (in Tyrol)  | 6395  |
| Münster .              | 193     | Nahan                  | 3009  |
| Münster Canals.        | 159     |                        | 11236 |
| Münster (Saline am Rhe | in) 277 | Nako, Dorf             | 11265 |
| Münsterberg, Stadt     | 622     | Namaany Cooly Kandy    |       |
| Mürzuschlag, Marktfl.  | 2090    | (Ceilon)               | 5206  |
| Mütte - Kopf t.        | 8520    | Nalgun, Pafs           | 13973 |
| Muggart                | 1170    |                        | 608   |
| Muggelsberg (Köpenik)  |         | Nanganeo, Dorf         | 6475  |
| Mulada Pic             |         | Nanos - Berg t.        | 3988  |
| Mulalo , Meierei       |         | Nantes                 | 75    |
| Mulhazen Pic           | 10956   | Narbonne               | 204   |
| Mullbraxhill           | 2532    | Nassefeld              | 7924  |
| Mummelsee              |         | Nauders (Oestreich)    | 3908  |
| Munipampa              | 10902   | Nauscheberg            | 1535  |
|                        |         | •                      |       |

| 0.1                       |       |                        |             |
|---------------------------|-------|------------------------|-------------|
| Nauweiler Hine            | 1052  | Neu-Thann              | 1080        |
| Neapel                    | 26    | Neu Valencia (America) | 1404        |
| Neckar (bei Cannstadt)    | 588   | Nevado de Huila        | 16800       |
| Neckar (bei Eberbach)     | 393   | Nevado de Toluca       | 14232       |
| Neckar (bei Tübingen)     | 978   | Hirten-                |             |
| Neckarquelle (bei Schwen- | -     | wohnung                | 11206       |
| ningen)                   | 2084  | New Inn Hill (Caermar- |             |
| Neisse, Stadt             | 592   | thens.) t.             | 1096        |
| Neisse, Quelle bei Neiss- | -     | Nibrang, Pals          | 15038       |
| bach                      | 2708  | Nicolai St.            | 1697        |
| Neouville                 | 9714  | Nicolas San, Dorf      | 8087        |
| Nepal, Thal               | 3840  | Niederbron             | 603         |
| Nephin                    | 2476  | Niederhofen .          | 1927        |
| Neron                     | 4060  | Nieder Nowgorod        | 1068        |
| Nertschinsk               | 1730  | Niedermenndig          | 597         |
| Nesselblösse              | 4371  | Niederschäffelsheim    | 56 <b>6</b> |
| Nesselgrunder Forst       | 2112  | Niederhaslach          | 778         |
| Nethou Pic                | 10722 | Nierstein t.           | 594         |
| Netratich                 |       | Niesen                 | 7340        |
| Neuberg, Dorf (Oestreich) | 2106  | Niesky                 | 577         |
| Neuburgalp                | 4260  | Nieuweveld'sberge      | 9600        |
| Neudorf                   | 2290  | Nikolaiew, Bergwerke   | 842         |
| Neudorf (Böhmen)          |       | Nikolajewskoy          | 885         |
| Neuenkirchen (am Rhein    | 785 ( | Nillkapf               | <b>2769</b> |
| Neuenweg                  |       | Niloon                 | 4184        |
| Neufang, Berg             |       | Nilquelle              | 9912        |
| Neufchatel                |       | Nine Barrow Down       | 622         |
| Neuhaus (bei Allmut)      |       | Nine Staudarts (West-  |             |
| Neuhaus (bei Saarbrück)   |       | morel.) t.             | 2009        |
| Neumarkt (Ungarn)         |       | Niti, Pafs             | 15630       |
| Neumarktl                 |       | Nizza                  | 61          |
| Neundorf (Voigtland)      |       | Nocera (Neapel)        | 1448        |
| Neunkirchen (bei Wien)    |       |                        | 432         |
| Neunkircher Höhe          |       | Nogales Los            | 1350        |
| Neuntelberg               |       | Noirmont               | 3384        |
| Neurode, Stadt            |       | Nollendorf, Kirche     | 2119        |
| Neusalz                   |       | Nellenkopf             | 2386        |
| Neustadt (Schwarzwald)    |       | Nonnensteine           | 984         |
| Neustadt                  |       | Nonnenweiher           | 2767        |
| - (Höhe bei Neustadt      | 2859  | Noomja, Dorf           | 7855        |
|                           |       |                        |             |

| ba                         | rom   | etrische.               | 375   |
|----------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Nordhausen                 | 527   | Obioux                  | 8964  |
| Nordheim                   | 337   | Obyr                    | 6842  |
| Nordcap, Felsenspitze      |       | Ocambaro, Stadt         | 5742  |
| (Lappland)                 | 1200  | Ocaña                   | 2370  |
| North Berule (Ins. Man) t. | 1693  | Ochsenkopf (Erzgeb.)    | 2744  |
| Noththorberg               |       | Ochsenkopf (Franken)    | 3219  |
| Novare                     | 432   | Ochsenstock             | 7373  |
| Novarra                    | 648   | Odenspiel               | 1286  |
| Noversch                   | 4960  | Oderbrück (Harz)        | 2367  |
| Nürnberg                   |       | Oe, País                | 9972  |
| Nürburg, Ruine             | 2151  | Oedsland                | 3147  |
| Nueva Valencia             | 1404  | Oechringen              | 692   |
| Nuppi Vara                 | 2494  | Oelberg (Schriesheim)   | 1342  |
| Nystuen, Wirthshaus        | 2543  | Oelberg am Rhein        | 1440  |
| ***                        |       | Oellache                | 2856  |
| 0.                         |       | Oelscher                | 5990  |
| Oberalbis                  | 2613  | Oertler Spitz t.        | 12019 |
| Oberalp, See               | 6199  | Oex, Schlofs            | 3009  |
| - Pafs                     | 6557  | Ofen - Scheideck        | 6486  |
| Oberalpstack               | 10248 | Ofenfluh                | 7900  |
| Obdach-Alpe oder Grofs-    |       | Offenau                 | 467   |
| ingberg (Steierm.)         | 6096  | Offenburg               | 508   |
| Oberberg (Tyrol)           | 4803  | Ofterdingen             | 1300  |
| Oberbergheim t.            | 632   | Ohlaw, Quelle (bei Alt- |       |
| Oberbillig (Mosel)         | 381   | mannsdorf)              | 904   |
| Oberbrückenburg, Dorf      | 2293  | Oignon, Quelle          | 2136  |
| Oberfischbach              | 3220  | Oiset                   | 2078  |
| Oberhof                    | 2351  | Olan                    | 2308  |
| Oberlemnitz                | 1808  | Olbrück                 | 1139  |
| Ober - Multen              | 3452  | Oldenhorn               | 9630  |
| Oberndorf (Oestreich)      | 2472  | Old - Sarum             | 249   |
| Oberndorf (Schwarzw.)      | 1595  | Olen, Pass              | 8628  |
| Obernheim                  | 2774  |                         | 964   |
| Oberried                   | 1360  | Oltingen                | 1836  |
| Oberschafhausen            | 764   | Olymp (Lachna)          | 6120  |
| Oberschwörstadt            | 950   |                         | 11400 |
| Ober - See (Steierm.)      | 2986  | Olymp oder Elias (My-   |       |
| Obershie t.                | 2353  | tilene)                 | 3041  |
| Oberwald                   | 2281  | Olzheim                 | 1511  |
| Oberwildalpen              | 2250  | Omegna, Stadt .         | 1214  |

)

| 376                  | Hohen      | ouncte,                |          |
|----------------------|------------|------------------------|----------|
| Omitlan, Dorf        | 7578       | Owir (Kärnthen)        | 6660     |
| Ona', Dorf           | 7560       | Oybin                  | 1591     |
| Oncet, See           | 7100       | Oyskavelenfield        | 3000     |
| Onstmettingen t.     | 2428       | Ozon                   | 12624    |
| Oppeler Höhe (am Rl  | nein) 1983 |                        |          |
| Ophir (Sumatra)      | 12160      | P                      |          |
| Oppenau              | 875        | Paber, Quelle          | 12145    |
| Orafa - Yökul        | 5850       | Pablo, Dorf            | 6192     |
| Orbe, Quelle         | 3616       | Pabststein (Sachsen)   | 1156     |
| Orbé .               | -1441      | Pacote '               | 3782     |
| Orbelos              | 9000       | Padauner-Kogl. t.      | 6348     |
| Orgelet              | 1612       | Padua                  | 56       |
| Orgliach - Berg t.   | 3391       | Pädnack                | 3217     |
| Orleans              | 360        | Paesana                | 1663     |
| Ormelingen           | 1303       | Pak - Berg             | 3882     |
| Ormont               | 2684       | Paluzzo, Dorf          | 1917     |
| Ornans               | 1086       | Pamilla                | 6774     |
|                      |            | Pamplona (America) .   | 7135     |
| Orpit ·              | 1055       | Pandi oder Mereadillo  | ,        |
| Orsières             | 2731       | Dorf                   | 3102     |
| Orsino               | 9914       | Pangi, Dorf            | 8632     |
| Osnabrück            | 197        | Panir .                | 4040     |
| Ossone               |            | Parisache              | 11228    |
| Osterberg (bei Tübir | igen) 1365 | Pansitara, Dorf        | 8292     |
| Osterode             | 627        | Paraguay Monte de      | 8838     |
| Osterwiek            | 404        | Paramo, Berg           | 8838     |
| Ostraer Berg         | 709        | Paramo de Chulucanas   | 8190     |
| Ostrich t.           | 2134       | - de Guamani           | 10284    |
| Otaheiti - Berg      | 10230      | Paramo de Guanacas, Pa | fs 14280 |
| Otschalaroo Pic      |            | Paramo del Poliche     | 10788    |
| Ottenstein           |            | Paramo de Yamoca       | 8334     |
| Otter Pic            |            | Parapara, Dorf         | 516      |
| Ottewalder Grund     |            | Parapluie, Berg        | 1872     |
| Ottilien - Berg      |            | Pardieiros             | 1247     |
| Qttmachau ·          | 628        | Paredones los, Ruine   | 12044    |
| Ottoschwanden        |            | Paris                  | 116      |
| Ottweiler            |            | Paris Observ.          | 224      |
| Otzberg              |            | Paris, Plateform       | 262      |
| Our, Quelle          |            | Parmesa Banca          | 9432     |
| Ovaro                | 1627       | Parchwitz              | 270      |
|                      |            |                        |          |

|                          |       |                            | 3/1   |
|--------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Parma                    | 286   | Penipe, Dorf               | 7812  |
| Parnafs, Spitzb.         |       | Penmaen Maur t.            | 1445  |
| Parpaillon -             | 8384  | Pennigant Hill t.          | 2130  |
| Passau ,                 | 789   | Peñol El-                  | 5796  |
| Passavant .              | 2256  | Penzen - Graben - Spitz t. |       |
| Passo de la Cabulla      |       | Peregrino Alto de          | 1074  |
| Palswang                 |       | Perlos, Dorf               | 1850  |
| Pasto, Stadt             | 8052  | Permont                    | 1848  |
| Paternion St.            | 1481  | Perote, Stadt              | 7248  |
| Patocha                  |       | Perron des Encombres       | 8685  |
| Patscher Kofel t.        | 6343  | Perpignan                  | 222   |
| Patschkau                |       | Pertuis                    | 3166  |
| Patser Kofel t.          | 6906  | Pessade, Dorf              | 3673  |
| Paven, Lac               |       | Pessy Le, Dorf             | 3023  |
| Payerne, Stadt           |       | Pesth                      | 216   |
| Pazeuaro, Stadt          | 6780  | Petapa Pueblo              | 702   |
| Pedernoso                | 2154  | Petellerie                 | 3698  |
| Pedro San-               | 7048  | Peterhill                  | 2532  |
| Pedro San-, Dorf (Süd-   |       | Petersalpe (Steierm.)      | 5430  |
| America)                 | 3504  | Petersberg (Böhmen);       | 1086  |
| Pedroux Pic de           |       | Petersberg (Coblenz)       | 290   |
| Peine                    |       | Petersberg (bei Odernhein  |       |
| Peiric Pic de            | 8562  | Petersberg (am Rhein)      | 1045  |
| Peilsenberg              | 3145  | Petersberg (Rhön)          | 1320  |
| Pelée (Martinique)       |       | Petersburg                 | 106   |
| Pele: Mont               |       | Peterskopf (bei Dürkheim)  |       |
| Pelileo, Dorf            | 7902  | Peter St. (Schwarzwald)    | 2224  |
| Pellingen .              | 1270  | Petersthal                 | 1218  |
| Pellinger - Hohe         | 1486  | Peterswald , Posthaus      | 1687  |
| Pelre du grand Mület t.  | 9342  |                            | 19716 |
| Pelvoux                  | 12612 |                            | 1589  |
| Panafiel                 | 965   | Peyrolle                   | 690   |
| Penagolosa               |       | Pey-Veuy                   | 3588  |
| Peñalara                 |       | Pezzen                     | 6435  |
| Penatura :               | 7392  | Pfaffenhoven               | 498   |
| Pendle Hill (Lancas.) t. | 1692  | Pfaffenwald                | 2519  |
| Pengarn (Merionets.). t. | 1417  | Pfalzburg                  | 1087  |
| Pen Hill (Yorks.) t.     | 2106  | Pfandstock                 | 7960  |

<sup>1</sup> Nach Perrot in Tableau compar. u. s. w.

| 3/8                  | попеп | punete,                    |                |
|----------------------|-------|----------------------------|----------------|
| Pfeffelsbad          | 2110  | Pichincha Huahua           | 14748          |
| Pfeffingen , Schlofs | 1516  | - Rucu                     | 14940          |
| Pfender - Berg t.    | 3264  | Pic long,                  | 10008          |
| Pfingskopf           | 821   | Pico de Itabira            | 4896           |
| Pfinz, Quelle        | 1145  | Pico de la Crux            | 7082           |
| Pflasterkaute        | 880   | Pico del Cedro             | 6803           |
| Pflim - Spitz t.     | 9558  | Pico de los Muchacos       | 7234           |
| Pforzheim            | 800   | Pice del Pozzo (Gran       |                |
| Pfullingen           | 1313  | Canaria) .                 | 5842           |
| Piacenza             | 246   | Pico de la Virgara         | 2756           |
| Pian, Wirthsh.       | 4894  | Pico de Orizaba od. Cit    | - ,            |
| Piave, Quelle        | 3978  | lalteptl t.                | 16302          |
| Piazette, Dorf       | 3844  | Pico de Vandama            | 1722           |
| Picade               | 7458  | Pico de Tenerissa          | 11206          |
| Picago de la Veletta | 6924  | Pico di Teyda              | 11454          |
| Pic Cambielli        | 9960  | Pico Ruivo1, (Madeira)     | 5695           |
| Pic (auf Cuptana)    | 9000  | Piedra del Lagarto         | 528            |
| Pic (auf St. Carlos  | de    | Piesberg                   | . 538          |
| Chiloe               | 11700 | Pilatusberg                | 6605           |
| Pic d. Azoren        | 7554  | Pillar t.                  | 2716           |
| Pic de Bergons       | 6504  | Pilnitz                    | 282            |
| Pic de la Cascade    |       | Pilon du Roi t.            | 2196           |
| Pic de la Pez        | 10151 | Pilon St. t.               | 3067           |
| Pic de Lauzon        |       | Piming, Pals               | 12685          |
| Pic de neige vielle  | 9696  | Pinède                     | 7746           |
| Pic de Salfares      | 4062  | Pinheiro                   | 2766           |
| Pic de Servières     | 9026  | Pino del Dornajito         | 3198           |
| Pic de Mulera        | 1014  | Pino Monte di              | ± <b>3</b> 699 |
| Pic du Chevalier     | 8163  | Pinzgauer Höhe             | 4457           |
| Pic Duida            |       | Piota, Dorf                | 3225           |
| Pic du Midi          | 8958  | Pipi, Dorf                 | 1643           |
| Pic Manend           | 7319  | Pirkendorf                 | 1136           |
| Pic Moira            | 21386 | Pirmaseus                  | 1105           |
| Pic St. Andreas      | 20430 |                            | 51             |
| Pic St. David        |       | Piesa la                   | 7722           |
| Pic St. George       |       | Pitatumba Alto de          | 8868           |
| Pic St. Patric       | 21004 | Piter-Boot (Isle de France | 2544           |

<sup>1</sup> Nach Sabine beträgt seine Höhe nur 5103 F. S. Joura. of the Roy. Inst. 1828 Apr.

| n                       |         |                        |       |
|-------------------------|---------|------------------------|-------|
| ) bi                    | arome   | trische.               | 379   |
| Piton de Salèves        | 4259    | Poeylouvic             | 6552  |
| Pittou                  |         | Pomallacta             | 8994  |
| Pitz Beverin            |         | Pombal                 | 308   |
| Pitz regneren           | 8660    | Pontains les           | 3377  |
| Pitz Valrhein           | 10220   | Pontarlier             | 2548  |
| Pitzlat - berg t.       | 8595    | Ponte grande           | 1670  |
| Pitz Pesoo              | 12600   | Pontjak - karang       | -2636 |
| Pizzibianco             |         | Ponto                  | 4176  |
| Pizzo d'Arera           | 7746    | Pontop Pike (Durham)   |       |
| Pizzo d'Ambria          |         | Ponzione de Mezzegra   | 5224  |
| Pizzo del Ruse          |         | Pooerie, Dorf          | 5788  |
| Pizzo di Gino           | 6972    | Popayan                | 5466  |
| Pizzo di Moro           |         | Popocatepetl           | 17884 |
| Pizzo d'Orsera Monte    | 3011    | Porce, Quelle des      | 8658  |
| Pizzo-Scalino t.        |         | Porrentruy             | 1188  |
| Plaine de Chamablanc    | 3867    | Porselberg             | 1155  |
| Plancher le Haut        | 1530    | Porsil                 | 2630  |
| Planitz, Schlofs        | 1116    | Port de Pineta         | 7746  |
| Plateau de Bozat        | 4665    | Port de Siguer, Pic de |       |
| Plateikogel             |         | Portia, Alpe de la     | 6162  |
| Planina                 |         | Portillo de San Miguel | 908   |
| Platta                  |         | Porto Chuelo           | 5736  |
| Platte (bei Wiesbaden)  | 1500    | Portsdown Hill         | 419   |
| Plattenberg             | 3100    | Posada ob Zornosa      | 207   |
| Plauen                  | 1048    | - de Durango           | 393   |
| Plauensche Felskuppe    | 594     | Poschau                | 1638  |
| Plessenburg             | 1618    | Poseto 1               | 10560 |
| Plettenberg a. d. Else  | 590     | Posetz Pic             | 10584 |
| Plissoviza t.           | 2357    | Potsdamm, Havel        | 98    |
| Plombières              | 1296    | Pottiga                | 1558  |
| Plosse - Berg t.        | 7680    | Potzberg               | 1684  |
| Plumone                 | 8748    | Pouillat               | 2190  |
| Plynlimmon (Cardigans.) | t. 2311 | Poupet, Berg           | 2616  |
| Po, Quelle              |         | Pouzene                | 7827  |
| Poblaron, Landhaus      | 7266    | Pozuellos, Berg        | 1380  |
| Podessam, Stadt         | 949     | Pradelles              | 3496  |
| Podolie ,               | 2852    | Pradt, Chateau de      | 2115  |
| Podrosche, Dorf         |         | Präg                   | 2033  |
| Poduelnischnia          | 630     | Prästekonen            | 1998  |
| Pötschenberg            | 3151    | Prag                   | 592   |

| 500                         | г    |                       |       |
|-----------------------------|------|-----------------------|-------|
| Pragel-Pafs 51              | 59   | Puy de Brousson       | 3303  |
| Preber (im Lungau) 86       | 10   | Puy de Charmont       | 3542  |
| Precellx Top t. 16          | 46 1 | Puy de Chatrat        | 3164  |
| Predazzo 31                 | 98 1 | Puy de Chomont        | 3442  |
| Predil (Kärnth.) 35         | 91   | Puy de Come           | 3914  |
| Prenbühel 37                | 34   | Puy d'Enfer           | 3371  |
| Prendil, Pass 35            | 92   | Puy de Dome t.        | 4541  |
| Prenioux Le, Dorf 30        | 94   | - petit               | 3925  |
| Prepihel, Pafs: 26          | 23   | Puy de la Grange      | 5503  |
| Pres - Haut - 28            | 52   | Puy de l'Aiguillier   | 4725  |
| Presitie - Berg t. 22       | 84   | Puy de Fraisse        | 3472  |
| Presolana 76                | 98   | Puy de la Langle      | 5386  |
| Presburg 3                  | 12   | Puy de la Nugère      | 3081  |
| Prewald 17                  | 04   | Puy de la Tache       | 4951  |
| Priebus, Neifsespiegel 3    | 57   | Puy de Manson         | 3106  |
| Priel 65                    | 65 I | Puy de Mary           | 5106  |
| Primo Monte St. 52          | 50   | Puy de Montchalme     | 4357  |
| Primolano 7                 | 27   | Puy de Montchar       | 3693  |
| Probencio 21                | 24   | Puy de Monteynard     | 3663  |
| Proble Alto del 58          | 02   | Puy de Montgy         | 3557  |
| Pucaguaica 139              | 20   | Puy d'Olloix          | 3134  |
| Pucara Alto de 97           | 56   | Puy de la Vache       | 3650  |
| Puderberg 17                | 56   | Puy de Pariou         | 3763  |
| Puebla La de los Angelos 67 | 56   | Puy de Pasredon       | 3108  |
| Puebla Rio 74               | 46   | Puy de Prudelle       | 4200  |
| Puech d'Aujou 25            | 13   | Puy - Ferrand         | 5633  |
| Puerto de Almansa 22        | 38   | Puy Mary              | 5736  |
| Puerto del Rey 21           | 42   | Puy Prigne            | 8592  |
| Puerta Grande 80            | 88   | Puy Rodos             | 3254  |
| Puerta Manzanal 34          | 02   | Puy Violan            | 4805  |
| Pulla, Berg 93              | 90   |                       |       |
| Pullingi 9                  | 32   | Q.                    |       |
| Purace, Vulcan 136          | 50   | Quaderberg (Böhmen)   | 810   |
|                             |      | Quairat               | 9510  |
|                             |      | Quanaxato ·           | 6420. |
|                             |      | Quebrada de Boquia    | 5520  |
|                             |      | Quebrada de Tochacito | 8100  |
|                             |      | Quedlinburg           | 428   |
|                             |      | Quegrières, Schloss   | 3820  |
|                             |      | Quereilh, Dorf        | 3078  |
|                             |      |                       |       |

| Quertaro, Stadt         | 5970  | Rauris 2811                                         |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Quet                    | 2848  | Rauschenberg (Hessen) 907                           |
| Quillichao, Dorf        | 3390  | - Schlofs 1076                                      |
| Quilquasi Alto de       | 6030  | Ravensberg (bei Potsdamm) 293                       |
| Quindiu, País . 1       |       | Ravil 7532                                          |
| Quingay                 | 732   | Rayas (America) 6699                                |
| Quintana palla          |       | Razbor - berg t                                     |
| Quintanar del Orden     | 2106  | Real del Monte, Dorf 8562                           |
| Quiretaro               |       | Real de Pachuka, Stadt 7638                         |
| Quito                   | 8943  | Realp 4782<br>Reculet 5361                          |
|                         |       | Reculet 5361                                        |
| . R.                    |       | Regeleskapf 2773                                    |
| Raab                    | 258,  | Regelsburg 2304 Regensburg 950 Reichenau, Dorf 1878 |
| Rabenstein (Rhon)       | 2317  | Regensburg 950                                      |
| Rachel (Böhmen)         | 4432  | Reichenau, Dorf 1878                                |
| Rachelhäuser Kopf       | 1625  | Reichenau (in Oestreich) 1437                       |
| Raczkowa                | 6569  | Reichenbach a. d. Murch,:                           |
| Radnor Ferest t.        | 2030  | Wirthshaus 1548                                     |
| Rad - Pavlova           | 5575  | Wirthshaus 1548<br>Reichenberg 1002                 |
| Radetade                | 2037  | Reichenfels (Kärnth) . 1 1967                       |
| Radstadt (Oestr.)       | 2408  | Reichenstein, Schlofs . 1183                        |
| Radstädter Tauern Pals  | 5083  | Reiche - Spitz t. 9089                              |
|                         |       | Reifträger 4280                                     |
| Bambart St Laire        | 1180  | Beifweg 9974                                        |
| Rambo de la Baqueria    | 10784 | Reigoldswyl 1631                                    |
| Ramgurh                 | 3804  | Reinbellen 1175                                     |
| Rammelsberg             | 1927  | Reinfellen 1175 Reinerz, Bad 1678 Reinfelden 605    |
| Rampur                  | 3188  | Reinfelden ' er en et 805                           |
| Ramstein, Schlofs       | 3494  | Remi St. 9: 1 org 9863                              |
| Rancho del Chocolate    | 1096  | Remi St 4936                                        |
| Rangier                 | 2675  | Remm - Spitz t. 9863                                |
| Raon l'Etape            | 902   | Remscheid 1095                                      |
| Raschuschitza - berg t. | 3319  | Renaberg 1495                                       |
| Rastadt                 | 400   | Renuweg 3314<br>Rept-hibbu 6025                     |
| Rastkopf English        | 7758  | Rept- hibbu 6025                                    |
| Rathhausberg            | 8126  | Besegnone de Lecco 5825                             |
| Raticosa                | 2719  | Reuenthaler Höhe 1311                               |
| Rattendorf              | 1836  | Reulissen 5400                                      |
| Ranchengletscher        | 6049  | Reuthen 365                                         |
| Raumunzbach             | 1163  | Reutlingen 1142                                     |
|                         |       |                                                     |

| 382                  | Honen      | puncte,                |       |
|----------------------|------------|------------------------|-------|
| Reveneaia - Sopka    | 3265       | Ritzlihorn             | 10173 |
| Revilds - Eggen      | 4220       | Rixheim .              | 725   |
| Recina (Sibir.)      | 495        | Riva                   | 3418  |
| Rhein (bei Düsseldo: | rf) ' 100  | Rivel Mountain t.      | 1751  |
| Rhein (bei Königsw   | inter) 170 | Rivington Hill t.      | 1450  |
| Rhein (bei Mainz)    | 200        | Rizougspitze           | 3972  |
| Rhein (bei Basel)    | 755        | Rocca corva            | 3052  |
| Rhein (bei Ragatz)   | 1608       | Rocca di Papa          | 2230  |
| Rheine, Emsspiegel   | 89         | Roc blanc              | 7812  |
| Rheinfall (Schafh.)  |            | Rocca la, Dorf         | 1500  |
| Rheinfelden          | 823        | Roc de Nievre          | 2972  |
| Rheingrafenstein ?   | 654        | Roche d'or             | 2616  |
| Rhew Mountain t.     | 950        | Rochelle               | 83    |
| Rhone, Quelle        | 5418       | Rocher de la Fleche    | 8484  |
| Riedern              | 2150       | Roche d'Antre          | 2962  |
| Rienz, Quelle        | 4871       | Roche - Melon bei Susa | 10852 |
| Riegel               | 603        | Rochemolon             | 10879 |
| Rigi 2.              | 5529       | Rocher de Frene t.     | 9604  |
| Rigifirst            |            | Rockfish Gap           | 1317  |
| Rigikulm             | 5542       | Rodaz do Maraô         | 316   |
| Rigistafel           |            | Rodney's Pillar t.     | 1125  |
|                      | 3637       | Roen - berg t          | 6494  |
|                      | 3293       | Roethifluh             | 4331  |
| Rikenbach            |            | Rötiberg               | 4308  |
| Rimsingen Ober -     | 638        | Rogi, Dorf             | 8538  |
| Rinnberg (Hessen)    | 1570       | Rohatz                 | 6407  |
| Rinteln              | 202        | Rohr, Dorf             | 1975  |
| Riobamba nuevo       | 111 8898   | Rohracker              | 855   |
| Rio Frio, Pachterei  | 7188       | Rohrberg               | 2652  |
| Rio Nare, Mündung    | 628        | Rohrhardsberg          | 3594  |
| Rio Negro            | 6452       | Rohrkopf               | 3633  |
|                      | 9054       | Rohrer, Berg           | 2652  |
| Rippin Tor (Devons   |            | Rolandsbreche il - 6:  | 9252  |
| Rippoldsau           | 1711       | Rom, Capit.            | 141   |
| Riesenkoppe "        | ddid 4950  | Rongella, País         | 3240  |
| - kleine K           | орре 4331  | Roocks - hill          | 659   |
| - schwarze K         | орре 4302  | Roonong, Pals          | 13613 |
| Risond               | 4168       | Rosa Monte 1.          | 15600 |
|                      |            |                        |       |

Risond 4108 Rosa Blother. 13000

| Ъ |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |  |

| barometrische.           |       |                       |             |  |  |
|--------------------------|-------|-----------------------|-------------|--|--|
| Rosa Monte t.            | 14310 | Rudolstadt            | 1015        |  |  |
| Rosa Santa -             | 7952  | Rückenberg            | 652         |  |  |
| Rosawitz, Elbs.          | 342   | Rueras                | 4311        |  |  |
| Roseberry Topping t.     | 959   | Rüttihof              | 2667        |  |  |
| Rosegone - Monte         | 5778  | Ruhberg               | 803         |  |  |
| Rosenberg                | 1357  | Ruhland (Sachs.)      | 256         |  |  |
| Rosenberg (Böhmen)       | 1813  | Ruhstein              | 2834        |  |  |
| Rosendorf (Böhmen)       | 888   | Ruldung               | 19802       |  |  |
| Rosenleithen             | 2900  | Rumbles Moor t.       | 1227        |  |  |
| Rofsberg (bei Darmst.)   | 666   | Rummer - Joch t.      | 7082        |  |  |
| Rofsberg (bei Hechingen) | 2681  | Runang, País          | 13606       |  |  |
| Rofsberg                 | 4836  | Rupberg               | 2567        |  |  |
| Rossbodenstock           | 8735  | Ruppersdorf           | 1687        |  |  |
| Rofsbühl                 | 2960  | Rupin, Pafs           | 14525       |  |  |
| Rossbühlschanze          | 2925  | Ruppi - Vara          | 2494        |  |  |
| Rosseck                  | 3549  | Ruthingi, Pals        | 13735       |  |  |
| Rossert                  | 1575  | Ruvigado              | 4862        |  |  |
| Rofskopf                 | 2291  | Ryfstyyl              | 1996        |  |  |
| Rostkopf                 | 7758  | . S.                  | 1 :         |  |  |
| Rofsstock ·              | 7700  | Saarbrück, Spiegel    | 575         |  |  |
| Rofstrappe               | 1452  | Saarburg, Flusspiegel | 714         |  |  |
| Rofswangen               |       | Saargemünd            | 620         |  |  |
| Rothau                   | 1089  | Saarlouis             | 524         |  |  |
| Rothenberg, Dorf (Schwa- |       | Saas .                | 3060        |  |  |
| ben.)                    | 1078  | Saatz                 | 727         |  |  |
| Rothenfluh               |       | Sabhate - math        | 418£        |  |  |
| Rotheward t.             | 830t  | Sabhatu . ,           | 3945        |  |  |
| Rothhorn                 |       | Sachseln              | 1539        |  |  |
| Rothmatte                | 3738  | Sackpfeife ' 55 c'a   | 2103        |  |  |
| Rothstock                | 8828  | Saddlebock t.         | 2619        |  |  |
| Rotom - See              |       | Säckingen             | 909         |  |  |
| Rotorn - See .1          | 5607  | Sährichen, Dorf       | 37 <b>0</b> |  |  |
| Rottenstein              |       | Sakkok                |             |  |  |
| Rougemont, Schlofs       |       |                       |             |  |  |
|                          |       |                       | 509         |  |  |
| Rousses Grandes          | 9359  | Sagan (Bobergegend)   | 305         |  |  |
| Rudig                    | 966   | Saifmitz odad s.      | 2412        |  |  |

delle Scienze di Turino XXV. 230 macht den Monte Rosa zum höchsten Berge in Europa, ist aber ohne Zweifel unrichtig.

| 301                                       | neu   | puncte,                                                       |      |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------|
|                                           |       | Santa', Stadt                                                 |      |
| Sailerberg                                | 6813  | Sant Jago de las Tunas,                                       |      |
| Saint-Front                               | 3754  | Dorf                                                          | 8058 |
| Saint-Michel (in Velay)                   | 2128  | Dorf<br>Saone, Quelle                                         | 1240 |
| Saint - Rambert                           | 1178  | (bei Vismenil)                                                | 1228 |
| Sairsoch                                  | 3189  | — (bei Darney)  — (bei Jussy)  — (bei Jussy)                  | 756  |
| Salak (Java)                              | 6674  | - (bei Jussy) ····                                            | 714  |
| Salamanca, Stadt (Amer.)                  | 5412  | - (bei Gray)                                                  | 624  |
| Salamonde .: .                            | 1518  | Sapada, Dorf (Venet.)                                         | 3749 |
| Salaze (Bourbon)                          | 10200 | Sapeau )                                                      | 2724 |
| Salhert Grand                             | 1009  | Sarai - Garah                                                 | 4603 |
| Salève kleiner Jura                       | 2730  | Sarcena<br>Sarcoui Grand                                      | 4805 |
| Saléve, Mont                              | 4257  | Sarcoui Grand                                                 | 3563 |
| Salmonsweil                               | 1474  | Sardaô .                                                      | 76   |
| Salmishöhe                                | 8358  | Sardað<br>Sashach                                             | 542  |
| Saliices                                  | 1042  | Sasso Cimone                                                  | 3798 |
| Saluzzo                                   | 763   | Sasso del Ferro                                               | 3288 |
| Saluzzo<br>Salvi, Mont<br>Salzach, Quelle | 2338  | Sassó Gran                                                    | 8255 |
| Salzach, Quelle                           | 4439  | Sasso Gran<br>Sattel                                          | 4799 |
| Salzberg (bei Hallein)                    | 3232  | Sattelalpe                                                    | 4227 |
| Salzburg                                  | 1408  | Sattelsberg t. (Tyrol)                                        | 6637 |
| Salzuffeln                                | 254   | San, Quelle<br>Saulkogel<br>Saulo                             | 2485 |
| Samern, Dorf - 2.                         | 122   | Saulkogel                                                     | 8100 |
| San Antonio, Dorf (Amer.)                 | 1296  | Saulo                                                         | 5309 |
| San Carlos del Rio Negro                  | 762   | Saungla, Dorf                                                 | 7994 |
| Sandhöhe, Dorf                            | 2082  | Saurot d.                                                     |      |
| Sandoux St., Schlofs                      | 1935  | Saurem                                                        | 9530 |
| Sandthurm                                 | 1642  | Sausheim t. n.o.                                              | :720 |
| San Fernando de Apure                     | 204   | Sauzet le Froid                                               | 3254 |
| San Fernando de Atabap                    | o 732 | Sauveur St. 8averne                                           | 1004 |
| Sangay (America)                          | 16080 | Saverne (                                                     | -570 |
| San Juan, Dorf (America)                  | 1164  | Sbeoniza t.                                                   | 3106 |
|                                           |       | Scaletta - Scheideck                                          |      |
|                                           |       | Scarene sold , i.o.                                           |      |
| Santa Crux, Dorf (in Cu-                  |       |                                                               |      |
| mana) in grade.                           | 960   | Scesa plana & futtion &-                                      | 9112 |
| Santa Maria de Cubo 2                     | 2121  | Schabnik t.<br>Schacken, Dorf<br>Schäffer, Alpe<br>Scharhorn. | 3136 |
| Santarem                                  | 216   | Schacken, Dorf                                                | 1623 |
| Santa Rosa                                | 8034  | Schäfler, Alpe                                                | 5926 |
| Santa Rosalia                             | 437   | Schaerhorn.                                                   | 0185 |

| , 1                 | barome        | trische.                   | 385   |
|---------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Schafberg (Rofswa   | ngen) 3121    | Schleierberg t.            | 6798  |
| Schafberg (Salzb.)  |               | Schlern - Berg t.          | 7876  |
| Schafberg oder Scha | fburg t. 8233 | Schlettstadt               | 538   |
| Schafhausen, Rhein  |               |                            | 766   |
| Schalksburg         |               | Schliereck                 | 2121  |
| Schandau (Sachsen   | 342           | Schlingen                  | 635   |
| - Bad               |               | Schlosberg (bei Baden)     | 1476  |
| Scharstein, Schlofs | 1576          | Schlügen, Pals             | 6170  |
| Scharthau           | 3309          | Schmalbach                 | 1268  |
| Scharzfeld          | 828           | Schmallenberg, Stadt       | 1215  |
| Schatul - Pafs      | 14595         | Schmelzboden, Bergwerk     |       |
| Schauenburg a. d.   | Saar 1780     | (Schweiz)                  | 4206  |
| Schauenburger Sch   | lofs 1854     | Schmiedeberg, Stadt        | 1388  |
| Scheibenberg, Sta   | dt 2056       | Schnabelhorn               | 3413  |
| Scheiber Kofl       | 7625          | Schnarcher, Felsklippen    | 2079  |
| Scheibwald          | 5672          | Schneeberg (Böhmen)        | 4007  |
| Scheideck           |               | Schneeberg, Dorf (Böh-     |       |
| Scheideck Grosse    | 6089          | men)                       | 1758  |
| Scheideck, Pass     | 5996          | Schneeberg (Böhmen)        | 2150  |
| Scheiterberg        | 5462          | Schneeberg (Fichtelgeb.)   | 3071  |
| Schelingen          | 978           | Schneeberg (Franken)       | 3289  |
| Schelstadt          | 705           | Schneeberg (Oestreich)     | 6444  |
| Schelter, Berg      | 1380          | Scheeberg, große(Rieseng.  | )4300 |
| Schemnitz           | 2172          | - kleine                   | 3876  |
| Schenkenzel (Kinz   | ig) 1074      | Schneeberg (Tyrol)         | 7764  |
| Scheppenstedt       | 488           | Schneeberg, Stadt (Sachs.) | 1464  |
| Scherkolle t.       | 1559          | Schneegrube, (Riesengeb.)  | 4488  |
| Scheyen             | 6950          | Schneekopf                 | 3141  |
| &chicos             | 2100          | Schneidhöhe                | 1137  |
| Schierke            | 1906          | Schneifel (bei Schlau-     |       |
| Schilcherhöhe       | 6736          | senbach '                  | 2069  |
| Schio               | 661           | - (bei Cerf)               | 2320  |
| Schiltach           | 1094          | Schneit - Berg             | 1681  |
| Schiltach, Posthaus | 2401          | Schnudelhöhe               | 2618  |
| Schiltberg          | 7405          | Schockl '                  | 4778  |
| Schinhulahua        | 14420         | Schodwien                  | 1604  |
| Schirding           | 1430          | Schömberg                  | 2100  |
| Schlangenberg (Sil  | oir.) 1548    | Schonau (Schlesien)        | 846   |
| Schlopperebene '    |               | Schönau (Schwarzw.)        | 1675  |
| Schlegel (Baireuth) | 1919          | Schoenberg (Rhein)         | 912   |
| V. Bd.              |               | ВЪ                         |       |

| Jou Hone,                     | aboto,                   |       |
|-------------------------------|--------------------------|-------|
| Schönberger Höhe (Rhein) 1453 | Schwenger - Berg         | 1504  |
| Schönecker 1039               | Schwenningen             | 2151  |
| Schöneseifel 1830             | Schweighausen            | 1301  |
| Schönemünzach 1360            | Schwesterkorn (Schweiz)  | 4404  |
| Schönpriesen, Elbspiegel 359  | Schwyz                   | 1677  |
| Schoepsheim, Dorf 2270        | Scopa, Dorf              | 2010  |
| Schöppinger Berg 490          | Sea Fell (Cumberl.) t.   | 2970  |
| Schopfheim 1144               | Seben                    | 1628  |
| Schorborn, Glashütte 779      | Seeberg                  | 1192  |
| Schorndorf 755                | Seeberg, Sternw.         | 1220  |
| Schornen . 2392               | Seeberg, Grofs-          | 1372  |
| Schott-Wien 1788              | Seebruck                 | 2843  |
| Schramberg 1346               | See - Ebene              | 3217  |
| Schreckhorn 12558             | Seefelder                | 2858  |
| Schreibendorf 1476            | Seekopf                  | 3105  |
| Schrof-wand, t. 8881          | Seegruben - Spitz t.     | 6971  |
| Schroot, Quelle . 485         | Seelbach                 | 646   |
| Schünberg 2001                | Seemoos                  | 3083  |
| Schutzenstein 2245            | Seesen .                 | 628   |
| Schuzgast . 440               | Seewangen                | 2496  |
| Schwaningen 1705              | Seffern                  | 690   |
| Schwäbisch - Hall 804         | Segnes                   | 8900  |
| Schwamberg, Dorf (Steier-     | Segnes, Pals             | 7468  |
| mark) 729                     | Segovia                  | 2608  |
| Schwanden (Schweiz) 1623      | Seifenberg               | 4476  |
| Schwarze Berg (Rieseng.) 3605 | Seiffertshain            | 413   |
| Schwarze Buhl 2543            | Seimberg (bei Broterode) | 2366  |
| Schwarzenberg, Stadt 1335     | Seine, Quelle            | 1338  |
| Schwarze Spitze (Spitz-       | Seissel                  | 726   |
| bergen) 4224                  | Seissen                  | 2178  |
| Schwarzhorn t. 7562           | Seixos, Castell          | 3407  |
| Schwarzwald (Böhmen) 5870     | Sektiniskaia             | 436   |
| Schwarzwalter Sennhütte 4480  | Seleginsk                | 1779  |
| Schwaz (Oestreich) 1630       | Semlanspitz .            | 11118 |
| Schwedenschanze (Schwa-       | Semmering, Berg          | 3122  |
| ben) 2915                     | Semmering - País         | 2944  |
| Schweidnitz 778               | Sempacher See            | 1585  |
| Schweighof 1325               | Semulujeoe               | 512   |
|                               | Sentis - Höhe            | 7669  |
| Schwelm, Stadt 517            | Septlaux                 | 7182  |

| ~-                        | LUME  | trioche.              | 30/       |
|---------------------------|-------|-----------------------|-----------|
| Sergento el, Berg         | 5160  | Sierra de Picdade     | 5460      |
| Serra de Arrabida         | 1534  | Sierra (im Puorta del | Rey) 2142 |
| Serra de Cintra           |       | Sierra Morena         | 2291      |
| Serra de Estrella         | 6061  | Sierra Nevada de      |           |
| Serra de Montachique      | 3594  | Marta                 | 18024     |
| Serra de Montejunto       | 2045  | Sigismundsberg        | 2338      |
| Serra de Quadrasal        |       | Sigmaringen           | 1795      |
| Serra de San Antonio      | 8680  | Sila Monte            | 4634      |
| Serra de Palmella         | . 821 | Silberberg, Stadt (Sc | hle-      |
| Serra de S. Luiz          | 1117  |                       | 2295      |
| Serra de Sa. Luzia        | 600   | Silberbrunnen, Bad    | 819       |
| Serro de S. Rosa          |       | Silla de Caracas      | 8100      |
| Serra de Vallongo         | . 844 | Sillejord             | 332       |
| Serere, Pic de            | 9090  | Similaun Spitz t.     | 11117     |
| Serooz                    | 2473  | Simmern               | 997       |
| Sesanna Sta.              | 1528  | Simonside Hill t.     | 1320      |
| Seuse                     | 6295  | Simplon t.            | 10830     |
| Sèvres                    |       | Simplon, Höchste Stra |           |
| Sewen                     |       | Simplon, Dorf         | 4552      |
| Shehallien                | 3342  |                       | 7200      |
| Shelkur (Shalkar)         | 9762  | Sinapa Sopka          | 2814      |
| Shepkee                   | 9809  | Sinaja-Sopka          | 3631      |
| Shipki, Dorf              | 9943  | Singalang             | 11260     |
| Shooters Hill             |       | Singer                | 1356      |
| Shunnor Tell (Yorks.) t.  | 2185  | Sinzheim              | 473       |
| Sia - Berg t.             |       | Siraberg              | 7230      |
| S. Jago (Canaria)         | 2775  | Sirenz                | 789       |
| Siddelhorn                | 8675  | Sirniz - Alp          | 7318      |
| Sideris, Bad              | 3300  | Sirnitz (Schwarzw.)   | 3313      |
| - Dorf                    | 2802  | Sissach               | 1201      |
| Sidonie t.                | 2023  | Sissacher Fluh        | 2261      |
| Siegen, Stadt             | 827   | Sitten                | 1246      |
| Siegburg                  |       | Sixmadun              | 9113      |
| Sieglitzberg              | 2198  | Skalingsfield         | 2040      |
| Siegquelle                | 1762  | Skiddow t.            | 2835      |
| Sierra de Cordboa (Amer.) | 9930  | Skirri - Porri        | 2680      |
| Sierra de Estre           | 5233  | Skollen               | 2500      |
| Sierra de Estremadura     | 5227  |                       | 1970      |
| Sierra de Foja            | 3386  | Slaunig-Berg t.       | 3152      |
| Sierra de Luxar           |       | Sleap Dorin           | 2954      |
|                           |       | n t                   | ,.        |

| 388                    | Hohen      | puncte,                 |        |
|------------------------|------------|-------------------------|--------|
| Sligstul               | 1940       | Sorau                   | 436    |
| Sliudianaja - Gora     | 2724       | Sorles                  | 7733   |
| Snea-Fell t.           | 1880       | Sospello                | 1039   |
| Sneehättan             | 7082       | Souto redondo .         | 1164   |
| Snisnik                | 6300       | Spandau, Spree          | -99    |
| Snöfials Yökul         | 4424       | Spannort, Grosse        | 10011  |
| Snowdon t.             | 3355       | Spaskoe                 | 500    |
| Sobernheim             | 429        | Speer ob Weser          | 6050   |
| Soboli                 | 936        | Speier                  | 304    |
| Sochauda - Berge       | 11928      | Speikkogel              | 5852   |
| Söller oder Dreithor S | pitze 8061 | Sperberheier Dammhaus   | 1741   |
| Sohlberg               | 2324       | Spian - Joch t.         | 9022   |
| Soissons               |            | Spiegelberg (Sudeten)   | 2803   |
| Sokolich t.            | 2318       | Spietz, Dorf            | 1660   |
| Soleil Bian            | 6132       | Spigni-urch t.          | 3055   |
| Solferino, Spitze des  | s al-      | Spital                  | 1518   |
| ten Thurms daselb      | st t. 713  | Spitzberg               | 2517   |
| Solitüde               | 1530       | Spitzberg (Böhmen)      | 886    |
| Sollstein-Berg, Kleir  | - t. 7802  | Spitzenberg (bei Wetzla | r) 750 |
| Solothurn              | 1284       | Spitzenstein            | 4680   |
| Solstein Großer t.     | 9106       | Spitzkopf (Hardtgeb.)   | 1347   |
| Solothurn, Aarsp.      | 1310       | Spitzliberg             | 10678  |
| Som Grand              | 6463       | Spitzmauer              | 7464   |
| Somma                  | 3509       | Spitzmeilenberg         | 7690   |
| Sommerau               |            | Spitzmer - Joch t.      | 7434   |
| Somosierra             | 4634       | Spitz-Stein t.          | 4883   |
| Sonderillo, Dorf       | 6030       | Spliigen, Pals          | 6451   |
| Sonne Hohe, Forsth     | aus        | Splügen, Dorf           | 4620   |
| (Thüringen)            |            | Spliigen, Wirthshaus    | 5826   |
| Sonneberg (Elsas)      | 1950       | Spremberg, Stadt        | 328    |
| Sonn-Joch t.           | 4549       | Sprottau                | 373    |
| Sonnenkoppe            |            | Spydberg                | 620    |
| Sonnsteinspitz         |            | Sri - Kanta             | 19044  |
| Sonntagsberg           |            | Stadtoldendorf          | 669    |
| Sonntheim              | 2400       | Stahlberg (am Rhein)    | 1185   |
| Soongnam, Dorf         |            | Stahlberg (bei Moschel) | 1337   |
| Soorahun, Stadt        |            | Staika                  | 4750   |
| Soorkanda - Berg       | 8700       | Stainach, Dorf (Oestr.) | 1927   |
| Sopak                  |            | Stangalpe               | 7140   |
| Soracte                | 2129       | St. Anna (Steiermark)   | 2542   |

| barometrischt.            |       |                           |        |  |
|---------------------------|-------|---------------------------|--------|--|
| Sta. Maria, Hospitz       | 5761  | St. Gertraud (Kärnthen)   | 937    |  |
| Stanskopf-Berg t.         | 8464  | St. Guillaume             | 6169   |  |
| Stanz                     | 1338  | St. Johann Höchst t. 1    | 352,20 |  |
| Starkenburg (Heppenheim   | ) 874 | St. Julien, Dorf          | 2983   |  |
| Starkenburg (bei Trarbach | ) 990 | St. Leonhard (Kärnth.)    | 1611   |  |
| Staro - Aleisk            | 683   | St. Georgen               | 2672   |  |
| Staudenhof                | 2770  | StMarie-aux-Mines         | 1179   |  |
| Staufen                   | 889   | St. Martin, Dorf (Amer.   | 7236   |  |
| Stauffen, Berg            | 1285  | St. Michael (Schwarzw.    | 802    |  |
| Stauffenburg, Ruine       | 1080  | Stoch                     | 4878   |  |
| Staunton                  | 1227  | Stockberg                 | 3338   |  |
| Stauro Aleiskoy           | 722   | Stockholm                 | 300    |  |
| Stavnicza (Ungarn)        | 4847  | Stocksberger Jagdhaus     | 1657   |  |
| Stawropol                 |       | Stoffelskuppe             | 1225   |  |
| St. Cloud                 | 450   | Stollberg                 | 897    |  |
| Steiger                   | 1036  | Stollberg, Schlofs        | 1066   |  |
| Steinach                  | 3389  | Stoppelberg               | 1150   |  |
| Steinacker                | 1463  | Stoppelsberg (Rhön)       | 1688   |  |
| Steinasäge                | 2297  | Stopselberg               | 2039   |  |
| Steinau, Dorf (Schweiz)   | 1443  | Storvansfield             | 3330   |  |
| Steinau (Schlesien)       | 250   | Stow Hill (Harefords.) t. | 1330   |  |
| Steinberg (Schwarzw.)     | 3516  | St. Polo t.               | 238,80 |  |
| Steinberg (Tyrol)         | 7988  | Strada t.                 | 2441   |  |
| Steinberg (Harz)          | 1428  | Strahlenburg              | 580    |  |
| Steinen                   | 1045  | Stranda - Fiallet         | 3005   |  |
| Steinheiderberg           | 2598  | Strascha t.               | 2320   |  |
| Steinknigle               | 1568  | Strassburg                | 450    |  |
| Steinwand (Rhön)          | 2025  | Strauchhan                | 1517   |  |
| Stelferjoch               | 7426  | Strausdorf                | 454    |  |
| Stella                    | 10485 | Strehlen                  | 472    |  |
| Stellenberg               | 2613  | Streifling                | 1588   |  |
| Stengerts, Berg           | 1135  | Stresa                    | 733    |  |
| Sternenberg               | 2614  | Strömklumpen i            | 2689   |  |
| Sterzing (Oestreich)      | 2920  | Strohhaube (Schlesien)    | 2275   |  |
| Stiege                    | 1545  | Stromberg                 | 658    |  |
| Stilfser-Joch t.          | 8610  | Stromboli                 | 2520   |  |
| Stilfer-Joch t.           | 7426  | Stühli, Pafs              | 3225   |  |
| Stinnerkogel              |       | Stühlingen,, Wuttach-     |        |  |
| Stirnberg                 | 5899  | spiegel                   | 1385   |  |
| Stirzing                  | 3030  | Sturmhaube                | 4540   |  |

| Stuttgart                      | 837     | Tagliamento, Quelle      | 4142  |
|--------------------------------|---------|--------------------------|-------|
| Suacha                         |         | Taillon                  | 9894  |
| Sublieres                      | 2400    | Talefre                  | 8006  |
| Suchet Grand                   | 3846    | Talsarn (Cardigans.) t.  | 1072  |
| Suchet Petit                   |         | Tamaimo                  | 1604  |
| Sudline Alp                    | 6384    | Tambello El              | 9000  |
| Suharunpur                     | 1025    | Tambo de Burcay          | 9306  |
| Sukhi                          | 8322    | Tambo de Guamote         | 9594  |
| Sule - Tind                    | 5524    | Tamisas                  | 2108  |
| Sulitelma Süd Gipf.            | 5173    | Tancitaro Pico de        | 9850  |
| <ul> <li>Nord Gipf,</li> </ul> | 5796    | Tandeja Hacienda de      | 7459  |
| Sulz, Neckarbr.                | 1343    | Tangermünde, Kirche      | 127   |
| Sulzberg t,                    | 3110    | Tanglieg                 | 8633  |
| Sulzburg                       | 1033    | Tannenberg, Schlofs      | 930   |
| Sumberg                        | 1308    | Tara                     | 414   |
| Sumdo , Dorf                   | 11729   | Taranda, Dorf            | 6662  |
| Summerau ·                     | 2706    | Tarascon                 | 1496  |
| Sunigaicu Alto di              | 13578   | Tarbes                   | 983   |
| Superga                        | 488     | Tarnowitz                | 976   |
| Suppingen                      | 2381    | Tartas, Berg             | 4139  |
| Suran, Dorf                    | 6802    | Tarvis, Marktfl. (Kärnth |       |
| Surkunda                       |         | Tasco, Stadt             | 5496  |
| Surul                          | 9000    | Tasdorf                  | 142   |
| Sustenhorn                     | 10904   | Tashgeng                 | 11487 |
| Sutton                         | 695     | Taudain                  | 1860  |
| Svoku Fiäll                    | 4145    | Tauern                   | 4800  |
| Sylfiällen                     | 2787    | Tauern Heiligenbluter    | 8052  |
| Syllfiell                      | 5460    | Tauffen - Joch           | 6571  |
| Sylltoppen                     | 6652    | Taufstein (bei Frankf.)  | 2140  |
| Szohova t,                     |         | Taurer-Joch t.           | 6546  |
| Szalatin                       | 3947    | Tegernau                 | 1354  |
| _                              |         | Tegernsee                | 2324  |
| T.                             |         | Teguize Villa            | 800   |
| Tablahuma                      |         | Tehuantepec              | 108   |
| Tachtlacuaya, kl. Dorf         |         | Tehuilotepec, Silbermine | 5514  |
| Tafelberg (Cap) t.             |         | Teiiaskaia               | 493   |
| Tafelberg (v.Diemenslan        | d) 6000 | Telegraphenberg (bei     |       |
| Tafelfichte                    | 3379    | Metz)                    | 1088  |
| Tafelstein (Thüringen)         |         | Telenka Draga            | 2101  |
| Tagliaferro                    | 9133    | Temascal, Eishöhle       | 13638 |
|                                |         |                          |       |

| ba                        | rome  | trische.            | 391   |
|---------------------------|-------|---------------------|-------|
| Temascatio, Dorf          | 557Å  | Thomasset t.        | 3185  |
| Tembleque                 | 1980  | Thor, Hohe          | 8058  |
| Tenda Cal du              | 5526  | Thumel-Mezereb, Li- |       |
| Tengdi, Dorf              | 11260 | banon               | 8946  |
| Tepecuacuilco, Dorf       | 3114  | Thun                | 1749  |
| Teplitz                   | 725   | Thuner-See          | 1780  |
| Teplitzer Stift           | 2172  | Thurner Der         | 3211  |
| Tequendama, Höhe des      |       | Tiegereck (Tobolsk) | 4613  |
| Wassersp.                 | 7596  | Tigerskoy           | 1291  |
| - unten                   | 6570  | Tjitarum, Quelle    | 4359  |
| Terglow (Krain)           | 9648  | Tjiwedny            | 3352  |
| Testevoire                | 4453  | Tiloe, nördlich     | 5090  |
| Tête de Boeuf             | 4939  | - südlich           | 5662  |
| Tête de Nang              | 4296  | Tinaxos, Ebene      | 8364  |
| Tête prango               | 6786  | Tintohill           | 2281  |
| Tetschen                  | 457   | Tiri, Stadt         | 2184  |
| Tetschen Elbsp.           | 338   | Titiribi            | 3709  |
| Tetzelstein               | 880   | Tittlis             | 10296 |
| Teufelsberg (Africa Cap.) | 3100  | Tivoli              | 595   |
| Teufelsburg (Schwarzw.)   | 1124  | Tlalpujahua         | 7262  |
| Tenfelsg'säfs             | 8717  | Toblach             | 3902  |
| Teufelshochzeit (Carpat.) | 3696  | Tobol               | 400   |
| Texeda (Canar.)           | 2945  | Tocupo              | 1932  |
| Thabor, Berg              | 1878  | Todtmoos            | 2494  |
| Thann                     | 1026  | Todtnau             | 2035  |
| Thanna, Wirthshaus        | 2340  | Tödiberg            | 11153 |
| Tharandt                  | 701   | Tönnigstein         | 292   |
| Thengen *                 | 1357  | Tönset              | 3100  |
| Thennenbach               | 1043  | Töplitz             | 700   |
| Therma (Lemnos)           | 1130  | Tofte               | 1825  |
| Thevenon de Beutrand      | 4270  | Toiri               | 5290  |
| Thibet, Hochebene         | 14003 | Toledo              | 1734  |
| Thiemendorf               | 705   | Toluca              | 8274  |
| Thiengen                  |       | Toulouse            | 446   |
| Thiers, Stadt             | 1238  | Tomba Monte         | 5590  |
| Thiersheim                | 1680  | Tombak Racijong     | 5903  |
| Thingen                   | 1011  | Tombenhorn          | 9795  |
| Thionville, Mosel         | 484   | Tomependa, Dorf     | 1242  |
| Thörichter Gern           | 6301  | Tomokeu, Pals       | 12574 |
| Tholey                    | 1187  | Tomsk               | 246   |

| 392 | TT 21       |
|-----|-------------|
| 392 | Höhenpuncte |

| 392                    | топеп   | puncte,            |       |
|------------------------|---------|--------------------|-------|
| Tonal                  | 10296   | Tronchats          | 3048  |
| Tordesillas            | 1986    | Tronchy            | 1473  |
| Toresby                | 2700    | Trons              | 2654  |
| Torgau                 | 262     | Troumouse          | 9852  |
| Tormaträsk             | 1200    | Truchtersheim      | 569   |
| Tornello               | 8244    | Trunson Trans      | 2696  |
| Torres Vedras          | 361     | Truxillo           | 198   |
| Totonileo, Dorf        | 6762    | Truxillo (Amer.)   | 2530  |
| Toul                   |         | Tryberg            | 2092  |
| Toulouse               | 545     | Tsandra-Badani     | 7182  |
| Tour                   | 4472    | Tsandra-Bhawani    | 5348  |
| Tour La, Stadt         | 3103    | Tscharer Pals      | 3286  |
| Tourget                | 2010    | Tschernai Sopka    | 1562  |
| Tourmalet, Pafs        | 6746    | Tschernitz         | 408   |
| Tourne                 | 10098   | Tscheroiwand Hoch- | 11675 |
| Tournette              |         | Tsöpeln, Dorf      | 412   |
| Tournoelle, Chateau de | 1881    | Tuchitan           | 91    |
| Toximilco, Dorf        | 6930    | Tübingen, Sternw.  | 1194  |
| Trarbach               | 353     |                    | 989   |
| Treun, Quelle          | 1464    | Tula .             | 5739  |
| Tranndorf ,            | 1477    | Tuladinskoy        | 1274  |
| Traunsee               | 1254    | Tulan calco        | 7065  |
| Traunstein             |         | Tulcan             | 9498  |
| Traversello , Dorf     | 2732    | Tulna              | 2994  |
| Trefauer-Kaiser t.     | 7123    | Tulpaiegna         | 3800  |
| Tregarron Dawn t.      | 1639    | Tumiriquiri        | 5856  |
| Trelley Beacon t.      | 949     | Tunel-Makseb       | 8892  |
| Trelod                 | 6694    | Tungrang, Pafs     | 12920 |
| Tresero-Monte t.       | 11136   | Tungurahua         | 15264 |
| Triebenberg            | 1066    | Tuque de Cieyo     | 8436  |
| Trient t.              | 754     | Tuque del Maoupas  | 9690  |
| Trier                  | 485     | Turbaco, Dorf      | 1122  |
| Trier Mosel            | 385     | Turin              | 607   |
| Triest t.              | 265     | Turin, Sternw.     | 738   |
| Trinité, Alpdorf       | 5088    | Tusa, Dorf         | 9108  |
| Trins, Dorf            | 2641    | Tusis              | 2280  |
| Trittlingen "          | 2124    | Tuttlingen         | 2033  |
| Troeberg               |         | Tuttlinger Höhe    | 2647  |
| Troglou                |         | Tuzheegung .       | 21101 |
| Trompeter(bei Wiesbade | n) 1560 | Twengg             | 3491  |

| ban                       | ome   | trische.               | 393 \ |
|---------------------------|-------|------------------------|-------|
| Tyrol, Schlofs            | 2060  | Vallier Mont           | 8731  |
|                           |       | Vallispiken -          | 4100  |
| U.                        |       | Vallongo               | 366   |
| Ubate                     | 7956  | Vallorbe               | 2367  |
| Uchelaru                  | 13420 | Valorbe, Dorf          | 2283  |
| Udine                     | 366   | Vals                   | 3828  |
| Uehlingen                 | 1942  | Valser, Bergpals       | 7714  |
| Uenökoe                   | 7392  | Valsoragletscher       | 7728  |
| Uhyst                     | 390   | Vandeix, Dörfchen      | 3427  |
| Ulm                       | 1130  | Vanne Mont de          | 2154  |
| Ullersdorf                |       | Varallo, Stadt         | 1458  |
| Ulrichsberg (Klagenfurth) | 3072  | Varens                 | 7200  |
| Ulrichstein, Schlofs      | 1867  | Varese-See             | 800   |
| Unadingen                 | 2018  | Varrona-Monte          | 7848  |
| Unimac, Pio               | 5180  | Vastingauer-See        | 1700  |
| Unna, Stadt               | 342   | Vaucluse, Schlofs      | 444   |
| Unt, Dorf                 | 1668  | Vaucluse, Berg         | 1916  |
| Untermiinsterthal         | 1167  | Vaucluse, Quelle       | 336   |
| Untersberg                | 4206  | Vaulion Dent de        | 4470  |
| Untersberg                | 5516  | Vedretta Marmolato?    | 10800 |
| Unterschächen             | 3170  | Vega de S. Lorenzo, Do |       |
| Unterst-Malt              |       | Veglia oder Stampalie  | 1490  |
| Unzmarkt                  |       | Velan Mont             | 10391 |
| Uomo del, País            | 6846  | Velez (America)        | 8764  |
| Urach                     | 1477  | Velha de Maraô         | 815   |
| Uribarry-Gamboa .         | 1680  | Velica Viscohicza      | 4338  |
| Usclade, Dorf             | 3297  | Velinie Stratistie t.  | 2248  |
| Ustkamenogorsk '          | 692   | Veliki-Stol            | 6878  |
| Utschineckowa             | 293   | Velino                 | 7366  |
| 0                         |       | Veli-planik t.         | 3903  |
| v.                        |       | Velo Burgo di          | 3978  |
| Valaison                  | 11260 | Velvic, Stadt          | 1582  |
| Val de Moro               | 1902  | Venda                  | 1710  |
| Valdepennas               | 2064  | Venda Figueira         | 37    |
| Valencia (Amer.)          |       | Venda nova             | 1690  |
| Valenciana, Silbermine    | 7164  | Venel                  | 1102  |
| Valerien Mont             |       | Venta de Almarez       | 2316  |
| Valladolid (Amer.)        | 6006  | Venta de Juanilla      | 3636  |
| Vallendalsee              |       | Venta del Pagador de ( |       |
| Vallenstadt               | 1300  | stro                   | 2880  |
|                           |       |                        |       |

| 394                   | Honen      | puncte,                    |        |
|-----------------------|------------|----------------------------|--------|
| Venta del Rincon      | 2748       | Vincent St., Vulcan        | 3000   |
| Venta de Moxente      |            | Vincente San               | 2634   |
| Venta de Pindamon     | 6078       | Vinpach                    | 852    |
| Venta grande          | 3636       | Viola Monte                | 2695   |
| Venta la Rancheria (A | mer.) 4743 | Viso                       | 11808  |
| Ventoux Mont          | 6032       | Vittoria                   | 1668   |
| Ventozelo -           | 1859       | Vittoria (Canar. Ins.)     | 864    |
| Veran St., Dorf       | 6279       | Viü                        | 2450   |
| Verdoppia             | 7686       | Vizille                    | 996    |
| Verdun                | 528        | Viznauerstock              | 4656   |
| Vergara               | 663        | Vodemiak, Berg             | 2631   |
| Vernum Spitz t.       | 8661       | Voehrenbach                | 2478   |
| Verona t.             |            | Vogelberg (Schweiz)        | 3589   |
| Vertatscha            | 6018       | Vogelberg                  | 10278  |
| Vesuv t.              | 3695       | Vogelheide (Thüringen)     | 2220   |
| Vetschau .            | 201        | Vogelsdorf                 | 153    |
| Veyseire la, Dorf     | 3303       | Vogtsburg                  | 1047   |
| Vic                   |            | Void                       | 778    |
| Vich                  | 1392       | Voirlich Ben               | 3095   |
| Vico Soprano          | 3378       | Voiron                     | 938    |
| Victor St. Mont       |            | Voiron                     | 4206   |
| Victoria la, Stadt    |            | Voisaco                    | 6276   |
| Vierwaldstädter See   |            | Voit-Sommern               | 2069   |
| Viescherhörner        | 12500      | Volasell                   | 1 2823 |
| Vietach               | 3840       | Volcan de agua (Guatimala) | 10500  |
| Viegas Las, Dorf      | 7338       | Volcano                    | 2400   |
| Vignemale             | 10332      | Volzeinerberg              | 4280   |
| Vilan (Angstenberg)   | 3756       | Vorberge                   | 888    |
| Vilanders-Berg t.     |            | Vordernberg                | 2458   |
| Vilaret .             | 2009       | Vorie-Duder                | 3400   |
| Villach               | 1812       | Vos                        | 1056   |
| Villa de Cura, Stad   | t 1596     | w.                         |        |
| Villalpando           | 1920       | Wacheberg                  | 816    |
| Villafranca 5         | 1302       | Wachinik Zello             | 1817   |
| Villa verde           |            | Wachsenburg                | 1465   |
| Villeneuve sur Yon    | ne 325     | Wachthübel                 | 2998   |
| Villeta, Stadt        |            | Wachtkuppel                | 1882   |
| Viller                |            | Wadern .                   | 854    |
| Villingen, Chaussee   |            | Wagenberg, Grosse (Thi     |        |
| Villingen t.          | 2132       | ringen                     | 2456   |

| ь                       | rome   | trische.                  | 395   |
|-------------------------|--------|---------------------------|-------|
| Waidhofen, Dorf         | 1080   | Waschenegg                | 7902  |
| Waidihorn               |        | Washington, Berg          | 9370  |
| Wait-Hill (Nordamer.)   |        | Wasserberg                | 7335  |
| Waitzfeld t.            |        | Wasserburg                | 1241  |
| Waizdorferberg          |        | Waldkopf (bei Ettlingen)  | 1029  |
| Wakenberg               |        | Water-Cragg (Yorks.) t.   | 2051  |
| Waldburg                | 4273   | Watzmann (Tyrol)"         | 9058  |
| Waldagesheim            |        | Watzmann (Baiern)         | 7929  |
| Waldenbuch              |        | Waxenstein                | 7109  |
| Waldenburg, Stadt (Sch. | le- ·  | Waxriegel                 | 5712  |
| sien)                   | 1359   | Weaver Hill (Stafford) t. |       |
| Waldenburg, Schlofs     |        | Wechsel                   | 5332  |
| - Stadt                 | 1359   | Weggir, Burg              | 1345  |
| Walderbsenkopf          | 2526   | Wehr                      | 1085  |
| Waldersbach             | 1467   | Weichselboden, Dorf       | 1950  |
| Waldfischa              |        | Weilerburg t.             | 1710  |
| Waldhäuserhof (bei T    | 'ü~    | Weimar                    | 650   |
| bingen)                 | 1515   | Weißegg                   | 8155  |
| Waldhölzerkopf          | 1929   | Weisselberg               | 1778  |
| Waldkamme t.            | 5491   | Weissenberg kleine (Thi   |       |
| Waldlaubersheim         | 693    | ringen                    | 2282  |
| Waldraster-Spitz t.     | 8341   |                           | 2216  |
| Waldschorren            | 1161   | Weißenburg                | 564   |
| Waldshut                | 1036   | Weilsenstadt              | 1978  |
| - Rhein                 | 954    | Weissenstein, Wirthsl     | h.    |
| Wallenstedter See       | 1356   | (Schweiz)                 | 6372  |
| Walli                   | 4700   | Weisse Wand (Carpaten)    | 3427  |
| Walloch Moraviza        | 1896   | Weilsfeld                 | 10118 |
| Walzknopf               | 1750   | Weisskeisel, Dorf         | 417   |
| Wandkäfer               | 6487   | Weisstannenhöhe           | 3714  |
| Wanen-Berg t.           | 76: 6. | Weitenau .                | 1163  |
| Wangone                 | 2142   | Weitersbach               | 1292  |
| Wannenfluhe             | 3980   | Wellendingen              | 2312  |
| Warmbrunn               | 1077   | Wendel, Stadt             | 831   |
| Warmsroth               | 983    | Wengern, Alp              | 6345  |

1110 Werang, Pals

745 Werne, Stadt

1702 Werningerode

1601 Werffen

10015 Wessingen

Wartburg

Wartha

Warthoo

Wartenberg

Warthaberg

12198

1532

186

730

1640

|   |                         |             | ,                           |        |
|---|-------------------------|-------------|-----------------------------|--------|
|   | Westex-Yökul            | 4424        | Winterberg, Kleiner         | 1444   |
|   | Westhofen, Ruhrbrücke   | 237         | Winterhalde (Lothring.)     | 1890   |
|   | Wetterhorn              | 11454       | Winterlingen                | 2385   |
|   | Wetterschroffen         | 8814        | Winterstaude-Berg t.        | 5758   |
|   | Wetterstein             | 7619        | Wipperfurth, Kirche         | . 870  |
|   | Wetzlar                 | 390         | Wirijauer-See               | 1788   |
|   | Wewis Ben               | 3489        | Witgenstein, Schloss        | 1442   |
|   | Whartu (Hutloo)         | 10000       | Wittenberg, Elbe            | 204    |
|   | Whernside t.            | 2240        | Wittenberg                  | 248    |
|   | Widspitz-Ferner t.      | 11591       | Wittichenau                 | 337    |
|   | Wiebersweiler           | 737         | Wittle Hill (Lancast.) t.   | 1514   |
|   | Wieden                  | 2543        | Wittnau                     | 1233   |
|   | Wiedersberger Horn t.   | 6525        | Wochodna (Ungarn)           | 2913   |
|   | Wiederstein             | 7786        | Wörgel                      | 1831   |
|   | Wiedesheim              | 486         | Wörner .                    | 7579   |
|   | Wieladinger Höhe        | 2217        | Wörtschacht                 | 1924   |
|   | Wien, Donau             | 420         | Wörzelspitz t.              | 5618   |
|   | Wien                    | 451         | Wolfach                     | 819    |
|   | Wiesenberg (Schweiz)    | 3091        | Wolfenbüttel (Okers.)       | 306    |
|   | Wiesbachenhorn          | 11000       | Wolfersweiler               | 1184   |
|   | Wildegrad-Kogl t.       | 9133        | Wolfsberg, Stadt (Kärr      | -      |
|   | Wildemann               | 1299        | then)                       | 1478   |
|   | Wildenburg              | 2099        | Wolkenstein, Schloss        | 2205   |
| ٠ | Wildenkogel             | 6352        | Wolkenstein, Stadt          | 1457   |
|   | Wilder-See              | 2843        | Wollhausen                  | 494    |
|   | Wildhaus                | 3413        | Wormser Joch t. (Alpen)     | 7688   |
|   | Wilferdingen            | <b>5</b> 69 | Wrekin (Shrops.) t.         | 1238   |
|   | Willmandingen           | 2617        | Würtemberg, Schloss         | 1200   |
|   | Wilmarderberg           | 795         | Wünschelburg, Stadt         | 1492   |
|   | Wilsberg (d. Gleichen)  | 3351        | Würzburg                    | 525    |
|   | Wimpfen .               | 460         | Wüschelburg                 | 1492   |
|   | Windberg (Sachsen)      | 1027        | Wurzbach                    | 1601   |
|   | Windeck (bei Weinheim   | 620         | Wurzelberg                  | 2374   |
|   | Windfels                | 6879        | x.                          |        |
|   | Windlocher Berg         | 1262        |                             | 4242   |
|   | Wingreen                | 883         | Xalapa, Burg                |        |
|   | Winterberg (bei Schwell | n) 906      | Xalapa, Stadt<br>Xama Monte | 4260   |
|   | Winterberg (Hessen)     | 1958        |                             | 2215   |
|   | Winterberg, Großer (Sac | h-          | Υ.                          | ٠,     |
|   | sen                     | 1599        | Yamunavatari                | 22214. |
|   |                         |             |                             |        |

| bai                       | ome     | trische.                 | 397                  |
|---------------------------|---------|--------------------------|----------------------|
| Yarumal                   | 6939    | Zinchin                  | 15241                |
| Yfsingeaux                | 2522    | Zinsweiler               | - 527                |
| Yfsingeaux                | 2470    | Ziolmcaure               | 2100                 |
| Yusu; Quelle d. Sipon     |         |                          | 8207                 |
| Yzanna Monte              | 6920    | Zittau                   | 664                  |
| Z,                        |         | Zitters, Dorf            | 1710                 |
| Zaininger Höhe            | 2623    | Zmeinogorsk, Grube       | 1052                 |
| Zambaleri, Dorf           | 4598    | Zobtenberg               | 2318                 |
| Zangenberg t.             | 7658    | Zöblitz                  | 1871                 |
| Zanière .                 | 3233    | Zollmijaur               | 2100                 |
| Zapplau                   | 351     | Zongchen                 | 13794                |
| Zaulaca Meierei           | 4086    | Zorge, Dorf              | 1050                 |
| Zebru od. Königsspitze t. | 11516   | Zschopau                 | 961                  |
| Zegligen                  | 1711    | Zuckerhut                | 8796                 |
| Zehru                     | 11516   | Zürch                    | 1251                 |
| Zelaya, Stadt             | 5646    | Zürcher See              | 1284                 |
| Zell (in Kärnthen)        | 2844    | Zuger See                | 1303                 |
| Zell (in Schwaben)        | 1328    | Zugspitze                | 9099                 |
| Zell (am Hammersbach)     | 676     | Zumpango, Dorf           | 3366                 |
| Zella                     | 1420    | Zurder-Kopf t.           | 5317                 |
| Zellerfeld                | 1769    | Zuschendorf              | 862                  |
| Zeroschitz t.             | 2504    | Zwei-Simmern, Dorf .     | 2939                 |
| Zeroviza t.               | 2587    | Zwiselberg (Harz)        | 1302                 |
| Zibelle                   | 497     | Zwodau                   | <b>1</b> 23 <b>3</b> |
| Zillhausen                | 1995    | Zwölferkogel             | 5731                 |
| Zimijacca                 |         | Zyrainow, Bergw.         | 983                  |
| Folgende Höhen, n         | icht üb | er dem Meeresspiegel, s  | ondern               |
| vom Boden an gerechnet    | , lasse | n sich hier anreihen:    |                      |
| Höchste Pyramide          | 449,7   | Thurm Asinelli in Bologr | a 330,0              |
| Dom in Antwerpen          | 443,5   | Thurm der Invalidenk     |                      |
| Münster in Strassburg     | 437,5   | che in Paris             | 323,4                |
| Stephanskirche in Wien    |         |                          | 313,0                |
| Martinskirche in Landshu  | 422,0   | Pantheon in Paris        | 243,3                |
| Peterskirche in Rom       | 407,0   | Balustrade des Thur      |                      |
| Michaeliskirche in Han    | n-      | Notre Dame               | 203,3                |
| burg                      | 402,0   | Colonne des Platzes Ve   | n-                   |
|                           |         |                          |                      |

367,0 dome

337,0 riums

336,0

338,0 Plaforme des Observato-

Peterskirche ebend.

Münster in Ulm

· Dom in Mailand

Paulskirche in London

129,0

81,0

M.

## Höhenrauch S. Nebel, trockener.

## Höhle.

Grotte; Caverna; Caverne, grotte; Cave, ca-

Die in das Gebiet der physischen Geographie gehörigen Höhlen sind die zahlreichen unterirdischen Raume, welche sich durch ihre unglaubliche Weite, interessante Tropfsteingebilde, viele und mannigfaltige Reste urweltlicher Geschöpfe und andere Merkwürdigkeiten auszeichnen. Sie lassen sich abheilen in natürliche und künstliche, und die ersteren sind dann in der Hauptssche wieder entweder vulcanische oder nicht vulcanische, obgleich in einzelmen Fällen nicht bestimmt zu entscheiden ist, durch welche wirkende Ursachen, entweder einzelne oder vereinte, sie entstanden seyn mögen.

Einige ältere Geologen waren nicht abgeneigt, große unterirdische Höhlen anzunehmen, welche bei der frühesten Gestaltung der Erde entstanden seyn, und zum Theil dasjenige Wasser aufgenommen haben sollten, wodurch ein ursprünglich flüssiger Zustand der Erde bedingt wurde; allein man ist neuerdings sehr allgemein zu der Ueberzengung gekommen, dass die Hypothese eines wässerigen Flüssigkeitszustandes der Erde allzuviele überwiegende Gründe gegen sich habe, als dass sie aufrecht zu erhalten wäre. Aber auch nach der Theorie der Plutonisten ist es mindestens wahrscheinlich, dass durch das Erheben der Bergmassen bei der Urbildung der Erde eine betrachtliche Menge sehr geräumiger unterirdischer Höhlen entstanden sind. In welchem Zustande sich dieselben aber gegenwärtig befinden, darüber kann man keine andere Untersuchung anstellen, als welche sich sogleich in das Gebiet der bloßen Hypothesen verliert, und daher am besten ganz unterbleibt 1. Ungleich sicherer lasst sich darthun, dass die Herde der noch jetzt thatigen Vulcane sich in unermesslichen Höhlen besinden oder mit denselben zusammenhangen, deren innere Structur uns aber unbekannt ist, und ihre Untersuchung wird daher am zweckmalsigsten mit der Betrachtung der Vulcane verbunden.

<sup>1</sup> Vergl. Geologie. Th. IV. S. 1234 u. a. a. O.

Bei weitem die Mehrzahl der zugänglichen und bekannten Höhlen ist durch die allmalige Wirkung des Wassers auf kalksteinhaltige Lager in einiger Tiefe der Berge entstanden, und bei vielen kann man noch gegenwärtig wahrnehmen, dass die Höhlenräume durch Lösung und Auswaschung weicher Kalksteinmassen vermittelst stets flielsenden Wassers vergrößert werden. Dieses ist nämlich bei allen denen der Fall, worin kleinere oder größere Bache fließen oder aus ihnen hervorkommen 1. Andere Höhlen dagegen sind offenbar durch Einsenkungen entstanden, deren Ursache nicht mit Gewilsheit nachzuweisen ist, eine geringe Zahl scheint durch Ueberstürzung großer Felsmassen über einander mit Zurücklassung hohler Räume gebildet, und auf ähnliche Weise haben auch die vulcanischen Höhlen unter ausgedehnten Decken von Lava ihren Ursprung erhalten.. Endlich sind ohne Zweifel viele Höhlen nach vos HUMBOLDT 2. BREISLAK 3 und andere durch Hebungen entstanden, welche die zu verschiedenen Zeiten entwickelten elastischen Flüssigkeiten verursachten. Die meisten derselben sind interessant wegen ihrer unglaublich großen Räume, der schörnen, großartigen und mitunter außerst zarten Tropfsteingebilde, welche nicht selten die verschiedenartigsten Gegenstände darstellen, viele aber hauptsächlich wegen der unglaublichen Menge der in ihnen enthaltenen Versteinerungen; in der Regel aber ist das Besuchen derselben unangenehm und beschwerlich, weil man bald hinauf -, bald hinab - steigen, zuweilen durch enge Gänge kriechen, durch Wasser waten oder schauerliche Felsenklüfte auf schmalen natürlichen oder künstlichen Brücken überschreiten mus, und außerdem in der feuchten und kalten Umgebung dem Schmutze und dem herabträufelnden Wasser ausgesetzt ist. Dessen ungeachtet reizt aber die Neugierde zum hanfigen Besuchen dieser oft unermesslich großen und wundersam gebildeten Wölbungen.

Eine Mengo großer und interessanter Höhlen ist vermuthlich noch gar nicht bekannt, denn mehrere sind erst in neueren Zeiten zusällig entdeckt; eine große Zahl ist nicht beschrieben,

<sup>1</sup> pn Löc Briefe über die Geschichte der Erde und die Menschen. II. Br. 112.

<sup>2</sup> Relation histor. T. I. liv. S.

<sup>8</sup> Inst. geol. I. 206.

weil noch keine Natunforscher sie untersucht haben." Dennoch aber ist die Zahl der bereits genauer bekannten unglaublich grofs, und eine Aufzählung und ins Einzelne gehende Beschreibung aller würde theils zu viel Raum erfordern, theils bei zn großer Uebereinstimmung in den meisten Stücken nicht einmal genügendes Interesse gewähren.

Die bekanntesten und interessantesten derselben sind folgende1: 1. Die wegen ihrer zahlreichen darin gefundenen Petrefacten berühmte Baumannshöhle am Harze, mit vielen Stalactiten, aus 6 einzelnen Grotten bestehend, welche an 100 Lachter in den Berg hineingehen, und durch die wachsenden Tropfsteingebilde stets mehr verengt werden2. 2. Die Biels - oder Bielsteinshöhle, welche erst 1788 zufällig entdeckt wurde, gleichfalls am Harze, enthält keine Petrefacten, wie die Baumannshöhle. 3. Die Schwarzfelderhöhle, gleichfalls am Harze, war in früheren Zeiten wegen ihrer zahlreichen Petrefacten sehr bekannt3. 4. Die Klutert in der Grafschaft Mark hat 700 Schritte vom Eingange einen Brunnen und nicht weit davon ein wohlschmeckendes Wasser. In tiefer Ferne hört man das Ranschen eines Wasserfalles 4. 5. Die Sundwig - oder Prinzenhöhle (von einem Besuche des Kronprinzen von Preußen so genannt) gleichfalls in der Mark, durch schöne Tropfsteingebilde. und viele interessante Petrefacten ausgezeichnet. In ihr hat man früher eine Muschel mit einem förmlichen Mundstücke gefunden, welche geblasen einen starken Ton giebt, und denjenigen gleicht, deren sich die Maron-Neger als Kriegstrompeten bedienen. Da sie durchbohrt ist, um an einem Bande getragen

<sup>1</sup> Vergl. Beschreibung merkwürdiger Höhlen. Ein Beitrag -rar physikal, Geschichte der Erde. Hersungegeben von Dr. Roszusülltz und Dr. Tieseus. Leipzig 1793. und 1805. Il Vol. 8. mit 10 and 8. K. Beschreibung der größten und merkwürdigsten Höhlen u. s. won Rittzs. Hamburg 1801. Karr phys. Geogr. Il. 122. Beschause physikal. Beschreib. der Erdkugel übers. durch Rönt. Greifsw. 1760. 8. L. Gap. 7. Becklaus Reijdusé dilwinsner; ect. 2d. ed. Lond. 1835. 1 Vol. 4. ein sehr gelehrtes, mit vielen schönen und instructiven Kupfera geziertes Werk.

<sup>2</sup> Buckland p. 117.

<sup>3</sup> Ebend. p. 113. LEISEITZ Protogaca ex edit. Scheidii. Gott. 1749. 4. T. 1. §. 36.

<sup>4</sup> Siehe Mannigfaltigkeiten 3. Jahrg. S. 49 bis 59.

zu werden, so deutet dieses auf einen früheren Gebrauch durch Menschen 1. 6. Eine nicht uninteressante Höhle ist bei Glücksbrunn unweit Meinungen im thüringer Walde; 7. desgleichen bei Mechau unweit Putzig in Preußen, mit stark kieselhaltigem Tropfsteine 2. 8. Im Baireuthischen unweit Muggendorf sind in einem Thale verschiedene Höhlen, welche sich durch die erstaunliche Menge der in ihnen vergrabenen Ueberreste urweltlicher Thiere auszeichnen3. Die Gailenreuther besteht aus sechs bekannten Abtheilungen, welche meistens durch enge Oeffnungen verbunden sind. In der vorderen Abtheilung findet man Stücke von Kohlen, Trümmer von Urnen und eine große Menge meistens zerbrochener Thierknochen. Die Erde ist großentheils aus verweseten thierischen Theilen entstanden, und in der fünften Abtheilung empfindet man einen eigentlichen Modergeruch 4. 9. Die Rosenmüllers - Höhle ebendaselbst (von ihrem Beschreiber so genannt) gehört gleichfalls von den vielen dortigen unter die bedeutenderen. Sie enthält außer interessanten Tropfsteingebilden gleichfalls viele Petrefacten, namentlich Köpfe des Höhlen-Baren (ursus spelaeus) 5. 10. Die Mixtnitzer-Höhle in Steiermark enthält gleichfalls eine Menge Petrefacten 6. -11. Bei Urach in Schwaben befindet sich eine Höhle, deren Boden mit feinem weißem Sande bestreuet ist. Wenn der Schnee auf den Alpen schmilzt, so füllt sie sich ganz mit Wasser. Man ist gegen eine halbe Meile in ihr vorgedrungen, kennt sie aber

S. Hesperus Heft XXVIII, 63. Nöggenatu Gebirge Rheinland Westphalen II, 28, III, 15.

<sup>2</sup> Verhandl, d. Gesellschaft naturf. Frennde I. 184.

<sup>8</sup> S. Phil. Trans. 1794. II. 402. Die Umgebungen von Muggendr, im Taschenbuch von G. A. Gezuvens. Erlangen 1810. Kürezt. Beschreibung der Rosenmüller's und anderer Höhlen bei Muggendorf in Baireuth. Erlangen 1795. m. K. 4. Außer den im Text genannten kennt man noch die Höhlennsmen Meckan, Zahnlech, Zeuüg , Rebenstein, Schneiderloch, Kühloch, Forsters – Höhle und vielleicht noch andere.

<sup>4</sup> Espen ausführl. Nachricht von nenentdeckten Zoolithen u. s. w. Nürnberg 1774. Fol, Ders. in Schriften d. Berl. Ges. Naturf. Freunde V. 56. Buckland a. a. O. S. 133.

<sup>5</sup> Rosenmülleri Diss. do ossibus fossil, animalis cuiusdam etc. Leipz. 1794. 4. Buckland S. 99.

<sup>6</sup> Saarom Naturwunder des Gestreich. Kaiserthums. V. Bd. C c

noch nicht ganz 1. 12. Im Canton Bern befindet sich die sogenannte Krystall - Höhle, worin viele sehr helle Bergkrystalle von großer Reinheit und außerordentlicher Große liegen. Einige derselben sollen 4 bis 5, ja einer sogar 8 Centner wiegen. 13. Eine der größten, vielleicht die größte aller bekannten Höhlen ist die Adelsberger, 6 Meilen von Triest. Sie nimmt beim Eingange einen kleinen Flus, die Piuka auf, welcher eine Strecke in ihr fliefst, hernach versinkt, und erst bei Planina 2 wieder ans Licht kommt, wo er den Laybach bildet. Außerdem strömt noch ein Bach in derselben, über welchen zwei natürliche Brücken von Tropfstein gehen, beinahe eine Meile von einander. Die eine soll an 80 bis 100 Klafter über dem Wasser in der Tiefe gewölbt seyn. Sie hat eine Menge Irrgange, fürchterliche Abgründe, dunkle Risse und Grüfte, welche verhindern, sie bis ans Ende zu untersuchen, eine wegen ihrer Ausdehnung ohnehin nicht wohl mögliche Aufgabe. Auch diese ist ein Kalksteingebirge und hat eine Menge Petrefacten 3. Die dortigen Gebirge sind überhaupt voll von Höhlen, deren mehrere ohne Zweifel mit einander zusammenhängen, als: 14. Die Höhle bei Unz, welche den ans dem Cirknitzer See kommenden Fluss Jesero aufnimmt, und viele große Gewölbe hat. 15. Die Kleinhäuslerhöhle, eine Meile von Adelsberg, aus welcher der Fluss Unz kommt, deren weite Gänge noch nicht untersucht sind, 16. Die Höhle bei Lueg, vier Meilen von Adelsberg. welche aus drei Stockwerken besteht, deren unteres den Bach Lokna aufnimmt, und stets voll Wasser ist. 17. Die Pondpetschio - Hähle in Mittelkrain hat einen geränmigen Eingang und ein großes Gewölbe, aus welchem viele Gänge auslaufen, welche aber wegen der vielen und tiefen Teiche in derselben unzugänglich sind. 18. Unter die kleineren, aber mit interessanten Tropfsteingebilden ausgekleideten Höhlen gehört auch die Magdalenengrotte oder die Höhle zu St. Maria Magdalene

<sup>1</sup> Ueber diese und andere Höhlen der schwäbischen Alp siehe Schubelen in Kastner's Archiv. V. 1.

<sup>2</sup> Beim Ausslusse hat die Höhle gleichfalls einen Eingang, und heifst dort die von Planina. S. Edinb. Journ. of Sc. XII. 220.

<sup>3</sup> S. KEYSSLER'S Reis. Br. 78. BERTHARD - GESLIN in Férussac Bullet. des Sc. nat. 1826, Mai p. 12. Brocchi in Bib. Ital, 1822. N. 74. p. 275.

etwa eine Stunde von der Adelsberger entfernt, u. m. a.1. 19. In den Cevennen, drei Lieues von Ganges, ist eine durch ihre Größe merkwürdige Höhle, grotte des demoiselles oder Jungferngrotte, auch Hexenhöhle, genannt, Man muls 1000 Fuss hinabsteigen, um in dieselbe zu kommen, schätzt ihre Weite halb so groß als die Stadt Ganges, und die Höhe ihrer Wölbung ist so beträchtlich, dass das hellbrennendste Fackellicht. wenn man sich auf die höchste Stelle begiebt, die Decke nicht sichtbar macht. Man findet darin Pyramiden von Tronfstein. welche Thürmen gleichen, und Säulen, welche vier Mann nicht zu umspannen vermögen. Andere Tropfsteingebilde sind so zart, als die feinste Bildhauer - Arbeit, z. B. der Altar, eine 3 F. hohe ovale Steinmasse auf regulären Stufen ruhend und mit einer Tafel bedeckt, welche mit Artischockenartigen Blättern verziert ist. Manche dieser Gebilde glänzen so, dass sie beim Fackelschein Wasserfällen gleichen. Am auffallendsten ist eine sehr natürlich gebildete Mutter mit zwei Kindern2. 20. Eben so groß, aber wegen ihrer schweren Zugänglichkeit nur wenig untersucht ist die grotte de notre Dame de Balme, 7 Stunden von Lyon. · Sie hat einen gewölbten Eingang, 60 F. hoch und 54 F. weit, und theilt sich in zwei Galerien, deren rechte viele Eiszapfen hat, die linke dagegen schöne und viele Tropfsteingebilde 3, 21. Die grotte de la Berquilla bei Caravaca in Murcia ist von Don Juan Sanchez Cisnenos im Jahre 1803 zuerst beschrieben und mit der Jungferngrotte verglichen 4. Der Eingang ist 12 Fuls breit und 5 Fnss hoch. Man kommt zuerst in ein großes Zimmer mit einer hohen Sänle, dann stets tiefer in andere Zimmer, deren tiefste 350 bis 400 Tois, tief hinabgehen sollen, und ist in ihr erst bis 2000 Veras vorgedrungen. Unter den wunderbaren Stalaktiten sind einige gigantisch groß und wahrhaft grotesk, andere sehr zierlich, zum Theil glänzend und wunderbar gestaltet. 22. Eine Höhle im Berge Cintro in Estremadura, welche sich auf dem Capo de Roca im sogenannten Korkkloster endigt, gehört unter die ausgedehnte-

<sup>1</sup> S. Santoni Naturwunder d. österr. Kaiserth. I. 229.

<sup>2</sup> S. Esprit des Journaux 1787. Dec. Lichtenb. Mag. V. 1. ff. Edinb. Journ. of Science VIII. 216.

<sup>8</sup> Journ. de Phys. LXXVI. 469.

<sup>4</sup> Annales de ciencias naturales, Madrid 1808, VI. 177. C c 2

sten und merkwürdigsten. 23. Blos durch ihre Tropfsteingebilde ansgezeichnet ist die Höhle bei Pedrazza de la Sierra in Altcastilien. 24. Von ungewöhnlicher Größe dagegen soll die Michaelishöhle im Felsen von Gibraltar seyn. 25, Die Höhle bei Cartama unweit Malaga wurde 1750 zufällig beim Ausgraben eines Kellers entdeckt. Man fand darin höchst interessante Ueberbleibsel einer altrömischen Stadt, namentlich einen Tempel mit vielen Ueberresten der Bildhauerkunst, Münzen u. s. w. Im Jahre 1756 wurden indels die weiteren Ausgrabungen auf Königl, Befehl eingestellt, und das Ganze mußte wieder zugeschüttet werden 1. 26. Durch ihre ungewöhnliche Größe ausgezeichnet, aber wenig Tropfstein enthaltend ist die noch nicht bis in ihre äußersten Wölbungen untersuchte große Höhle im Thale von Alcantara unweit Lissabon. Sie ist in einem Kalksteingebirge mit vielem Kalkspat, auch werden die Steine aus derselben zum Bauen und Kalkbrennen benutzt. 27. Die kleine oder gelbe Höhle in demselben Thale geht bis zu einer furchtbaren Tiese hinab, und zeichnet sich durch eine Menge gigantischer Tropfsteinpfeiler aus. Eine derselben reicht vom Boden bis an die Decke und ist, wie einige andere, von gelber Farbe, wovon die Höhle den Namen erhalten hat. In ihr findet man viele versteinerte Seethiere 2.

Großbritannien hat eine Menge merkwürdiger Höhlen, unter denen 28. die Castleton's - Höhle (vom gemeinen Volke auch Devils - arze genannt) in Derbyshire unter die sieben Naturmerkwürdigkeiten dieser Provins gezählt wird. Den Eingang un derselben bildet ein enges, bloß nach Westen geöffnetes Thal, worin ein kleines Dorf mit ärmlichen Bewohnern erbauet sit, die zugleich als Führer in die Höhle dienen. Das Besuchen derselben bietet des wahrhaft Romantischen eine Menge dar. Nach dem Eingange kommt man zuerst durch ein sehr geraumiges Gewölbe, dann über einen betreichtlichen Flißt, demnächst durch mehrere Gewölbe abernals an einen Floß. Ueber diesen wird der Reisende in einem Nachen gefahren, in welchem er aber liegen mußs, während der Führer den Kahn unter der tief herabhängenden Decke wegzieht, indem er selbst durch das Wasser watet. Nachdem man hieragf eine bedeutende

<sup>1</sup> S. Rosennüllen's und Tilesius Beschreib, u. s. w. II; 119 u. f.

<sup>2</sup> a. a. O. I. 140.

Strecke durch großartige Gewölbe zurückgelegt hat, hört man eine wunderbare Musik in der Entfernung tonen, welche durch anhaltend von der Decke in einen Bach herabfallende Wassertropfen erzeugt wird, in denen ein dagegen gehaltenes Licht die schönsten Regenbogenfarben hervorbringt. Indem man in größerer Tiefe das furchtbare Rauschen eines Wasserfalles hört, führt der Weg am Ufer eines über Kiessand hinsließenden klaren Baches hin, welcher jedoch zuletzt zu Klippen und Abgründen führt, und daher nicht weiter verfolgt werden kann. Ein anderer Gang führt zurück, welcher sich so verengt, dals man hindurch kriechen muss, bis man in einem ungeheuren Gewölbe anlangt, in dessen Mitte sich ein Hügel befindet. Auf die Spitze desselben pslegt dann der Führer mit seiner Fackel zu steigen, welche in der Höhe gesehen einem Sterne gleicht. Außerdem giebt es in diesem weiten Raume wundersame Echo's. Wird endlich in einem geeigneten Zeitpuncte die Ausgangsthüre geöffnet, so gewährt der Glanz der in Westen untergehenden Sonne nach langer Dunkelheit einen höchst imposanten Anblick 1-29. Die Poolshöhle, ebendaselbst, wird ihrer schönen Tropfsteingebilde wegen gleichfalls zu den sieben Naturwundern der Grafschaft gezählt. Man ist etwa 2000 F. weit in ihr gekommen. Ein stark rauschender Bach fliesst mitten hindurch, und stürzt sich neben einem großen, wie Alabaster klaren, mit vielen Verzierungen umgebenen Pfeiler in den Abgrund. Man hat ihm den-Namen Königin Maria gegeben. 30. Die Eldonhöhle (Elsenhöhle) gleichfalls in Derbyshire galt früher für einen unergründlichen Schlund, wozu ein etwa 60 F. langer und 20 F. breiter Gang führt. Corron liefs von dort aus ein Senkblei hinab, und glaubte auf 1600 F. Tiefe noch keinen Grund zu finden, LLOYD dagegen will sie befahren, und nur etwa 200 F. tief gefunden haben, wo sich dann die Räume, wie gewöhnlich in den Höhlen, bedeutend erweitern 2. Man glaubt, dass sie mit der vorigen zusammenhänge. 31. Die Ochi - Höhle in Sommerset ist durch ihre Tropfsteingebilde sehr ausgezeich-

<sup>1</sup> Montrz Reise eines Deutschen in England. Berlin 1794. 8.
FACIAS DE ST. FOND Reise durch England, Schottland und die Hebriden, A. d. Fr. von Wiedemann 1799.

Leige in Act. Erud. Lips. 1701. Nov. p. 517. Phil. Trans.
 1771. Vol. LXXI. N. 31.

net<sup>2</sup>, 32. die Wokey-Höhle ebendaselbst aber besteht aus einer Menge an Höhe und Breite sehr verschiedenen Gängen. Aus ihrem innersten Busen fließe ein Bach, welcher sich durch die Menge der darin lebenden Aale ausezezichnet.

Verschiedene Höhlen sind neuerdings durch Buckland 2 wegen ihres reichen Inhalts an Ueberresten einer früheren Thierwelt genau beschrieben, als 33. die Höhle von Kirkdale ohngefahr 25 engl. Meilen von York, in einem aus Oolith bestehenden Gebirge, deren höchste Wölbung etwa 80 F. beträgt. Sie wurde 1821 zufällig entdeckt, und hat eine sehr reiche Ausbeute an Petrefacten gegeben. 34. Die Höhlen bei Kirby-Moorside erhalten aus dem nämlichen Grunde ein Interesse, und sind überhaupt der bei Kirkdale sehr ähnlich', meistens aber nur klein, z. B. die Huttonhöhle in den Mendip-Hügeln, die auf Derdham Down bei Clifton, die Dream - Cave bei Wirksworth, die Höhle der Crawley - Rocks bei Swansea, die son Paviland u. a. 35. Die Kilkorny-Höhle in Irland ist im Winter stets trocken, im Sommer aber fliefst aus ihr drei bis viermal eine solche Menge Wasser, dass binnen 24 Stunden die angrenzenden Felder auf 20 Fuss hoch unter Wasser zu stehen kommen. Letzteres soll fruchtbaren Schlamm mit sich führen, und sich wieder in die Höhle zurückziehen.

In Herroe auf dem Sundmeere in Norwegen liegt 36. die Höhle Dolaten, von einem mißig großen Eingange, der sich dann aber in größere Hallen erweitert, welche der Sage nach unter dem Meere hin bis Schottland gehen sollen. Einige Geistliche, welche 1750 weit darin fortgingen, wollen das Toben des Meeres über sich gehört haben, kamen aber nicht bis ans Ende. An einem Abgrunde wollen sie einen Stein hinaberollt haben, und den Schall eine ganze Minute Jang gehört haben, was offenbar übertrieben ist. 37. Im Berge Limur befindet sich gleicht Jahlen von Kallstein gleicht. Unter dem Gange über einem Boden von Kallstein gleicht. Unter dem

<sup>2</sup> J. BROME Travels over England, Scotland and Wales. Lond. 1707. 8.

<sup>2</sup> Reliquiae diluvianae. Außerdem findet man Beachreibungen der Höhlen Englands in Contragate and Printers Geology of England and Wales, pag. 355. desgleichen in Farr's Survey of Derbyshiro pag. 64. und 292.

Boden fliefst ein Flufs, welchen man an einigen Stellen sieht, und stark rauschen hört. Würde dieser sich einen neuen Weg bahnen, so gäbe das jetzige Bette wieder einen solchen höhlenartigen Gang. 38. Die Höhle bei Priedrichshald (gleichfalls in Korwegen) habe ich in den neueren Reisebeschreibungen nicht erwähnt gefunden, und die älteren erhalten Nachrichten, welche nicht wohl glaublich sind. In einem Felsen gehen nämlich drei Löcher hinab, etwa 4 F. im Umkreise haltend, deren zwei achr tief sind, das dritte aber soll unergründlich seyn, indem das Geräusch eines hineingeworfenen Steines nach 1,5 bis 2 Minuten noch gehört wurde, welches nach den Gesteten des Falles und der Schallfortpflanzung (den Widerstand der Luft gegen fallende Körper vernachlässigt) gegen 38 bis 58 Tausend F. Tiefe gäbe.

In den Sibirischen Gebirgen sind eine Menge Höhlen. Einige derselben beschreibt Pallas 2, als 39. Die Petroperhöhle,
in einem vom Bache Kutra allmälig ausgehöhlten Gypsfelsen,
desgleichen die Höhlen 40. von Samara, 41. von Kostytachk,
und 42. von Pustilnoi-Buierab an der Wolga, welche gleichfalls durch das Wasser ausgewaschene Räume zu seyn scheinen.
Die großen Höhlen 43. von Oussianka und 41. von Briyluiaska am Jenisei beschreibt Garkin 3; und außerdem läßt sich
mit höchster Wahrscheinlichkeit annehmen, daß jene nordasiatischen Gebirge noch eine große Menge interessanter Höhlen
enthalten, welche großestuhelis noch gar nicht beschrieben sind.

Außer den schon erwähnten Höhlen in Krain finden sich noch verschieden interessante in den Oestreichischen Staaten. Dahin gehört hauptsächlich 45. die Veteranische Höhle im Temeswarer Bannat am linken Ufer der Donau unweit Orsowa. Sie hat ihren Namen vom General, Grafen Veterakst, welcher sie 1692 mit Oesterreichischen Truppen besetzt hielt; vorher hiefs sie Piscabora oder Biscabara. Im Jahre 1788 vertheidigte sich der Major Steis abermals mit Oestreichischen Truppen in derselben sehr tapfer gegen die Türken, und sie ist in dieser Hinselth Böckstein vichtig, weil sie die dort nur 140 Klafter breite Donau beherrscht, über deren Spiegel sie etwa 12 F. erhaben

<sup>1</sup> PONTOPPIDAN Versuch einer naturl. Historie Norwegens. I, 101.

<sup>2</sup> Reisen Th. I.

<sup>3</sup> Reisen Th. IV. 373. der Göttinger Sammlung neuer Reisen.

ist. Sie ist 16 Klafter lang, 12 breit und 10 hoch, ist mit einer Küche, Cisterne u. s. w. versehen, und kann 700 Mann aufnehmen. Am entgegengesetzten Ufer steht eine Tafel mit einer römischen Inschrift, aus den Zeiten TRAJAN's. Hieraus und aus sonstigen verschiedenen Alterthümern hat man geschlossen, sie sey von den Römern ausgegraben, was aber der Augenschein widerlegen soll1. 46. Die Höhlen bei Aggtelek sind ungemein geräumig, so dass man bereits mehr als eine Meile weit darin vorgedrungen ist, ohne das Ende derselben zu erreichen. Einen Flus, einen See, viele Tropfsteingebilde, hohe Wölbungen, enge Gänge u. s. w. hat sie mit den meisten grosseren Höhlen gemein, indess findet man auch Menschenschädel darin, und hat die Sage, diese rührten von einem Truppen-Corps her, welches sich hineingerettet habe, durch den Rauch des von den Feinden in den Oeffnungen angezündeten Feuers aber erstickt sey. 47. Drei Meilen von Brünn bei Kiritein ist die Wepustek, eine Höhle mit vielen geräumigen Wölbungen, zu denen man aber nur durch einen sehr engen Gang gelangt. Aus diesem Grunde ist das Besuchen derselben mühsam und außerdem gefährlich, weil viele Abgründe in ihr bloß mit einer dünnen Decke Tropfstein bedeckt sind. 48. Früher war der Zugang zu der Beziskala in der Nähe von Josephsthal gleichfalls sehr enge, viele herabhängende, den Einsturz drohende Felsstücke machten das Besuchen gefährlich und über einen in ihr besindlichen Teich konnte man nur gebückt in einem Kahne sitzend hinwegkommen. Im Jahre 1804 besuchte die Kaiserin sie in Begleitung des Fürsten von Liechtenstein, bei welcher Gelegenheit sie mit mehr als 1000 Lampen erleuchtet, vorher aber geebnet, mit Stufen versehen und für den Besuchenden bequem gemacht wurde. 49. Die Höhle bei Sloop, zur Herrschaft Raiz gehörig, ist die größte unter den Mährischen. Sie hat eine geräumige und bequeme Vorhalle, weiterhin aber die den meisten Höhlen gemeinen Abwechselungen großer Gewölbe mit engen Gängen, Erhöhungen, Vertiefungen u. s. w. aber schmutzige und unförmlich gestaltete Tropfsteingebilde2.

S. Zeitschrift für Oest, V. 97. Vergl. J. G. Somman Gemälde der physischen Welt. Prag 1820 ff. VI Vol. 8. II. 234.

Cun. K. André Uebersicht der Gebirgsformationen in Mähren, Brüng 1804. 4.

50. Die Höhle auf Antiparos zeichnet sich nicht sowohl durch ihre Größe als vielmehr durch die Schönheit ihrer Tropfsteingebilde aus. Sie wird von den alten Schriftstellern nicht erwähnt; i.J. 1663 besuchte sie aber der Marquis von Nointel. französischer Gesandter bei der Pforte 1, genau beschrieben und als wundersam prachtvoll geschildert wurde sie aber von Toun-NEFORT, welcher sie i. J. 1670 besuchte2. Er wurde zwar von Choiseul - Gouffien, welcher sie ein Jahrhundert später in Augenschein nahm, der Uebertreibungen beschuldigt, aber dennoch muß sie im Innern höchst interessant wegen ihrer schönen Tropfsteinfiguren seyn 3. Sie ist etwa 250 F. tief. vom Eingange au gerechnet, 300 F. lang, eben so breit und 80 F. hoch. Die Tropfsteingebilde stellen Früchte, Blätter, Festons u. s. w. bis zur täuschendsten Aehnlichkeit vor, und sind von einer blendend weißen Farbe. Insbesondere zeichnet sich ein in der Mitte derselben stehender, schön verzierter Altar aus, bei welchem der Marquis von Nointel, welcher 1663 mit einer Gesellschaft von fast 500 Personen 3 Tage darin verweilte, Messe lesen ließs. Eine Säule von 7 F. Höhe und 1 Fuß Dicke soll durchsichtig seyn. Der stark durchscheinenden Tafeln giebt es übrigens sehr viele, und Traperien, welche den künstlichen vollkommen gleichen. Es scheint hiernach, dass der Tropfstein sich zu wirklichem Kalkspathe bildet.

America hat der Höhlen eine große Menge und vieße von ungewöhnlicher Ausdehnung. Die vorzüglichsten und bekanntesten derselben sind 51. Waton - Tibe oder Wöhnung des großen Geistes am Mississippi, mit einem niedrigen und nicht breiten Eingange, und einem See, dessen Ende noch nicht erreicht ist. 52. Die durch Jeffenson beschriebene Maddison's Höhle in Virginien ist nur eine von den vielen in jenem Landstriche \*. Eine der größten bekannten Höhlen aber ist 53. die Baker's Höhle, bei Livington in Nordamerics, von ihrem Entdecker benannt, welcher fast mit seiner Familie darin umgekomen wäre, als ihm das Licht verlöschte, und er bis zum zwei-men wäre, als ihm das Licht verlöschte, und er bis zum zwei-

<sup>1</sup> Roszymüllen a. a. O. H. 89.

<sup>2</sup> Reise nach der Levante d. Ueb. J. 290.

<sup>3</sup> Reise durch Griechenland. Aus den Fr. Gotha 1780. Vergl. RITTER a. a. O. II. 65.

<sup>4</sup> Spannen's Beiträge zur Länder- und Völkerkunde. VIII. u. IX.

ten Tage darin herumirrte, bis er endlieh nur durch einen Zufall den Ausgang wiederfand. Sie hat zwei Eingänge, welche 646 Yards von einander liegen und für Pferde und Wagen zueanglich sind. Ihr Gewölbe ist fast flach, auch ist sie ohne Stalaktiten und nur durch die Weite der Räume und die übereinander gelagerten Felsenstücke interessant. In der Stille des Winters hört man vernehmlich das Rauschen eines in der Entfernung befindlichen Wasserfalles. Die Temperatur in derselben ist unverändert 9 bis 10° R., aber an einem etwa 60 F. vom Eingange befindlichen Platze herrscht stets eine unangenehme Wärme 1. 54. Eben so groß, wo nicht die größte unter allen bekannten ist die Höhle im Gebiete Warren County der Provinz Kentucky, welche durch WARD besucht und genau beschrieben ist 2. Sie besteht aus mehreren Abtheilungen, welche wegen ihrer Größe city's (Städte) genannt werden. Man geht zuerst 6 engl. Meilen vom Eingange aus durch einen Felsengang, und kommt dann an die Hauptstadt (chief city), einen ungeheueren Raum, dessen Gewölbe durch keinen Pfeiler unterstützt ist. Von hieraus laufen 5 Gänge in die kleineren Abtheilungen, welche insgesammt durch verschiedene andere Gänge mit einander verbunden sind, so dass man aus den 5 und mehreren kleineren Abtheilungen auf verschiedenen Wegen wieder in den Hauptraum gelangt. WARD bedurfte 19 Stunden zu seiner unausgesetzten Wanderung, ohne dass er dennoch alle Abtheilungen untersuchen konnte, Es wird in derselben vieler Salpeter gewonnen. Rücksichtlich der in ihr enthaltenen Salze ist schwerlich irgend eine Höhle merkwürdiger, als die 55. dem Benjamin Adams zugehörige in Indiana, Sie besteht aus mehreren durch enge Gänge verbundenen Gewölben, in deren einem unter andern eine colossale Säule von 15 F. Durchmesser und 20 bis 30 F. Höhe die Aufmerksamkeit im höchsten Grade in Anspruch nimmt, Merkwürdiger aber ist, dals dieselbe, in einem Kalkberge befindlich, eine nnerschöpfliche Menge von Salzen darbietet, womit Boden und Wände geschwängert sind, und die deswegen bis zu sehr dicken Lagen effloresciren. Sie bestehen hauptsächlich aus sehr reinem Bittersalz, aus salpetersaurem Kalke und salpetersaurem Thone. Wer-

<sup>1</sup> Mon. Cor. 1812. Sept. 238,

<sup>2</sup> None allgem, geogr. Ephemeriden I. 4. 8. 504.

den die auf der Oberfläche befindlichen Lager weggenommen, so erzeugen sie sich in wenigen Wochen wieder 1. Von außerordentlicher Größe und bei weitem noch nicht ganz untersucht ist ferner 56. Die Watertown - Höhle. Sie enthält eine unglaubliche Menge Wölbungen, welche fast überall mit den schönsten blendend weißen Tropssteingebilden geziert sind 2. 57. Die Höhle bei Quertlavaca in Neuspanien konnte noch nicht bis an ihr Ende untersucht werden. Einzelne Abtheilungen derselben enthalten interessante Tropfsteingebilde. In vieler Hinsicht vorzüglich merkwürdig ist 58. die durch v. Homboldt 3 beschriebene Cueva di Guacharo oder Caripe unweit Macarapana. Der Eingang derselben ist durch die üppigste Vegetation geziert, und da sie selbst eigentlich aus einem weiten, wenig gekrümmten Gange besteht, so wird sie bis auf 430 F. weit vom Tageslichte erhellt, und die Vegetation erstreckt sich bis 40 F, weit in dieselbe. Ausgezeichnet ist sie durch den Umstand, dass Tausende von Nachtvögeln, Guacharo genannt, den gemeinen Hühnern an Große gleichend, sie zu ihrem Aufenthalte gewählt haben, und deren durchdringendes Geschrei einen ungeheuern Lärm verursacht, wenn sie durch den Schein der Fackeln beunruhigt werden.

Um Johannis pflegen die Bewohner jener Gegend die Nester mit langen Stangen zu zerstören und Tausende der Vögel todt zu schlagen, um das Fett 'derselben zu erhalten, welches insbesondere bei den jungen in großer Menge unter dem Bauchfelle enthalten ist, sogleich ausgesotten und in gläsernen Flaschen zum Bereiten der Speisen aufbewahrt wird. schlecht dieser Vögel würde langst ausgerottet seyn, wenn nicht viele ihre Nester in die entsernteren Raume der Höhle baueten, wohin man nicht kommen kann, und wohin zu dringen die Indianer durch Aberglauben abgehalten werden, weil sie dieselben für den Aufenthaltsort böser Geister halten. In der Höhle fliesst ein 28 bis 30 F: breiter Flus, an dessen Ufern man hingeht, und welcher etwa 2 F. tief in der Richtung der Höhle fortsliesst. Letztere bleibt bis auf 1450 F. bei gleichbleibender Höhe und Weite derselben von unveränderter Richtung. In dieser Entfernung aber steigt man etwas in die Höhe, der Fluss hat einen kleinen Wasserfall, die Höhle wird enger, nnd es ist

<sup>1</sup> Edinb. Phil. Journ. Nr. XI. pag. 29. 2 Phil. Mag. LX, 71.

<sup>8</sup> Reisen. d. Ueb. II. 105.

merkwürdig, dass dort die herabgesallenen Früchte, welche die Guacharos hineingetragen haben, in der fruchtbaren Erde bis zwei Fuss hohe Keime treiben. Die Engigkeit der Höhle hinderte v. Hemboldt und Borkland weiter vorzudringen, insbesondere aber ließen sich die Indianer nicht zum weiteren Versolgen des Ganges bewegen; ein Geistlicher soll jedoch schon bis 2500 F. gekommen seyn, ohne das Ende zu erreichen.

Verschiedene minder bekannte und noch nicht hinlänglich genub beschriebene Höhlen glaube ich hier übergehen: zu können, als die auf den Inseln Elephanta und Salsette in Ostindien, letztere die Höhle von Ambola genannt, die bei Kiang, die mehreren des Bergee Tientcho bei der Studt Hang - Tcheu, die Phoanga - Höhlen in Junk-Ceylon, die im Sagat - Felsen <sup>1</sup>, die Möhle van Boobam bei Panduahin den Cossyah-Bergen<sup>2</sup> u. v. a.

Die meisten der genannten Höhlen zeichnen sich durch die Trop/steingebilde aus, über deren Entstehung PARROT3 die deutlichste Auskunst giebt. Das Wasser, welches den Tropfstein bildet, ist vollkommen hell, farblos and wohlschmeckend, und zeigt sich in größerer Menge nach nassen als nach trocknen Jahren. Aus demselben fällt nur eine sehr geringe Menge Kalkstein nieder, welche indess hinreicht, in Jahrhunderten bedeutend große, mitunter wahrhaft colossale, Massen zu bilden. In denjenigen Höhlen, über denen keine Vegetation stattfindet, trifft man gar keinen oder nur unbedentend wenigen Tropfstein, theils weil die Vegetabilien eine größere Menge Wasser aus der Atmosphäre anziehen, theils und hauptsächlich weil die aus den modernden organischen Resten gebildete Kohlensäure zur Auflösung der Kalkerde beiträgt. dunstet das hiermit gesättigte, unausgesetzt herabtröpfelnde, Wasser allmälig, so fällt die Kalkerde nieder, und bildet den Tropfstein. Ist die obere Decke der Höhlen locker, so wird etwas Farbestoff mit filtrirt, welcher meistens aus etwas Eisenoxydhydrat oder aus Kohlenstoff besteht, und eine röthlich gelbe oder schwärzliche Farbe giebt. Weil aber das Wasser zu verschiedenen Zeiten gar keine oder ungleiche Mengen von Farbestoff enthält, so entstehen marmorartige Tropfsteinge-

<sup>1</sup> Heber beide letztere s. Edinb. Journ. of Sc. XIII. 57.

<sup>2</sup> Ebend. XV. 54.

<sup>3</sup> Theoretische Physik, III, 89.

bilde vom glänzendsten Weiß bis zum dunkelen Grau. Namentlich ist dieses der Fall bei der Bredewinder Höhle in der Oberpfalz, deren zahlreiche Tropfsteinpfeiler marmorartig bunt sind.

59. Insofern der Basalt ein vulcanisches Product ist, können auch die aus diesem Gesteine gebildeten Höhlen unter die vulcanischen gerechnet werden. Fs giebt deren eine nicht geringe Menge, jedoch nicht von so bedeutender Größe als die bisher beschriebenen, vor allen aber verdient hier nur die prachtvolle Fingalshöhle auf der Hebridischen Insel Staffa genannt zu werden, welche von so vielen Reisenden mit größtem Erstaunen und mit Bewunderung ihrer höchst romantischen Lage und gigantischen Formen betrachtet und beschrieben ist 1. Sie heisst in der gälischen Sprache an - ua - vinc (Grotte - wohlklingende) von dem starken Wiederhalle, welcher in ihr herrscht. Man gelangt zu ihr über einen Meeresarm, welcher bei bewegter See stark brandet und nicht ohne Gefahr beschifft wird. Sie erhebt sich an den meisten Stellen unmittelbar aus dem Meere, welches in derselben am Eingange 18 F., am Ende 9 F. Tiefe hat, besteht aus lothrechten, majestätischen, sechsseitigen Basaltsäulen, und ist mit einer starken Lage Dammerde und zahlreichen eingemengten Stücken von Basaltsäulen überdeckt. Nur bei ruhiger See kann man mit einem Nachen in die Höhle hineinfahren, und einen auf abgebrochenen Basaltsäulen gebildeten Fussteig betreten. Sie ist 250 F. tief, am Eingange 53 F. am hinteren Ende 20 F. breit, dort beträgt die Höhe 117, hier 70 F. Sie wurde zuerst 1772 bekannt durch BANKS 2, nachher besuchte sie FAUJAS DE ST. FOND und gelangte bis in ihr hinteres Ende 3, seitdem ist sie von vielen Reisenden besucht, welche durch die Merkwürdigkeiten jener romantischen Gegenden angelockt wurden, und zwar nur selten in ihren Eingang gelangten, dennoch aber durch den Anblick des majestätischen Gebäudes und das Wellenspiel des tobenden und branbenden Meeres bezaubert wurden.

60. Eine ganz eigentliche vulcanische Höhle ist die Surt-

Vergl. Art. Erde. Th. III. S. 1096. Fig. 185.

<sup>2</sup> A Tour to Scotland and Voyage to the Hebrides. Chester 1774. 4. p. 261.

<sup>&#</sup>x27; S Ritter u. a. O. I. 105.

höhle auf Island. Sie liegt mitten auf der Insel in der sogenannten Wüste, und besteht aus einem großen, durch eine dikke Lage erhärteter Lava oben bedeckten Raume. Man gelangt in diesen durch eine Spalte in der Lava, trifft mehrere Teiche und ganze Strecken bis & F. dickes, vollkommen helles Eis, große Blöcke von Lava, herrlich krystallisirte Eismassen als Tropfsteingebilde geformt, welche beim Fackelschein das schönste Farbenspiel zeigen, die Decke und Wände bestehen aus schwarzer, mitunter grüner Lava. Alle die zahlreichen weiten Räume der Höhle zu durchwandern würde zu ermüdend und wegen der darin herrschenden Feuchtigkeit und Kälte zu angreifend seyn, weswegen die seltenen Reisenden in jener Gegend pur kurze Zeit darin verweilen, um einen Ueberblick des großen Gebildes zu erhalten. Uno von Troir hat dieselbe besucht und zwei Stücke Geld hineingelegt, wovon HENDERSON noch eins fand und eins dazu legte 1. 61. Dieser ähnlich, aber der Beschreibung nach von geringerer Ausdehnung, ist die Lavahöhle auf St. Michael. Sie besteht aus drei sehr geräumigen Hallen, deren Höhe so bedeutend ist, daß die obere Wölbung durch das Licht der Fackeln nicht erhellet wird. Da wo das Gewölbe herabgeht, und die engen Zwischengange bildet, hangen eine Menge Zapfen von sehr poröser Lava herab, welche erst weggebrochen werden mußten, ehe man hindurchkriechen konnte 2.

Die Temperatur in den Höhlen ist ohne Einwirkung örtlicher Ursachen die mittlere der Gegenden, worin sie sich befinden, und bei den tieferen unverändert dieselbe, weswegen sie im Sommer sehr kalt, im Winter dagegen sehr warm zu seyn scheinen. Es giebt indels solche, in denen eine ungewöhnliche Wärme herrscht, mehrere aber, deren Temperatur beträchtlich unter der mittleren des Ortes ist, und welche man wegen des vielen darin enthaltenen Eises auch Eishöhlen zu nennen pflegt. 62. Im Ural unter andern, bei Tabinsk im sogenanneten Eisberge (Ledjänniar-Gora) fand Lerkutin 3 eine ungemein große Höhle, wozu er sich den Zugang erst durch Eis bahnen mutste. Er fand darin viele Erdfälle, Teiche, Tropfsteinfigu-

<sup>1</sup> S. Olafsens Reise, I. 127. Henderson Island II. 197.

<sup>2</sup> Edinb. Jonra. of Science. XVI. 416.

<sup>8</sup> Tagebuch einer Reise durch d. Russ. Reich. Th. II.

ren u. s. w. Mehrere große Gewölbe derselben stehen durch sehmale Gänge mit einander in Verbindung. An einigen Stellen entdeckte er lothrechte Röhren im Berge, aus denen Wasser herabsel, die sich an 100 Lachter in dem Berge aufwärts ersreckten, und wahrscheinlich von dem Wasser almälig ausgewaschen waren. Eine Kammer 160 Schritte lang und 30 breit, und eine andere noch größere halten vieles Eis und zugleich klares Wasser. Die Einwohner versicherten, das die Höhle sich noch zehn Werste weiter erstrecke, als bis wohin Lerge-cults vorgedrungen war.

Eine der größten aber wenig bekannten Eishöhlen ist 63. das Schafloch im Berge Rothhorn. Sie liegt ist einer Höhe von mehr als 5000 F. über dem Meeresspiegel, ist etwa 100 F. breit bei 40 F. Höhe, hat im Ganzen die Form eines Z, und würde etwa 100 Nimuten Zeit erfordern, um ans Endez au kommen, wenn man überall ebnen Fußes in ihr gehen könnte. Am merkwürdigsten in ihr sind die ungeheuern Eismassen, welche sich auf dem Boden von dem stest herabtropfenden Wasser erzeugen, da anfangen, wo der schwächste Schein des hereinfallenden Lichtes noch wahrnehmbar ist, und sich bis an das äußerste Ende erstrecken. Dürous fand die Temperatur überall in der Höhle 3° R. selbst nicht weit vom Eingange in demjenigen Rame, wohlnein die Schafe bei brennender Sonnenhitze oder zur Sicherung gegen Ungewitter getrieben werden, wovon sie den Namen hat!

64. Eine der bekanntesten Eishühlen ist die in einem Felsen bei Besançon, welche schon lange die Anfmerksamkeit der Naturforscher auf sich gezogen hat<sup>2</sup>. Das Thermometer steht in ihr das ganze Jahr unverändert auf dem Gefrierpuncte, dennoch aber schmelsen in ihr im Octob. und Nov. die Eispyramiden, welche im August noch au Umfang zunehmen oder entsehen. Sie ist etwa 370 F. lang und in ihrer größten Ausdehnung ohngefahr eben so breit. Die Entstehung des Eises in ihr leitete man früher von kalten Luftströmungen ab, wogegen sich aber schon Parsyors arklitet, indem er mehr geneigt war, die

<sup>1</sup> Ediab. Phil. Journ. N. XVI. 290.

<sup>2</sup> S. Cossicar in Mém. présantés à l'Acad. par les Savans étrang. Par. 1750. I. 195. De Sacssure Voy. 5. 1404 — 15. Picter in Bibl. univ. XX. 261.

S Journ, de Genève, 1789, Mars.

Höhle für einen natürlichen Eiskeller zu halten, in welchem die Kälte im Winter so viel Eis erzeuge, dass die Wärme in den Sommermonaten dasselbe wegzuschmelzen nicht vermöge. Sehr genau hat später J. A ne Luc 1 nicht bloss diese Höhle mit ihrer ganzen Localität untersucht, sondern auch 65 die von St. George über Rolles im Canton Vaud, desgleichen 66, die von Mont Vergi in Fancigny, und jener genaue Beobachter hat nachgewiesen, dass ein kalter Luststrom die Erzeugung des Eises nicht bewirken könne, weil ein solcher überall nicht darin vorhanden sey. Vielmehr sind diese Höhlen durch ihre Lage gegen den Einfluss der Sonnenstrahlen und der warmen feuchten Lustströmungen geschützt, und aus diesem Grunde gleichen sie natürlichen Eiskellern. Unter diese Classe gehört 67. die durch Picter 2 beschriebene Eishöhle von Hergishwyl in Unterwalden, desgleichen 68. eine dieser ähnliche bei Fondeurle im Departement der Drome nördlich von Dié 3. 69. Eine kleine Höhle bei Dole ist wegen ihrer großen und wunderbar gestalteten Eispfeiler berühmt, allein mir ist keine so genaue Beschreibung bekannt, als erforderlich ware, um die Ursache der Eisbildung bestimmt anzugeben. 70. Die Höhle am Brandsteine in der sogenannten Gems in Steiermark bin ich geneigt der Beschreibung nach gleichfalls für eine eigentliche Eishöhle zu halten 4. Man steigt auf dem Berge in die hohen und kalten Regionen, kommt dann an einen von dichtem Nadelholze beschatteten Ort, wo ein Schlund zu dieser, mit einer unglaublichen Menge von Eis gefüllten Höhle führt. Das aus dem schmelzenden Eise gebildete Wasser verläuft sich in den Felsspalten des Berges. Wenn die Höhe dieser Höhle nur 1800 F. über der Meeressläche beträgt, wie Santoni angiebt, und das Eis derselben im Sommer erzeugt wird, im Winter dagegen wieder schmelzt, so würde sie zu der nachfolgenden Classe zu zählen seyn, allein ob sie bei dem beschwerlichen Zugange im Winter oft genug besucht ist, um hierüber urtheilen zu können, wage

<sup>1</sup> Ann. de Chim. et de Phys. XXI. 113.

<sup>2</sup> Bibl. univ. XXVII. 287.

<sup>3</sup> Edinb, Phil. Journ. N. III. p. 80. Vergl. Journ. des Mines XXXIII. 157.

<sup>4</sup> Neueste Reise durch Oesterreich ob und unter der Ens u. s. w. von Santoni, Wien, 1811. III Vol. S. L. 186.

ich nicht zu entscheiden, wielmehr scheint sie mir der Beschreibung nach ein eigentlicher Eiskeller'su seyn; in welchen so viel Schnee im Winter zusamietigeweher; und bei der wechselnden Frühlingswitterung durch herbbtfünfelndes Wasser wegen der in ihr iböch fortdauerthen Winterklie maßer verwandelt wird, dafs die Sommerwärnte dassiebe nicht zur schmelzen vermag. "Die Erhöhung der Temperatur in den weiten und tiefen Kluften durch die Sommerwärne ritit aus leicht begreiflichen Gründen erst im Spätherbate ein, was bei der Erklärung allerd dings berüßschigt werden mus.

71. Oestlich von Vesoul ist eine kleine Höhle mit einem Bache. Das Wasser des letzteren und das herabträufelnde erzeugt in ele nem kalten Tage so viel Eis, als in S warmen kaum geschmolzen wird, und daher ist die Menge desselben in ihr unglaublich grols. Im Winter soll der Back von Eise frey sevn, und sie hätte hiernach also Aehnlichkeit mit der berühmtesten dieser Avit nämlich 172: der Höhle bet Scelicze in Ungarn. Diese ist in einem Felsen'in einer unfruchtbaren Gegend gebildet, mit einer 18 Klafter hohen und 9 Klafter breiten, nach Siiden gerichteten Oeffnung. Von der Decke derselben tropft stets Wasser herab und sammelt sich auf dem Boden zu einem kleinen, aus der Höhle fliefsenden Bachelchen. Hierbei findet dann die Eigenthumlichkeit statt, dals dieses Wasser im Sommer zu niehr als mannsdicken, in viele Zacken sich verästelnden, Eiszapfen gefriert, ja sogar auch dals das auf den Boden tropfeinde in Eis verwandelt wird, dessen Menge so groß ist, das man sie zu 600 Wagen voll anschlägt. Im Winter wenn anderwärts die Kalte Eis erzeugt, fängt das in der Höhle befindliche an aufznthauen. die Luft in derselben wird warm, zieht eine Menge Mücken, Fliegen, Fledermarse und Nachteuleu herbei, sogar auch Hasen finden sich ein; wetche das am Eingange neben dem flielsenden Wasser wachsende Gras suchen 1. bis jetzt genauer bekannte Theil 'der Höhle ist 30 Lachter tief und 26 breit, die verschiedenen Abtheilungen aber sind nicht alle von gleicher Höhe, und außerdem steht sie mit vielen weiten und tiefen Schlünden in Verbindung, deren Ausdehnung nach dem Wiederhalle eines abgeschossenen Gewehrs zu urtheilen sehr groß seyn muß, bis jetzt aber der großen, mit dem

S. Windisch Geographie von Ungarn. Preshurg. 1780. V. Bd.

Herabsteigen auf dem glatten Eise verbundenen Gefahr wegen nicht untersucht werden konnten.

Die allerdinge auffallende Eigenthünlichkeit dieser Höhle beruhet ohne Zweifel auf den nömlichen Gründen, als: welche die Eigehpingungse der Acolaphählen hervorbringen, deren es eine Menge, i haupischlich in Juligen, giebt, nömlich kleinere oder größere, meistens durch lockeres Gestein verschlosene und mit solchem angefüllte Rüsune, sus denen im Sommer stets ein alter Luftström dringt. Die Italiäner erbauen an solchen Stellen Grotten, in welche die kalpen Luftströme fliefesen, und die daher in heißem Sommern sinen angenehm kühlen Aufenthalt gewähren.

men am Monte Aeolo bei Terni im Kirchenstaate. Dort befindet sich eine Höhle, deren Eingang ein altes Thor verschließt, durch dessen Spalten der Wind stets mit hörbarem Rauschen dringt. Die Höhle erweitert sich, so wie man tiefer in sie eindringt-, und dort bemerkt man einen Eingang zu einer zweiten Höhle, aus welcher der Luftstrom kommt, welcher nach der Beobachtung von Mathiews so stark ist, dass er bei geöffnetem vorderen Thore die Fackeln ausbläst. Die entfernteren. mit dieser Höhle, in Verbindung stehenden Abgründe und Felsenalufte sind noch nicht untersucht 1. Verschiedene solche Aeolushöhlen befinden sich 74...am Monte Testaceo unweit Rom, welche schon Noller 2 untersuchte, und die Temperatur des Luftstromes im September 1749 = 9°,5 R. fand, DE SAUSSURE 3 dagegen im Juli 1773 zwischen 5°,25 und 8°. Letzterer hat viele andere in Italien, selbst untersucht oder durch fremde Nachrichten kennen gelernt, als 75. die Ventaroles zu Ottaiano am Fusse des Vesuvs, die Ventarola della Funera auf Ischia, die kalten Höhlen von St. Marino, von Cesi, die Cantines oder kalten Höhlen von Chiavenna, von Caprino am Luganersee, und von Hergishwyl oder Hergisweil in Unterwal-Von der Art ist auch 76. die Grotte von Roquefort, welche CHARTAL beschreibt, und sicher werden in den Reise-

<sup>1</sup> Vergl. VOIRMANN'S hist, krit. Nachrichten von Italien. III, 374.

<sup>2</sup> Mem. de l'Ac. 1749. p. 486.

<sup>8</sup> Voyages. V. 342.

<sup>4</sup> Ann. de Chim. IV. 31.

beschreibungen noch viele andere genannt, deren Kunde noch nicht ganz so allgemein verbreitet ist. Nach v. Saussune liegt die Ursache dieser im Sommer so kalten und im Winter warmen Luftströmungen darin, dass mit den Aeolushöhlen große unterirdische Raume in Verbindung stehen, in denen die Luft im Sommer durch den Einfluss der Wärme ausgedehnt wird. aber nur wenige Grade über ihre sehr niedrige Temperatur, und dass sie also vermöge der Vergrößerung ihres Volumens ausströmt, woraus dann folgt, dass im Winter die Luft wieder eingesogen wird. Die niedrige Temperatur der an sich schon kalten, zur Winterzeit eingezogenen Luft geht nach seiner Ansicht dadurch noch mehr herab, dass sie durch die feuchten, locker zusammengeschichteten Steine der Oeffnungen geblasen wird, und in Folge der bewirkten Verdampfung einen Theil ihrer Wärme abgiebt. De Sausstine gründete diese Erklärung auch noch auf das Argument, dass die Lust im Anfange des Sommers bedeutend kälter als später am Ende desselben gefunden wurde. NICHOLSON 1 widerlegt diese Erklärung dadurch, dass sie auf der willkürlichen Annahme so großer unterirdischer Räume beruhe, deren Daseyn noch gar nicht erwiesen sey, und in denen bei ihrer Tiefe durch den Einfluss der Sommerwärme nicht füglich eine solche Veränderung der Temperatur bewirkt werden konne. Außerdem müßsten diese Höhlen von ganz ungeheurer Größe seyn, wenn die geringe Vermehrung des Luftvolumens durch wenige Grade der Temperaturerhöhung hinreichen solle, den ganzen Sommer hindurch das stete Ausströmen zu unterhalten. Diese Gründe sind allerdings von der Art, dass sie die Hypothese sehr wankend zu machen vermögen, und wenn es auch Höhlen gäbe, aus denen die kalte Luft in Folge der Ausdehnung der gesammten in ihr enthaltenen, Lustmasse strömte, so wären die Erscheinungen der Eisbildung im Sommer und des Aufthauens desselben im Winter, wie die Höhle bei Scelicze sie darbietet, hieraus nicht erklärlich, indem die im Winter von Außen eingesogne kalte Luft vielmehr gleichfalls Eisbildung verursachen müßte. PARBOT 2 sucht die Ursache in der Verdunstung, indem nasse Höhlen stets Wasserdampf bilden und hierdurch sehr abgekühlt werden sollen, wobei dann die Vermin-

<sup>1</sup> Journ. of Nat. Phil. 1797. N. 5.

<sup>2</sup> Theoretische Phys. III. 93, Entretiens sur la Phys. V. 364.
Dd 2

derung der Temperatur so viel stärker ist, fe begieriger die au-Isere warme und trockne Luft den gebildeten Wasserdampf aufnimmt. Es last sich hiergegen aben einwenden, dass die meisten Höhlen, auf allen Fall die sämmtlichen Tropfsteinhaltigen, sehr feucht und mit verschieden gestalteten Oeffnungen versehen sind, dennoch aber haben sie die mittlere Temperatur ihrer Gegend unveränderlich. Ansserdem wird die Luft in solchen Höhlen stets im Maximo mit Wasserdampf resattiet, und wenn warme Luft in sie dringt, so wird in dieser der Dampf condensirt, anstatt dals neuer erzengt werden sollte, die eindringende kalte Luft aber kann nur eine geringe Menge Wasserdampf aufnehmen, und daher die Temperatur nicht bedeutend herab bringen; ein Zuströmen der Luft ist aber nothwendig erforderlich, wenn die mit Wasserdampf gesättigte Lust ausströmen und somit der schon-mit Absorption von Warme gebildete Dampf entweichen soll. Mehr möchte ich daher geneigt seyn, mit Nicholson 1 das Phanomen aus einer steten Luftströmung zu erklaren. Denkt man sich nämlich große Lufträume, in denen bei felilendem Einflusse einer Erwärmung durch die Sonnenstrahlen die Luft an sich schon sehr erkaltet ist, und nimmt an, dass sie zwei Oeffnungen haben, aus deren einer die Luft aussliefst, während hiernach an einer anderen Stelle ein Einströmen stattfinden muß, so wird im Winter die kalte Luft eindringen, vermöge ihres Gewichtes niedersinken, die erwärmte dagegen ansslielsen, bis sie mit der kalten ganz erfüllt ist. Nicholson zeigt; daß die Quantität derselben leicht den ganzen Winter hindurch ausreicht. bis die angehäufte Menge derselben im Sommer wieder zum Ausströmen kommt, und dann die Eisbildung bewirkt,

Pannor 2 giebt eine Demonstration dieser Hypothese. Sind Fig. nämlich A und B 'die beiden Oessungen einer solchen Höhle, 91-so ist die Lusisaule A C im Sommer leichter als die durch den Winterschnee sehr erkaltete E G DB, letztere muß daher durch die Oessung A ausströmen, im Winter dagegen müsste eine ungelehrte Strömung eintreten. Bei manchen Aeolushöhlen mag allerdings ein solcher Wechsel stattsinden, allein die Erscheinungen, welche die Höhle bei Scelicze und ähnliche darbieten, sind hieraus nicht erklärlich, weil sie eine stete Ströbieten, sind hieraus nicht erklärlich, weil sie eine stete Strö-

<sup>1</sup> a. a. O.

<sup>2</sup> Theoretische Physik, III. 98.

mung aus A, und zwar im Sommer eine kalte, im Winter eine warme erfordern. Dieses wäre nur dann möglich, wenn man annehmen wollte, die kalte Luft sey im Winter in der Richtung BDFL herabsinkend', die wärmere in der Höhle werde verdrängt und entweiche aus A um so leichter, weil die Höhlung, womit die Oeffnung A überbauet ist, stets wärmere Lust enthält.. Gänzlich widerlegen lässt sich eine solche Voranssezgung nicht, da es auch Schornsteine giebt, welche den statischen Gesetzen zuwider stets den warmen Rauch herabsinken lassen; findet man sie aber nicht befriedigend, so ließe sich an2 nehmen, dass herabfallendes Wasser die in der Höhle befindliche Lust nach Art einer Wassertrommel stets comprimire und im Winter die angesammelte warme, im Sommer die kalte Luft austreibe. Da es fast unmöglich ist, die Localität solcher Höh-Ien in ihren einzelnen Theilen genau und vollständig kennen zu lernen, so ist jede Hypothese über die Phanomene, welche sie darbieten, sehr unsicher.

Aus einigen Höhlen strömen mephitische Gasarten, meistens solche, deren spec, Gewicht größer ist, als das der atmosphärischen Luft, weswegen sie die niedern Räume jener Höhlen einnehmen, und für die Respiration gefährlich werden, hauptsächlich den Thieren, deren Athmungswerkzeuge dem Erdboden näher sind. Einige solcher Höhlen reihen sich an die Vulcane, indem man bei ihnen ein wirkliches Verbrennen des Schwesels wahrnimmt, oder aus der Menge des entbundenen schweslichtsauren Gases auf einen solchen Process schließen Dahin gehören hauptsächlich 7,7, die Schwefelhöhlen im Berge Budosch in Ungarn, zwei Meilen von Obertorja. Sie sind nicht groß, und messen nur wenige Klafter an Breite, Höhe und Tiefe, haben Risse in den Felsen, aus denen heißer, mit Schwefel gemischter Dampf aussteigt, auch setzt sich Schwefel an den Seiten an. Die Gasart im Innern derselben und hauptsächlich nahe über, dem Boden wirkt sehr erstickend, wird indess von solchen, die sich gegen ihren nachtheiligen Einstuss durch Tücher und sonstige Vorsichtsmaßregeln sichern, als Heilmittel gegen Haut- and Augen-Krankheiten angewandt, lezteres gewifs ohne Nutzen. 78. Große Aehnlichkeit mit diesen hat die Höhle auf Guadaloupe, welche zuerst PEYSSONELL, nachher L'HERMINIER untersuchen wollte, allein die Menge des aus ihr hervordringenden kohlensauren und schweslichsauren Gases ist so groß, dass das Vordringen in ihr die großte Gefahr bringen würde. In den tieferen Schlünden hört man das Brausen eines brennenden Valcans 1. 79. Die grotta del cane bei Puzzuole in Italien ist unzählich oft besucht und beschrieben 2. Sie ist 10 F. tief. 9 F. hoch und 4 F. breit, und man kann von Außen gebückt stehend die mephitischen Dünste bis 6 Z. aufsteigen sehen; Fackeln und Lichter erlöschen in ihr, daß aber Schießgewehre in ihr nicht losgehen sollen, ist eine leicht zu widerlegende Uebertreibung. Menschen empfinden, aufrecht stehend, nichts, zuweilen auch dann nicht, wenn sie sich bükken, dals Hunde darin ersticken, ist nicht zu bezweifeln, jedoch kann es wohl seyn, dass der Hund des Führers, wie man sagt, darauf abgerichtet ist, jederzeit wie betäubt nieder zu fallen. 80. Aehnlich sind die Höhlen auf der Insel Milo, bei Ribar in Ungarn und bei Pyrmont. Letztere ist eine kleine Grotte in einem Kalkfelsen. Ich habe in ihr, selbst in gebückter Stellung keine Einwirkung des kohlensauren Gases empfunden, jedoch ist es sattsam erwiesen, dass zuweilen die große Menge des aufsteigenden kohlensauren Gases nicht bloß Hunde bis zum Ersticken, sondern auch Menschen betäubt3. Unweit des Lacher See's bei Obermennig ist eine mit mephitischen Gasarten erfüllte Höhle 4, und noch andere sind in den Gebirgen der Eifel 5, wie es deren überhaupt noch viele giebt, welche einzeln zu beschreiben nicht der Mühe werth seyn würde. Ueberhaupt ist das Aufsteigen mephitischer Gasarten aus der Erde, nicht selten mit dem sprudelnden Wasser der Quellen verbunden, eine keineswegs seltene Erscheinung.

Viele Höhlen von unglaublicher Größe sind durch Ausgrabungen entstanden. Ohne Zweifel ist dieses nicht der Fall bei dem seit urslien Zeiten bekannten Labyrinthe auf Creta oder Candia, dessen verschlungene Gänge zu mancherlei Sagen in den fabelhaften Zeiten Veranlassung gaben. Es besteht aus einer großen Menge solcher nach verschiedenen Richtungen lau-

<sup>1</sup> Journ. de Phys. LXXXI. 209.

<sup>2</sup> Unter andern S. Volkmann's historisch-kritische Nachrichten von Italien, III. 221.

S S. Marquara's Beschreibung von Pyrmont. II Tom. 1784 a. 85. mit K.

<sup>4 8.</sup> pr Luc Briefe. II. 95.

<sup>5</sup> Sehweigg. Journ. N. F. XIII. 28.

fender Gange, deren Höhe 7 bis 8 F. bei einer Breite von 6 bis 10 F. beträgt. Einige führen zu einer großen Halle mit ungeheuren Pfeilern, und lanfen von hier aus weiter, mehrere endigen im dichten Felsen, und man muß in ihnen wieder umkehren; ein krummer Gang führt zu einer schönen Grotte, welche sehr hoch gewölbt ist, und nicht füglich durch Kunst gebildet seyn könnte. Nach Pocoke ist dasselbe durch das Wegbrechen der Steine entstanden, wie die Latomien oder Steinbrüche bey Syracus, wogegen aber Tourneront erinnert, dass die Steine zu weich sind; und sich zum Bauen nicht eignen, Aus der Beschreibung des letzteren, und einer neueren von SIEBER 1 mit einer genauen Zeichnung schliefst Buckland 2. dass dieses berühmte Naturwunder nichts weiter sey, als eine lange Reihe mit einander verbundener Höhlen, welche den übrigen ähnlich sich im Kalksteingebirge befinden, wie denn überhaupt mehrere solche in den Cretensischen Bergen vorhanden sind. Dabei ist es indels sehr möglich, dals die Kunst etwas nachgeholfen, und einige der großen Gewölbe durch Gänge mit einander verbunden hat. Dass übrigens Steinbrüche zu erstaunenswürdigen Höhlen werden können, beweisen unter andern die im Mont-Martre bei Paris, in denen sich einst zwei Geistliche verirrt haben und umgekommen seyn sollen, noch mehr aber die Sandsteinbrücke im Petersberge bei Mastricht. Diese haben einen großen stollenartigen Eingang, und einen Hauptweg, welcher über eine Stunde lang zu einer anderen Oeffnung herausführt. Von diesem aus gehen viele große Nebenwege nach verschiedenen Seiten, einer nach Tongern, ei+ ner nach Lüttich u. s. w. Der Stahlberg im Nassau-Siegenschen, welcher nach einigen 7, nach andern 9 Stockwerke über einander haben soll, ließe sich gleichfalls zu den kunstlichen Höhlen rechnen, vor allen Dingen ist dieses aber der Fall bei den ungeheuern Salzgruben von Wiliczka in Pohlen3, und den Steinkohlengruben bei Whitehaven.

Endlich gehören auch die künstlichen Höhlungen, welche den alten Völkern zu Begräbnifsplätzen dienten, hierher, kön-

<sup>1</sup> In dessen Reise in Creta, 1823. Taf. 13.

<sup>2</sup> Reliquiae diluv. p. 5, Anm.

<sup>3</sup> Vergl. Erde Th. III. S. 1106. v. Leonhard Taschenbuch für Mineral. XIII. 253.

nen aber als Erzeugnisse der Kunst nur der Vollständigkeit wegen kurz erwähnt werden. Dahin gehört des Labyrinth in Aegypten, welches aus 3000 Gemächern, zur Halfte über zurandern Halfte unter der Erde bestanden haben soll<sup>1</sup>, gegenwärtig aber meistens verschüttet ist; die Katakomben bei Rom, welche von unglaublicher Ausdehnung sind, meistens aber aus schmalen und niedrigen unterirdischen Gängen mit einer Menge Nischen im tuffartigen Kalksteine ausgehauen bestehen. Minder ausgedehnt, aber aus geräumigern Gängen Destehend, sind die Katakomben bei Neapel. Auch bei Smolensk hefinden sich ungeheuer große und weite Höhlen, die man für künstliche Begräbnifsplätze hält<sup>3</sup> u. a. m.

Diese kurze Uebersicht der vorzüglichsten und bekannteten Hühlen möge hier als Beitrag zur physischen Geographie genügen. Vollatsändigkeit kann so viel weniger verlangt werden als die nämlichen Erscheinungen bei gleichartigen Hühlen sich allezeit wieder erneuern, auch gehören die Untersuchungen über die Arten des Gesteines, worin sie workommen und die Ursachen ihrer Bildung zunächst in des Gebiet der Geognosie und Geologie

## Hörrohr.

Tuba acustica; Cornet acoustique; Hearing trumpet. Das Hörrohrist ein Werkzeug, dessen sich Schwerhörige bedienen, um den Schall zu verstärken. Bei der Construction desselben sucht man im Allgemeinen mehr Schallstrahlen aufzusangen und diese so zu vereinigen, daß daraus eine verstärkte Wirkung auf die Gehörwerkzeuge erhalten werde. Gillant in ennet se daher ein ungekehrtes Sprachtorh, bestimmt dem Ohre eine größere Menge Schallstrahlen zuzuführen, und LAMBART erlangt die parabolische Figur derselben, um die sammtlichen Schallstrahlen in einen einzigen Punct zu vereinigen, wozu CRILABRI noch die Bedingung setzt, daß der para-

<sup>1</sup> Herod. II. 148.

<sup>2</sup> S. PAULI ARINGHII Roma subterranea, Rom. 1651, II Tom.

<sup>3 8.</sup> Herring religiouis Kyoviensis cryptue, Jen. 1675.

<sup>4</sup> Traité d'Acoustique Par, 1809. 8. p. 290,

<sup>5</sup> Mem. de l'Acad. de Berlin. 1775.

bolische Kegel im Brennpuncte ein kleines Rohr haben müsse; um die Schallstrahlen durch dieses in den Gehörgang zu leiten. HUTH 1 will gefunden haben, das ein umgekehrtes elliptisch gekrummtes Sprachrohr sich sehr gut zum Hörrohre eigne, CHLADNI aber halt die konische Form für die geeignetste, und die Kriimmungen oder Windungen der gewöhnlichen Hörrohre scheinen ihm nur der Bequemlichkeit des Haltens und Anlegens wegen angebracht zu seyn. Obgleich aber die Meinung, daß das Hörrohr zum Auffangen einer größeren Menge Schallstrahlen eine weite Oeffnung haben und zur Concentrirung derselben parabolisch gewölbt seyn müsse, unter den Physikern und Physiologen sehr allgemein herrschend ist2, so last sich doch die Unhaltbarkeit dieser Voraussetzung sehr leicht nachweisen, Wenn man nämlich einen hou, a Kegel von willkürlich weiter Oeffnung, oder einen Trichter, wie weit derselbe auch seyn mag, mit der Spitze in den Gehörgang bringt, so wird sich nicht die mindeste Verstärkung des Schalls zeigen, selbst die gewundenen Hörrohre, welche allerdings den Schall verstärken, zeigen gar keine Wirkung, so lange sie gerade sind, und eins der nachher zu beschreibenden Hörrohre verstärkt wirklich den Schall bedeutend, obgleich die auffangende Oeffnung kaum ein bis zwei Par. Quadratzolle beträgt. Die Sprachgewölbe zeigen allerdings, daß parabolisch gekrümmte Flächen eine Vereinigung und somit auch eine Verstärkung der Schallstrahlen bewirken, allein dieses gilt bloss von den parallel mit der Axe einfallenden, und da ergiebt sich denn bald die Unmöglichkeit, solche für das Hörrohr bei seinem Gebrauche für die gewöhnliche Unterhaltung zu erlangen, weswegen sich von dieser Bedingung gar nichts oder mindestens nicht viel erwarten laßt. Man darf daher mit Recht behaupten, dass es noch keine genügende Theorie des Hörrohrs giebt3, auch habe ich Gelegenheit gehabt, die verschiedensten Constructionen der Hörrohre zu prüfen, ohne hierdurch zu irgend einem genügenden Resultate zu gelangen.

Für die Construction des Hörrohrs muss hauptsächlich noch der Umstand berücksichtigt werden, dass dasselbe die aus der

<sup>1</sup> Nach CHLADNI a. a. O.

<sup>2</sup> Erzleben Anfangsgrunde d. Naturlehre, 6te Aufl. S. 252,

<sup>3</sup> Vergl, ITTARD: die Krankheiten des Ohres und des Gehörs. Weim. 1822. S. 234.

Entfernung kommenden Schallwellen auffangen und dem Ohre verstärkt zuführen soll, nicht aber die aus dem Munde des Redenden kommenden Töne unmittelbar. In letzterem Falle würde nämlich jede Röhre von beliebiger Weite und Krümmung das Erforderliche leisten, weil bekanntlich der Schall durch jede Röhre unzerstreuet und ungeschwächt dem Ohre zugeführt wird, und aus der parabolischen Wölbung einer solchen Zuleitungsröhre würde auch eine beträchtliche Verstärkung des Schalles nothwendig folgen.

Hörrohre sind schon seit den frühesten Zeiten bekannt, wenigstens erwähnt Conniers 1, dass der Abbé Hautefueille ein solches Instrument erfunden habe, und Nuck 2 beschreibt ein in Form eines Jagdhorns gebogenes Rohr, welches in dieser Absicht gebraucht seyn soll, auch liefert Duouer 3 die Beschreibung und Abbildung eines diesem ähnlichen Hörrohrs. Endlich soll LANDINIER diesem Apparate die Gestalt eines kleinen Waldhorns gegeben haben 4. Was Joh. BAPT. PORTA 5 über das Hörrohr sagt, dass man nämlich nach Art des äußeren Ohres bei den Thieren zur Verstärkung des Schalles eine weitere Oeffnung anbringen müsse, ist zu unvollkommen und undeutlich in Beziehung auf die eigentliche Construction des fraglichen Apparates, das Hörrohr aber, welches ATHANAS, KIRCHER 1649 im Jesuiter-Collegio zu Rom anbringen liefs, ein mit seinem oberen Ende in sein Fenster hereingehendes Rohr, welches bis an die Thure herabging und dort mit einem Trichter versehen war. um die Bestellungen des Thürhüters hierdurch von unten herauf zu vernehmen, ist kein eigentliches Werkzeug dieser Art, sondern ein bloßes Rohr zur bequemen Fortpflanzung des Schalles,

Die gemeinste Form des Hörrohrs ist die eines hohlen pagig, rabolischen Kegels, dessen weite Oeffnong CA die parallel mit 92 der Axe einfallenden Schallstrahlen, z. B. mn, m'n' auffangen, im Brennpuncte o vereinigen, und durch das gekrümmte Rohr fg dem Ohre zuführen soll<sup>6</sup>. Wenn man dabei fordert, daß

<sup>1</sup> Traité de la Parole, Liège 1691.

<sup>2</sup> Operationes et experimenta chirurgica. Jenae 1698.

<sup>3</sup> Recueil des Machines de l'Académie Roy. des Sc. Année 1706. 4 Vollständige und praktische Geschichte der Erfindungen: Basel 1789.

<sup>5</sup> Magia naturalis. 1560.

<sup>6</sup> Baisson Dict. rais, de Phys. Art. Cornet acoust,

dasselbe inwendig polirt und auswarts mit einer welchen Substanz überzogen seyn solle, um die Schallstrahlen nicht durch zu lassen und besser zu reflectiren, so stimmt dieses mit den Resultaten der Erfahrung nicht überein. Weil in der Höhle des natürlichen Ohres Luft eingeschlossen ist, so schloß LE CAT 1 hieraus, auch durch das Hörrohr lasse sich der Schall verstärken, wenn man denselben durch eingeschlossene Luft leite, und er gab daher dem eben beschriebenen Hörrohre noch den Fig. Trichter CFD, damit die Schallwellen durch die im Raume 98. AEB enthaltene Luft gehen sollten. Indels entspricht auch diese Veränderung den gehofften Erwartungen nicht. Den älteren Hörrohren ähnlich, aber gleichfalls von keiner bedeutenden Wirksamkeit ist die von Cuntis2 erfundene Hörtrompete, welche der Erfinder in vielen Fällen mit Erfolg angewandt zu haben behauptet. Sie besteht bloss aus einem oben krumm gebogenen hohlen Kegel, dessen oberes gekrummtes Ende in den Gehörgang geschoben wild, das untere weitere aber soll die Schallstrahlen auffangen und durch die Verengerung des Rohres sollen diese verstärkt werden. Das einzige, wodurch dieser Apparat sich auszeichnet, ist die Einrichtung, dasselbe nach Art eines Zugfernrohrs zusammenzuschieben und auf diese Weise verkurzt mit größerer Bequemlichkeit in einem Futterale bei sich zu tragen.

Die trompetenförmigen Hörrohre, welche vermöge ihrer Krümmungen den Schall allerdings verstärken, und auch in sofern bequem sind, daß man ihre Oeffungen bei starker Schwerhörigkeit dem Munde des Redenden nähern konn, bestehen aus einem oben gebogenen, unten mit einer trompetenartigen Oeffunge verschenen Rohre, welches mit einem längeren oder kürzeren mittleren Theile versehen ist, je nachdem die Größe der Person, die sich dessen bedienen will, die Bequemlichkeit des Flattens und andere Bedienungen dieses erfordern, ohne daß hieraus ein Unterschied der Wirksamkeit hervorgeht. Zusammengesetzter ist das Hörrohr, welches Irrana vorschlögt, und vobei er den Bau des natürlichen Ohren nachzushamen sucht.

<sup>1</sup> Traité des Sens. p. 292.

<sup>2</sup> Abhandl. über d. gesunden und kranken Zustand des Ohres. A. d. Engl. von Rossi. Leipz. 1819. S. 84.

<sup>8</sup> a. a. O.

Fig. Dasselbe besteht aus einer trompetenförmigen Oeffnung a, einer 96. Tommel b, wieche cylindrisch seyn kann oder seinen Erfahrungen nach besser eiliptisch gekrümmt wird, und aus einer Zuleitungeröhre c zum Einschieben in den äußern Gehörgang. Als einen nicht unwesentlichen Theil desselben betrachtet er zwei kinstliche Paukenfelle von Goldschlägerhau aa  $(\beta \ \beta)_i$  welche in demselben bei der Zusammensetzung ausgespannt werden, und welche den Schall zwar mehr vermindern als verstärken, dafür aber weniger verworren machen sollen.

werden, und welche den Schall zwar mehr vermindern als ver-Auf die Construction der schneckenförmigen Hörrohre führt die Erfahrung, daß bloße Kegel gar keine Verstärkung des Schalles geben, welche sich indels in einem geringen Grade augenblicklich zeigt, sobald man denselben nur eine Krümmung Fig. giebt. Weit stärker, und zwar ohne allen Vergleich mit einer solchen bloßen Krümmung wird die Wirkung, sobald ein solches trompetenformiges Rohr, auch wenn es in seiner anfanglichen geraden Gestalt ganz ohne Effect war, schneckenförmig gewunden wird. Ob und in wie weit die Anzahl der Windungen hierbei von Bedeutung seyn mag, ist schwerlich durch Versuche schon ausgemittelt, wahrscheinlich bleibt dieselbe aber ganz ohne Einfluß, sobald nur eine einzige vollständige Windung vorhanden ist. Bei einigen von mir untersuchten Exemplaren konnte ich keinen aus der ungleichen Anzahl der Windungen hervorgehenden Unterschied wahrnehmen. Diesem entfernt ähnlich, aber weder durch Schönheit seiner Form noch durch größere Wirksamkeit ausgezeichnet, ist ein mit Windun-Fig. gen versehenes Rohr, welches nach lttann's Angabe aus einem zweimal gewundenen Kegel bestehen soll. Weit sinpreicher dagegen und wahrscheinlich viel zweckmälsiger ist der Vorschlag desselben1, den Schall durch Schneckenwindungen zum Ohre zu führen, und weil diese aus Metall schwer künstlich zu bereiten sind, natürliche Schneckenhäuser für diesen Zweck einzurichten. Man'nimmt hierzu geeignete Exemplare Fig. der Schrauben-Trompeten- und Kegelschnecken, schneidet die Spitze so weit ab, bis der Gang sich öffnet, setzt auf diese Oeffnung ein so gebogenes Rohr, dass es sich bequem in den Gehörgung bringen last, und zur Vergrößerung der Oeffnung auf das weitere Ende des Schneckenhauses eine metallene Mün-

<sup>1</sup> Ittard a. a. O. S. 239.

dung, worin man auch ein oder zwei Trommelfelle  $\alpha$   $\alpha$ ;  $\beta$   $\beta$ ; von Goldschlögerhaut anbringen kann, und erhält auf diese Weise den verlangten Apparat.

Die meiste Aehnlichkeit mit diesen haben unter den muschelformigen Hörrohren die sogenannten französischen klinstlichen Ohren. Man verfertigt sie in Spanien aus wirklichen Muscheln', sonst gewöhnlich aus Silber, und traot sie an einem metallenen Bügel über den Kopf 1. Ihre Wirkung ist unbedeutend, und wird wahrscheinlich hauptsächlich nur durch ein Röhrchen bedingt, welches von denselben in den außern Gehörgang geht; übrigens haben sie den Vorzug großer Bequemlichkeit. Sehr nahe kommen ihnen im Baue die Gehörmuscheln · welche gleichfalls an einem über den Kopf gebogenen metallenen Bügel befestigt, die in ihren Windungen aufgefangenen Schallstrahlen durch eine Röhre in den Gehörgung leiten. Setbst blosse metallene Röhrchen, in den Gehörgung geschoben, noch besser aber zusummengedrehete Pfriemen von Baumwolle, Wher einen Dorn gewunden und vermittelst des letzteren durch das zerstörte Paukenfell in die Paukenhöhle gedrückt, bis die schmerzhafte Empfindung das Weiterschleben nicht mehr gestattet, sollen zuweilen ein wirksames Mittel zur Herstellung des Hörens abgeben 2. Eine Anwendung dieses Vorschlage ist übrigens gewils außerst selten, und daher die Prüfung desselben höchst schwierig.

Von einer; mich dem bloßen Baue zu urtheilen, unerwarfalls Irraño zu seyn scheint.<sup>3</sup> A A ist der Körper von din. Fügnem Eisenblech oder Messingblech, hohl und etwa von gleicher Tiefe als Höhe, welcher so gebogen ist, dals er ziemlich genau auf den Kopf des Tragenden pafst, und sich allmälig in die dünnen Röhren a verlauft. Auf diesen stecken zwei undere ein- und zweimal rechtvinklich gebogene hohle Röhrchen, welche so gederhet werden können, dals man ihre Enden β β

<sup>1</sup> Cuarts Abh, über den gesunden und kranken Zustand des Ohres. S. 83,

<sup>2</sup> ITTARD a. a. O. S. 246.

<sup>3</sup> A. a. O. S. 245. Die Beschreibung ist nicht wohl verständlich, am man das Instrument nicht gesehen hat: Eine Zeichnung ist nicht dabei.

in die Gehörgunge beider Ohren bringt. In der Mitte über der Stirn befindet sich eine Oeffnung a a. nicht größer als etwa 1,5 Z. lang und 0,75 Z. breit, durch welche der Schall in die Ohren gelangt. Wie eine so kleine Oeffnung eine so bedeutende Verstärkung des Schalles hervorbringen könne, als durch dieses Werkzeug erhalten wird, wäre ganz unbegreiflich, wenn diese Wirkung überhaupt von der Größe der Fläche abhinge, wodurch die Schallwellen aufgefangen werden. Die Verstärkung scheint mir daher nach dieser und den oben mitgetheilten Erfahrungen nicht sowohl hiervon, als vielmehr von den hohlen gekrümmten Räumen abzuhängen, worm die Schallwellen fortgeleitet werden, eine Hypothese, welche selbst schon in der Betrachtung, des, natürlichen äußeren Ohres eine bedeutende Unterstützung erhält, Der ganze Apparat ist dazu bestimmt, von schwerhörigen Damen unter der Haube getragen zu werden, und es thut der Wirkung desselben keinen Abbruch. wenn eine solche leichte Haube dartiber gezogen oder die Oeffname durch so lockeres Zeug, als zu solchem Putze genommen wird, verschlossen ist.

Alle Hörrohre, insbesondere auch das letztere, haben einen ihre Wirksamkeit ungemein beschränkenden, für viele Personen ganz aufhebenden Fehler, nämlich sie erzeugen neben dem verstärkten Schalle durch die wiederholte Reflection der Schallwellen in den Höhlungen, und wahrscheinlich zugleich durch das Mittönen der Masse, woraus sie verfertigt sind, ein so unangenehmes und oft so störendes Brausen und Summen, dafs dieses in manchen Fällen ganz unerträglich wird. Hieraus erklart sich die von ITTARD gemachte Beobachtung, dass einige Hörrohre für diese und einige für andere Personen passen, indem es für manche vortheilhaft seyn mag, durch das Nebentönen (wie bei der peracu-is Willisiana 1) die Empfanglichkeit des Gehörs für die Eindrücke des Schalles zu wecken. In den meisten oder mindestens in sehr vielen Fallen werden indess die Hörrohre dadurch ganz unbrauchbar, wenn anders dieses Hinderniss nicht durch die in ihnen ausgespannten Membranen beseitigt wird, worüber ich keine Erfahrungen habe. Es hat ferner nach zufällig von mir gemachten und nachher absichtlich wiederholten Beobachtungen vermuthlich bei allen, namentlich

<sup>1</sup> Vergl, Gehör Th. IV. S. 1219.

aber bei den achneckenförmig, gewundenen Hörnbren auf ihre Wirksamkeit keinen merklichen Einfluß, wenn die tryunpeten, förmige Oeffnung mit einer weichen Substanz, z. D. Baumwolle u. s. w. lase ausgestopft ist. Endlich aber beenerke ich noch daß man nicht zu sehr eilen darft, zum Gebrauche des Hörnbras seine Zuflucht zu nehmen, weil hierdgrich das Ohr in den meisten Fallen gegen die gewöhnlichen. Eindricke des Schalles mehr zugestenungt wird, und wenn beide Ohren in gleichem Grade schwerhörig sind, so verliert meistens dasjenige, bei welchem man das "Instrument nicht anvendet, die Fähigkeit zu hören gänzlich oder in einem weit höheren Grade.

Unter die minder bekannten Hörrohre kann auch dasjenige gerechnet werden, welches ITTARD 1 für den individuellen Zweck empfiehlt, um die taubstummen Kinder nach anfangender Wiederherstellung des Gehörs ihre eigene Stimme vernehmen zu machen. Es besteht dieses bloss aus einem krummen, wie ein Horn gebogenen Instrumente, dessen weiteres offenes Ende genau die Oestnung des Mundes umschließt, indem das andere spitze in das Ohr geht. Sein Gebrauch soll sich bloß auf den angegebenen Zweck beschränken, indels möchte ich fast bezweifeln, dass auch in dieser Hinsicht oder überhaupt viel von demselben zu erwarten sey. Endlich giebt auch TRUCHET2 eine eigenthümliche Art Hörrohr (unrichtig Sprachrohr genannt) an. Dieses besteht aus einer dem außern Ohre nachgebildeten Oeffnung mit einer Membrane, welche das Paukenfell ersetzen und das Eindringen der äußern Luft in das innere Ohr verhüten soll. Man hat indess wenig oder überhaupt keinen Gebrauch von demselben gemacht.

Alle die bisher beschriebenen und die ihnen ähnlichen Hörrohre sind hohl, das den Schall leitende Medium bei ihnen ist die Luft, und der Weg, welchen die Schallwellen bis zu den Geförnerven nehmen, ist das äußere Ohr. Indem der Schall aber auch durch feste Körper geleitet wird, und der Zufall schon frühe die Erfahrung herbeiführen mußste, daß derselbe auch durch die festen Theile des Kopfes, vorzüglich die Zähne währgenommen wird, so erwähnen schon lavanssia.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> A. a. O. S. 542.

<sup>2</sup> Annal. Wratislav. Cent. 4. nuni 1718. Apr. 5 art. 1 f. 2.

<sup>3</sup> L. B. Ingrassia de ossibus, cet. Lugd. 1551. 12.

ATHANAS. KIRCHER 1 und BOERHAVE 2 einer Vorrichtung, vermittelst deren man durch die Zähne hören kann. Später schlug JOH. JORISSEY 3 und zwei Jahre spüter J. H. WINKLER 4. letzterer jedoch blofs die Versuche und Angaben des ersten benutzend, hierzu einen hölzernen; einige Fuls langen und etwa ein bis zwei Quadratzolle im Querschnitt haltenden Stab vor. welchen sowohl der Redende als auch der Hörende zwischen die Zähne nehmen mulste. Wegen der angenfälligen Unbequemlichkeit dieser Vorrichtung, namentlich für den Redenden, schlegt ITTARD vor, ein hohles, nach oben verifingtes Prisma von zolldickem Holze mit einem platten Mundstücke-an einem Ende zu wählen, an das andere Ende desselben über einen Trichter zu befestigen, "in welchen der Redende den Mund halt. Indels ist die Wirkung dieses Instrumentes ungleich schwächer, weswegen auch ITTARD selbst, in Fallen großer Schwerhörigkeit, zur Beibehaltung des von Jonissen vorgeschlagenen festen Leiters rath, mit der Verbesserung, dass das eine Ende desselben in zwei federnde, etwa zwei Zolle von einander abstehende Blätter ausläuft, welche durch ihre Schnellkraft sich stets in Berührung mit dem oberen Rande der Zähne des Redenden erhalten, ohne die Bewegung der Kinnbacken und Lippen zur Articulirung der Tone beim Reden aufzuheben. Dass die Rede hierdurch etwas undeutlich werden müsse, versteht sich wohl von selbst, indels soll das ganze Werkzeug auch nur als ein Hülfsmittel zur Aufhebung oder Milderung eines bestehenden - on that Hebels dienen 6. and the selection of

<sup>1</sup> Musargia universalis, sive ars mages consoni et dissoni. In X libr. dig. li Tom. Rom. 1650. fol. L. 1, sect. 7.

<sup>2</sup> Institut. rei med. De auditu.

<sup>8</sup> Dissertat. sisteus novae methodi, surdos reddendi audientes, physicas et medicas rationes. Halae 1757. 4.

<sup>4</sup> De ratione audiendi per dentes. Lips. 1759. 4.

<sup>5</sup> A. a. O. S. 245.

<sup>6</sup> Hier könnte auch das Horhrohr erwähnt werden, welches Paarrouss in Gilb. Ann. XXXIX-150 Mir den Krieggebrauch in Vorschlag gebracht hat, eine oben umgebogene Eisenstange, unten mit einer Schaufel, welche in die Erde gesteckt wird, um die Bewegungen des Militärs auf große Entferungen zu hören. Allein ich übergehe dessen Beschreibung mit Stillschweigen, well man zwur die Bewegungen hört, aber den Ort derselben nicht unterscheiden kann.

## H o f

#### um Sonne oder Mond.

Halo, corona; Halon, couronne; Halo, crown.

Man sieht oft den Mond von farbigen Ringen umgeben, deren Halbmesser nur wenigen Durchmessern des Mondes gleich sind, und ähnliche Ringe zeigen sich auch um die Sonne, wo man sie nur, wegen des blendenden Lichtes der Sonne, seltener wahrnehmen kann. Diese Ringe nennt man Höfe, und ich werde sie hier mit dem Namen kleinere Hofe, auszeichnen. Von ihnen wesentlich verschieden sind die größeren Höfe, die als Ringe, von etwa 22 Grad und 44 Grad Halbmesser zuweilen um Sonne oder Mond gesehen werden, und welche nicht immer, aber doch sehr oft, mit der Erscheinung einer Nebensonne (parhelius; parélie; mocksun) oder mehrerer Nebensonnen verbunden sind, so wie auch beim Monde Nebenmonde erscheinen. Mit diesen größern Höfen zugleich erscheinen oft andere horizontale und verticale oder auch schiefliegende Kreise, die mit jenen großen Höfen in so naher Beziehung stehen, dass man alle diese Phänomene zusammen betrachten und zu erklären suchen muß. Da die kleinen Höfe von ganz andern Umständen als die größern abzuhängen scheinen, so trenne ich die Betrachtung der erstern völlig von der der letztern.

# Von den kleinen Höfen um Sonne und Mond.

Wenn die Luft entweder mit Dünsten so schwach erfüllt ist, dals das Blau des Himmels davon wenig getriüb twirt, und die Strahlen des Mondes doch nicht zu sehr zurückgehalten werden, oder wenn dünne Wolken vor dem Monde vorbei ziehen, so sieht man ihn von einem oder mehrern kleinen Höfen umgeben. Diese zeigen sich ganz nahe um den leuchtenden Körper, und zwar so, dals diesen zunsichst ein Kreis von graulichem Blau umgiebt, welches ganz nahe am den leuchtenden Körper in helleres Weiß übergeht, nach außen aber mit einem gelben und rothen Kreise begrenzt ist; dann folgt eine Farbenfolge von Violett, Blau, Grün, Gelb, Roth; eine neue Farbenfolge von Grün, verwaschenem Gelb und Roth; endlich mat-Y. Bd.

tes Grün und mattes Roth. So vollständig zeigen diese Höfe sich nur selten, da man sie um die Sonne wegen der blenden-den Helle dieses Himmelskürpers sehr schwer sehen kann, und beim Monde sehr günstige Umstände dazu gehören, um sie alle darzustellen. Nævrov hat einmal das im Wasser gespiegelte Sonnenbild mit Ringen, den eben beschriebenen gleich, umgeben gesehen, und man kann sich theilweise diese Erscheinung leicht verschaffen, wenn Wolken vor der Sonne vorbeiziehen und man unterdels das Sonnenbild im Wasser betrachtet; aber sehner trifft es sich, daß die Höfe gerade dann vollständig erscheinen?

Um die Erklärung dieses Phänomens herbeizuführen, bei welchem die Farbenfolge an diejenigen Ringe erinnert, welche man, vermöge der Bengung des Lichtes, entstehen sieht, wenn man das Licht durch eine sehr kleine Oeffnung fallen lässt, will ich einen andern, leicht anzustellenden Versuch anführen, der ein sehr nahe verwandtes Phänomen darstellt. Man nehme ein dünnes Florband, worin die überall gleich dicken Fäden regelmälsig gewebt sind, halte es so, dass die eine Fädenreihe vertical, die andere horizontal läuft, vor das Auge, und sehe durch dasselbe nach einer entfernten Lichtslamme, so sieht man erstlich neben dem Lichte an beiden Seiten mehrere einander zum Theil deckende Lichtstammen, die einen hellen, gegen den Rand hin rothen Raum ganz ausfüllen; dann folgt horizontal neben diesen Flammen ein dunkler Raum, an den sich ein schönes farbiges Bild der Lichtslammen, mit der blauen Seite nach dem Hauptlichte gekehrt, und dann Grün, Gelb, Roth zeigend anschließt; neben diesem sieht man wieder einen dunkeln Raum und dann ein eben so, wie das vorige, gefarbtes Bild. Eben

<sup>1</sup> G. XVIII. 80. XLII. 408. In der Beschreibung, die in G. LII. 450, gegeben wird, machen die drei ersten Ringe die erste Farbenfolge aus, der vierte bis siebente bilden die zweite, der achte and neunte die dritte Farbenfolge. Vergl. Misc. Berolin. IV. 63.

<sup>2</sup> Bei einem vom Messira beobachteten schönen Hofe um den Mond ist die Farbenfolge anders angegeben. Um den Mond, etwa einem Monddurchen, breit, ein milchigsan Weifs, dann ein nicht gans so breiter orangefarbner Ring; dann ein dem ersten Binge an Breite gleicher tief blaulicher Kreis, endlich ein nicht ab preiter tief purpurer Kreis, Mein. de l'aut, de France. V. 190.

solche wiederholte Bilder der Lichtslamme sieht man oberwärts und unterwärts, wo sie aber wegen der Länge der Lichtslamme sich mehr einander decken. Entfernt man sich weit vom Lichte, so erscheinen die hellen, den innern Raum ausfüllenden Lichtflammen mehr getrennt, weil ihre scheinbaren Abstände von einander gleich bleiben, während die scheinbare Größe jeder Flamme kleiner wird; die hinaufwärts oder herabwärts einander folgenden Bilder dagegen, die der Hauptslamme am nächsten liegen, decken, ihrer größern Länge wegen, auch dann noch einander. - Diese vier Reihen wiederholter Lichtbilder liegen nach der Richtung der Fäden des Bandes, und wenn man die horizontalen Fäden, und damit auch die verticalen Fäden in eine schiefe Lage bringt, so nehmen die Lichtschweife eben die schiefe Lage an; legt man zwei Theile des Florbands so über einander, dass die Foden sich unter halbrechten Winkeln durchkreuzen, so erhält man acht Lichtschweife; und könnte man die Fäden nach allen Richtungen gehend anbringen, so wiirde sich um den innern lichten Raum, der sich mit Roth einfast, ein Ring zeigen, der die ganze Farbenfolge und das Blau nach innen, das Roth nach außen, darböte; dann ein dritter Ring mit eben der Farbenfolge, u. s. w. Diese Farbenfolge kann indels bei leuchtenden Körpern von erheblichem Durchmesser nicht rein erscheinen, da eigentlich jeder leuchtende Punct um sich einen runden Hof haben sollte. wo dann offenbar die Farben des einen auf andere Farben des andern fallen, auf eine Weise, die sich leicht näher untersuchen ließe.

Diese Erscheinung, die jeder leicht selbst sehen kann, ist offenbar mit dem Phänomene der kleineren Höfe so nahe überainstimmend, daßs man die Entstehung dieser aus jener mußs erklären können; und diese Erklärung ist auch schon von Junnan; noch vollständiger aber von Fanavsorsek? "angegeben worden. Die eben erzählten Phänomene beruhen auf der Beugung des Lichtes, und wenn gleich die vollständige Erklärung erst aus den genauern Uutersuchungen über die Beugung des Lichtes<sup>3</sup> hervorgehen kann, so wird sich doch die Hauptsache auch hier deutlich machen lassen.

<sup>1</sup> G. XVIII. 21.

<sup>2</sup> Theorie der Höfe und Nebensonnen; in Schumacher's astron. Abh. Stes Heft.

<sup>8</sup> S. Art. Inflexion.

Wenn mehrere kugelförmige undurchsichtige Körper von sehr kleinem Durchmesser nahe bei einander schweben, so wird an jedem dieser Kügelchen durch die Beugung des Lichtes eine Zerlegung der Lichtstrahlen so hervorgebracht, dass von dem dicht an c vorbei gehenden Lichtstrahlen ein rother Strahl nach Fig. d. ein zweiter rother Strahl nach f, ein dritter nach g gelangt, ein vierter nach h; eben das findet auf der andern Seite statt. Da nun ganz dieselbe Beugung für jedes einzelne Kügelchen eintritt; so erhält das Auge in d, welches von dem directen Lichtstrahle k d getroffen werden sollte, den rothen Lichtstrahl cd, und den mit ce parallelen rothen Lichtstrahl cd; es sieht also nach den Richtungen dc, dc' rothes Licht, oder vielmehr da eben dieses rund um dk nach allen Seiten statt findet, einen rothen Ring, den ich den ersten rothen Hof nennen will. Genau so erhält das Auge d die mit den zweiten rothen Strahlen cf, cf parallelen Strahlen dm, dm', und sieht in dem scheinbaren Abstande kd m einen zweiten rothen Ring um den leuchtenden Körper; dn, dn', mit dem dritten rothen Strahle cg, cg parallel, geben einen dritten rothen Ring und so ferner. Nach den Gesetzen der Beugung des Lichtes bleiben die von c herkommenden blauen Strahlen der ersten Ordnung näher als die ersten rothen Strahlen bei ihrer natürlichen Richtung, und das Auge d sieht also die blauen Ringe in geringerem Abstande von dem leuchtenden Körper, als die rothen, und dass die übrigen Farben nach der Ordnung dazwischen fallen, versteht sich von selbst. Da der Mond eine so bedeutende scheinbare Größe hat, so erhellet, dass die Farben sich minder rein darstellen müssen; denn wenn zum Beispiel der rein rothe erste Ring, welcher dem Mittelpuncte entspricht, einen Halbmesser haben solltet, der nur um 1 Grad von dem des zweiten blauen verschieden ware, so würde der Ring, der den nächsten Randpunct des Mondes roth umgeben sollte, mit dem zweiten blauen Ringe um den Mittelpunct zusammenfallen, und so kann für andre Farben dieses noch leichter statt finden,

, Um die Ueberzeugung, dass die Höse so entstehen, noch mehr zu unterstützen, hat Frausnoffen Glaskügelchen auf ein horizontales Glas gestreet und den vertical auf sie zufückgeworsenen Sonnenstrahl nach dem Durchgange zwischen ihnen beobachtet. Je kleiner die Kügelchen waren, desto grüßerwaren die Durchmesser der Höse.

Andere Beobachtungen über die Beugung des Lichtes zeigten FAUSMOFER, dals man den Halbmesser =  $\mathbf{r}'$  des ersten rothen Ringes, den Halbmesser =  $\mathbf{r}''$ , des zweiten, den Halbmesser =  $\mathbf{r}'''$  des dritten, durch

ausdrücken könne, wenn  $\gamma$  der Durchmesser eines Dunstkügelchens in Paris. Zollen ist. Frakvuotera berechnet darnach drei Beobachtungen über Höfe und findet, daß bei der einen von Jondax angestellten,  $\gamma=0.00191$  Zoll, bei der zweiten von Jondax angestellten  $\gamma=0.0005.78$ ; bei der dritten, von New-rox angestellten Beobachtung  $^{2}\gamma=0013$  Zoll betrug  $^{2}$ .

Da die Höse bei ungleicher Größe der Dunstkügelchen so ungleich aussallen, so können sie nur erscheinen, wenn die größeste Zahl der Dunstkügelchen von gleicher Größe ist, und

drei Beobachtungen

<sup>1</sup> Newtoni Opt. am Eude des 2ten Baches. Noch eine Bestimmung von Musschenbrock findet man in Mém. de Paris, 1735 p. 87, wo die Beobachtung vom 14. April hierher gehört. Vgl. v. Hummold Reise 1. 505.

<sup>2</sup> In diesen Berechuugen stimmen die von mir gefundenen Zahlen nicht ganz mit Farrsnorm's überein; ich habe aber seine Anguben beibehalten. Die Rechnung ist folgende: Die beobachteten Durchmesser der Riuge sind:

<sup>2° 1&#</sup>x27; = 0,0351975 = 2 r'; 8° 20' = 0,0581776 = 2 r";

<sup>5° 36&#</sup>x27; = 0,0977384 = 2 r';

<sup>9° 52′ = 0,1722058 = 2</sup> r'; 8° = 0,05236 = 2 r';

<sup>5° 80′ = 0,09599, = 2</sup> r'. Sucht man nun  $\gamma$  =  $\frac{0,0000277}{r'}$  =  $\frac{0,0000471}{r''}$ , so erhält man aus den

 $<sup>\</sup>gamma = 0.001460$ ; n. auch = 0.001618.  $\gamma = 0.000526$ ; u. auch = 0.000547.

 $<sup>\</sup>gamma \equiv 0,000320$ ; u. auch  $\equiv 0,000347$ .  $\gamma \equiv 0,000982$ ; u. auch  $\equiv 0,000981$ .

Darnach würde man die Durchmesser der Dunstkügelcheu auf 0,001539; 0,000536; 0,000982, setzen müssen. Fautnortn muß also andre Durchmesser als die von ihm S. 48. augegebenen gebrancht haben.

so erhellet, warum nicht immer bei gleicher Dunstbedeckung Höfe erscheinen. Sind nämlich die Dunstkügelchen ungleich, so fallen die durch eine bestimmte Größe hervorgebrachten Parben, auf die ungleichen Farben, die einer andern Größe entsprechen, und bilden eine weiße Erleuchtung um den leuchtenden Körper.

Man kann ein den Höfen um den Mond vollkommen ähnliches Phänomen hervorbringen, wenn man eine reine Classcheibe sehr schwach anhaucht, und dadurch ein entferntes, recht helles Licht oder auch den Mond ansieht. Man erblickt dann zunächst um den leuchtenden Körper einen dunkeln Kreis, der in Blaulich, dann in Weiß übergeht und roth ungrenzt ist. Dieser Hof ist bei einem recht leißen Hauche am größesten, wie es der dann statt findenden Kleinheit der niedergeschlagnen Dunstheilchen gemäß ist.

In sichtbaren Wasserdünsten, die vor einem Lichte aufsteigen, sieht man aus ähnlichem Grunde Färbungen, die jedoch wegen der Unregelmäßigskeit solcher Dampfwolken selten ordentliche Kreise darstellen. Auch ohne Hülfe eines fremden Mittels zeigen sich farbige Höfe um die Lichter bei krankhafter Affection des Auges, ohne Zweifel, weil feine undurchsichtige Verdichtungen sich auf den Häuten des Auges befinden?

Ein ganz hierher gebtöriges Phinomen zeigt sieh im Nebel um den Schatten des Beobachters. Ehe icht aber von diesem rede, will ich eine sehr oft beobachtete Erscheinung anführen, die man leicht gewahr wird, wenn man bei niedrigem Stande der Sonne den Schatten seines eigene Ropfes betrachtet. Man sieht diesen dann mit einem hellen Scheine umgeben, der sich gewöhnlich oberwärts ziemlich hoch über den Kopf hinauf ersteckt; er ist nur sichtbar, wenn der Schatten auf Gras, Korn und dergleichen fällt, und er verschwindet, wo der Schatten eine ganz ebene Fläche trifft. Nach v. Winteratio's Erklärung 3, entsteht dieser helle Hof aus Reflexion der Lichtstrahlen

<sup>1</sup> Einen Versuch mit dem Dunstbeschlage der Glocke auf der Luftpumpe erklärt Gissen richtig. Ann. XVIII. 52.

<sup>2</sup> BROUGHAN (Ph. Tr. 1796. p. 259) sagt, die durch die Pupille gehenden Strahlen werden gebeugt, indem sie durch die Fasern der Augenhäute gehen.

<sup>3</sup> G. XVIII. 64.

theils an.den Thautropfen, theils an den glatten Grashalmen und aus der Erleuchtung ihrer ganzen Oberlüche. Wire nömlich die Sonne ein einziger Punct, so würde genau von dem Thautropfen aus, der mit der Sonne und meinem Auge in geradet. Linie liegt, der Lichtstrahl sowohl von der hinteren als vorderen Seite in mein Auge zurückgeworfen, wenn nicht gerade an diese Stelle mein Schatten felle. Jeder in anderer Lage befindliche Thautropfen kann uns nicht beide reflectiret Strahlen zugleich zusenden. Für Strahlen, die von der Sonne kommen, findet eben das, wegen ihres erheblichen Durchmessers noch statt, wenn die Thautropfen den Schatten meines Kopfs nur nahe liegen, für entferntere aber micht,

Dazu kommt, dass wir die undurchsichtigen runden Körper vermöge des unregelmäßig zerstreut zurückgeworfenen Lichtes erleuchtet sehen, und nur die erleuchtete Seite derjenigen Grashalme, die der Sonne gegenüber liegen, ganz sehen, diejenigen dagegen, welche weiter seitwärts liegen, bieten uns einen Theil ihrer Schattenseite dar. Dass der Schein sich nach oben hin weiter verbreitet, kommt theils davon her, dass die cylindrischen Halme, auch da, wo der obere Theil unseres Schattens aufhört, ihre ganz erleuchtete Seite zeigen, theils mag es von der bei niedrigem Sonnenstande nicht unerheblichen Zurückwerfung des Sonnenlichtes von der zwischen dem Beobachter und der Sonne liegenden, mit glänzendem Grase und Thau bedeckten Ebene herrühren: dieser zerstreute Lichtschimmer bietet gleichsam eine Menge unter der Horizontallinie stehende Sonnen dar, deren nahe bei meinem Kopfe vorbeigehende Strahlen genau ebenso zu mir reflectirt werden, und die zur Verstärkung der Erleuchtung aller gegen die Sonne gekehrten Seiten beitragen 1.

Selten zeigt sich diese Glorie um den Schatten des Kopfes so schön, wie Doucer sie in den Wolken auf den Andes? und Sconssur auf den dichten Nebeln sah 3, die in den Polargegenden oft auf dem Meere ruhen; aber auch auf dünnern Ne-

<sup>1</sup> Von dem physiologischen Scheine, wo jedes Dunkle sich mit hell umgeben zeigt, kann hier nicht die Rede seyn, da diese Erscheinung sich nicht blofs um den Schatten des Kopfs zeigen könnte.

Mém. de Paris 1744. 262. Bouques la figure de la terre,
 N. XLIII.

<sup>3</sup> Joura. of a Voyage to the northern Whalefishery. p. 276.

belschichten können sie sich zeigen 1. Ich will hier nur Sco-RESBY'S Erzählung mittheilen, und FRAUNHOFERS Erklärung des Phänomens daran anknüpfen. Wenn eine nur bis auf 50 oder 60 Yards, hoch sich erstreckende Nebelschicht auf dem Meere liegt, so sieht man, obgleich die Dicke des Nebels Gegenstände auf der Erde nicht weit zu sehen gestattet, doch die Sonne sehr hell, und ein Beobachter auf der Spitze des Mastes sieht dann im Nebel, um den Schatten seines Kopfes, farbige Kreise, die desto schöner sind, je dichter die Nebelschicht ist, welche die Gegenden unter ihm einnimmt. In allen Fällen bildet der Schatten des Kopfes des Beobachters das Centrum aller Kreise, und man sieht zugleich den Schatten der umgebenden Theile des Schiffs. Der innerste Kreis ist so klein , dass er bei seinem starken Glanze eine Gegensonne (anthelius) oder eine Glorie um des Beobachters Kopf bildet. Eine Erscheinung, wie sie sich auf der Spitze des Mastes 105 Fuß über dem Wasserspiegel darstellte, beschreibt Sconeser genauer. Wenn bei sehr dichtem unten liegendem Nebel die Sonne dennoch hell schien, so zeigten die zwei innern Kreise, welche bei minder dichtem Nebel sich in einen einzigen hellen Ring vermischten, ganz deutliche Farben, und zwar der erste von innen her gerechnet, Weils oder Gelb und Roth; dann folgte Purpur, Blau, Grün, Gelb, Roth als zweite Farbenfolge, und weiter entfernt von der Sonne als dritte Farbenfolge Purpur, Grün, weißlich oder schwaches Gelb, Roth, Purpur. Die dritte Farbenreihe war nur schwach. Der Halbmesser des äußersten Randes des ersten Ringes war nach Schätzung 14 bis 2 Grad, die äußere Grenze des zweiten Ringes, (wofür Scoresby das Purpur rechnet, das ich zur dritten Farbenfolge genommen liabe), nach Messung = 4° 45'; der Halbmesser des dritten nach Schätzung 6°.30'. Nur diese Höfe sind es, die hierher gehören, indels muß ich doch, um das Phänomen vollständig zu beschreiben. noch den vierten, viel größeren Kreis erwähnen, der nach der Beschreibung 4 Grade breit seyn musste, dessen Mitte einen Radius von 38° 50' hatte, und der sich bloß als ein weiß-grauer Ring zeigte. Einen fünsten noch etwas größern weißen Kreis

<sup>1</sup> G. XVIII. 63. Auch der von Weidlen um die Gegensonne beobachtete kleine Hof gehört wohl hieher. Phil. Tr. 1739, Vol. XLI. 221.

hat Sconesny zu andrer Zeit mit der Erscheinung verbunden gesehen.

Ueber die beiden letzten will ich im Artikel Regenbogen etwas sagen; für die ersteren giebt Faausnoren (auf Bouourn's Beobachtung bezogen), folgende Erklärung, die ieh auf Sconsbur's Beobachtung anwenden werde.

So wie die direct von der Sonne auffallenden Strahlen in den Wasserkugeln oder Dunstkugeln nur dann von der vorderen Fläche und von der inneren hinteren Fläche nach einerlei Richtung zurückgeworfen werden, wenn sie durch den Mittelpunct der Kugeln gehen, eben so wird dieses auch mit den gebeugten Strahlen der Fall seyn. Diejenigen gebeugten Strahlen also, welche an den, den Kopf des Beobachters zunächst umgebenden Dunstkügelchen gebeugt werden, kommen auf eben dem Wege zurück, und erreichen das Auge des Beobachters, der also, vermöge eines solchen Strahls einen leuchtenden Punct in eben so großem scheinbarem Abstande von dem Schatten seines Auges sieht, als derjenige ist, wo ihm gegen die Sonne gewandt, ein Hof um die Sonne erscheinen sollte. Dass daraus nun, weil es rund um den Schatten gebeugte Strahlen giebt. Kreise entstehen und zwar verschiedenfarbige und Wiederholungen derselben Farbe, wegen der verschiedenen Beugung, erhellt leicht.

Frauwiofer rechnet die Größe der Dunstheilchen ebenso sus, wie vorhin, und in Beziehung auf Scoatsav<sup>2</sup>. Beobachtung würde man aus dem dritten Ringe 0,000604, aus dem zweiten 0,000,568 finden, und der erste Ring müßte 2° 31′ Halbmesser gehabt haben, um das Mittel zwischen beiden zu geben.

Diese Erklärung scheint mir zu keinem Einwurfe Veranlassung zu geben. Der einige Einwurf, der möglich schiene, nämlich, ob denn die schon einmal gebeugten Strahlen, wenn sie wieder an Dunsttheilchen vorbeigehen, nicht abermals gebeugt, und dadorch in unregelmäßige Richtungen gebracht werden, scheint durch die Üeberlegung, dafs hierdurch zwar eine Schwächung eintreten, das Phänomen aber nicht ganz aufgehoben werden kann, hinreichend widerlegt zu seyn.

Bei den Erklärungen, welche von den Physikern früherer Zeiten über diese Höfe gegeben sind, ist es nicht der Mühe werth, zu verweilen, zumal da sie sich mehr auf die größern Höfe beziehen<sup>1</sup>.

NEWTON glaubte diese kleinen Höfe aus den beim Durchgange durch dünne Blattchen entstehenden Farbenringen erklären zu können. Wenn nämlich das Licht durch ein kleines Wasserkügelchen gehe, so würden da, wo der Lichtstrahl die hintere Wand des Tropfens erreicht, einige Lichttheilchen im Zustande leichterer Durchlassung seyn, andere im Zustande leichterer Zurückwerfung. Hatten zum Beispiel die den Durchmesser durchlausenden rothen Strahlen genau 250 Wechsel ihres Zustandes erlitten, und andre, die eine kürzere Sehne durchlaufen, 249, noch andre in einer noch kürzern Sehne nur 248, so liegen dazwischen Sehnen, die keinen ganzen Wechseln entsprechen, und nur an jenen Stellen werden die rothen Strahlen durchgelassen; und so wie hier die durch eine Kugel gehenden Strahlen Ringe auf einem dahinter liegenden Papiere darstellen müßten, so muß nach New Ton's Ansicht auch die mit solchen Kügelchen erfüllte Luft uns Ringe um die Sonne darstellen. -

Hätte NEWTON die später aufgestellte Meinung gekannt. dass die sichtbar niedergeschlagenen Dunsttheilchen aus hohlen Bläschen bestünden, so hätte er diese Ansicht wohl noch mehr unterstützen können. Denn gewiß, wenn eine Schicht Seifenblasen, überall gleich dick und alle völlig gleich, vor der Sonne schwebte, so müsten solche Ringe um die Sonne gesehen werden. Indess scheint es doch nicht, dass es der Mühe werth wäre, diese Betrachtung weiter zu verfolgen, theils weil (so viel ich einsehe) der Durchgang durch mehrere solche Bläschen eine völlige Mischung der Farben hervorbringen würde, und also die Betrachtung einer hohlen Kugel, durch welche die Sonne angesehen würde, hier zu nichts führt, theils weil, wenn die um die Sonne gesehenen Höfe vermöge der durchgelassenen Strahlen gesehen werden, doch wohl die um den Schatten von BOUGUER und Scoresby gesehenen, vermöge der zurückgeworfenen Strahlen erscheinen und folglich die umgekehrte Farbenfolge haben müßten, was aber nicht der Fall war,

Huvgens's Theorie bezieht sich nur auf die größern Höse, und da auch nach T. Maven's Theorie das Roth an der innern

<sup>1</sup> Vergl. Painstran's Geschichte der Optik, übers. v. Klügel. 3. 434.

Seite des Ringes erscheinen muß, welches bei den großen Höfen der Fall ist, nicht aber bei den kleinen, so erwähne ich sie hier nicht. Von Woon's Theorie 1 will ich die Hauptsache anführen. Die Voraussetzung, dass die Dunsttheilchen hohle Wasserblaschen sind, und dals die durch die außere Oberfläche dieser Wasserschale eindringenden Strahlen an der innern Oberfläche reslectirt werden, ehe sie in die Höhlung eindringen, macht die Grundlage seiner Theorie aus. Wird der einsallende Strahl Fig. MB nach BE gebrochen, in E an der innern Wand der Hülle 102. nach EG zurückgeworfen, und nach GO gebrochen, so sieht das Auge O durch diesen Strahl ein Bild nach der Richtung OG, und da der scheinbare Abstand dieses Punctes G von dem unendlich entfernten leuchtenden Puncte M, = MOG = HDM = BCG = 2\ BCE ist, BCE aber für minder gebrochene Strahlen größer ist, so sieht das Auge O das rothe Bild am weitesten von der Sonne entfernt. Wird der Strahl nach dreimaliger Reflexion so wie BEGLNP, zum Auge hin gebrochen, so ist der Abstand doppelt so groß, und der zweite gleichfarbige Ring muss doppelt so weit als der erste von der Sonne abstehen, Dass die Beobachtungen diesen Abstand nicht genau doppelt so groß angeben, hält Wood für Beobachtungsfehler, gesteht aber zugleich, dass genaue Beobachtungen erst die Richtigkeit seiner Theorie bestätigen müßsten. Den Zweisel, ob denn die so zum Auge kommenden Strahlen wirksame Strahlen sind, oder ob nicht, da aus ganz verschiedenen Richtungen solche Strahlen zu uns gelangen können, das Vorglanzen eines bestimmten Punctes ganz wegfalle, sucht er dadurch zu heben, dals er bemerkt, wenn MB senkrecht auf den Radius einfalle, so sey BE der äußerste gebrochene Strahl, und obgleich zwischen F und E Strahlen auffallen können, die durch Zurückwerfung zerstreut werden, so gelange doch keiner über E hinaus, und der von hier zurückgeworfen ins Auge gelangende bezeichnet also allerdings eine Grenze, jenseits welcher das Auge kein Licht auf diese Weise mehr erhält.

Wood berechnet den Halbmesser des violetten Hofes = 29' 10", wenn der Halbmesser des rothen = 1° ist. Ich will mich mit umständlichen Bemerkungen über und gegen diese Theorie nicht aufhalten. Daß die nicht strenge doppele Grö-

<sup>1</sup> Mem. of the phil. Soc. of Manchester, Vol. III. 1790. p. 836.

Ise des zweiten Hofes in Vergleichung gegen den ersten, schon ein bedeutender Einwurf ist, daß eine dreimalige Reflexion da, wo drei Farbenlögen sichtbar sind, stattfinden müßste, und daßs eine so oft wiederholte Reflexion schwerlich: noch ein kenntliches Bild geben könnte, und endlich daß jene Grenze der Strahlen wohl nicht Grund genug giebt, um einen so sehr deutlichen Ring zu erklären, scheint mir sehr gegen diese, nicht ohne Scharfsind abrgestellte Theorie zu zeugen. Überdieß hat die Fraunhofer'sche Theorie ihre Stütze in den übrigen, vorhin erwähnten Phänomenen, und die Höfe durch angehauchtes Glas lassen sich gewiß nicht aus Woon's Theorie erklären.

Von den größeren Höfen, welche in Verbindung mit Nebensonnen und andern Kreisen erscheinen.

# Beschreibung der Phänomene.

Die Erscheimungen, welche sich hier zeigen, sind so mannigfaltig, dafs schon die Beschreibung derselben, und die Unterscheidung dessen, was wesentlich zu dem Phinomene gehört,
und was vielleicht nur durch Zufälligkeiten hervorgeht, Schwierigkeiten hat; — die Erklärung hat noch weit grüßere, und jeder einzelne Umstand läfst sich schwerlich sehon jetzt völlig erklären, jedoch reicht die von Ventura am besten durchgeführte
Erklärung, die ich noch zu vervollstündigen mich bemüht habe,
sehon sehr weit und darf wohl als die der Hauptsache nach richtige angesehen werden.

Ich fange mit der Beschreibung des Phänomens an, so wie er erscheint, wenn es am vollkommensten ist, und lege dabei Lowitz's 1 beschreibung des am 29. Juni 1790 in Petersburg beobachteten Phänomens zum Grunde. In dieser Vollkommen-heit sieht man es nur ungemein selten, doch haben vox Hoyr und Kriss in Gotha am 12. Mai 1824 2 und Schult, Hansters und Scrikk am 27. März 1826 in Norwegen sehr nahe hiermit übereinstitimende Erscheinungen geselen 3, and die ich

<sup>1</sup> Nov. Act. Acad. Petrop. Tom. VIII. p. 384.

<sup>2</sup> Dr Zach Cor. astron. X. 533.

<sup>3</sup> Hausteens Magaz. for Naturvid. 1826. 1 Hft. S. 154.

hier mit Rücksicht nehmen will, andre Beobachtungen, wo die Erscheinung mehr oder minder ausgebildet war, erwähne ich nachher<sup>1</sup>.

Bei einer mit Dünsten, gleich einem Nebel, erfüllten Atmosphäre, zeigte sich die in *Petersburg* beobschete Erscheinung fünf Stunden lang von 7½ Uhr bis 127 Uhr., jedoch nicht immer gleich vollständig. Die Haupttheile des Phänomens waren folgende:

1. Ein Ring von ungefähr 22 Grad Halbmesser, welcher die Sonne umgiebt. Er zeigt an der inneren Seite Roth und an der äußern Seite ein ins Bläuliche gehendes Weiß. Lowitz Fig. sah statt dieses gewöhnlich einfachen Kreises zwei sich oben und unten durchschneidende Kreise bdce, und die Norwegischen Beobachter sahen sogar drei, welches beides ungewöhnlich ist. Nach Aerikus Beobachtungen kommen die seitwärts liegenden Bogen, die er als elliptische Bogen ansieht, öfter vor. Ein Kreis, welcher die Sonne zum Mittelpuncte hatte, z z z und ebenfalls farbig erschien. Aus andern Beobachtungen ist bekannt, dals dieser Kreis reinere Regenbogensarben zu zeigen pslegt, als der erstere, und dass sein Halbmesser doppelt so groß ist, als der des erstern. Das Roth ist auch hier der Sonne am nächsten. 3. Ein weißer, farbenloser horizontaler Kreis abzflige, welcher durch die Sonne geht, und den ganzen Himmel umgiebt. 4. Auf diesem standen bei dem Petersburger Phänomene fünf Nebensonnen. Zwei derselben x und y standen etwas außerhalb des kleinern Ringes, statt dass man sie gewöhnlicher in dem Durchschnitte dieses Ringes mit dem Horizontalkreise sieht; sie waren gefärbt und kehren allemal der Sonne ihre rothe Seite zu, sie hatten lange glanzende Schweife, die sich nach x &, y n auf dem Horizontalkreise fort erstreckten ; die farbigen Bogen xi, yk, die Lowitz als von ihm ausgehend beobachtete, sind sonst wohl nie gesehen worden. 5. Die dritte Nebensonne oder Gegensonne h stand auf dem Horizontalkreise der Sonne gerade gegenüber, sie war weiß und blass. 6. Die vierte und fünfte Nebensonne f und g waren ebenfalls weiß, und haben sich auch bei allen über sie vorhandenen Be-

<sup>1</sup> Hucznius hat mehrere gesammelt. Opuscula posth. 1703.

obachtungen so gezeigt, sie sind zwar schon ein seltnerer Theil der Erscheinung, aber doch manches Mal gesehen worden, und nach einer ältern Beobachtung scheinen sie da zu stehen, wo ein Kreis um die Sonne, von 90 Grad Halbmesser, jenen Horizontalkreis schneidet. 7. Oben am innern Ringe bei d war ein so lebhafter Glanz, dass das Auge ihn kaum zu ertragen vermochte. Hier, genau vertical oberhalb der Sonne ist anch der gewöhnlich einsache Ring sehr oft viel glänzender, und man sieht hier zuweilen einen gegen die Sonne convexen Bogen, der alsdann dem Bogen ganz entsprechend scheint, welchen 8. LOWITZ in ref am untersten Puncte jenes Ringes sah, und den er als sehr hell und breit, aber von kleinerm Halbmesser, als irgend einen der andern, beschreibt. 9. Am oberen Puncte z des größern Ringes erschien ein Bogen pzq, der convex gegen die Sonne war. Merkwürdig ist, dass dieser gegen die Sonne convexe Bogen mit eben den schönen Regenbogenfarben, wie zzz ziemlich oft gesehen wird, wenn auch zzz selbst fehlt, dass er aber auch dann senkrecht iber der Sonne in derselben Entfernung steht, die der Ring zzz zn haben pflegt, 10. Ferner sah Lowitz zwei Kreisbogen hld und hmd, die durch die Gegensonne gingen und die er als durch d, den oberen Punct des innern Ringes gehend, zeichnet. Sie waren weiß und so , blass, dass manche Personen sie nicht erkennen konnten; Lo-WITZ sagt, sie begegneten einander in der blendenden Helle in d nahe bei der Sonne; da aber Schult sie als durch die Sonne selbst gehend zeichnet, so bin ich sehr geneigt, auch bei Lowitz's Beobachtung anzunehmen, dass sie sich erst in der Sonne selbst durchkreuzt haben würden, wenn das Auge sie deutlich genug hätte verfolgen können, und deswegen stellt die Figur sie auf diese Weise dar. So selten diese Kreise sind, so kommen doch Spuren von ihnen auch bei andern Beobachtern vor, und man findet die Angabe, dass sie sich unter Winkeln von 60 Graden durchkreuzen, was mit Lowitz's Zeichnung und den Angaben der Norwegischen Beobachter, auch mit von Hoff und andern wohlübereinstimmt. 11. Endlich sah Lowitz noch zweiden äußern Ring berührende Kreise tt. vv. deren Berührungspuncte nach der Zeichnung etwa 60 Grade von dem untern Puncte lagen. Sie glichen an Farbenglanz und an Breite ganz dem Regenbogen. Auch sie kommen sehr selten vor; bei den Norwegischen Phänomenen zeichnet Schult sie in etwas anderer Stellung, ich glaube aber zeigen zu können, dass sie ganz mit den von Lowirz beobachteten übereinstimmen.

So bestand das von Lowizz beobachtete Phönomen, wie er zum Schlusse bemerkt, aus 12 Bogen, unter denen 9 farbige waren, welche sömmtlich das Roth der Sonne zukehrten, und man kann wohl die Behauptung wagen, daße es wenigstens noch vier Kreise oder Bogen mehr geben könnte, von denen zwei bei andern Gelegenheiten wirklich gesehen worden sind.

Um diese sehr verwickelte Erscheinung, die, wenn man alle einzelnen Beobachtungen durchgeht, noch mehr Mannigfaltigkeit darbietet, zu erklären, will ich mich zuerst zu zeigen bemühen, daß man drei verschiedene Classen von Kreisen unterscheiden muss, die allem Anschein nach jede eine eigene Erklärung fordern; zu diesen kommen noch einige andere Kreise und Bogen, die ich in eine vierte Classe bringen will, Es giebt nämlich erstlich hier Kreise, die durch die Sonne gehen, zweitens Kreise, die eigentlich Höfe um die Sonne heißen könnten, deren Centrum die Sonne ist, drittens Kreise oder vielmehr Bogen, die niemals zu vollkommenen Kreisen werden, welche die Höfe von außen berühren. Ueber die vierte Classe will ich jetzt noch gar nichts sagen, da die dahin zu rechnenden Phänomene zum Theil von zufälligen Umständen abhängen mögen. Um die Erscheinungen, die sich bei jeder einzelnen Beobachtung darbieten, richtig zu übersehen, muß man sie auf eine Kugel aufzeichnen, indem die Zeichnung in einer Ebene die Theile nie alle in ihrer richtigen gegenseitigen Lage darstellen kann; ein solches Austragen auf die Kugel hat mir einige Aufschlüsse gegeben, die ich für neu halte.

Unter den Kreisen, die durch die Sonne gehen, ist der Horizontalkreis am öffersten zu sehen, und selbst, wenn er zu schwach ist, um deutlich erkannt zu werden, so deuten doch die ungemein oft sichtbaren Nebensonnen in der Gegend von b und c sein Daseyn an. Zuweilen ist mit ihm zugleich ein verticaler durch die Sonne gehender Kreis vorhanden, der dann entweder bei der Sonne selbst (oder beim Monde, in dessen Nähe man die Erscheinung leichter gewahr wird), oder in h, der Sonne gegenüber, ein aufrechtes weißes Kreuz hervorbringt, Diese Kreise hat man schon lange aus zurückgeworfenen Strablen erklärt, und eben so muß man, glaube ich, die selner erscheinenden Kreise h1a, h ma, erklären, welche, so viel mit

bekannt, noch nicht erklört sind. Von diesen ist es merkwirdig, dals die meisten Zeichnungen ihnen eine Neigung, die man etwa für 60 Grade erkennt, beilegen, und dals auch wirklich in den Fällen, wo man nur Stücke von ihnen in der Gegend h sah, der Winkel = 60°, bestimmt angegeben wird. Sie sind ebenfalls weifs, und selbst in den Fällen, wo man sie deutlich erkannte, ungemein blass erschienen, gewöhnlich bemerkt man sie gar nicht. Dafs sie sich nicht in d schneiden, sondern in der Sonne selbst, dafür spricht zuerst die Beobach-tung von Lax4 und von Scnutz-ff zweitens die Uebereinstimmung mit den übrigen Theilen der Erscheinung, drittens der Umstand, dafs Lowitz in dem hellen Bogen bei d leicht diesen schwachen Schimmer aus den Augen verlieren konnte; er sagt auch in der Beschreibung blofs, sie hätten sich nahe-bei der Sonne durchschnitten, in dem blendenden Glanze bei d.

Ihre Neigung von 60 Graden scheint mir eine wichtige Bestütigung für die Theorie abzugeben, die alles auf Schneekrystalle zurückführt. Ihr farbenloser Glanz, worin sie dem horizontalen, durch die Sonne gehenden Kreise gleichen, läßst auf bloße Spiegelung, ohne Mitwirkung von Brechung des Lichtes schließen.

Die eigentlichen Hüfe oder Ringe, deren Mittelpunct die Sonne ist, scheinen ebenso wieder auf eine gleichmäßige Weise erklärt werden zu müssen. Der innerste, in 22 Crad Abstand von der Sonne, der zweite in 44 Gr. Abstand von der Sonne, sind oft gesehen worden; ein dritter, 90 Grade von der Sonne, ist nur einmal von Hrvstifus gesehen worden, sehr mat und ohne Farben; aber die Nebensonnen f und g scheinen dafauf hinzudeuten, dass er öfter in sehr schwachem Lichte vorhanden seyn mag, allein nur da kenntlich wird, wo er sich mit dem Lichte des Horizontalkreises vereinigt oder woe er stürkres Licht darbieten kann. Diese Kreise müssen wohl alle auf eine ähnliche Weise erklärt werden, doch bietet das farbenlose Licht der Nebensonne f, g, dabei eine Schwierigkeit dar.

Am verwickeltsten wird das Phänomen durch die Berührungskreise, die an beiden innern Höfen sich zeigen. Fast immer, wenn manauch nur den einfachen ersten Ring siellt, fin-

<sup>1</sup> Poggend, VII. 530.

<sup>2</sup> Hansteen's Magazin 1826. L.154.

det man ihn gerade über der Sonne bei d heller, als weiter herabwärts, und nicht ganz selten zeigt sic. thier ein eben solcher
berührender Kreisbogen, wie er in der Zeichnung an dem untern Puncte dieses Hofes bei eist. Und ebenso, vertical über
der Sonne, findet man einen berührenden Bogen am zweiten Ringe. Diese berührenden Bogen haben eben die Farben, wie die von ihnen berührten Höfe und zwar auch, so
wie diese, das Roth der Sonne am nichtsten. Dafs sie alle durch
einerlei Nittel hervorgebracht werden, ist offenbar. Viele Beschreibungen geben das Zeinit als Nittelbunct von pzg an,
aber dieses ist wohl nur zufällig, und leitet irre, da offenbar
res ebenso entstehen muß, und gewiß nicht seinen Mittelpunct im Zenith hat.

Aber ganz diesen Berührungskreisen ähnlich scheinen mir nun auch die Bogen tt und vv, ja vermuthlich auch xi, yk zu entstehen. Es ist nämlich höchst merkwürdig, daß die Bogen tt, vv, ihre Berührungspuncte gerade um 60 Grade vom tießten Punct des zweiten Ringes entfernt hatten, und daß sie also, wenn wir unsere, nach Lowitz dargestellte Zeichnung auf eine Kugelfläche auftragen, genau eben die Lage gegen hla, hm a haben, welche ein im tießten Puncte an den zweiten Ring berührender Kreis gegen hfaagh, haben würde. Die unter 60 Grad gegen einander geneigten Theife der Schneekrystalle müssen ums also ebenso zu der Erklärung dieser Kreishogea aus der für pag zu findenden leiten, wie sie hla, hm a auf die Erklärung des Horizontalkrieses zurücklirhen.

Aber auch die Bogen xi, yk, scheinen mir am innern ganz eben das zu seyn. Lowutz zeichnet sie freilich mehr als bei i, k, schneidend, aber da k und i gerade auch 60 Grade vom untern Puncte liegen und die Form des nicht seht langen Bogens wohl nicht so atrenge erkannt werden konnte, so hege ich die Vermuthung, daß auch sie zu den Berührungskreisen gehörten. Das Verschwinden der Nebensonnen x, y, enthält einen Grund für diese Vermuthung.

Einen Einwurf gegen diese Zusammenordnung scheint die Beobachtung von Schult zu enthalten. Die so selten vollen menden, nicht in den höchsten und "Liefsten Puncten der Hife berührenden Kreise sind hier, als den weißen Horizontalbreis von außen berührend, gezeichnet, und man geräth zuest in Zweisel, ob dieses nicht ein ganz neuer Theil des Phänomens sey. Aber wenn man für 32 Grade Sonnenböhe das ganze Phisnomen auf die Kugel zeichnet, so sieht man, daß der Kreis, welcher 90 Grade von der Sonne den Horizontalkreis berührte, ganz wohl eben derselbe seyn konnte, welcher 60 Grade vom niedrigsten Puncte den zweiten Ring berührte, und da Schulur den zweiten Ring damals ger nicht erkannte, so konnte er in seiner Zeichnung das nicht andeuten, was ohne Zweifel statt gefunden hätte, wenn nicht der zweite Ring zufällig so schwach an Licht gewesen wäre, nämlich eine gleichzeitige Berührung beider Kreise.

Diese Uebersicht giebt, wie ich hoffe, wenigstens eine etwas klarere Anleitung zu Feststellung derjenigen Puncte, die bei der Erklärung müssen ins Auge gefalst werden.

## Meinungen über die Ursache dieser Erscheinungen.

CARTESIUS schreibt den Eissternchen, die in den Wolken vorhanden sind, die Entstehung der Höfe und Nebensonnen zu. Diese Sternchen sind in der Mitte dicker als an den Seiten und je dicker sie sind, desto größer zeigt sich der Durchmesser der Höfe. Der Brechung des auf sie fallenden Lichtes schreibt er die Entstehung der leuchtenden Kreise zu, giebt aber keinen Grund an, warum gerade von einer bestimmten Gegend Strahlen genug zu uns gelangen. Nachher nimmt er eine kugelförmige Wolke an, die von einem warmen Südwinde und kalten Nordwinde, welche zugleich wehen, gebildet wird, an deren Südseite die zerschmelzenden und wieder gefrierenden Schneetheilchen gleichsam einen Ring aus ununterbrochenem durchsichtigem Eise hervorbringen, der gegen die Sonnenseite dicker ist. "Quibus positis facile intelligitur," (allerdings, wenn man Hypothesen annimmt, die ganz unglaublich sind, so erhellet endlicht leicht!), dass die dieses Eis erhellenden Sonnenstrahlen auf den Schnee der Wolke zurückspringen und uns diese als einen großen weißen Kreis zeigen. Wie da die einzelnen Nebensonnen entstehen, will ich hier nicht weiter angeben. Um die Ringe um die Sonne zu erklären, bedarf er außer dem ununterbrochenen Eise noch kleinerer Eisstücke, die oberhalb und unterhalb vorkommen. Dass die Nebensonnen im Durchschnittspuncte des Hofes und Horizontalkreises lagen, sey nur zufällig

so beobachtet worden, Beobachter an etwas entfernteren Orten hätten es gewifs nicht so gesehn 1.

HUNGENS gab 2 eine unstreitig weit bessere Theorie der Höfe und Nebensonnen an, die selbst NEWTON mit Beifall anführt. Da sich innerhalb des innern Hofes der Himmel etwas dunkler zeigt, so glaubte er annehmen zu müssen, die dort liegenden Körper ließen das Licht nicht so gut durch, und dieses brachte ihn zu der Ueberzeugung, es müßten solche Höfe entstehen, wenn runde Körper innen aus einem minder durchsichtigen Schneekerne bestehend, außen mit Wasser umgeben. sich in der Luft befänden. Diese möchten wohl klein, wie Rübsaamen, seyn, und könnten dann leicht in der Luft schwebend erhalten werden: hier läßt sich nun allerdings leicht zeigen, dass bei bestimmtem Verhältnisse der Halbmesser des undurchsichtigen Kerns und der durchsichtigen Schicht, Höse von bestimmter Größe erscheinen müßten. Hugenius findet nach den sogleich zu erwähnenden geometrischen Gründen, daß der Durchmesser der innern Kugel = 0,48 des ganzen Durchmessers seyn müsse, um einen Hof von 22,5 Graden Halbmesser, und =0.68 um einen Hof von 45 Gr. Halbmesser hervorzubringen. Was die Nebensonnen betrifft, so legt er dabei das von ihm und Cartesius unter dem Namen des römischen Phänomens beschriebene Phänomen der Nebensonnen zum Grunde, wo die beiden concentrischen Ringe um die Sonne, der durch die Sonne gehende Horizontalkreis und auf diesem vier Nebensonnen, zwei in 22 bis 23 Gr. Entfernung von der Sonne, zwei sehr weit von der Sonne (die mit f, g, bezeichneten), beobachtet waren. Die längliche Form der Schneenadeln, die man oft wahrnimmt, veranlaste ihn, zur Erklärung des weißen Horizontalkreises Eiscylinder anzunehmen, die, mit ihrer Axe vertical schwebend, das Sonnenlicht, wie verticale Spiegel zurückwerfen, und einen hellen horizontalen Ring darstellen. Auch diese Cylinder haben, glaubt er, um die Axe herum einen undurchsichtigen Kern, der durch Aufthauen an der Sonne mit einer durchsichtigen Wasserschicht umgeben ist, oder auch, wenn

<sup>1</sup> Cartesii meteora, Cap. IX. J. 4 und Cap. X.

<sup>2</sup> Dissertatio de coronis et parheliis in d. opusc. posth. Lugdun. Bat. 1703,

dieses den schneeigen Kern umgebende Wasser wieder gefriert, eine durchsichtige Eishülle erhält; und durch die Brechung in dieser durchsichtigen Hülle kommen Lichtstrahlen aus einem gewissen Abstande von der Sonne zum Auge, wodurch sich dann die zwei der Sonne nächsten Nebensonnen darstellen. Hu-GENIUS berechnet regelmäßig, wo diese Nebensonnen stehen müssen, wenn das Verhältnifs der Halbmesser des undurchsichtigen Cylinders und der durchsichtigen Schicht ein gegebenes ist, und wie die Entfernung von der Sonne mit der Höhe der Sonne über dem Horizonte zunimmt, und findet allerdings viel Uebereinstimmung mit den Beobachtungen. Eine Schwierigkeit findet Hungess in der Frage, warum denn der innere Ring um die Sonne allemal durch die Nebensonne gehe. Diese Schwierigkeit hätte er vielleicht ganz als unbedeutend angeselm, wenn er gewusst hätte, was spätere Beobachtungen ergeben, dass die Nebensonnen wirklich außerhalb des Ringes erscheinen können; aber er giebt einen nicht unpassenden Grund an, warum der Ring sich in eben dem Masse vergrößere, wie bei zunehmender Sonnenhöhe der Abstand der Nebensonnen von der wahren Sonne zunimmt. Da man nämlich sehr natürlich auf den Gedanken geräth, dass die Cylinder sich in eine sphärisch gerundete Fläche, statt der ebnen Grundfläche endigen müssen, so läst sich leicht übersehn, dass die mit einer solchen Hülle umgebenen undurchsichtigen Cylinder, selbst wenn sie vertical schweben, da, wo sie uns oberhalb der Sonne erscheinen, durch ihren obern kugelförmigen Theil, da, wo sie uns unterhalb der Sonne liegen, durch ihren untern kugelförmigen Theil nns die Lichtstrahlen ebenso zusenden, wie es kugelförmige Körner thun würden, und dass die horizontal neben der Sonne liegenden uns das Licht nach den für den Cylinder ausgerechneten Gesetzen zusenden; die Gegend des am Ende zugerundeten Cylinders aber, welcher den Uebergang von der cylindrischen Fläche zur sphärischen bildet, muß offenbar geeignet seyn, die nach der horizontalen Richtung etwas ausgedehnte Form des Ringes hervorzubringen, - Man übersieht, dass sich auf diese Weise sogar ein doppelter erster Hof erklärt, der nach Arrivus Bemerkung so oft vorkommt1, nämlich ein kreisförmiger in etwa 22 Gr. Abstand von der Sonne, und ein elliptischer,

<sup>1</sup> Nov. Comm. acad. Petrop. VIII, 392.

der ienen oben und unten berührt, ober in horizontaler Richtung sich weiter, nämlich bis dahin ausdehnt, wo die Nebensonne erscheint. Die beiden Nebensonnen endlich, die man zuweilen um mehr als 90 Grade von der Sonne entfernt sieht, erklart Hugenius ganznach der Theorie des Regenbogens. Auch in den Cylindern kann, wenn auch der undurchsichtige Theil es zuweilen hindert, ein zuerst gebrochen eintretender Lichtstrahl an der Stelle, wo er austreten sollte, reflectirt und dann zum Auge hin gebrochen waden, und eben die Regeln, nach welchen der Halbmesser des Regenbogens berechnet wird, kommen auch hier zur Berechnung des Abstands der Nebensonne von der Sonne in Anwendung. Dieser Abstand wächst mit der Sonnenhöhe kann aber nie, selbst wenn die Sonne im Horizonte steht, weniger als 138 Grade betragen. Dieser Abstand ist nun allerdings zu groß; aber Hugentus, der nur wenige Beobachtungen vor sich hatte, beruhigte sich mit der Auskunft, dass die Distanz wohl nicht genau genug beobachtet sey. Auch den zweiten Umstand, worin diese Erklärung von der Beobachtung abweicht, bemerkt er, nämlich, daß diese Nebensonne farbig erscheinen sollte, in der Beobachtung jedoch als weiß angegeben werde; aber auch hier begnügt er sich, dieses aus der Schwäche ihres Lichtes zu erklären, welche nicht gestatte, die Farben zu unterscheiden. Er führt dabei auch eine alte Beobachtung an, die eben diese Nebensonne roth angebe; aber die neuern Beobachtungen geben ihnen sämmtlich einen weißen Glanz.

Die convexen Bogen, welche die Höfe in iltren höchsten Puncten berühren, glaubt Husen us aus horizontal schwebenden Cylindern erklären zu können. So wie nämlich für einen niedrigen Stand der Sonne die verticalen Cylinder genau in der Entfernung, welche dem Halbmesser des einen oder andern Ringes gomäfs ist, Nebensonnen hervorbringen, so bringen auch die horizontalen Cylinder, wenn sie ihre Axen senkrecht gegen den Sonnenstrahl haben, genau ebenso Nebensonnen vertical über oder unter der Sonne hervor. Schweben aber horizontale Cylinder etwas von der durch die Sonne gehenden Vertical-Ebene entfernt, so zeigen sich Farbenbilder in ihnen, die weiter von der Sonne abstehen, und diese sind es, die, an einander gereihet, jene Bogen bilden. Huversza hat mit der schönen mathematischen Vollständigkeit, die ihm überall eigen ist, die

Bogen untersucht, die so entstehen missen, und findet, daß sie nur nahe um den Berührungspunct Kreisbogen ähnlich seyn können, die ihre conéves Seite gegen die Sonne kehren, aber die allerdings statt findende Unvollkommenheit der Beobachtungen läst ihn ungewis, ob dieses Resultat der Theorie nicht erwa nur darum den Beobachtern entgangen sey, weil die entfernern Theile dieser Bogen matter erscheinen.

Diese Erklärung ist so vollständig, dafs man es den Physikern nicht verdenken kann, dafs sie lange Zeit sie als die richtige ansahen, und darüber den sehr passenden Gedanken MABIOTTE'S, dafs es Prismen wären, die hier das Licht brechen, ganz in Vergessenheit kommen liefsen. Doch ehe ich von dieser Erklärung des MABIOTTE rede, will ich die wichtigen Einwürfe gegen HURCHS'S Theorie und MAREA'S ganz ähnliche Erklärung angeben.

Die Einwürse sind von doppelter Art. Erstlich hat man es oft bezweifelt, dass Eispartikelchen in der Luft wären, zu der Zeit, da die größern Höfe sich zeigen; denn da man diese auch im Sommer selbst in unsern Gegenden sieht, und da einige der schönsten und vollkommensten Erscheinungen sich im Sommer bei hohem Stande der Sonne gezeigt haben, so schien es nicht glaublich, daß Eis hier mitwirke, wenn gleich sich nicht leugnen liefs, dass die Nebensonnen besonders den nördlichen Gegenden eigen sind. Aber da alle Versuche, aus bloßen Dünsten, denen man doch die Kugelform beilegen müßte, die Erscheinungen zu erklaren, fehlgeschlagen sind, so hat man sich immer wieder genöthigt gesehn, auf Eisnadeln zurückzukom-Zweitens ist es allerdings ein wichtiger Einwurf gegen Hugenius, dass nach seiner Theorie das Verhältniss zwischen dem Durchmesser des undurchsichtigen Kernes und dem Durchmesser der Wasserhülle oder der durchsichtigen Eishülle ein immer gleiches seyn muß. Mag auch, wie die Beobachtungen allenfalls es anzunehmen gestatten, der Halbmesser des ersten Hofes von 21 bis 24 Graden variiren, so geht er doch darüber gewiss nie hinaus, und es müsste gewöhnlich zwei Arten solcher Cylinder oder Kugeln geben, um die zwei Höfe zu bilden, und außerdem keine mit mehr oder weniger durchsichtigem Wasser oder Eise umgebene Körper. Die Größe der Halbmesser beider Ringe, die doch sehr nahe in immer gleicher Größe wiederkehren, erscheint hier ganz als zusällig, was sie gewiss nicht ist.

Um dem Einwurfe, dass die Höfe so oft an warmen Tagen erscheinen, zu begegnen, führte MAYER eine der Huygens'schen in geometrischer Hinsicht sehr ähnliche. Theorie aus, die jedoch von jener sich dadurch unterscheidet, dass sie mit der nicht unwahrscheinlichen Bemerkung anfängt, dass wohl die Dünste, die wir uns als inwendig hohle Wasserkugeln zu denken pflegen, diese in der Mitte minder durchsichtige Kugeln seyn könnten. Allerdings ist es andern Erfahrungen gemäls, anzunehmen, dass der Lichtstrahl da die Wasserkugel leichter und ungeschwächter durchdringe, wo er, in die Wasserhülle eindringend, nicht durch den inneren, leeren Raum zu gehen braucht; denn ein Strahl, der in die Wasserhülle eintritt, dann in den hohlen Raum, wieder in die Wasserhülle und endlich in die Luft gelangt, erleidet vier Zurückwerfungen, statt daß der bloss die Wasserhülle durchlaufende Strahl nur durch zwei Zurückwerfungen geschwächt wird.

Aber wenn solche in der Mitte minder durchsichtige oder ganz undurchsichtige Kugeln vor der Sonne schweben und 1m den undurchsichtigen Theil bedeutet, so sieht ein Auge B welches Fighinter dem Brennpuncte A steht, die Sonne, welche wir hier als einen Punct ansehn, nicht; denn alle neben dem undurchsichtigen Kerne vorbeigehenden Strahlen, wie Sab A C gelangen nicht nach B. Ein Auge in c dagegen würde, vermöge der in a einfallenden, in b ansfallenden Strahlen, Sonnenlicht von der Richtung b c her empfangen, oder in dieser Richtung ein schwaches Sonnenbild sehn. Da alle durch die durchsichtigen Schichten gehenden Strahlen auf den zwischen C und D liegenden Raum fallen, C also die beiden äußersten Strahlen aus den neben einander liegenden Kugeln ad e b, a' d' e' b', empfängt, wenn e' C mit e D parallel ist, so stellt e' C n die Breite des nach C Licht sendenden Raumes, dagegen b C S' den scheinbaren Abstand des innern Randes vom leuchtenden Puncte, vor.

Dis das so eben in Beziehung auf Kugeln, die nach einer Seite liegen, Gesagte, Anwendung auf alle Richtungen rund um den leuchtenden Punet findet, dass also ein heller Ring, dessen scheinbarer Halbmesser — S' C b' ist, um den leuchtenden Kürpte entstelt, ist klar. Ebenso einleuchtend ist es, daß für blaues Licht der Brennpunet A der Kugel näher liegt, also der blaue Ring entfernier von der Sonne erscheinen muß, als der rothe; umd dieses ist der Erfahrung gemäßs. Aber auch

das ist klar, dass wenn auch der leuchtende Körper fast wie ein Punct erschiene, dennoch diese Ringe, wenn sie aus weisem Lichte entstände, keine reinen Farben zeigen könnten, das zwar das äußerste Roth am einen, das äußerste Violett am andern Rande hervortreten, in der Mitte aber alle Farben sich vermischen würden, und dieses desto mehr, je dicker die durchsichtige Hülle ist.

Hieran knupft sich eine andere Betrachtung. Wenn ein Strahl Sa so auffällt, dass er um den Bogen ag = q von dem durch den Mittelpunct gehenden Strahle entfernt ist, so dringt er, wenn m das Brechungsverhältnis ausdrückt, so ein, dass Sin, Gab = m, Sin, \u03c6 ist, und weil beim Ausfallen Gba == Gab, und Sin. Gbc =  $\frac{1}{m}$  Sin. Gab = Sin.  $\varphi$ , Gbc = 180°  $-\varphi$  ist, so ist S" c b =  $\psi$  = G A b =  $\varphi$  - A G b =  $\varphi$  -(2. Gab - φ) = 2 (φ - Gab). Dieser Winkel wird für die Brechung im Wasser, wenn φ = 45° ist, für violette Strahlen = 26 Gr., für rothe Strahlen = 25 Gr. und so weit von der Sonne würde, wie Newton und Mayen angeben. eine Wasserkugel den hellsten Glanz zeigen; m müßte = 0.786 seyn, wenn jener Abstand = 221 Gr. betragen sollte. Doch diese Abweichung von der Erfahrung ist nicht die wichtigste, sondern als viel wichtigerer Einwurf steht dieser Mayer'schen Theorie das entgegen, dass der Ring nicht so deutlich vorglänzend vor dem innern Raume sich zeigen könnte, wenn nicht der innere\_Theil der Kugel undurchsichtig wäre, und dass das zu Darstellung immer gleicher Höfe nöthige Verhältnis der Dicke der Wasserschicht zum Halbmesser der Kugel vielleicht bei Dunstbläschen so statt finden könnte, wie es, um einen Ring darzustellen, nöthig ist, aber doch schwerlich in zwei verschiedenen Arten von Dunstblächen so, dass es zwei weit

von einander entfernte Ringe hervorbringen könnte 1.

<sup>1</sup> In Beziehung suf die Berechung jenes Winkels von 26 Graden muß ich noch eine Bemerkung betigigen. Den Groud, warum für p = 45° das Licht stärker als für jeden anderen Werth gefunden werde, setzt Maren, der hierien Sewros folgt, darin, daß erstlich die Menge des auf den Bogen at fallenden Lichtes dem Cosinna des Winkels proportional ist, weitensa herd die Zestrenung der Strahlen dem Sin. p, proportional sey, darnach sey für daß Ange in A die Intensität des Lichtes dem Producte Sin. p, Cos. p, proportional

MAYER fügt noch eine Erklärung derjenigen Höfe shinzu, welche das Roth aussen haben, und glaubt, daßs sie aus Strahlen entstehen, die im Innern zweimal resseutit werden; aber diese Meinung, daß ein so sehr geschwächtes Licht hinreiche, uns solche Höfe zu zeigen, läßt sich wohl nicht gut annehmen.

Um hier sogleich die Bemühnungen derer an einander zu reihen, welche in den Dunstbläschen eine Erklärung zu finden hofften, müfste ich eine von mir früher angestellte Untersuchung anführen, welche Brechungskraft das Fluidum im innern Raumo der Dunskugel besitzen müfste, um nach eben den Gesetzen, wie der Wassertropfen beim Regenbogen, einen farbigen Kreis von dem Halbmesser des innern Hofes hervorzubringen<sup>3</sup>, aber

also für  $\varphi=45$ ° am größsesten. Hiergegen scheint mir ein Hanpt-Einwurf der zu seyn, daß daruach für die bei g einsallenden Strahlen die Intensität = 0 würde, selbst wenn die Kugel durchsichtig ist.

Um jese Betrachtung, ob irgendwe das Licht am stirksten werde, genaa anzastellen, müßte man, dunkt mich, fragen: Wenn allemal ein gleicher Theil  $\equiv$  dp des Kreises g db dem auffallenden Lichte bloß gestellt, der übrige aber verdeckt wire, wie groß wirde dann die Erleuchtung in B, wenn g g dem Lichte offen ist, und die in CD, wenn a d dem Lichte offen ist. Es faft sich leicht überschen, pig daß für eine Wasserkungd  $\delta x = \frac{1}{2} g$ , also  $B \beta = \frac{1}{2} \cdot g$ .  $\frac{\Delta B}{\Delta T}$  oder

da A $\delta=\frac{1}{2}$ r, und  $\frac{g\gamma}{r}=d\varphi$  ist, B $\beta=A$ B.  $d\varphi$ , also die Erleuch-

tung in  $B\beta = \frac{\pi}{AB}$ , wenn in  $g\gamma$  auf dem Bogen r d $\varphi$  die Ersenchtung = 1 ist.-Wenn man nun nach dem Vorigen  $SAb = \mathcal{I}\varphi - 2$   $\sigma$  findet und für Wasser Sin.  $\sigma = \frac{\pi}{4}$  Sin.  $\varphi$  setzt, so wire CAD = d. SAb = 2.  $d\varphi - d$ . 2.  $d\sigma$  and

$$CD = AB$$
, d. Tang.  $SAb$ .  
 $= AB$ , d. Tang.  $(2 \varphi - 2 \sigma)$ ,

also, da auf ad nur die Lichtmenge rd $\varphi$  Cos.  $\varphi$  fällt, die Intensität der Erleuchtung =  $\frac{r \text{ Cos. } \varphi \cdot d \varphi}{CD}$ 

$$= \frac{r d \varphi \operatorname{Cos.} \varphi}{A \operatorname{B.} d. \operatorname{Tang.} (2 \varphi - 2 \sigma)}$$

$$= \frac{r}{A \operatorname{B}} \cdot \frac{\operatorname{Cos.} \varphi \cdot \operatorname{Cos.}^{2} (2 \varphi - 2 \sigma)}{2 - \frac{r}{2} f \cdot \frac{\operatorname{Cos.} \varphi}{\operatorname{Cos.} \sigma}}$$

Dieses giebt für  $\varphi=45^{\circ}$ ,  $\sigma=32^{\circ}$  1' 40";  $2\varphi-2\sigma=25^{\circ}$  56' 40" jenen Werth  $=\frac{r}{AB}$ . 0,7634; kleiaer als für  $\varphi=0$ .

1 Gilb. XI. 414.

da ich nachher eine bessere Erklärung zu geben hoffe, so würe es überflüssig, dabei zu verweilen. Dagegen muß ich doch FRAUNHOFRN'S Beurtheilung mehrerer allenfalls möglich scheinender Erklärungs-Arten anführen. Darunter hat folgende, wenn gleich auch sie sich als unrichtig zeigt, doch viel Scheinbares.

FRAUMFOFER bemerkt, daß diejenigen Strahlen, welche bei einem hohlen Wasserkügelchen an der innern Oberfläche der dünnen Wasserschicht theilweise zurückgeworfen werden, eben nichts merkwürdiges darbieten; aber der Fall, da der Strahl wegen zu bedeutender Größe des Einfalkswinkels gar nicht mehr in das dünnere Medlum der innern Höhlung einrete, scheine mehr Aufmerksamkeit zu verdienen. Die Betrachtung über diesen Fall, die mit Wood's Betrachtungen über die kleinern Höße einige Achnlichkeit hat, mag als letzter Versuch, ob sich die Höße aus blößen Dunstbläschen erklären lassen, hier stehen.

Fig. 106. Es sey C u = r, der äußere,  $CF = \varrho$  der innere Halbmesser der hohlen Wasserkugel. Ein Lichtstrahl Sa falle so auf, dass der Einfallswinkel α Ca = φ ist; er werde nach ab gebrochen und es sey Sin. Cab = m Sin. q. Da Ca = r,  $C b = \varrho$ , so ist Sin.  $C b a = \frac{m r \cdot Sin. \varphi}{b}$  und für den gebrochenen Strahl Sin,  $Cbc = \frac{1}{m} \cdot \frac{m r Sin. \varphi}{\rho} = \frac{r}{\rho}$  Sin.  $\varphi$ . Bekanntlich kann aber der Strahl bei b nicht in das dünnere Medium übergehen, wenn - Sin. q größer als 1 ist, sondern dann geht die Brechung in ganzliche Zurückwerfung über, und Sin. m= e ist die Grenze, wo diese einzutreten anfängt. Sin. Cb a = m und der zurückgeworfene und dann gebrochene Strahl d O macht mit a S einen Winkel, welcher doppelt so groß ist, als der, welchen Sa mit Cb macht, oder ist = 2. S' Cb=2 (q+1800-Cab-Cba). Da hier m ungefahr 🕯 ist, so würde 🖞 ungefahr zwischen 0,98 und 0,97 liegen müssen, damit das so entstehende Sonnenbild 22 Grade von der Sonne entfernt erscheine; das violette Sonnenbild würde ungefahr & Grad vom rothen entfernt liegen, oder der rothe Ring um soviel der Sonne näher seyn. Dieses würde der Beobachtung der Höfe entsprechen; aber die Höfe sind gerade an ihrerinnern Seite mit einem sehr scharfkenntlichen Rande abgeschnitten und der weiter gegen die Sonne liegende Raum ist dunkler, statt dals die Zurückwerfung der Strahlen auf die eben betrachtete Weise einen solchen dunkeln Raum nicht giebt. Denn nicht bloß die unter dem eben berechneten Winkel einfallenden Strahlen werden rellecitit, sondern alle die, bei welchen qeinen noch größern Werth hat, und diese gelangen in Richtungen zum Auge, die noch weniger von der Richtung gegen die Sonne zu entlernt sind.

Die Vermuthung, daß vielleicht andere Strahlen, zum Beispiel die, welche unter einem andern Winkel auffallend, den innern hohlen Raum durchdringen, und an der Rückseite zurückgeworfen werden, irgend einen lebhafter glänzenden Ring hervorbringen könnten, laßt sich auch nicht gebrauchen, da auch für sie kein Maximum statt findet, und daher der auf einmal eintretende Unterschied der Lichtstärke, wodurch der innere Rand des Ringes sich so deutlich von der umschlosseinen innern Fläche verschieden zeigt, gar nicht erklärt werden kann.

So scheint also kein Mittel übrig zu bleiben, um die Höfe, welche die Sonne zu ihrem Mittelpuncte haben, aus den blaschenförmigen Dünsten zu erklären, und da Wasserkugeln eben so wenig zur Erklärung der mannigfaltigen Phänomene führen können, so sind wir genöthigt, wieder zu der Betrachtung der Eisnadeln zurück zu kehren.

In Beziehung auf diese hat 'schon Maniottz einen sehr glücklichen Gedanken gehabt, der nur deswegen weniger beachtet worden ist, weil Huoravus durch seine, mit so großem Scharfsinne durchgeführte Theorie, die in einigen auffällenden Rücksichten genau mit der Erfahrung übereinstimmet, dio Meinungen der Physiker für sich gewann, und dagegen die weniger durchgeführte Theorie des Maniotte nicht so sorgfaltig gerprüft wurde, als sie verdeinte. Maniotte bentre mänlich ', daß die sternöfrmigen Schneeflocken aus dreiseitigen, gleichseitigen Prismen zusammengesetzt wären; er betrachtete die beim Reife sich anhängenden Nadeln mit dem Mikroskope und fand



<sup>1</sup> Traité des couleurs in d. Oeuvres I. 272. Cassini erklärte sich für diese Theorie Mém. de Paris X. 234.

an ihnen drei gleiche Facetten; er nahm daher an, dass solche in der Luft schwebende Eisprismen das Phänomen der Höfe hervorbrächten, und fand mit Recht in dem Halbmesser dieser Höfe eine Bestätigung dieser Meinung, indem er zeigte, dass es auch unter den verschiedenen Stellungen des gegen den Sonnenstrahl senkrechten Prisma's nur eine gebe, bei welcher die ' parallel einfallenden Strahlen auch wieder parallel ausfallen, oder wo die Zerstreuung derselben so wenig betrage, dass diese Strahlen als wirksame Strahlen anzusehen sind, Da nun diese wirksamen Strahlen bei dem Durchgange durch ein Eisprisma oder Wasserprisma gerade so gebrochen werden, dass sie mit dem ungebrochenen Sonnenstrahle einen Winkel von beinahe 23° machen, welches dem so oft beobachteten Halbmesser des ersten Ringes fast genau gleich ist, so schliefst er sehr richtig, dass man hierin eine Erklärung der Erscheinung dieses Ringes finde.

Eben diesen Gedanken, daß die Brechung in dreiseitigen Einadeln die Hafe und Nebensonnen hervorbringe, hat VER-TURI VOIISTÄNDIGER ausgeführt, und einen großen Theil der Erscheinungen daraus sehr glücklich erklärt<sup>2</sup>. Auf seine Theorie komme ich nacher aurück.

Frauknofern hat 2, ohne, wie es scheint, Verturi's Arbeit zu kennen, ebenfalls den Gedanken, daß Eisprismen diese Phänomene hervorbringen könnten, verfolgt und seine Anweudbarkeit gezeigt. Er bleibt aber nicht mit der Einfachbeit und Gleichmäßigkeit bei diesen Prismen stehen, wie Vertur, sondern, während er den ersten Ring oder Hof um die Sonne ganz so, wie Vervent erklärt, leiter te für den großen durch die Sonne gehenden Horizontalkreis die Erklärung aus der Beugung des Lichtes her. Wenn man, sagt er, eine Glastafel mit nicht zu weichem Fette so bestreicht, daß man immer nach derselben Richtung streicht, so erhält man auf dem Glase ziemlich genun prafillel, mit Fett bedeckte Linien, zwischen denen das Glas frei von Fett sit; diese Linien sind in ungleichen Entfernungen von einander und zeigen daher, beim Durchlassen des Lichtes die Phänomene, die sich bei Gittern deren Zwischen-

<sup>♠</sup> Commentar; sopra la storia e le teorie dell' ottica. Tom. I. Bologna. 1814.

<sup>2</sup> Schumacher's astronom. Abh. 3 Hft. S. 73.

räume ungleich sind, darstellen. Die Farbenspectra, die man bei Gittern, welche aus parallelen gleich weit von einander entfernten Fäden bestehen, erhält, sind desto größer und desto weiter von dem leuchtenden Körper entfernt, je kleiner die Entfernung der Mitte je zweier der Fäden ist, woraus sie bestehen. Sind diese Entfernungen nun ungleich, so fallen die ungleichen Farben der verschiedenen Spectra auf einander, und man sieht. statt der Farbenfolge nur einen lichten Streif von weißer Farbe. Diesen Streif sieht man daher auch, wenn man durch jenes mit Fettlinien überzogene Glas nach einem Lichte sieht, und zwar ist die Richtung des nach beiden Seiten gehenden Lichtstreifens horizontal, wenn jene Fettlinien die verticale Richtung haben. FRAUNHOFER sucht nun nachzuweisen, dass die in der Luft schwebenden Körperchen, Eispartikeln zum Beispiel, ungefahr so erscheinen müssen, als lägen sie in verticalen Linien, und wenn das der Fall ist, so könnte also durch das von ihnen gleichsam dargestellte Gitter jener horizontale Lichtkreis erscheinen. Dieser Erklärung glaube ich meine Zustimmung nicht geben zu können; denn erstlich bleibt mir der Grund, warum sie für den horizontal zu uns kommenden Strahl ungefähr so liegen, als lägen sie in verticalen Linien, dunkel. Zweitens scheint eben diese Erklärung auch für den verticalen Lichtstreifen, den man zuweilen beobachtet, gelten zu sollen, aber FRAUNHOFER selbst scheint zuzugeben, wenn das Phänomen nach verticaler Richtung statt finde, könne es nicht zugleich in horizontaler Richtung bemerkt werden 1, und doch hat man nicht selten den verticalen Lichtstreifen mit dem horizontalen zugleich gesehen; drittens giebt die Venturi'sche Erklärung mit der Vervollständigung, die ich ihr hinzustigen werde, Aufschluss auch über die andern durch die Sonne gehenden weißen Kreise. Die horizontal neben der Sonne in 22 Graden Entfernung stehenden Nebensonnen mit ihren Schweifen, erklärt FRAUNHOFER aus der Brechung in Eisprismen fast so wie VENTURI.

Den zweiten Hof erklärt Frauzuorsa mit Hülfe der Endspitzen, die man wohl mit Recht jener Esprisuene beilegen muß-Haben sich nämlich aus den dreiseitigen Pristnen durch Zusammensetzung sechseckige gebildet, und endigen diese sich in sechsseitige Pyramiden, deren an der Spitze einander gegen

<sup>1</sup> S. 81. unten.

über liegende Seitenflichen einen Winkel von 88 Graden mit einander bilden, so geben die durch solche zwei Seitenflächen eindringenden und ausfahrenden Liebtstrahlen einen Ring von 45 Graden Halbmesser. Wegen der Kleinheit der Flächen dieser Pyramiden ist dieser zweite Ring schwächer als der erste, und das um so mehr, da auch bei größerem Brechungswinkel die Intensität des Lichtes geringer ist. Diese Betrachtung; die aus dem Tolgenden noch deutlicher wird, ist ganz richtig, indefs scheinen doch in den dreiseitigen Prismen selbst noch Strahlen hervorzugehen, die zur Bildung dieses Ringes mitwirken.

Wie Fraunderen sich die Entstehung der Berührungskreise erklärt, will ich später da anführen, wo ich von diesen reden werde, weil allerdings einige Verstärkung derselben wohl auf diese Weise hervorgehen kann, obgleich es mir nicht scheint, daß allein aus dem, was Fraunderen angiebt, ein so lebhafter Farbenbogen entstehen könnte.

# Erklärung der Erscheinungen.

Da die ganze folgende Theorie dieser Phänomene auf der Voraussetzung beruht, daß zu der Zeit, wo man sie beobachtet, prismatische Eisnadeln in der Luft schweben, so muß ich bei der Frage nach der Wahrscheinlichkeit dieser Behauptung etwas länger verweilen.

Man hat schon seit alter Zeit die Bemerkung gemacht, daß diese Phänomene sich im Winter und in kalten Gegenden am häufigsten zeigen, und hierin einen Grund gefunden, sie den in der Luft schwebenden Eistheilchen zuzuschreiben. Diese Eistheilchen sind im Winter selbst bei heiterm Himmel vorhanden, und Ventum führt aus Manten's Reise¹ an, daß zuweilen ein Reif in Form kleiner Schneenadeln ins Meer fiel, und daß man diese am besten dann gewahr wurde, wenn die Sonnenstrahlen neben einem schattigen Orte vorbeigingen, indem diese Eisparikeln dann, wie Brillanten glänzend, sich deutlich währehmen ließen, so wie wir ja auch die Sonnenstünbehen zuweilen das Licht lebhaft reflectiren sehen. Ich selbst habe solche Schneenadeln zuweilen bei heiterm Himmel in der Luft schweben gesehen, und ihr zurückgeworfenes Licht

<sup>1</sup> Voyage au Nord. Vol. II.

wurde, da sie öfters mit einem sehr gelinden Luftzuge so fortzuziehen scheinen, daß ihre Längendimension horizontal ist, dann am deutliclisten, wenn sie sich in dem Verticalkreise der Sonne befanden. In dieser Gegend sieht man sie freilich auch darum am bequemsten, weil man neben der verticalen Wand eines Hauses am besten das Auge in Schatten halten, und die unter der Sonne vorbeiziehenden, nur sehr wenig aus dem Verticalkreise der Sonne heraustretenden Schneenadeln beobachten kann. Zu solchen Zeiten sind diese Schneenadeln oft so sparsam vorhanden, dass man die, welche dem Auge noch einzeln sichtbar bleiben, also in einem sehr begrenzten Gesichtskreise liegen, fast zählen zu können glaubt, aber dennoch kann der, aus ihrer Zurückwerfung oder Brechung des Lichtes hervorgehende Glanz gar wohl uns helle Ringe u. s. w. zeigen, da in der langen Linie vom Auge bis zur Wolkenregion eine hinreichende Zahl dieser Krystalle vorhanden seyn kann.

Der wichtige Einwurf, dafs wir auch im Sommer Nebensonnen und Höfe um Sonne und Hood sehen, und daß sich uns von jenen Eisnadeln dann doch gewiß nichts zeigt, muß wohl damit beantwortet werden, daß in den ungemein hohen Gegenden, wo das Phänomen der Nebensonnen seinen Ursprung hat, wohl zu allen Jahreszeiten und vielleicht in allen Klimaten sich of eine Eisnadeln erzeugen können, und daß diese im Herabfallen nicht allein längst aufgethaut, sondern sogar auch verdunstet seyn werden, ehe sie noch die tiefern Gegenden der Atmosphäre erreichen.

Wie sehr häufig diese Erscheinungen in den nördlichen Gegenden sind, zeigen Aeffacts Beobschtungen, der 1758 in fünf
Monaten sechs und zwanzig Erscheinungen von Höfen aufgezeichnet, und aufserdem noch einige gesehen hatte, die ihm
minder merkwürdig schienen<sup>1</sup>, und ebenso Barus's Beobachtungen in Sibirien<sup>2</sup>, wo die Nebensonnen sehr oft vorkommenWales erzählt sogar, daß er an der Hudsonsbay die Nebensonnen fast tiglich mit der Sonne aufgehen, und sie den ganzen Tag begleiten sah. Die oberhalb der Sonne liegenden Theile des Ringes um die Sonne wurden sehon vor Sonnenalgang
sichtbar, und man sah zuerst, etwa 20 Grade von der Stelle,

<sup>1</sup> Nov. Comment, Petrop. VIII. 892,

<sup>2</sup> Nov. Comment, Petrop. VI. 438. und X. 375.

wo die Sonne aufgehen sollte, sich lichte Streifen über den Horizont erheben, die, wenn die Sonne die dem Zenith nähen Theile derjenigen Schicht, wo das Phänomen entstand, zu beleuchten anfing, sich oben immer mehr zu einem vollen Halbkreise rundeten. Bei Sonnenaufgang war der halbe Hof vollständig und die zwei in ihm stehenden Nebensonnen gingen zugleich mit der Sonne auf und begleiteten sie den ganzen Tag <sup>1</sup>.

Dieses alles spricht für die Mitwirkung der Eispartikeln, und es entstände nun die Frage, welche Gestalt wir ihnen beilegen dürfen. Dals sie wie feine Nadeln erscheinen, habe ich schon erwähnt, und es ist ja auch bekannt, dass der Schnee sich aus solchen Nadeln zusammensetzt. Diese Nadeln haben höchst wahrscheinlich in ihrer einfachsten Bildung die Gestalt eines gleichseitig dreiseitigen oder gleichseitig sechseckigen Prisma's, und gewiss ist, dass wenn sich diese Schneekrystalle an einander setzen, als vereinigte Schneekrystalle ein Ganzes bilden, dieses immer unter Winkeln von 60 Graden geschieht, woraus ja die mannigfaltigen, aber durchans diese sechseckige Form darstellenden Schneesternchen entstehen. Man könnte also nun theoretisch die Frage verfolgen, welche optische Erscheinungen müssen sich uns in solchen Eiskrystallen, die vermuthlich pyramidalisch zugespitzt sind, zeigen? - Doch wir wollen uns hier lieber an die Erscheinung der Höfe halten, und zu jedem einzelnen Stücke des Phänomens die Erklärung suchen.

### Die durch die Sonne gehenden weifsen Kreise.

Unter den bei diesen Phänomenen sich zeigenden, durch die Sonne gehenden Kreisen will ich den zuerst betrachten, welcher in verticaler Richtung durch die Sonne geht. Man sieht zuweilen, ohne daß sich andere Ringe, Kreise oder Nebensonnen zeigen, am hänfigsten bei anfgehender oder untergehender Sonne einen verticalen Lichtstreisen, der, wenn die Sonne sehr niedrig steht, die Feuerfarbe des Abendrothes zeigt, bei höllerm Stande der Sonne aber weiß ist. Dieser erstreckt sich von der Sonne hinaufwärts und hinabwärts, zuweilen bis zu 40 oder 50 Graden Entfermung 2.

<sup>1</sup> Phil. Transact. 1770. p. 129.

<sup>2</sup> Einige solche Beobachtungen sind an folgenden Orten zu fin-

Diese Erscheinung muß wohl ganz der Hugenischen Ansicht gemäß erklärt werden 1; indem es dabei auf die Gestalt der Eisnadeln ob sie prismatisch oder cylindrisch sind, nicht ankommt. Schweben nämlich Eisprismen so in der Luft, dals ihre Kanten horizontal und senkrecht gegen die Vertical-Ebenen sind, worin die Sonne sich befindet, so werden diese bei einer richtigen Neigung ihrer Seitenfläche uns ein Sonnenbild durch Spiegelung zeigen. Steht die Sonne im Horizonte und liegen die Kanten des Prisma's senkrecht gegen diesen Verticalkreis, so müssen die, welche uns ein Sonnenbild nahe über der wahren Sonne zeigen sollen, ihre untere Fläche nur wenig gegen den Horizont neigen, diejenigen aber, welche dem Beobachter 60 Grade über dem Horizonte stehen, müssen eine Neigung ihrer untern Fläche = 30 Gr. haben, diejenigen endlich, welche ihm im Zenith stehen, müssen diese Ebene 45 Gr. gegen den Horizont geneigt haben, um ihm ein Sonnenbild zuzuwerfen. Stellen wir uns also vor, es würden durch einen leisen Luftzug. senkrecht gegen die Vertical-Ebenen durch die Sonne, viele Schneenadeln so fortgeführt, so würden gewiß in jeder vom Auge des Beobachters aus gezogenen scheinbaren Richtungslinie sich sehr viele finden, welche die richtige Lage, um dem Beobachter einen Sonnenstrahl zuzwerfen, hätten, und da die übrigen alle, wenn sie gleich unwirksam in dieser Hinsicht sind, doch auch die Wirkung jener nicht hindern, so wird dem Beobachter von allen Puncten dieses Vertikalkreises ein reflectirtes Sonnenlicht zugeworfen, und er sieht den ganzen Verticalkreis leuchtend, oder wenigstens die Theile desselben, wo sich solche Schneenadeln finden. Wenn in Richtungen, die von dieser Vertical - Ebene abwärts liegen, sich Prismen befinden, so können auch sie dem Beobachter reslectirtes Sonnenlicht zuwersen, wenn das Auge sich in der durch die Sonne auf die Spiegelungsfläche senkrechten Ebene da befindet, wo der Reflexionswinke dem Einfallswinkel gleich ist. Wäre also die Atmosphäre pit horizontalen, nach allen Seiten gerichteten Prismen erfüllt, oler

des: Mém. de Paris. X. 90. Hevel in Phil. Tr. 1674. IX. 26; Derman in Ph. Tr. 1707. XXV. 2411. Acts erudit. 1690. 65, ud. 1714. 427. Rотиналя, den Hugar. in opp. posth. 341 anführt. Swinter. Ph. Tr. 1737. 94. Messum Mém. de Paris. 1771. 434. G. III. 361.

V. Bd.

auch mit Prismen, die alle mögliche Richtungen hätten, so ware wohl kein Grund, warum jener Verticalkreis vorglanzend, sich auszeichnen sollte. Es scheint also nöthig anzunehmen, dass zu der Zeit, da der verticale Lichtstreif erscheint, wenigstens in einer Gegend der Atmosphäre eine vorzüglich große Anzahl solcher, gerade mit den Kanten gegen den Sonnenstrahl senkrechter Prismen vorhanden sey. Dass man bei niedrig stehender Sonne diese Lichtstreisen am besten sieht, kommt offenbar von dem langen Wege, den der Lichtstrahl dann in der Atmosphäre macht, wo er also mehr solche Spiegel antrifft. Diese Lichtsäule ist in der Nähe der Sonne am lebhaftesten. welches wohl daraus zu erklären ist. dass das unter einem kleinen Winkal auffallende Licht größtentheils zurückgeworfen, dagegen das mehr senkrecht auffallende in größerer Menge durchgelassen wird; dazu kommt noch, dals selbst etwas von der eigentlichen Richtung abweichende Prismen, nahe bei der Sonne, das Licht des Kreises verstärken.

"Gilbery's Beobachtung, wo zugleich ein gegen die Vertical - Ebene geneigter Lichtsreif erschien', möchte wohl eher
dem Phänomen des Waserziehens der Sonne, wie man es gewöhnlich nennt, zugehören; denn da sich dabei am Horizonte
Wolken zeigten, so konnte wohl die Beschattung der Diinste
und die Erleuchtung einiger derselben da, wo gerade Oeffnungen in der Wolke vorhanden waren, das Phänomen hervorbringen.

Man hat es zuweilen als merkwürdig angeführt, daß eben die Erscheinung sich an mehreren Orten zugleich, in bedeutenden Entfernungen von einander gezeigt hat. Dieses ist in meteorologischer Himsicht einigermaßen merkwürdig, weil es reigt, daß dieselbe Beschaffenheit der Luft sich so weit vatreckte, in optischer Beziehung ist nichts Merkwürdiges dhei ?.

<sup>!</sup> G. III. 361.

<sup>2</sup> Dafs noch in unsern Tagen einmal die Sichtbarkeit dieses Phinomena an zwie instfernten Orten als Beweis für die angemein großie Eufermung desselben angefinkt worden ist, verdient nur als Beweis, wohln man gelangen wurde, wenn man die mathematische Natarforschung verließe, erwähnt zu werden. Die von Kanzz ausgeführet Widerlegung dieses Irrithums (Schweigg, Jahrb. XLV. 193) stellt den

Diese, oft ohne alle weitere helle Kreise<sup>1</sup> vorkommenden Lichtstreifen, sind zuweilen auch mit dem horizontalen Kreise, den ich sogleich näher betrachten werde, zugleich da. Dann bilden sie entweder ein Kreuz, in dessen Mitte die Sonne oder der Mond stelat, oder es zeigt sich ein solches Kreuz der Sonne gerade gegenübler<sup>2</sup>.

Dieser Kreis ist bei den vollständigern Erscheinungen von Nebensonnen seltener vorhanden, als der zweite durch die Sonne gehende Kreis, der dagegen nie allein, sondern immer mit ein oder zwei Nebensonnen in Verbindung, gewöhnlich auch noch mit mehreren Kreisen, zwgleich vorzukommen pflegt. Dieser Horizontalkreis ist allemal weiß, farbenlos, hat die Breite, die dem Sonnendurchmesser gleich ist und ist in der Regel so genau, daß man wenigstens keine Abweichung bemerkt, horizontalk. Bei einigen Beobachtungen scheint er wenig von der horizontale. Lage abweichend zu zeyn? FLAUDKREUEN sah in Viviers 4 am 9ten Mai 1796 um 11 Uhr, als die Sonne etwa 60 Grade hoch stand, einen durch die Sonne gehenden Kreis nur etwa von dem Halbmesser des innere Ringes; dieses Kreises Mittelpunct mußate, wenn die Angabe genau ist, 4 oder 5 Grade vom Zenüth entfert seyn. Noch weiter vom Zenüth entfert seyn. Noch weiter vom Zenüth entferten seyn. Noch weiter vom Zenüth entferten seyn.

Gegenstand grindlich dar und giebt zugleich Nachricht, von andern hallchen Erscheinungen. Es ist Mar, daß hier nicht zwei Beobachter nach demseiben Panete im Raume hinsehen, wenn sie dieses Phänomen beobachten, soodern daß das Bemöhen, ans zwei correspondirenden Beobachtangen die wahre Entfrangen dieses Phänomens bestimmen zu wollen, ein so ganz verfehltes Unternehmen ist. Wen zwei Beobachter der Regenbogens, der ihnen diesestin saher Häuser und Bäume erscheint, aus der correspondirenden Beobachtung der Richtung seine Entferung bestimmen wollten, so fänden sie ihn so cattern, sie die Sonne selbt-

Zuweilen mit Nebensonnen ganz nahe an der Sonne, die nicht in unsere jetzige Betrachtung gehören, s. Art. Nebensonne.

<sup>2</sup> Ein oft beobachtets Phinomen, woron Beispiele an folgenden Orten vorkommen: Havar. und Rozinxass bei Hucurs. p. 389. Baluri Nov. Comm. Petrop. VI. 438. Forcur: Men. de Paris. 1735. 585. Haxsters's magaz. 1826. S. 179. Acta Ernd. 1714. 427. Mém. de Paris. X. 633. G. XVIII. 104.

<sup>8</sup> Phil. Tr. I. 219. and XL. 1737, 54.

<sup>4</sup> Mém. de l' Inst. I. 107.

fernt lag der Mittelpunct des durch den Mond gehenden Kreises bei HALL's Beobachtung 1, Der Mond stand 54 Grade hoch, der gegenüber liegende Punct dieses Kreises nur 14 Grade, so daß der Mittelpunct dieses Kreises 20 Grade vom Zenith entfernt seyn musste. Dieser Horizontalkreis, denn so werde ich ihn, der seltnen Abweichungen ungeachtet, nennen, entsteht wohl ohne Zweifel, wie schon Hugenius annahm, durch Spiegelung an vertical schwebenden Schneenadeln. Stellen wir uns nämlich verticale Spiegel um uns herum in allerlei Stellungen vor, so sehen wir Sonnenbilder nur in denen, die mit unserer Ge-Fig. sichtslinie O A eben den Winkel, wie mit dem Sonnenstrahle SA machen, CAO = bAS, oder in denen, für welche bAS = + S' O A ist, wenn S' O, parallel mit S A, nach der Sonne zu geht. Schwebt also ein großer Theil der prismatischen Eisnadeln vertical, so werden sich unter ihnen in der Richtungslinie O A immer sehr viele finden, die diese Stellung haben; und da die übrigen, von dieser Stellung abweichenden, wenn sie nämlich vertical sind, gar kein durch regelmäßige Spiegelung zurückgeworfenes Licht in das Auge senden, so zeichnet der Glanz iener sich merklich aus. Das Bild, welches jeder dieser Verficalspiegel uns darstellt, liegt mit der Sonne gleich hoch über dem Horizonte, denn da das Einfallsloth auf einen Verticalspiegel bc, die Horizontallinie DA ist, und das Bild hinter dem Spiegel auf einer durch den leuchtenden Punct, dem Einfallslothe parallel gezogenen Linie eben so weit hinter dem Spiegel liegt als der lenchtende Punct vor demselben, so erhellet leicht, dass das nach diesem Bilde sehende Auge seinen Blick nach einer Richtung, ebenso geneigt als die Richtungslinie nach der Sonne, wenden muss. Da dieses für alle jene spiegelnden Nadeln gilt, so sieht man einen mit dem Horizonte parallelen hellen Kreis, der an

Damit dieser Kreis vorglänzend sich zeige, muß es der verticalen Nadeln bedeutend viel mehrere geben, als der in andern Richtungen schwebenden; denn gåbe se sbenso viele, die 1 Grad gegen die Verticallinie geneigt, unter einander parallel, (zum Beispiel alle von Norden nach Süden geneigt) schwebten so würde sich ein gleichfalls durch die Sonne gehender Kreis,

manchen Stellen unterbrochen seyn kann, wenn sich gerade dort wenige oder gar keine verticalen Eisnadeln befinden.

<sup>1</sup> Edinb. Ph. Tr. IV. 178 und G. III. 857.

der aber die Neigung von 1 Gr. gegen den Horizont hätte, zeigen, und da auf diese Weise sich ein weißer Kreis an den andern reihen, und ihre ganze Folge den Himmel bedecken würde, so könnte keiner vorglänzend seyn, sondern der ganze Himmel würde nur einen weißen Schimmer zurückwerfen, wenn nicht Nadeln in einer bestimmten Richtung in sehr vorherrschender Menge da wären. Hätten diese Nadeln nicht die verticale Richtung, sondern eine andere, so könnten die geneigten Kreise entstehen, die Flaugengues und Hall gesehen haben, aber in der Regel die verticalen Nadeln am zahlreichsten vorhanden sind, lasst sich aus dem Bestreben der Nadeln, so, wie es der kleinste Widerstand fordert, herabzufallen, wohl erklä-Zu bemerken ist indels wohl auch, dass für die beinahe in der Richtung gegen die Sonne zu erscheinenden Nadeln eine kleine Abweichung von der verticalen Stellung wenig schadet; denn da alle diese durch Spiegelung entstehenden Kreise durch die Sonne gehen würden, und die Breite des Sonnen-Dnrchmessers hatten, so wurde bei dem scheinbaren Abstande = @ von der Sonne, und einer Abweichung des Kreises = a vom Horizontalkreise, doch noch ein Sonnenbild des untern Sonnenrandes mit dem Bilde des obern Randes im Horizontalkreise zusammenfallen, so lange die Kreise sich nicht um mehr als 4 Grad von einander entfernen. Dieses würde in 30 Grade Entfernung von der Sonne, wenn die Sonne im Horizonte steht, a=1 Grad; wenn sie 30 Grade hoch steht, a = 100; wenn sie 45 Grade hoch steht, a = 164 Grad geben, und das Erscheinen des weifsen Ringes wird daher immer wahrscheinlicher, je höher die Sonne steigt, da dann auch die nicht genau verticalen Nadeln ihn verstärken helfen.

Das gleichzeitige Erscheinen des verticalen und horizontalen Kreises bietet einige Schwierigkeit in der Erklärung dar, indem man doch das Herabfallen der Nadeln in verticaler Stellung wohl einer ganz ruhigen Luft zuschreiben mußs, statt daß die horizontale Richtung der Nadeln einen leisen Luftzug zu fordern scheint. Vielleicht kann in einer niedrigen Luftschied das eine, in einer höhern Luftschicht das andere statt finden.

Zu diesen durch die Sonne gehenden Kreisen gehören ferner die Kreise hla, hma. So viel ich weiß, hat man noch fig keine Erklärung ihrer Eutstehung, die mir gleichwohl sehr nahe zu lieuen scheint. Bekanntlich füren sich iene Eisnadeln nie

anders, als unter dem Winkel von 60 Graden, an einander, und nicht allein die größeren Krystalle, die wir in den Schneesternen vereinigt sehen, machen diese Winkel mit einander. sondern auch die feinen Nadeln, die an jedem größeren Krystalle sich anhängen, machen mit diesem eben jenen Winkel, Sind also sehr viele verticale Eisnadeln in der Luft, so können mit ihnen viele unter 60 Graden Abweichung von der Verticallinie verbunden seyn. So wie wir nun für die auf den Horizont senkrechten Nadeln einen Horizontalkreis durch die Sonne erhielten, so würden wir für alle Schneenadeln, die gegen einen 60 Grade vom Zenith ab liegenden Punct, der zugleich um 90 Grade im Azimuth von der Sonne absteht, gerichtet sind, einen Kreis, durch die Sonne gehend, senkrecht auf diese Richtung, durch die Spiegelung der Sonne in diesen Prismen sehen müssen. Stände zum Beispiel die Sonne in Süden, so würde ein in 30 Graden Höhe in Osten, und ebenso ein 30 Grade hoch in Westen liegender Punct der Mittelpunct des einen und des andern der beiden durch die Sonne gehenden Kreise seyn, Dieses erhellt wohl sehr leicht, aber eine Schwierigkeit scheint mir übrig zu bleiben, nämlich daß jene unter 30 Graden gegen den Horizont geneigten Nadeln doch wohl in allen Azimuthalrichtungen vorhanden seyn könnten, und daß diese, wenn man die unter sich parallel nach einem andern Puncte des Himmels gerichteten zusammen als allein vorhanden betrachtete, andere Kreise durch die Sonne, deren Pol 30 Grade hoch läge, hervorbrächten. Wenn also jene durch die Lage der erwähnten Kreise angedeutete Erklärung die richtige ist, so müßten besondere Umstände statt finden, welche das Erscheinen gerade dieser Kreise, das ist die genaue, gerade so bestimmte Azimuthallage der unter 60 Graden geneigten Prismen begünstigen.

Indeß dieser Einwurf trifft auch die Erklärung der zu andern Zeiten und nicht selten gesehenen Verticalkreise durch die Sonne. Wenn die Sonne genau in Osten steht, und alle Schneenadeln sind hörizontal nach Norden und Süden gerichtet, so sieht man einen hellen Verticalkreis durch die Sonne; wären sie aber alle nach Südost gerichtet, so müßte man eben so gut einen Halbkreis sehen, der durch die Sonne gehend seinen Mittelpunct in Siid - Ost des Horizontes hätte; und wären sie alle nach Osten gerichtet, so müßte man einen Halbkreis sehen, der durch die seinen Mittelpunct grade in dem unter der Sonne liegender seinen Mittelpunct grade in dem unter der Sonne liegen-

den Puncte des Horizontes hätte. Solche Kreise sieht man niemals oder wenigtens ganz gewiss höchst selten. Aber liegt nicht vielleicht hierin auch der Grund, warum man selten anders als bei Aufgang oder Untergang der Sonne jenen verticalen Streifen sieht? Man zeichne auf eine Kugel einen größten Kreis, der den Horizont vorstellt, und nehme in ihm einen Punct an, der die im Horizonte stehende Sonne bedeutet. Zeichnet man nun durch diese Sonne Kreise, deren Mittelpuncte in verschiedenen Puncten des Horizontes liegen, so berühren diese sich einander und die Bogen Sa, Sb, Sc, können ihre Mittelpuncte schon 108. ziemlich weit von einander entfernt haben, ehe die Bogen Sa, Sb, selbst in bedeutender Entfernung von-der Sonne, erheblich weit auseinander laufen. Steht dagegen die Sonne S hoch über dem Horizonte, so sind jene Bogen nicht mehr sich berührende Bogen, sondern sie schneiden einander, und tragen keineswegs so zur Verstärkung des durch die Sonne gehenden Verticalkreises bei.

Nach der Analogie müßten wir also schließen, daß jene Kreise, welche von den unter 30 Gr. Neigung gegen den Horizont an die verticalen Nadeln befestigten Prismen hervorgebracht werden, sich bei 30 Grad Sonnenhühe am besten zeigen müßten, indem da die bei etwas abweichender Azimuthalrichtung entstehenden Kreise sich in der Nähe der Sonne berühren. Die Bildung vollständiger bis zu dem entgegengesetzten Puncte des Horizontalkreises fertlaufender Bogen setzt indeß immer eine bedeutende Ueberzahl solcher Prismen, deren Kanten im Azimuth 90 Grade von der Sonne liegen, vorsus.

Ob es nun genügend sey, so zu erklären, ob man die Seltenheit des Phanomens, als entsprechend der Schwierigkeit dieses seltenen Zusammentreffens von Umständen, ansehen dürfe, ob es wahrscheinlich sey, daß diese Umstände, wie bei dem von Lowirz beobachteten Phänomene, längere Zeit; selbst bei merklich verändertem Stande dsr Sonne, fortdauern, das wage ich nicht zu behaupten.

Die wenigen Beobachtungen, die solche Bogen angeben, sind folgende. Eine Beobachtung von Baxtra am Lacus Superior, am 22. Jan. 2 Uhr, als die Sonne kaum 20 Grade hoch stehen konnte, giebt zwei helle Bogen an, die sich einander

<sup>1</sup> Ph. Tr. 1787, p. 44.

und zugleich den Horizontalkreis, der Sonee gende gegenüber, durchschnitten und ein Andreaskreuz bildetge. Die Zeichnung ist so, dals man ihnen 60 Grad Neigong gegen den Horizont beilegen dar<sup>14</sup>. Bei der Beobachtung von Lowitz in Petersburg, an 18. Juni 10 Uhr Vormitzgs, als die Sonne gegen 45 Grad hoch stand, und selbst noch später als sie höher stieg, zeigten sich diese Bogen, deren genaue Abmesbung Lowitz nicht angiebt; er segt nur, dafs auch beim Höhersteigen der Sonne der Durchschnittspunct auf dem Horizontalkreise der Sonne gerade gegenüber blieb.

Mit den Nebensonnen, welche vox Horz am 12. Mai 1824 beobachtete<sup>2</sup>, als die Sonne 25 Grade hoch stand, zeigte sich zugleich eine, der wahren Sonne gegenüber atehende, in welcher zwei weilse Bogen sich durchschnitten, die-vox Horz als rechte Winkel mit einander bildend, Krizs als sich berührend zeichnete.

Bei LEA's Beobachtung3 sind diese Kreise so gezeichnet, als ob man sie ganz gesehen hätte. Da ich die genauen Umstände der Beobachtung nicht angegeben finde, so kann ich nicht entscheiden, ob der Zeichner vielleicht über die Grenzen der Beobachtung hinausgegangen ist. Sollten sie ganz über dem Horizonte erscheinen, so mulste ihr Centrum etwa so hoch als die Sonne selbst liegen, die damals fast 60 Grade hoch gestanden zu haben scheint. Vorzüglich gut scheinen diese beiden Kreise sich bei dem von Schult am 27. März 4 1826 in Kongsberg beobachteten Phanomene gezeigt zu haben. Die Sonne hatte ungefähr die Höhe von 30 Graden. HANSTERN sah mit etwas Weniges von diesen Bogen der Sonne gegenüber. Die von Hevenius um 6 Uhr Abends am 6. Sept. 1661 beobach. teten, sich ebenso schneidenden, Bogen, die der untergehenden Sonne gegenüber standen, führe ich zuletzt an, weil HEVEL sie irides nennt, und ich daher den Zweisel ansühren muls, ob

<sup>1</sup> Bei einer Bephachtung von Weidlen wird von diesen Bogen ausdrücklich gesagt, daßs sie Winkel von 60 Gr. mit einander machten. Ph. Tr. 1789. XLL 221.

<sup>2</sup> De Zach. Corr. astr. X. 536.

<sup>3</sup> Poggendorf, VII, 529.

<sup>4</sup> Hansteen Magaz. 1826, I. 154,

<sup>5</sup> Mercur. in Sole visus; in appendice.

sie farbig waren, welches zu meiner Erklärung nicht passen würde.

Künftige Beobachtungen werden, wenn man genaue Ausmessungen dieser Kreise versucht, leicht entscheiden, ob ihr Pol 30 Grade hoch, und in einem Azimuthalabstande=90 Grade von der Sonne liegt; findet sich das bestätigt, so glaube Tich, kann man sicher jenen unter 60 Grad gegen die Verticalnadelnigeneigten Nadeln die Entstehung des Phänomens zuschreiben, und müßte einen Grund aufsuchen, warum die Schneesternchen die Stellung, daß die durch zicht gegen die Sonne ist, vorzugsweise annehmen.

## Die Höfe um die Sonne oder den Mond, deren Mittelpuncte diese leuchtenden Körper sind.

Wenn wir annehmen, daß die Atmosphäre mit gleichseitigen Eisprismen angefüllt sey, so könnten wir nach den verschiedenen Lagen, die diese Prismen haben müßten, und dem Ange vorzüglich merkwürdige Erscheinungen darzubieten, fragen.

Wir wollen zuerst diejenigen Prismen betrachten, deren Kannen senkrecht gegen, die durch die Sonne, das Auge, und den Einfallspunct des Lichtstrahles auf das Prisma gelegte Bhene sind. In diesen bleibt der Strahl bei der Brechung in der Ebene A'B'C des gleichseitigen Dreiecks, und gelangt nach der rezweiten Brechung zum Auge. Es sey Sap = \phi der Winkel 109, des Lichtstrahls mit dem Einfallslothe, so ist beim Eise füt Strahlen von mittlerer Brechbarkeit das Brechungsverhältmits = 1,31, also

Cos. C'ab = 
$$\frac{1}{1,31}$$
 Sin.  $\varphi$ ;  
C'ba =  $120^{\circ}$  - C'ab,  
Cos. O b B' =  $1,31$  Cos. C'ba,

und Ob macht mit aS einen Winkel = Cab - SaA' + Cba - ObB'. Die genaue Untersuchung der Brechung im Prisma zeigt, daß dieser Winkel ein kleinster wird, wenn Cab ein gleichschenkliches, hier also zugleich gleichseitiges Dreieck ist, also wenn Cab = Cba = 60°, und hier

Cos. 8 a A' = Cos. 0 b B' = 1,31. Cos.  $60^{\circ}$  = 0,655 also S a A' =  $49^{\circ}$  4' 50". Dann ist das Bild um 2 (C' a b — S a A') = 2. ( $10^{\circ}$  55' 10'') =  $21^{\circ}$  50' 20'' von dem leuchtenden Punche entigent.

Diejenige Lage des Prisma's, wobei dieses Minimum statt findet, hat darum etwas ausgezeichnetes, weil das Auge in O nicht blofs von dem Prisma, welches genau diese Stellung hat, sondern auch von Prismen, die nicht ganz strenge diese Stellung haben, den Lichtstrahl empfängt. In andern Fällen reicht eine sehr kleine Drehung des Prisma's A'B'C' hin, um den Lichtstrahl, der auf O fiel, weit von O zu entfernen, aber bei dieser Stellung kann diese Drehung mehrere Grade betragen, ehe die Ablenkung von Oerheblich wird, und ein Auge in O wird also nach dieser Richtung aus Puncten, welche 21° 50' von der Sonne ab liegen, weit mehr Licht durch Brechung in diesen Prismen erhalten, als von andern weiter von der Sonne ab liegenden Puncten, weil die auf Ob liegenden Prismen dem Auge selbst bei etwas ungleicher Lage den Lichtstrahl zusenden. Von Puncten, welche der Sonne näher liegen, kommt gar kein Lichtstrahl, durch Brechung in den Prismen, zum Auge.

Wenn man für rothe Strahlen das Brechungsverhältnis, wie 1 zu 1.306 setzt, so wird jener Abstand 21° 32', und die rothen Strahlen geben daher ein der Sonne näheres Bild.

Diese Resultate stimmen so genau-mit der Erscheinung, welche der innere Hof um die Sonne derbietet, überein, das man wohl nicht zweiseln darf, dieser Ring stelle sich uns vermöge dieses Minimum's der Brechung in gleichseitigen Eisprismen dar<sup>1</sup>. Der innere Isum, welchen dieser erste Hof umschliefst, ist dunkler, weil aus den 30 nahe bei der Sonne liegenden Prismen gar kein Licht durch Brechung in das Auge kommt. Der innere Rand des Hofes tript schäffer abgesehnitten hervor, weil eben hier die Grenze der zum Auge gelangenden Lichtstrahlen liegt, statt das der äußere Rand mehr verwaschen ist, indem aus entfernteren Puncten zwar nicht so zahlreiche, aber doch noch intmer viele Lichtstrahlen zum Auge



<sup>1</sup> WOLLASTON hat ähnliche Ringe durch einen Versuch, der doch nur unvollkommen gelingt, darzustellen gesucht, indem er durch eine dünne auf einem Glase ansgebreitete Schicht krystallisirten Alams nach einem Lichte seb.

golangen. Das Roth liegt an der innern Seite des Ringes und tritt am deutlichsten hervor, die übrigen Farben sind weißlich und gemischt, weil da, wo der grüne oder blaue Ring erscheinen sollte, auch andere Farbenstrahlen zum Auge hin gebrochen werden.

Der Halbmesser dieses innern Hofes ist oft abgemessen, und allezeit ungefähr 22 Grade gefunden worden. Die meisten dieser Angaben sind indels nur oberflächlich, und man bleibt ungewifs, ob die Ungleichheiten, welche sie darbieten, in der Natur vorhanden waren. Einige genauere Messungen geben WHISTON und MUSSCHENBROEK i an, die ihn 231°; 23° 12'; 23'; 22° 30'; fanden. Usuen fand den Halbmesser mit dem Spiegelsextanten = 22° 24'2. Cassini 22° 15'3. v. Homa Bother giebt eine Messung an, wo der Durchmesser 42° 3' als der Mond 114 Grad hoch stand und 44° 10', als der Mond eine Höhe von 374 Gr. erreicht hatte, betrug. Dagegen hat Mus-SCHENBROEK einmal den Halbmesser bei steigender Sonne bis auf 184 abnehmen gesehen. Zwei von mir selbst angestellte Beobachtungen sind folgende: Am 26 Apr. 1828 stand Abends 9 Uhr der Stern 9 des Löwen nicht über 4 Gr. vom innern Rande des Ringes um den Mond entfernt; daraus folgt der innere Halbmesser 21º 17'. Um 94 Uhr stand eben der Stern fast genau im innern Rande des Ringes und Vindemiatrix 1 Gr. oder wenig über 4 Gr. innerhalb des inneren Randes. Die erste Angabe bestimmt des Rings innern Halbmesser == 21° 8', die zweite 200 57' oder ein wenig darüber. Also konnte 210 10' als Mittelwerth gelten, oder vielleicht 21º 15'. Da der Stern neben dem hellen Lichte des Ringes schon unkenntlich werden konnte, wenn er auch noch nicht ganz den Ring erreichte. Diese Zahl trifft mit der vorhin berechneten Grenze des rothen Ringes sehr nahe zusammen, und wenn die rothen Strahlen etwas weniger gebrochen würden, so dass man 1,3022 statt 1,306 setzen dürfte 4, so wäre die Uebereinstimmung vollkommen genau 5,

Phil. Tr. XXXI. 212, Mém. de Paris 1735, 87.

<sup>2</sup> Transact. of the Irish Acad. 1789. 143.

<sup>3</sup> Mem. de Paris X. 583.

<sup>4&#</sup>x27;: Nach Brewster ist man hiezu wohl berechtigt, da er die mittlere Brechung 1,307 setzt. On new phil. Instrum. p. 288,

<sup>5</sup> Bei Wasserprismen, wenn es dergl. geben könnte, würde der Halbmesser 23° 50° seyn.

476 Hof.

Die etwas größern Ringe könnten vielleicht dann entstehen, wenn die Prismen keine genau gegen den Sonnenstrahl senkrechte Lage haben; aber die starke Abnahme des Halbmessers, welche Musschensbaden bei den die stehe Musschensbaden der bei der die stehe Prismen, deren einer Winkel bis auf 50 Grade abgenommen hätte, anzunehmen, und vorauszusetzen, daß dieser Winkel gerade der brechende Winkel wäre, wirde zu gezwungen scheinen, obgleich sich in der Verbindung mehrerer Prismen zu einem Schneesterne und in dem Abthauen an den vorragenden äußern Spitzen, die hier allein wirksam seyn könnten, zur Noth ein Grund für diesen gesinderten Winkel finden liefse.

Obgleich also für sehr selme fälle noch einige Umstände unerklärt bleiben, so glaube ich doch, daß man keine bessere Erklärung dieses Ringes verlangen kann, und dieser Theorie des Martotte, Vertert und Fraunkopera seinen Besiall nicht versagen darf. Nach Araco's Versicherung erhölt die Behauptung, daß das Licht sowohl dieses ersten als des zweiten Hofes um die Sonne auf diese Weise zum Auge gelange, auch durch diejenige Prüfung, die er in Beziehung auf die Polarisirung anstellte, eine Bestätigung; es zeigte sich nämlich, daß dieses Licht kein zurückgeworfenes, sondern gebrochenes syd.

Die Frage, ob es denn wahrscheinlich sey, dass unter den vermuthlich in allen möglichen Lagen schwebenden Prismen sich eine hinreichende Zahl finden sollte, die den Strahl auf diese Weise zum Auge bringen, muls ich noch beantworten. Unter denen, deren Kante senkrecht gegen die Richtung des Sonnenstrahls und gegen die nach dem Auge zu gehende Linie sind, kommen gewifs, auch in der Linie Ob alle verschiedenen Lagen vor; aber wenn der Einfallswinkel Sa A' der für mittlere Strahlen 49° 5' betragen sollte, auch bis 41° abnimmt und bis 57 Gr. zunimmt, so wird dadurch der Halbmesser des Ringes nur um 30' größer, und die bei so viel abweichender Stellung zum Auge gelangenden Strahlen tragen noch immer mit bei, um den Glanz des Ringes zu verstärken. Da nun unter den 120 verschiedenen Stellungen, die das Prisma, von Grad zu Grad um . seine Axe gedreht, annehmen kann, 16 Stellungen sind, die noch zur Bildung des Ringes beitragen, so kann man unter al-Ien auf Ob liegenden Prismen, deren Kanten senkrecht auf Ob a S

<sup>1</sup> Bullet, univ. Mai 1825.

sind, ein Achtel als witksam ansehen, atatt daß welter von der Sonne eine viel kleinere Anzahl in jeder Gegend wirksam ist, um den allgemeinen weißen Schimmer des Himmels hervorzubringen. Wenn die Kanten nicht senkrecht auf den Sonnenstrahl sind, so geschicht die Brechung im gleichseltigen Prisma nicht mehr in einem gleichseitigen Dreiecke, und der gebrochene Strahl erhält eine etwas mehr von der Sonne abgelenkte Richtung, aber auch da kann die Abweichung von der senkrechten Richtung der Kanten 10 Grade betragen, ehe der Ring seinen Halbmesser um 4 Grad vergrößert, und man kann daher annehmen, daß Jy aller auf Ob liegenden Nadeln, die empfangennen Strahlen gebrochen ins Auge senden, statt daße in jeder anden Richtung viel weniger Prismen wirksam sind.

Der größere Halbmesser der Ringe kann also statt finden, wenn viele Nadeln eine etwas abweichende Richtung haben, und es könnte vielleicht der Milhe werth seyn, bei den Messungen der Ringe theils darauf, ob sie von der Kreisform abweichen, theils auf die Richtung des Windes zu achten. Die Unterbrechung der Ringe kann daraus, daß in einer Gegend weniger Eisnadeln vorhanden sind, entstehen?

Ich gehe nun zu einer zweiten Lage des Prisma's über, die uns eine Merkwürdigkeit darbietet. Gleichseitige dreieckige Eisprismen, die zwischen SO, als Richtung nach der Sonne und Ob liegen (wo s Ob = 22° ist), können durch Brechung ger keine Lichtstrahlen ins Auge senden; ist s Ob > 22°, as komienen einige Lichtstrahlen ins Auge, abet endlich gelangen wir zu einem Abstande s Of von der Sonne, wo das Prisma, um den gebrochenen Strahl nach O zu senden, die Lage haben muß, daße stunder der einfallende Strahl S"e mit der Seite

<sup>1</sup> Die Erscheinung dieser Ringe ist ungemein hänfig und ist auch oft beschrieben; nur all Beispielt führe ich an: Mussumsvors. Mem. de Paris 1735. p. 87. Arrives nov. comm. Petrop. VIII. 892. Baxtra Ph. Tr. 1787. 44. Sehr selten ist die Farbenloge anders angegeben; z. B. von Beowr Ph. Tr. 1699. IV. 955. und Writzen Ph. Tr. 1757. XL. 64, aber beide Beobachtungen sind undeutlich und unvollkommen beschrieben. Duggen ist die richtige Farbenfolge auch von folgenden Beobachtern ausgegeben: Forcut Mém. de Paris 1755. p. 565. New Ph. Tr. 1787. XL. 62, Foxats Ph. Tr. 1787. XL. 63, Maalani Mém. de Paris 1752. L. 59, Maalani Mém. de Paris 1752. L. 59, Maalani Mém. de Paris 1752. L. 59, Maalani Mém. de Paris 1721. p. 231. Lowitz nov. act. Petr. VIII. 834.

AC des Prisma's, oder der ausfallende Strahl f Omit der Seite ob des Prisma's einen sehr kleinen Winkel macht. Nimmt man den Winkel soft noch etwas grüßer, so kann das Prisma keine Lage mehr erhalten, wobei ein gebrochener Strahl nach O gelangte. Es ist nämlich klar, dals bei der Lage ACB des Prisma's S''e der letzte, diese Seitenfläche noch treffende Strahl ist, dals bei einer kleinen Drehung des Prisma's diese Seite nicht mehr von Lichtstrahlen getroffen wird, und dals bei der Lage abe des Prisma's, fo der letzte ausfallende Strahl ist, indem bei etwas veränderter Siellung der Strahl nicht mehr in die Luft hetvordringen, sondern reliectirt werden würde.

Um die scheinbare Entfernung von der Sonne zu finden, wo dieser Fall eintritt, braucht man nur zu überlegen, daß da,

wo bf O = 0 ist Cos. gf c =  $\frac{1}{1.31}$  = 0.7634, also gf c = 40° 14′;

f g c = 79° 46′, Cos. S' g a = 1,31. Cos. 79° 46′, also S' g a = 76° 32′ wird; der Winkel also, der Of mit gS' macht, ist = 43° 28′, oder so weit von der Sonne liegen die Phismen, die für Strahlen von mittlerer Brechbarkeit = 1,31, diese Grenze geben. Wenn für roche Strahlen der Coefficient = 1,306 ist, so wird der scheinbare Abstand von der Sonne = 43° 9′, also liegt das Roth der Sonne näher. Für das Brechungsverhältnis 1,32 hätte man 44° 15′ gefunden, für 1,3022 aber 42° 51′.

Diese Entfernung trifft merkwürdig mit dem Halbmesser des zwar minder oft, aber doch gar nicht selten beobachteten zweiten Ringes um die Sonne zusammen. Alle Beobachter geben seinen Halbmesser nahe doppelt so groß, als den des ersten Ringes an, also etwa 42½ bis 43 der d4 Grade¹. Dieser Ring zeigt immer schöne Regenbogenfarben, das Roth der Sonne am nächsten, und diese Farben sind gewöhnlich reiner als beim ersten Hofe.

Aber obgleich der Abstand jener Grenze der Brechung so gut mit diesem Ringe übereinstimmt und sich leicht übersehen läst, daße ein Ring um die Sonne durch jene Prismen hervorgebracht werden kann, so scheint es doch erstlich, daß nur ein violetter und blauer Rand in dieser Entfernung sich zeigen kön-

<sup>1</sup> Mcm. de Paris 1721. 281. 1785. 87. 585. Phil. Tr. 1787. 59. Nov. Comm. Petrop. VIII. 392. Nov. Act. Petrop. VIII. 384. G. XVIII. 105. De Zach Corresp. X. 534. Hansteen Magaz. 1826. I. 154.

ne, und zweitens, das auch nur wenige Prismen beitragen könnten, um diesen Ring zu zeigen, weil eine, nur um 4 Grad fortgerückte Lage des Prisma's schon den Abstand des Bildes von der Sonne um mehrere Grade vermindert. Aber merkwürdig trifft es sich, dass eine andere Brechung sich genau mit dieser vereinigt, um den Ring in diesem Abstande zu verstärken. VENTURI macht nämlich die Bemerkung, dass ja bekanntlich in den Schneesternchen mehrere solche Prismen vereiniget sind, Fig. und dass hier der Lichtstrahl zy so auffallen könnte, dass er 110. zuerst nach yx gebrochen, dann bei x in die Luft übergehend, die zweite Spitze in w so trafe, dass q w = qx wurde; dann ergebe sich bei w eben die Brechung wie bei x; bei v eben die Brechung wie bei v und die austretenden Strahlen v u wären so gut, wie die bei y eintretenden, unter sich parallel. Damit aber nun vu mit yz einen Winkel von ungefähr 44 Gr. mache, findet VENTURS es nöthig, den Winkel des Prisma's auf 55 bis 56º herabzusetzen, und dieses scheint mir unaugemessen, da gerade jene Prismen von genauen 60 Graden die Grundlage unserer ganzen Untersuchung ausmachen. Ich stelle daher lieber die Frage auf, unter welchem Winkel = wqx müssen die gleichseitigen Prismen verbunden seyn, damit uv mit yz einen Winkel von 44 Graden bilde. Dieser Werth ist sehr nahe 90 Grade; denn wenn ich

$$wxq = xwq = 45^{\circ}$$
 setze, so ist  
Cos.  $rxy = \frac{\cos 45^{\circ}}{1.31}$ ;  $rxy = 57^{\circ}$  19.

$$ryx = 62^{\circ} 41'$$
;  $nyz = 53^{\circ} 3'$ ;

der Strahl xw macht also mit zy einen Winkel von 21° 57', und nv mit zy einen Winkel von 43° 54'. Das Brechungsverhaltnifs 1,3022 giebt 42° 45'. Bei den Prismen also, welche auf diese Weise wirksam seyn sollten, müßsten die Prismen zu awölfseitigen regelmäßigen Sternen verbunden seyn. — Es ist nicht unmöglich, daß dieses der Fall wäre, aber einen großsen Werth mag ich dennoch nicht auf diese Strahlen setzen, obgleich ihre Wirksamkeit scher groß seyn würde, da eine erhebliche Aenderung in der Lage des prismatischen Schneesterns nur wenig Aenderung in die Richtung des hervorgehenden Strahles bringt.

Aber es ist nicht nöthig, dals zwei Prismen auf diese Weise fest verbunden sind, sondern noch bei einem zweiten gegen-

seitigen Stellungswinkel erhält das Auge durch zwei Prismen wirksame Strahlen. Es ist nämlich aus der frühern Betrachtung bekannt, dass mvw = 60° wird, wenn uvp = 49° 5' ist; wenn also zwei Prismen so neben einander stehen, dass wax == 81° 50' ist, so fällt der Strahl auf das zweite Prisma unter eben dem Winkel auf, unter welchem er aus dem ersten austrat. und die in zy parallel einfallenden Strahlen sind nicht nur in wx. sondern auch in u v wieder unter sich parallel, oder sind wirksame Strahlen, und uv ist um genau doppelt so viel von zy abgelenkt, als wx es war. Dadurch sind aber die Farben viel reiner getrennt, als bei der Bildung des ersten Ringes; denn statt dals beim ersten Ringe die beiden Brechungsverhältnisse 1.306 und 1.31 die Halbmesser der Ringe = 21° 32' und 21° 50' caben, erhalten wir hier 43° 4' und 43° 40', so dass nicht mehr die von einer Seite der Sonnenscheibe kommenden rothen Strahlen sich mit den von der andern Seite kommenden blauen Strahlen vermischen.

Und dieser Ring fallt nun genau natt dem vorhin gefundenen blauen Rande zusammen. Es entsteht also wegen dieser doppelten Ursache erstlich ein Ring, in welchem Blau und Violett am schönsten hervortritt, aber zweitens ein mit allen Farben geschmückter Ring, dessen Zusammenfallen mit dem erste folgende Zahlen genauer angeben. Wenn man für die fünf Brechungsverhältnisse 1,3022, 1,306; 1,31; 1,314; 1,32 rechnet, so entsprechen erstlich diesen Zahlen folgende Abstände als Grenzen der Refraction:

42° 51'; 43° 9'; 43° 28'; 43° 47'; 44° 15'.
Dagegen erhalten die mit eben jenen Zahlen berechneten, durchBrechung in zwei Prismen hervorgebrochten Kreise, die Halbsmesser: 42° 30': 43° 4': 43° 40': 44° 17': 45° 12'.

Setze ich also auf Barwarzus's Autoritis für die Brechung der mittleren Strahlen im Eise 1,307, was dann für die rothen ungefähr 1,302 und für die violetten 1,312 geben würde, so treffen die violetten Strahlen des ersten Ringes ungefähr auf die blanen des zweiten und missen den äuferen Rand-schön blau gebert, wie er auch erscheint, Grün und Gelb würde aus beiden Ringen fast genau zusammenfallen, wenn es im ersten so getrennt vorhanden wäre, und kurz das Zusammentreffen beider Ringe könnte nie schöner seyn, so daß selbst Wasserprisent kaine solche Vereinigung dieser aus zwei Limständen hermen kaine solche Vereinigung dieser aus zwei Limständen her-

vorgehenden Erscheinung darbieten würden. Wegen der Grödse des Sonnendurchmessers findet einige Mischung; statt, die sich leicht noch genauer amgeben jelse. Dass mas zuweilen nur Roth und Grün sieht in kann flävon herrühren, dass das Gelb des letzten Ringes mit dem Blau des ersten gemischt wird, und das Blau selbst auf dem Blau des heitern Himmels sich nicht erheblich auszeichnet.

Wisen zwolfspitzige Schneesterne vorhauden, so wittden auch die aus ihnen hervorgehenden Strahlen beinäle nu den vorigen zusammentreffen, jedoch so, daß die blauen S rahlen unseres Ringes mit etwas Grün aus den zwolfspitzigen Sternen gemischt würden.

Mehr Uebereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung kann man, glaube ich, nicht fordern. Und wenn man etwa die Voraussetzung, daß die beiden Prismen, welche die
Strahlen durch sich hindurch lassen, eine so abgemessene Lage
aben müssen, zu künstlich fände, so muß man bedenken, daß
es auch hier auf eine ganz strenge Uebereinstimmung nicht ankommt, sondern selbst 10 Crade Abweichung, des einen oder
andern Prisma's von der genau richtigen Lage noch keinen sehr
erheblichen Unterschied machen, und daß unter den zahllosen
Eisprismen eine zum Entstehen des Phänomens hinreichenda
Anzahl richtig gestellter Prismen sich immer finden kann. Die
Seltenheit der Erscheinung zeigt, daß es immer von begünstigenden Umständen abhängt, wenn diese Erscheinung sich zeigen solle.

Endlich bietet die Betrachtung der Breching in den Eisprismen uns noch einen dritten merkwürdigen ist all dr. Wenn das Frisma von der Stellung ab c so abweicht; daß der Strahl 1998. To Die her betracht der Strahl 1998 of Die her betracht der Strahl 1998. To Die her betracht der Brecht das Auge O erhält diesen reflectitten Strahl aus dem Prisma ab ju in der Richtung n.O. statt daß aus den zwischen f und n liegenden Prismen kein Lichtstrahl zum Auge gelangt. In der Entfernung so On von der Sonne sieht das Auge O also wieder einen hellen Ring, da das für s On geltende nach allen Richtungen rund um die Sonne gilt. Wir wissen aus dem Vorigen, daß da, wo Im y = 40° 14' ist; der Strahl außhörtn die Luft hervorzuge-

<sup>1</sup> G. XI. 414.

V. Bd.

hen, also nach in n O zurückgeworfen und gebrochen fortgeht. Da ist S" la = 76° 32', und da "die Zurückwerfung nach m n unter einem gleichen Winket, irint ga= ling geschieht, so weicht nO doppelt so viel von S'El, als IO von S'g ab, oder dasjenige Prisna, walches dem Auge O den zurückgeworfenen Strahl: zusendet, sitz um 86° 56' =s On von der Sonne einfernt. Für die minder brechbaren Strahlen würde dieser Abstand kleiner, i und demaach müßste der rothe Rand dieser reflectirten Bilder in etwa 86° 20' von der Sonne erscheinen. Einen solchen Ring in ungefähr 90 Gräden Entfernung von der Sonne, hat nur Hzvalus gesehen, und es ist mir keine andere Beobachtung desselben bekannt! Dieser Ring war weiß.

Obgleich aber dieser Ring so selten zu Gesichte kommt, so werden doch die ihm entsprechenden Nebensonnen, von welchen ich bald reden werde, etwas öfter gesehen. Dass auch sie weiß sind, könnte als Einwurf gegen diese Erklärung angesehen werden, indem der Rand eigentlich roth erscheinen sollte, und die entfernteren Strahlen sich mit den dort ebenfalls reflectirten Sonnenbildern mischen. Indels muls man wohl einen wichtigen Umstand mit berücksichtigen. Obgleich erst bei der hier betrachteten Lage des Prisma's die vollkommene Reflexion des Lichtstrahls eintritt, so wird doch bekanntlich von einem jeden aus Glas, Wasser oder Eis hervortretenden Lichtstrahle ein sehr bedeutender Theil vor dem Austritte reflectirt, und dieses so reflectirte Licht ist weilses Licht, und kann durch seine Mischung mit dem rothen und gelben Lichte vielleicht hinreichen, um diesen Ring und die ihm entsprechenden Nebensonnen weils zu zeigen. Der von diesen Nebensonnen zuweilen gebrauchte Ausdruck; silberweifs, lässt freilich den Zweifel, ob diese Erklärung ausreiche, übrig, und ich habe deswegen gesucht, Strahlen, die sich mit diesen vereinigen könnten, um Weiss zu bilden, zu finden, aber ich kann, ohne allzu kunstliche Voraussetzungen, keine andere Brechung auffindent, die in 90 Grad Entfernung von der Sonne einen Ring hervorbringen könnte.

<sup>1</sup> Hevelii mercurius in sole visus App. p. 171.

#### 2. Die Nebensonnen.

Es scheint, daß diese keiner besondern Erklärung bedürften, da sie gewöhnlich in den Durchschnitspuncten der Kreise entstehen, und man sich daher sogleich berechtigt glaubt zu sagen, daß da, wo zwei vereinte Wirkungen ein helleres Licht hervorbringen, sich eine Nebensonne zeigen könne. Aber nicht immer stehen sie genau auf jenen Durchschnittspuncten, und dieser Umstand verdient um so mehr eine nähere Betrachtung, da er mit der Theorie sehr gut zusammen zu stimmen scheint. Ich verweile hier nur bei den Nebensonnen, die sich in dem weilsen Horizontalkreise zeigen, indem diejenigen glänzenden Stellen der Höfe, welche ihren Glanz den Berührungskreisen verdanken, nachher erwähnt werden.

Am häufigsten, ja in der That ganz ungemein oft, zeigen sich Nebensonnen horizontal neben der Sonne in ungefähr 22 Graden Entfernung von derselben. Sie zeigen sich, wenn auch der weiße Horizontalkreis sehr schwach oder gar nicht erkannt wird, und sind oft recht deutlich sichtbar, wenn man auch von dem Hofe um die Sonne nur schwache Spuren entdeckt. Sie haben ganz genau die Farben, die der erste Hof zeigt, nur daß diese glänzender in den Nebensonnen erscheinen. Sie zeigen sich oft mit einem von der Sonne abwärts, dem Horizonte parallel gerichten weißens Schweife, der sich oft durch eine ansehnliche Zahl von Graden fort erstreckt, und nicht ganz selten stehen sie außerhalb jenes Ringes, dessen Entfernung wir 22 Grade ungefähr fanden.

Nach Verturi's Bemerkung stehen die Nebensonen nur dann außerhalb des, ersten Ringes um die Sonne, wenn diese erheblich hoch steht, und er sucht daher mit Recht den Grund dieser Erscheinung in dem Umstande, daß die Brechung in den vertical schwebenden Prismen nicht genau in einer gegen die Kanten senkrechten Ebene erfolgt. Da er die Untersuchung

<sup>1</sup> Unter den zahlreichen Beobacktungen führe ich ner solche an, die etwas Nerkvärdigen haben: Hugen. opp. posth. 562. Miscell, Berolin. VI. 253. Nov. Comm. Petrop. VI. 488. VIII. 892. Ph. Transett. 319. XXXII. 312. XXXIV. 267. XXI. 59. Mém. de Paris X. 647 und 1735. p. 37. Die Beob. vom 23. Febr. Mém. de Paris 1721. 231. De Zach Corr. X. 534. Transett, of the triah Acad. 1737.

nicht genauer führt, so glaube ich ihre Entwickelung hier mittheilen zu müssen.

Wenn die Sonne sehr niedrig steht, so liegen die Kanten der verticalen Prismen, denen wir die Entstehung des weißen Horizontalkreises zuschreiben, fast senkrecht auf die durch die Sonne das Auge und das Prisma gelegte Ebene, und es würden, sich in dem weißen Horizontalkreise in der Entferinung == 21° 50′ farbige Nebensonnen zeigen müssen, obgleich der übrige Theil des Ringes um die Sonne dann nicht erschiene. So verlätt es sich aber genau genommen nur dann, wenn die Sonne im Horizonte steht, und bei hüherem Sonnenstande muß die Rechnung auf folgende Weise angestellt werden.

Es sey S A ein auf das verticale Prisma fallender Lichtstrahl, 111. Ac die durch den Einfallspunct A auf der Oberläche des Prismas gezogene Horizontallinie, Ab die horizontale Projection des Strahles. Da das Prisma verschiedene Stellungen haben kann, während es immer vertical bleibt, so ist b Ac = φ ein versinderlicher Winkel, die Sonnenhöhe BAS = α dagegen ist eine gegebene, beständige Größe, und qAS = 90° — α, wenn Aq vertical mit den Kanten des Prisma's parallel ist. Iregend ein Punct s des Strahles wird durch die deit Coordinaten Ac = x, parallel mit der Seite der Grundfläche, c b senkrecht auf die Ebene der Seitenfläche = x Tang, q, und bs = x Sec. φ Tang, α, parallel mit der Seite der Seitenfläche = x Tang, σ, und bs = x Sec. φ Tang, α, parallel mit der Seitenfläche seitsimmt.

Es sey A d die Projection des Strahles auf die Seitenfläche, und s d senkrecht auf diese Seitenfläche, so ist s d = b c,

$$As = x \mathcal{V} (1 + Tang.^2 \varphi + Sec.^2 \varphi Tang.^2 \alpha)$$
  
= x Sec. \varphi Sec. \varphi

Sin. s A d =  $\frac{s d}{A s} = \frac{Tang \cdot g}{Sec. g \cdot Sec. a} = Sin. g \cdot Cos. a = Cos. s A p$ , und s A p is der Einfallswikel oder A'p das Einfallsloth. Ferner ist auch Tang. d A c = Cotang. q A d = Sec. g \tau Tang. a.

ner ist auch Tang. d $\Lambda$ c = Cotang. q $\Lambda$ d = Sec. q. Tang.  $\alpha$ . Da der gebrochene Strahl  $\Lambda$ T in derselben, auf die erste Seitenfläche senkrechten Ebene bleibt, und für das Brechungsverhältnis = m

 $Cos. \ TAd' = m \ Cos. \ SAd \ ist,$  so ist hiermit die Lage des Strahles völlig bestimmt, und da hier q'Ad' = qAd in der Seitenfläche, TAd' in ei-

ner gegen sie senkrechten Ebene liegt, so ist Cos. T A q' = Cos. q A d Cos. T A d'

$$= \frac{\sin \alpha \cdot m \cdot \gamma (1 - \sin^2 \varphi \cos^2 \alpha)}{\gamma (\sin^2 \alpha + \cos^2 \varphi \cdot \cos^2 \alpha)} = m \sin \alpha,$$

und Cos. TAc' = m. Cos. SAc.

Um den Winkel  $= \psi$  zu bestimmen, den die Projection Ab' des gebrochenen Strahles auf eine mit der Grundfläche parallele Ebene gezeichnet, mit AC macht, sey Ac' = y, e' d' = y, Tang, e' A d' = y, Sec. q. Tang, u, und d' t = A d'. Tang, TA d', oder d' t = y f'  $(1 + Sec.^2 q$ , Tang $^2$  a),  $\frac{f'(1 - m^2 \cos^2 S A d)}{m \cdot \cos S A d}$ 

oder weil Cos. SAd =  $\mathcal{V}(1 - \sin^2 \varphi$ . Cos.<sup>2</sup>  $\alpha$ ) =  $\mathcal{V}(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$ . Cos.<sup>2</sup>  $\varphi$ )

und Cos. b' A c' =  $\frac{\text{m. Cos. } \varphi. \text{ Cos. } \alpha}{\sqrt{(1-\text{m}^2 \text{ Sin.}^2 \alpha)}} = \text{Cos. } \psi.$ 

 $\psi - \varphi$  ist der Winkel, den die Projection des gebrochenen Strahles mit der des ungebrochenen macht.

Wenn nun der bei Theraus fahrende Strahl so gebrochen wird, dafs seine horizontale Projection mit der der Seitenlinie Cc'' parallelen Tf den Winkel =  $\phi'$  macht, und seine Neigung gegen den Horizont =  $\alpha'$  ist, so erhellet wohl leicht, dafs für Cos. b' A' Ce benso gut wieder

$$= \frac{\text{m Cos. } \varphi'. \text{ Cos. } \alpha'}{\gamma' (1 - \text{m}^2 \text{ Sin.}^2 \alpha')}$$

gefunden würde. Aber

 $b'A'C = 120^{\circ} - b'AC$ where Cos. b'A'C = -1 Cos. b'AC + \frac{1}{2} \frac{3}{3} \sin. b'AC

also Cos. b' A' C =  $-\frac{1}{2}$  Cos. b' A C +  $\frac{1}{2}$  Sin. b' A C, and es soll also

$$\begin{split} \frac{\mathbf{m} \cos \varphi \cdot \mathbf{Cos.} \, \alpha'}{\gamma' (1-\mathbf{m}^2 \cdot \mathbf{Sin.}^2 \, \alpha')} &= -\frac{1}{2} \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{Cos.} \, \varphi \cdot \mathbf{Cos.}^2 \, \alpha}{\gamma' (1-\mathbf{m}^2 \cdot \mathbf{Sin.}^2 \, \alpha)} \\ &+ \frac{\gamma_3}{2} \gamma' \frac{1-\mathbf{m}^2 \cdot \mathbf{m}^2 \cdot \mathbf{m}^2 \cdot \mathbf{Sin.}^2 \, \varphi \cdot \mathbf{Cos.} \, \alpha}{1-\mathbf{m}^2 \cdot \mathbf{Sin.}^2 \, \alpha} \end{split}$$

sey

Zugleich aber ist auch für die Neigung Cos, TA  $q' = m \sin \alpha_1$  und aus eben den Gründen CCos, A TA'  $= m \sin \alpha'$ , folglich  $\alpha' = \alpha$ , und daher nun in obiger Gleichung weit bequemer,  $m \cos \alpha$  (Cos.  $q' + \frac{1}{4} \cos q$ )

$$= \frac{\gamma 3}{2} \gamma (1 - m^2 + m^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \alpha),$$

woraus of in allen Fällen bestimmt wird.

Soil aber als besonderer Fall  $\varphi' = \varphi$  seyn, so würde  $m^2$  Cos.<sup>2</sup>  $\alpha$ .  $\frac{\pi}{4} (1 - \sin^2 \varphi) = \frac{\pi}{4} (1 - m^2 + m^2 \cos^2 \alpha \sin^2 \varphi)$   $3 m^2$  Cos.<sup>2</sup>  $\alpha - 1 + m^2 = 4 m^2$  Cos.<sup>2</sup>  $\alpha \sin^2 \varphi$ 

Sin. 
$$\varphi = \frac{\sqrt{\{m^2 (1 + 3 \cos^2 \alpha) - 1\}}}{2 m \cos \alpha}$$
 oder

Cos. 
$$\varphi = \frac{\gamma (1 - m^2 \sin^2 \alpha)}{2 m \cos \alpha}$$

welches für  $\alpha = 0$  in Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ; Cos.  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\varphi = \frac{1}{2 \text{ m}}$ ;  $\psi$  in = m Cos.  $\psi$  in

Für diese Gleichheit  $\varphi = \varphi'$  ist bei jedem Werthe von a allgemein  $\psi = \psi' = 60^{\circ}$ , weil Cos,  $\psi = \frac{\text{m Cos. } \varphi \text{ Cos. } a}{\gamma' (1 - \text{m}^2 \text{ Sin.}^2 a)}$  nun  $= \frac{1}{4}$  ist.

Ich brauche wohl nicht erst zu hemerken, daß ich bei diesem Falle, wo  $\varphi = \varphi'$  ist, darum verweile, weil er offenbar derjenige ist, bei welchem das Minimum der Brechung eintritt, und da hier  $\psi - \varphi$  die horizontale Projection des Winkels ist, um welchen der im Prisma gebrochene Strahl von der Richtung des einfallenden abweicht, so erhellet leicht, daß  $2 \ (\psi - \varphi)$  der Azimuthalabstand derjenigen Nebensonne, welche durch die verticalen Prismen allein hervorgebracht wird, seyn wird.

Die obigen Formeln geben für a = 30°,

$$\begin{array}{l} \cos \phi = \gamma \left(\frac{\frac{1}{m^2} - \frac{1}{4}}{3}\right), \text{ also da} \frac{1}{m} = 1,31; \frac{1}{m^2} = 1,7161 \text{ Cos. } \varphi \\ = 0,69907; \ \varphi = 45^\circ.39'; \ 2 \left(\psi - \dot{\varphi}\right) = 28^\circ.42'. \end{array}$$

Dieses ist der Azimuthalabstand dieser Nebensonne, und ihr wahrer Abstand von der Sonne wird als dritte Seite eines gleichschenklichen Dreieckes, dessen zwei Seiten = 60°, der einereschlossene Winkel = 25° 42° ist, durch:

Cos. Abstand = Cos. 2 60° + Cos. 28° 42′ Sin. 2 60°

Cos. 24°. 47' gefunden, ...

so dals die Nebensonne also bei 30° Sonnenhöhe beinahe 3 Grade außerhalb des innern Ringes stehen müßsted 7 Für  $\alpha=45^\circ$ 

hätte man Cos. 
$$\varphi = \underbrace{\Upsilon\left(\frac{2}{m^2} - 1\right)}_{2} = 0,7798;$$

 $\varphi = 38^{\circ} 45'$ ; 2  $(\psi - q) = 42^{\circ} 30'$  els Azimuthalabstand, aber Cos. Abstand = Cos. 245° + Cos. 42° 30' Sin. 245.

$$= \frac{1}{1} (1 + \cos 42^{\circ} .30')$$
  
= Cos. 29° 42',

tivel. .

also die Nebensonne 8 Grade außerhalb des Ringes.

Aus dieser Entwickelung erhellt, dass wir bei hohem Stande der Sonne an jeder Seite derselben zwei Nebensonnen sehen könnten, eine da, wo der innere Hof den Horizontalkreis durchschneidet, und eine da, wo unsre eben geführte Berechnung sie angiebt. Die letztere nämlich würde allein entstehen, wenn einzig verticale Eisprismen vorhanden wären, die andere wird aber zugleich entstehen können, wenn in der Höhe, welche der Sonnenhöhe gleich ist, sich unter den nach allen Richtongen geneigten Nadeln eine hinreichende Anzahl befindet, in welcher die Brechung in der gegen die Kanten senkrechten Ebene statt findet. Cassini hat wirklich zwei solche Nebensonnen gesehen 1, die im Horizontalkreise 4 Grade von einander entfernt standen. - Andere Beobachtungen2, wo die Sonne außerhalb des Ringes stand, sind am 13. Apr. 1733 bei 40 bis 45° Sonnenhöhe, von Cassini am 14. Apr. und von Manaini am 9. Apr. bei 39 Gr. Sonnenhöhe, von Scheinen bei 284 Gr. Sonnenhöhe, von v. Hoff bei 25 Gr. Sonnenhöhe, von Hamilton am 24. Sept. 1783 (bei einer Sonnenhöhe, die etwa 40 Grade betragen mochte). Bei der letztern Beobachtung stand die Neben-

<sup>1 20.</sup> Mai 1677, Mem. de Paris X. 583,

<sup>2</sup> in den kurz vorher augeführten Abh.

sonne 26 Grade von der wahren Sonne, also 4 Grade aufserhalb des Ringes, was zu der Theorie wohl pafst.

Der Schweif, der sich von den Nebensonnen aus, mit weißsem Lichte von der Sonne abwärts erstreckt, entsteht dadurch, daß auch die zunächst über das Minintum der Brechung hinaus neben der Sonne stehenden verticalen Prismen noch immer viel mehr gebrochene Strahlen als die entferntern zum Auge senden.

Bei den Nebensonnen, die auf dem zweiten Hofe um die Sonne in seinem Durchschnitte mit dem Horizontalkreise entstehen könnten, verwelle ich nicht. Sie sind selten gesehen worden 1, und würden allenfalls zu Betrachtungen, den eben angestellten shnich, Anlafs geben:

Auch die Gegensonnen (Anthelii) geben mir keine Veransungen zu ausführlichern Untersuchungen. Sie zeigen sich auf dem weißen Horizontalkreise, der Sonne gerade gegenüber und entstehen entweder aus dem Durchschnitte eines horizontalen und verticalen Kreises, oder aus den Durchschnitten der unter Winkeln von 60 Graden gegen einander geneigten Kreise <sup>2</sup>,

Desto merkwürdiger sind diejeuigen Nebensonnen, die zuweilen etwe 30 Grade von der Sonne entfernt gesehen worden sind. Diese sind so selten, daß Verkturat nur acht Beobachtungen angeben konnte, wo sie gesehen waren, und auch ich kann nicht viel mehrere mitheilen. Bei der Vergleichung dieser Beobachtungen scheint aber Verkturat in einen Irrthum gefallen zu seyn, indem er den Abstand von der Sonne, der in einigen Beobachtungen als Azimuthalabstand angegeben ist, immer als Abstand, in Bogen eines grüßten Kreises gemessen, ansieht. Verktura läfst diese Nebensonne ganz unerklärt; ich will wenigstens die Frage, ob sie sich aus dem Durchschnitte des so selten gesehenen dritten Ringes mit dem Harizontalkreise erklären lassen, etwas näher betrachten. Die Beobachtungen, die meistens ohne genaue Messung angestellt sind, und zum

<sup>1</sup> Z. B. Dosss Ph. Tr. 1722. XXXII. 89. Mallet Abh. d. Schwed. Akad. 1763. S. 45. und einige Beobachtungen bei Hugen.

Die Beobachtungen sind ziemlich zahlreich, zum Beispiel von Hevzutes, Hugen. opp. postb. 532 von Weidera Phil. Tr. 1739. XLI.
 221. von Swistos Ph. Tr. 1737. 94. von Horr in de Zach Corr. X.
 534. Schutz in Hanst. Mag. 1826. 153.

Theil nur aus den mitgetheilten Zeichnungen beurtheilt werden können, sind folgende: 1684 am 24. Jan, als der Mond nach der Zeichnung zu urtheilen, nicht volle 30 Grade hoch stand, waren diese Nebenmonde im Azimuth 120 Grade von ihm entfernt 1. Scheinen's Beobachtung ist in einer so unvollkommenen Zeichnung dargestellt, dass man den Abstand, auch nur oben hin, reichlich so groß als in der vorigen Beobachtung, bestimmen kann 2. HEVELIUS giebt diesen Nebensonnen 90 Grade Abstand, indem er sie auf dem Kreise sah, von dem er angiebt, das er durch den Pol der Ekliptik ging 3. Bei der Beobachtung eines Ungenannten am 9. April 1666 stand die Sonne 40 Gr. hoch, die Nebensonne ist in einem sehr großen Azimuthalabstande von der wahren Sonne gezeichnet 4. Whiston's Beobachtung kann gar nichts entscheiden, da er selbst den Zweifel änssert, dass seine, nach Augenmass gemachte Zeichnung die Entfernung vielleicht zu groß angebe 6. MALLET bestimmte am 5. März 1763 um 10 Uhr in Upsala den Azimuthalabstand 124 Grade, jedoch mit einer auf einige Grade gehenden Unsicherheit, weil er das Mess-Instrument in freier Hand hielt. Nachmittags um 2 Uhr fand er diese Winkel nur 100 Grade, so daß er also bei gleicher Sonnenhöhe sehr verschieden auszufallen schiene 6. HAMILTON hat bei einer Beobachtung am 24. Sept. 1783 den Abstand mit den Spiegelsextanten = 90° gefunden, und dieses ist offenbar der Bogen eines größten Kreises 7. BAX-TER sah sie bei etwa 20 Graden Sonnenhöhe mitten zwischen der Gegensonne und der Nebensonne im ersten Ringe. Setze ich also den letzteren Azimuthalabstand beinahe = 24°, so würde der Azimuthalabstand der hier zu betrachtende == 102 °,8 LOWITZ, welcher aber auch nicht gemessen hat, und überdies nicht angiebt, für welchen Zeitpunct, oder für welche Sonnenhöhe seine Zeichnung gilt, giebt ihm in seiner Zeichnung einen

<sup>1</sup> G. XVIII. 105.

<sup>2</sup> Cartes. Meteor. Cap. 10.

<sup>3</sup> Mercur. in sole visus. in Append. und Huczs. p. 832.

<sup>4</sup> Ph. Tr. I. 219.

<sup>5</sup> Ph. Tr. 1727. XXXIV. 258.

<sup>6</sup> Abh. d. Schwed. Acad. 1763. S. 44.

<sup>7</sup> Transact, of the Irish Acad, 1787.

<sup>8</sup> Phil. Tr. 1787. 44.

Azimuthalabstand von reichlich 130 Graden. Da die Beobachtung Lowrrz's am 29. Juni angestellt wurde und die Esscheinung bis gegen Mittag dauerte, so erreichte die Sönne einscheinung wäre hier besonders belehrend gewesen. Von Horr gleich
einen Nebensonnen 90 Grade Azimuthalabstand bei einer
Sonnenhöhe von 25 Graden? Schutz und Sroetke sahen
diese Nebensonnen mu 27. März 1826. in Kongsberg und gaben
ihren Abstand nur nach dem Windstriche einer 112 bis 120 Gr.
an³. Pannx endlich giebt bei einer Beobachtung, wo die Sonne
nur niedrig stehen konnte (am 21. März 1825. 94 Uhr), den Abstand 1144 Grad an 4.

Diese ungleichen Angaben, die nicht nach Maßgabe der Sonnenhöhe verschieden zu seyn scheinen, sind zwar sehr geeeignet, um von allen Erklärungsversuchen abzuschrecken, indels will ich dennoch die Untersuchung, ob der ganz zurückgeworfene Lichtstrahl uns einigen befriedigenden Aufschlufs gebe, so wie es bei dem dritten Hofe der Fall zu seyn schiene, durchführen. Um nämlich den Ort desjenigen verticelen Prisma's zu finden, welches den Lichtstrahl nicht mehr in die Luft hervordringen läfst, kehre ich zu der bei der ersten Nebensonnen geführten Untersuchung zurück, und setze nun g'=0,

Cos, b' A' C = 
$$\frac{m. \cos a}{\sqrt[n]{(1-m^2 \sin^2 a)}}$$

indem ja auch hier a' = a seyn wird. So ist für jeden Werth von a der Winkel b' A' C, also auch b' A c' bekannt, und q ließe sich aus der Gleichung

m Cos. a = - 4 m Cos. a Cos. a

$$+\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{(1-m^2+m^2\cos^2\alpha\sin^2\alpha)}$$

finden.

Setze ich m Cos.  $\varphi$  Cos.  $\alpha$  = Cos.  $\sigma$ , so ist 2 m Cos.  $\alpha$  + Cos.  $\sigma$  =  $\sqrt{3}$ ,  $\sqrt{1 - m^2 \sin^2 \alpha} - \cos^2 \alpha$  + 4 m Cos.  $\alpha$  cos.  $\alpha$  + 4 Cos.  $\alpha$  = 3-3 m Sin.  $\alpha$  is Cos.  $\alpha$  + m Cos.  $\alpha$  Cos.  $\alpha$  =  $\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> -  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> Cos.  $\alpha$  cos.  $\alpha$  =  $\frac{1}{4} - \frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> -  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> Cos.  $\alpha$  cos.  $\alpha$ 

<sup>1</sup> Nov. Act, Petrop. VIII. 384.

<sup>2</sup> De Zach. Corr. X. 536.

<sup>3</sup> Hanst, Mag. 1826. I. 154.

<sup>5</sup> Ethnogr. Archiv XXXIII. 290.

Cos. 
$$\sigma = -\frac{1}{4}$$
 m Cos.  $\alpha \pm \gamma \left\{1 - m^2\right\} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,

Für  $\alpha = 0$  ist  $\varphi = 76^{\circ}$  32', wie in der frühern Bestimmung. Für  $\alpha = 20^{\circ}$  ist  $\sigma = 78^{\circ}$  25';  $\varphi = 73^{\circ}$  45'.

Für a = 30 ° ist σ = 76 ° 46'; φ = 66 ° 44'.

Für  $\alpha = 40 \circ$  ist  $\sigma = 74 \circ 27'$ ;  $\varphi = 62 \circ 43'$ . Für  $\alpha = 50 \circ$  ist  $\sigma = 71 \circ 42'$ ;  $\varphi = 50 \circ 13'$ .

Die Prismen, die den letzten gebrochenen Strahl ins Auge senden, hätten also die Azimuthalabstände von der Sonne

= 
$$43^{\circ}$$
 28', bei  $a = 0^{\circ}$ ;  
=  $46^{\circ}$  15', bei  $a = 20^{\circ}$ ;

 $= 50^{\circ} 16'$ , bei  $\alpha = 30^{\circ}$ ;

= 57 ° 17', bei  $\alpha = 40$ °;

=69° 47', bei  $\alpha = 50°$ .

Die durch den ersten ganz zurückgeworsenen Strahl entstehenden Nebensonnen haben den doppelten Azimuthalabstand, der also fürα = 0°; 87 Grade;

für α=20°; 92; Grade;

für α=30°; 100½ Grade; für α=40°; 114½ Grade;

für α=50°; 139½ Grade;

beträgt.

Öbgleich ich nun nicht zu behaupten wags, daß diese Bestimmungen hinreichend mit den meistens unvollkommenen Beobachtungen übereinstimmen, so kann ich doch auch nicht unbemerkt lassen, daß die Beobachtungen zwischen eben diesen Grenzen hin und her schwanken, und daß die Ungewißsheit, ob die dem dritten Ringe angehörende Nebensonne oder die in den verticalen Nadeln entstehende beobachtet worden ist, einen neuen Zweifel herbeiführt. Die erstere mildse bei 30 Gr. Sonnenhöhe im Azimuthalabstande = 119 Grade, bei 46‡Gr. Sonnenhöhe gänzlich mit der Gegensonne zusammenfallend erscheinen, und man mildste annehmen, das Maller Vormittags und Hamilton, auch Schult und Skolikk diese gesehen hälten, statt daß LOWITZ und VON HOPF, auch Mitten, statt daß LOWITZ und VON HOPF, auch Mitten Zechnitzig jene sahen. Aber es ist wohl für jetzt nocht un-

<sup>1</sup> Nach Maller's Erzählung entstand das Phänomen Nachmittags ganz von Neuem, nachdem es um Mittag verschwunden war.

möglich, eine sichere Entscheidung über diesen Gegenstand zu geben?.

#### 4. Die Berührungskreise.

Den schwierigsten Theil des Phinomens mechen die Berithrungskreise aus. Ich will zuerst bei denen verweilen, welche
ihren Berührungspunct am ersten oder zweiten Ringe in dem
durch die Sonne gehenden Verticalkreise haben, und dabei zuerst bemerken, daß die Erklärung, die man für sie aufsuchen
mag, nothwendig sich genau an die Erklärung der Ringe anschließen muß; denn diese gegen die Sonne convexen Kreisbegen bieten, auch wenn sie allein erscheinen, genau die Farben, wie die ihnen zugehörigen Ringe, dar <sup>2</sup>. Meistens scheint
die Berührung so statt zu finden, daß sas Roth des Ringes von
dem Roth des Berührungskreises berührt wird, das Blau in
genau der Fall, sondern Mussenzensnox sah<sup>3</sup> einmal das Roth
des Berührungskreises sich mit dem Blau des zweiten Ringes
mischen.

Diese gegen die Sonne convexen Bogen werden öfters, als

<sup>1</sup> Noch eise Vermuthung mag hier erwähtt werden. Wir werden obgleich seben, dass die flinge um die Souse zweilen in 60 Grad. Abstand vos ihrem höchstes oder tießtese Panete vos sadern Kraisen berühtt verdene, und solche Berührungskreise kaun die wohl auch am Fig. diesem dritten Ringe geben. Wäre also ASB = 60 Grade, so wären 12tze actet. Erseise (der Hoirzontaltreis, der dritte Ring und dierer Berührungskreis (der Hoirzontaltreis, der dritte Ring und dierer Berührung der Berührung der

rungskreis), dle in B das Licht verstärkten. Wenn SA = SB=S7°; ASB = 60°, so wird ZB = ZS, wenn beide = 62° 18' sind; dann Cos. ZB = Cos. ZS Cos. 87° + Cos. 60° Sin. ZS Sin. 87°.

also für Z S = Z B Tang. Z S =  $\frac{1 - \cos . 87^{\circ}}{\frac{1}{4} \sin . 87^{\circ}}$  = 0,2783.

Bei einer Sonnenhöhe von 27° 47, oder oberflächlich hei einer Sonnenhöhe von 25 bis 30 Craden findet also diese Vertürkung statt; bei größerer Sonnenhöhe entfernt sich der Berührungspunct am Ringe unterhalb des Horisoutalkreises und der Berührungs – nder Derchschnittspunct mit dem Horisoutalkreise rückt näher zur Gegensonne hits.

Außer den schon angeführten sehr vollständigen Erscheinungen, yergl, über diese Bogen: Act. Erud. 1726. 293. Ph. Tr. XXXI. 212. Ph. Tr. 1737. XL. 54. 59. Mém. de Paris. 1721. 251. 1785. 87. Ph. Tr. 1787. 44. G. XVIII. 88. Hansteen's Magazin. 1826. L. 179.

<sup>3</sup> Mem. de Paris 1735, 87. die Beobachtung vom 1, Mai,

das Zenith zum Mittelpuncte habend angegeben; aber selbist bei den am obern Puncte berührenden Kreisen sieht man ans meh reren Beobachtungen, daß dieser Umstand kein constanter ist, sondern daß die Mittelpuncte dieser Bogen zwar in dem durch die Sonne gehenden Verticalkreise; aber nicht genau im Zenith liegen, und bei den Kreisen, die im unteren Puncte der Ringe (wie es Fig. 103 am innern Ringe zeigt) berühren, findet dieses öffenbar ger nicht statt.

Dieser Umstand widerlegt eine, sonst ungemein sich empfehlende Meinung FRAUNHOFER's über die Entstehung dieser Berührungskreise, die ich hier anführe, weil vielleicht in der Nähe der Berührungspuncte einige Verstärkung des Bogens, der aus andern Umständen entstehen muls, so hervorgehen kann. FRAUNHOFER macht nämlich die Bemerkung, dass die Strahlen, welche dem Auge den weißen Horizontalkreis darstellen; wennsie auf Eisprismen fallen, ähnlichen Brechungen wie die Sonnenstrahlen selbst unterworfen sind. Kamen "also nur aus einereinzelnen Gegend (von einem kleinen Stücke des Horizontalkreises her) solche Lichtstrählen, so würden sie einen eben solchen Ring darstellen (wenn gleich schwächer), wie wir um die Sonne selbst sahen. Jeder Theil des Horizontalkreises bringt aber solche Ringe hervor, und diese bedecken daher den ganzen Himmel bis zu 22 Grad Entfernung vom Horizontalkreise. da aber zeigt sich uns der Rand dieser vereinten Ringe. Und das, was so in 22 Gr. Abstand eintritt, das findet auch in 44 Gr. Abstand wieder statt. Diese Erklärung hätte sehr viel Anlockendes, wenn nicht die Porm des untern Berührungskreises ganz dagegen spräche.

Vestwar nimmt bei der Erklärung, die wohl ohne Zweisel statt findende Zuspitzung der Eisprismen zu Hülle, und wihl der bequemern Darstellung wegen sechseitige Prismen mit sechsseitigen Pyramidenspitzen, deren Ebenen er 120° geneigt gegen die zugehörigen Seitenlächee des Prisma's annimmt. Wenn diese Prismen vertical schweben; ro sit est ellerdings richtig, daß der Winkel von 60 Graden, welchen die Pyramidenseite mit der gegenüber liegenden Seite des Prisma's macht, kein Sonnenbild näher als 22 Gr. bei der Sonne geben kann, daß aber Prismen, die in größerem Abstande von der Sonne in angemessener Stellung den Strahl dem Auge zusenden, uns auch da gefärbte Bilder zeigen können; diese, gewiß nicht unrich-

tige , Behauptung bestätigt er mit einem Versuche, wo ein mit Wasser gefülltes Prisma, das sich in eine Pyramide endigte, die Stelle des Eisprisma's vertrat. . Aber obgleich solche Prismen Sonnenbilder, vermöge der auf die Spitze auffallenden Strahlen, geben, so scheint mir doch der convexe Bogen damit nicht erklärt zu seyn. Da nämlich dieser Bogen, so viel mir bekannt ist, genau eben die Färbung hat, wie der Ring, an welchem. er berührend ist, so muß er, meiner Meinung nach, beim ersten Ringe als ein Minimum der Brechung erklärt werden, und da lässt sich leicht Folgendes übersehen. Wenn alle diese Pyramidenspitzen unter 60 Graden gegen die Verticallinie geneigt sind, und die zugehörigen Seitenflächen sind vertical, so giebt es nur eine einzige Azimuthalstellung, bei welcher sich ein Sonnenbild zeigt, das jenem Minimum entspräche, und wenn man dieses Bild bei einer gewissen Lage des Prisma's oder der, Pyramidenspitze sieht, so darf man das Prisma nicht von diesem Puncte, entfernen, ohne es zu verlieren. Soll sich in mehreren Orten ein solches, dem Minimum der Brechung entsprechendes Bild zeigen, so muss sich mit verändertem Orte des Prisma's nicht bloss die Azimuthallage der Seite des Prisma's ändern, sondern auch die Neigung seiner Seitenfläche, die wir übrigens immer als unter 60 Grade gegen einander geneigt ansehen. Statt VENTURI'S Gedanken weiter zu verfolgen, will ich daher untersuchen, wiesern die horizontal liegenden drei-, seitigen Prismen selbst solche Berührungsbogen an den Ringen um die Sonne hervorbringen; können; denn dass horizontale Prismen dabei ihre Wirkung zeigen, läßt sich aus der Lage des Berührungspunctes schließen, der in den gewöhnlichen Fällen entweder der höchste oder der tiefste Punct des Ringes ist. Fig. Es sey also eine Seite AEFB unter dem Winkel = β gegen 118. den Horizont geneigt, die Neigung der Ebene ABCD=120°-β. In T treffe der Lichtstrahl S.T. die erstere, und es sey durch T die Ebene bfc senkrecht auf die Seitenflächen gelegt; in dieser Ebene b fc sey T N horizontal gezogen, dagegen sey S T L = u die Sonnenhöhe, und der horizontale Winkel NTL = o gebe die Azimuthallage der Ebene bcf in Vergleichung gegen das Azimuth der Sonne an. Jeder Punct S des Strahles ist durch die drei Coordinaten Tv =x, vu=x. Tang. q, us=x Sec. q Tang. a, bestimmt, und wenn man ss' senkrecht auf die Ebene bcf zieht, so ist Ts' die Projection des Strahles auf diese Ebene und es ist

Land County

Tang. s' T.v 
$$\rightleftharpoons$$
 Sec.  $\varphi$  Tang.  $\alpha$ ;  
 $\alpha$ ' T f  $\rightleftharpoons \beta + s'$  T v,  
 $\alpha$ : Sin.  $\alpha$ 

Sin. s' T| v = 
$$\frac{\sin \alpha}{\sqrt{(\sin^2 \alpha + \cos^2 \phi \cos^2 \alpha)}}$$

Cos. s' T 
$$v = \frac{\cos \alpha \cos \alpha}{V(\sin \alpha + \cos \alpha \cos \alpha)}$$

Sin. s' T f = 
$$\frac{\sin \beta \cos \alpha \cos \varphi + \cos \beta \sin \alpha}{\sqrt{(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha \cos^2 \varphi)}}$$

Cos. s' T f = 
$$\frac{\cos \beta \cos \alpha \cos \varphi - \sin \beta \sin \alpha}{V(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha \cos^2 \varphi)}$$

Ferner ist

Tang. s' T s = 
$$\frac{s's'}{Ts'} = \frac{vu}{Ts'}$$

$$= \frac{Tang. s'}{V(1 + Sec.^2 \varphi Tang.^2 \alpha)}$$

$$= \frac{Sin. \varphi Cos. \alpha}{V(Sin.^2 a Cos.^2 \alpha Cos.^2 \alpha}$$

$$= \frac{Cos. s' T s = V(Sin.^2 \alpha + Sin.^2 \alpha)}{Cos. s' T s = V(Sin.^2 \alpha + Cos.^2 \alpha Cos.^2 \gamma)}$$

Das Einfallsloth liegt in eben dieser Ebene b fo und ist auf b f senktecht; der Winkel, den s'T mit demselben macht, ist also = 90° - fTs', und wenn ich dieses Einfallsloth mit T p bezeichne, so ist

Cos. S T p = Cos. p T s'. Cos. s T s'  
= Sin. 
$$\beta$$
 Cos.  $\alpha$  Cos.  $\varphi$  + Cos.  $\beta$  Sin.  $\alpha$ .

Dieser Winkel mag  $\omega$  heißen, und es ist bekannt, daß für den gebrochenen Strahl Tt,

Sin., t T p' = m, Sin. ω. Da der gebrochene Strahl in der Ebene T ps bleibt, deren Neigung = i, gegen b fo aus dem vorigen gefunden wird, so läfat sich die Projection des gebrochenen Strahles auf b fo und die Neigung des gebrochenen Strahles gegen diese Projection angeben. Es ist nämlich

Sin. i = Sin. S T ps' = 
$$\frac{\sin s T s}{\sin s T p}$$
 =  $\frac{\sin \phi \cos \alpha}{\sin \omega}$ 

und eben so gut auch

$$Sin. i = \frac{Sin. t T t'}{Sin. t T p'} = \frac{Sin. t T t'}{m. Sin. \omega},$$

also Sin, tTt' = m. Sin. q Cos. a = m. Sin. s'Ts.

ferner Cos. t' T p' = 
$$\frac{\text{Cos. t T p'}}{\text{Cos. t T t'}}$$

$$= \frac{1}{V(1-m^2; \cos^2 a \sin^2 \varphi)}$$
Sin, t'Tp' = 
$$\frac{m V(\sin^2 \omega - \cos^2 a \sin^2 \varphi)}{V(1-m^2 \cos^2 a \sin^2 \varphi)}$$

$$= \frac{m \cos^2 a \cos^2 \varphi}{\cos^2 \varphi}$$

1 (1 - m2. Sin, 2 ω)

oder Sin. t' T p' =  $\frac{m (Cos. \alpha Cos. \beta Cos. \varphi - Sin. \alpha Sin. \beta)}{V(1 - m^2 Cos.^2 \alpha Sin.^2 \varphi)}$ 

Da für den hier zu betrachtenden Fall eines Minimum der Brechung gewiss t'T mit cf parallel seyn muls, so ist Sin. t'Tp' = Sin. 30 ° = 1 und q wird durch die Gleichung

 $\frac{1}{1 - m^2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha} = \frac{m^2 (\cos \alpha \cos \beta \cos \beta \cos \alpha - \sin \alpha \sin \beta)^2}{1 - m^2 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha}$ 

gefunden, also

1 - m<sup>2</sup> Cos. 2 a Sin. 2 φ = 4 m<sup>2</sup> Cos, 2 a Cos. 2 β Cos, 2 φ -8 m2 Sin. a Cos. a Sin. B Cos. B. Cos. q+4 m2 Sin.2 a Sin.2 ; 1 - m2 Cos.2 a-4 m2 Sin.2 a Sin. 2 B

= 
$$m^2 \cos^2 \varphi$$
 (4 Cos.  $^2\beta$  — 1) Cos.  $^2\alpha$   
—  $8 m^2 \cos \varphi$  Sin.  $\alpha$  Cos.  $\alpha$  Sin.  $\beta$  Cos.  $\beta$ .

Hiedurch ist q eine gegebene Größe, die bei gegebener Sonnenhöhe für jeden Werth von & einen andern Werth erhält. Aber durch eben diese Ausdrücke, die hier Sin. t'Tp' und Cos. b T t' bestimmten, wird auch Cos b t' T gefunden, wenn a' die Neigung des ausfahrenden Strahles gegen den Horizont, of den Azimuthalwinkel bedeutet, den der ausfahrende Strahl mit der Ebene bf c macht; statt & muss aber dann & = 120 o - & gesetzt werden, weil dies die Neigung der zweiten Ebene ist. Man

hat also Cos. bt'T =  $\frac{\text{m (Cos. } \alpha' \text{ Cos. } \beta' \text{ Cos. } \varphi' - \text{Sin. } \alpha' \text{ Sin. } \beta'}{V(1 - \text{m}^2 \text{ Cos.}^2 \alpha' \text{ Sin.}^2 \varphi')}$ 

und Sin. t T t' = m Sin. q' Cos. a'; da dieses = m Sin. p. Cos. a seyn muls, so ist

$$\cos \alpha' = \frac{\sin \varphi \cos \alpha}{\sin \varphi'}$$

und der Nenner in Cos. b t'T ist genau dem in Sin. t'Tp' gleich, also Cos. a Cos. & Cos. q - Sin. a Sin. B. = Cos. a' Cos. b' Cos. q' - Sin. a' Sin. b'

woraus a' und a' gefunden werden.

Um hier nur einige Beispiele zu geben, sey erstlich a = 0. oder die Sonne im Horizonte; dann gehören folgende Zahlen zusammen:

Es zeigt sich əlso ein den Ring oben berührender Bogén, der aber kein horizontaler Kreis ist, sondern in den Azimuthal-Abständen  $\varphi' - - \varphi$ 

in diesem Abstande aber wegen der großen Werthe von φschon sehr matt werden muß.

Es sey zweitens a == 30°, so ergeben sich folgende Zahlen.

Der Bogen ist hier also beinahe horizontal, indem seine Höhe in 17; Gr. Azimuthal-Abstand sich erst um 43' geändert hat-

Es sey drittens a = 50°.

In diesem dritten Falle liegt also, wenn man den Berührungsbogen als einen ungefähren Kreisbogen betrachtet, der Mittelpunet jenes Bogens ziemlich weit jenseits des Zeniths.

Für den am untern Puncte berührenden Bogen muß man fast ganz genau eben so rechnen, nur wird jetzt statt V. Ed. s'Tf; s'Tb = β - s'Tv vorkommen. Als Beispiel habe ich für die Sonnenhöhe α = 30° gerechnet, und finde:

|          |     |     | a =  | - OU . |      |       |     |  |
|----------|-----|-----|------|--------|------|-------|-----|--|
|          | β   |     | g ·  |        | x'   | φ     |     |  |
| 100°     | 55' | 00  | 0′   | 80     | 10'  | 04    |     |  |
| 100      | 0   | 25  | 15   | 6      | 55   | 21    | 5   |  |
| 99       | 0   | .36 | 4    | .5     | 33   | 30    | 4   |  |
| 97       | 0   | 50  | 29   | 2      | 58   | 41    | .59 |  |
| ran fiir | ~ - | 350 | word | an fo  | laen | ZZ ab | ter |  |

Dagegen für  $\alpha = 35^{\circ}$  werden folgende Werthe statt finden:

|      | β  |    | φ  |     | a'  |      | φ'         |  |  |  |
|------|----|----|----|-----|-----|------|------------|--|--|--|
| 840  | 5  | 0° | 0' | 13° | 10′ | 0°   | 0          |  |  |  |
| 85   | 0. | 21 | 16 |     | 28  |      |            |  |  |  |
| 86   | 0  | 30 | 19 | 11  | 46  | 24   | <b>5</b> 9 |  |  |  |
| 90   | 0  | 50 | 33 | 9   | 40  | 39   | 55         |  |  |  |
| 95   | 0  | 64 | 18 | 7   | 52  | 48   | 9          |  |  |  |
| .100 | 0  | 73 | 26 | 7   | 20  | . 52 | 20         |  |  |  |

Bei 30 Grad Sonnenhöhe zeigt sich dieser Bogen also sehr einem Kreisbogen ähnlich, indem in dem Azimuthal-Abstande = 3° 24 der Bogen um 1° 15′; in dem Abstande = 8° 30′ der Bogen um 5° 12′ herabgegangen, also nach oben convex ist; — eigentlich nicht ganz so viel, als ein Kreisbogen es seyn würde. Aber bei größeren Sonnenhöhen müßte, wie die Rechnung zeigt, die Abweichung vom Kreisbogen gegen die Enden him merklicher werden, und man sollte wohl den im hichsten Puncte nach oben convexen Bogen weiter hin eine entgegengesetzte Krümmung zeigend wahrnehmen. Bei 35° Höhe gehören zusammen:

| Azimuthal - A | Unterso | hied  |      |
|---------------|---------|-------|------|
| höchsten      | Puncte. | F)    | öhe. |
| 3°            | 33'     | `. 0° | 42'  |
| 5             | 20      | - 1   | 24   |
| 10            | 38      | 3     | 30   |
| 16            | 9       | 5     | 18   |
| - 21          | 6       | 5     | 50   |

Bis zu 10 oder 15 Graden Azimuthal-Abstand bemerkt mai diese Hinneigung zu einer entgegengesetzten Krümmung noch nicht sehr; es würe also näher zu untersuchen, ob die Beobachtungen bei grüßerer Sonnenhöhe eine solche Krümmung andeuten. Sehr glanzend muß der unten angefügte convexe Bogen seyn, besonders da, wo er sich an den Ring anschließt; denn wenn ich 30 ° Sonnenhöhe annehme, und die Strahlen betrachte, welche die Prismen treffen, bei denen q = 0 bis 25 Grade ist, so vereinigen diese im untern Bogen ihr Licht auf einem Bogen von 34 Graden, im obern Bogen auf einem Bogen von 11 Gra-Dieses stimmt mit Lowitz, der diesen Bogen sehr glänzend nennt, zusammen; aber sein gezeichneter Kreisbogen dürste, wenn die Rechnung richtig ist, nicht ganz so tief sich herab erstrecken, - Kunftige Beobachtungen werden also hier erst genauere Bestimmungen ergeben müssen.

Eben diese Erklärung müssen wir nun auch auf die Berührungskreise des zweiten Ringes anzuwenden suchen. hier der Strahl nicht mehr soll hervorgehen können, so müßte der auf a' und β' angewandte Ausdruck für Sin. STp größer als 1 seyn, und es mus also für die Grenze, Sin. & Cos. a' Cos. a' — Sin. α' Cos. β' seyn, indem ich α' aus leicht erhellenden Gründen negativ erhalte, wie es auch bei dem obigen Zahlenbeispiele sich ergab. Das gabe

Cos. \( \phi' = Tang. \( \alpha' \) Cos. \( \beta' \)

und da auch hier 
$$\operatorname{Sin}, \varphi' = \frac{\operatorname{Sin}, \varphi \operatorname{Cos}, \alpha}{\operatorname{Cos}, \alpha}$$
 ist,  
und ferner b ', T = 120° - b T ' = 30° + p' T ',  
so ist m (Cos.  $\alpha'$  Cos.  $\beta'$  Cos.  $\varphi' + \operatorname{Sin}, \alpha'$  Sin.  $\beta'$ )  
= Cos. 30° Cos.  $p'$  T ' - Sin. 30° Sin.  $p'$  T ',  
oder Cos.  $\alpha'$  Cos.  $\beta'$  Cos.  $\varphi' + \operatorname{Sin}, \alpha'$  Sin.  $\beta'$ 

= 
$$\cos .30^{\circ} \gamma \left(\frac{1}{m^2} - 1 + (\cos .\alpha \sin \beta \cos .\phi + \sin .\alpha \cos .\beta)^2\right)$$

— Sin. 30 ° (Cos. α Cos. β Cos. φ — Sin. α Sin. β) wo der erste Theil durch den Werth von Cos. q' in Sin. a' Cosec. B' übergeht; aus diesen drei Gleichungen müßten bei gegebenem a und β, die Größen a', φ, φ' gefunden werden.

Soll q'=0 und q=0 seyn, so ist  $a'=\beta'$ , wie es auch ganz richtig ist, und die letzte Gleichung giebt dann m. Cos.  $(\alpha' - \beta') = \text{Cos. } 30^{\circ} \text{ V} (1 - \text{m}^2 \text{ Cos.}^2 (\alpha + \beta))$ — m Sin. 30 ° Cos.  $(\alpha + \beta)$ .

Da in diesem Falle a + \$\beta\$ der Winkel des einfallenden Strahls mit der Seitenfläche ist, so hat man, wenn o den Winkel des gebrochenen Strahls mit der Seitenfläche bezeichnet, Cos.  $\sigma = m$ . Cos.  $(\alpha + \beta)$  und  $m = Cos. 30^{\circ} Sin. <math>\sigma - Sin. 30^{\circ} Cos. \sigma$ = Sin.  $(\sigma - 30^{\circ})$  oder m = Cos.  $(120^{\circ} - \sigma)$ , wie es da der zum zweitenmale gebtochene Strahl in der Seitenfläche liegen soll, genz richtig ist.

Um nun den so entstehenden Bogen in einigen Fällen kennen zu leinen, sey a = 0, so gehören folgende Werthe zusammen:

Der Bogen ist also nicht ganz horizontal, sondern geht auf 17 Gr. Azimuth um 3º 24 herabwärts; man wird den Bogen also als einen Kreisbogen ansehen, dessen Mittelpunct etwas jenseits des Zeniths liegt.

Es sey zweitens a = 30°.

| β   |     | 9  | 0  |     |     | ø' |    |  |
|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|--|
| 46° | 32' | 00 | 0' | 73° | 28' | 0° | 0' |  |
| 46  | 8   | 4  | 0  | 73  | 25  | 12 | 17 |  |
| 45  | 50  | 10 | 0  | 72  | 0   | 29 | 8  |  |
| 42  | 55  | 20 | 0  | 68  | 35  | 54 | 12 |  |
| 37  | 20  | 30 | 0  | 63  | 12  | 73 | 50 |  |

Dieser Bogen ist der horizontalen Richtung näher als der vorige, indem er auf 19 Gr. Azimuth nur 1½ Gr. herabwärts geht.

Bei dem zweiten Ringe, der die Sonne concentrisch umgiebt, fanden wir, dass er aus den vereinigten Strahlen entstände, die theils der Grenze der Brechung, theils einer zweimaligen, dem Minimum gemäßen Brechung entspräche, und etwas Aehnliches müßte auch hier statt finden, da der berührende Bogen eben die Farben, wie jener Ring, zeigt; aber hier bietet sich eine Schwierigkeit dar, indem die Lichtstrahlen bei der zweiten Brechung mehr zerstreut werden, als es bei jenem Ringe der Fall war. Treffen nämlich, um ein Beispiel anzuführen, die Sonnenstrahlen bei 30 Grad Sonnenhöhe auf ein Prisma, dessen Lage durch  $\beta = 15^{\circ}$  und  $\varphi = 25^{\circ}$  gegeben ist, so gehen die wirksamen Strahlen so fort, dass a' = 510 44', q' = 36° 9' ist, und wenn diese Strahlen auf Prismen treffen, die senkrecht gegen den Lichtstrahl liegen, und für die \$ = - 2 º 45' ist, so bleibt der dem Minimum der Brechung entsprechende Strahl in eben der Vertical-Ebene und kommt aus einer scheinberen Höhe = 51° 50' + 21° 50' = 73° 40' zum Auge; aber bei anderer Lage, bei einem andern Werthe von q, giebt es ebenfalls einen dem Minimum entsprechenden Werth von &, welchem dann eine in Azimuth und Höhe andere Lage'des zweimal gebrochenen Strahls entspricht, und so entsteht eine Zerstreuung, die freilich auch bei dem zweiten Ringe, jedoch nicht ganz so stark, statt findet. Die Vereinigung dieser wirksamen Strahlen nach zwei Brechungen mit jenen worhin berechneten letzten hervorgehenden Strahlen kann daher nur unter gewissen Umständen statt finden. Unter den Prismen, die von dem schon gebrochenen Strahle getroffen werden, sind gewils eben so viele, die  $\varphi = 0$ , als die  $\varphi = 10^{\circ}$ ,  $\varphi = 20^{\circ}$  und so ferner, geben; aber alle von o=0 bis o = 20° geben der Richtung des auffallenden Strahles einen gleichen Höhenwinkel und keine große Aenderung des Azimuthalwinkels; diese Pris+ men kommen also vorzugsweise in Betrachtung, und obgleich der von 51 º 44' Höhe kommende Strahl auch durch andere Prismen so gebrochen werden kann, dass er als ein wirksamer Strahl anzusehen wäre, wenn diese Prismen allein da wären, so ist doch für  $\phi=0$  bis  $\phi=10^\circ$  die Lichtstärke viel auffallender als bei andern Werthen. Hiernach, scheint es mir, kann man annehmen dass die dem ersten Berührungsbogen entsprechenden Strahlen nach abermaliger Brechung einen um 21° 50' oberhalb jenem liegenden zweiten Bogen darstellen könnte, und das gabe folgende Vergleichung, wenn ich hier die vorhin berechneten Höhen im zweiten Bogen mit a", das Azimuth mit m" - m bezeichne, und die der jetzigen Betrachtung entsprechenden = a''' und =  $\phi''' - \phi = \phi' - \phi$  setze:

| £ 5/4 00 " | a   |     | ø. | -φ |    |    | <i>"</i> | φ" | φ     | a"  |     | φ"  |    |
|------------|-----|-----|----|----|----|----|----------|----|-------|-----|-----|-----|----|
| 00 0       | 210 | 50' | 0  | 0  |    | 43 | 28       | 0  | 0'    | 430 | 40' | 0   | 0  |
| 40 0.      |     |     |    | 63 | ., | 43 | 18       | 3  | 47    |     |     | . " | ٠. |
| 47 55      |     |     |    |    |    |    |          |    |       |     | 27  | 1   | 28 |
| 20 0       |     |     |    |    |    |    |          |    |       |     |     |     |    |
| 28 40      | 24  | 20  | -3 | 6  | ÷  |    |          | •  |       | 46  | 10  | 3   | 6  |
| 30 0       |     |     |    |    |    |    |          |    |       |     |     |     |    |
| 37 34      | 26  | 20  | б  | 18 |    |    |          |    |       | 48  | 10  | 5   | 18 |
| 40 0       |     |     |    |    |    | 40 | 4        | 17 | 8     |     |     |     |    |
| 43 12      | 27  | 56  | 7  | 35 |    |    |          |    | * 100 |     |     |     |    |
| 53 15      | 31  | 13  | 16 | 18 |    |    |          |    |       |     |     |     |    |

... Eür a = 0°

Hier fande also kein Zusammentreffen statt, und bei so niedriger Stellung der Sonne könnten beide Erscheinungen sich nicht gegenseitig verstärken.

Für a = 30° ist es anders :

|       | ,   |      | a'   | Ф    | φ    | а   | "   | ø      | "—g |      | k"      | φ"  | ·    |
|-------|-----|------|------|------|------|-----|-----|--------|-----|------|---------|-----|------|
| 0°    | oʻ  | 519  | 50'  | Ó    | 0,   | 73° | 28' | Ó      | 0,  | 73°  | 40'     | 0   | 0    |
| 4     | 0   |      |      |      | •    | 73  | 25  | 8      | 17  |      |         |     |      |
| 10    | 0   |      |      |      |      | 72  | 0   | 19     | 8   |      |         |     |      |
| 18    | 6   | 51   | 50   | 7    | 43   |     | , . |        |     | 73   | 40      | 7   | 43   |
| 20    | 0   |      |      |      |      | 68  | 35  | 34     | 12  |      | 9       |     |      |
| 24 5  | 7   | 51   | . 41 | 11   | 12   |     | . · |        |     | 73   | 34      | 11  | 12'  |
| 30    | 1   | 51   | 29   | 14   | 5    |     |     |        |     | 73   | 19      | 14  | 5    |
|       |     |      |      |      |      |     |     |        |     |      |         |     |      |
| Für   | gle | iche | Azin | auth | . φ" | _ q | = 9 | p''' - | - g | find | et ·· r | nan | hier |
| folge | nde |      |      |      |      |     |     |        |     |      |         |     | ~ .  |
|       |     |      | .,,  |      | 1.5  | ."  |     |        | ,,  |      |         |     |      |

| φ"· | $-\varphi$ | a.   |    | - ( | ŧ"   |     |     |    |
|-----|------------|------|----|-----|------|-----|-----|----|
|     | Ó          |      |    | 73  | 40   |     |     |    |
| 8   | 0          | 73   | 25 | 73  | 40   |     |     |    |
| 11  | 0          | 73   | 0  | ∴73 | - 34 | fi. |     | Α. |
| 14  | 0          | - 72 | 40 | 73  | 19   |     | 1 1 | ş  |
| 17  | 30         | . 72 | 12 | 72  | 57   |     | v   | ì  |
|     |            |      |    |     |      |     |     |    |

Also ein viel näheres Zusammentreffen, das vielleicht bei etwas veränderter Sonnenhöhe noch genauer wird.

Es sey mir jetzt erlaubt, noch etwas über die übrigen Berührungsbogen zu sagen. Ich erinnere mich keiner Beobachtung, wo am innern Ringe an andern Stellen solche Bogen angegeben waren; aber ich vermuthe, dass die von Lowitz beobachteten, in Fig. 103, mit xi, vk bezeichneten Bogen solche Berührungsbogen waren, und dass die Nebensonnen x, y, verschwanden, als bei höherem Steigen der Sonne diese Kreise nicht mehr den Horizontalkreis berührten. Dals die den zweiten Ring berührenden Kreisett, vv gerade da zu berühren scheinen, wo der Bogen zw = 120° ist, habe ich schon oben bemerkt, und gezeigt, dass, wie auch diese Berührungskreise erklärt werden mögen, wohl gewiss eben die Erklärung, welche für die oben betrachteten Berührungsbogen statt findet, auch hier anwendbar seyn würde, nämlich mit Hülfe der Eisnadeln, die 60 Gr. gegen die vorigen geneigt sind. '. Es würde hier eine eben solche Berechnung der Form dieser Bogen zu führen seyn wie vorhin, und sowohl die Lowitz'sche, als auch die Norwegische Beobachtung könnte zur Vergleichung mit der Theorie dienen.

Ich muß hier, um nicht allza weitläuftig zu werden, die Untersuchung abbrechen, und bemerke nur, dals Beobachtungen, bei denen möglichst genaue Messungen angestellt wären, erforderlich sind, um die Richtigkeit der bisher erörterten Theorie zu prüfen; da aber das Phänomen bei jeder veränderten Sonnenhöhe ein anderes wird, so müßte man die Zeiten, we die einzelnen Messungen statt fanden, zugleich mit angeben, und könnte daon Messungen in Rechnung ziehen, die auch nicht bei gleicher Sonnenhöhe angestellt sind.

Einige andere beobachtete Erscheinungen will ich nunnoch, anführen und zum Theil zu erklären suchen.

Nach Aterwes Erzshlung 1 sieht man nicht genzuelten einen schwachen elliptischen Dogen bot e., der den ersten Areisförmi-Fig gen Ring i dik umgiebt. Der mondförnige Raum awischen bei 10% den ist-heller als der innerhalb des Kreises liegende, und auch hier ist der elliptische, gewöhnlich sehr matte Ring, innen roth, oasen bläulich weifs. Achnliche Erscheinungen sind auch von andern gesehen? An diese Beobachtungen schließen sich die Erscheinungen an, wo ein zweifacher oder dreifacher Kreis statt des gewähnlichen einfachen gesten itä.

nie Wasen diese ganzen Kreise (deren Stutur einen im die Sonne als Centrum, einen, dessen Centrum etwas inks, von der Sonne lag, hoohachtete), nicht gesehen worden, so würde man diese Ellipse; auf folgende hohen Sonienstande eine Nebensonne aufserhalb des kreisförmigen Ringes, horizontal neben, det Sonne, hervorbringen wären also Nadeln etwas von der verticalen Stellung abweichend in hirreichender Ansahl vorhanden, so würden diese auch Neephensonnen, an jene pongereihet, hervorbringen, und wenn, man so die schief stehenden Nadeln, allmälig immer mehr won der

<sup>1</sup> Nov. comm. Petrop. VIII. 392.

<sup>2</sup> Ph. Tr. I. 219. Nov. Comm. Petrop. X. 375. Ph. Tr., 4761. S. Act. Erud. I. 308. Hugeu. p. 348. Ediub. Journ. of Science, IX. 89. and XIII. 113.

<sup>3</sup> Aprinus führt eide solche von Sannman angestellte Beobachtung an. Daß Lowitz und Sanuar solche Kreise sahea, habe ich schon erwähnt,

Verticallinie abweichend, annimmt, so erhält man einen eiliptischen Ring, in dessen Durchschnitte mit dem Horizontalkreise die lebhaltern Nebensoninen stehen, weil ohne Zweifel der verticalen Nadeln mehrere, als der übrigen, vorhanden sind.

Auf diese Weise mogen in manchen Fällen diese Ellipsen entstehen, und diese Erklärung scheint mir genügender, als die von VENTURI, welcher horizontale Prismen dabei voraussetzt, jedoch keine strenge Untersuchung über den Weg des Lichtes in horizontalen Prismen anstellt. Aber auch noch auf eine zweite Weise kann ein solcher elliptischer Ring entstehen. Gesetzt der Horizontalkreis wäre in der Nähe der Sonne so glänzend, daß er selbst wieder um jeden seiner Puncte einen ersten Hof zeigen könnte, so würden diese vereinigten Höfe nur einen hellen Raum, begrenzt an der Stelle, die 22 Grade von dem Ende jenes lenchtenden Bogens ab läge, darstellen, so wie FRAUN-HOFER es sich zur Erklärung der Berührungskreise dachte. Wäre mur eine sehr glanzende Wolke oder ein sehr heller Theil des Horizontalkreises an ieder Seite der Sonne, so entständen zwei excentrische Kreisringe, so wie Schult sie beobachtete. Es bleibt dabei nur auffallend, dafs sie genau symmetrisch an beiden Seiten der Sonne liegen 4,

Eine andere Abweichung von der gewöhnlichen Anordnung des Phänomens besteht därin, daßs zuweien, aber doch sehr selten, der Halbmiesser des ersten Ringes kleiner als 22 Grade ist. Mussengensanen behauptet, daßs am 23. Febr. 1734 ein solcher Ring mränge 23 Gr. Halbmiesser gehabt und nach 1925' sich bis auf 1946 Gr. verkleinert habe 2.

Solche Kreise, deren Halbmesser andere als die gewöhnlichen Abmessungen hatte, sah auch Reven in Pont-Audemer.
Es erschitenen deri Girkel, welche die Sonne zum Mittelpuncte
hatten; der Durchmesser des kleinsten=35°, des dritten=70°.
Ein vierter Kreis hatte sein Centrum im Umfange des ersten,
ein Umfang ging durch die Sonne und berührte von innen den
größten der drei concentrischen Kreise. Durch den Berührungs-

<sup>1</sup> Mei hat unveiles guis ishe über und unter der Sonne Nobensonnen geseben, die ich, 'als nicht zu nnerm Phäsomen gehörend, hier nicht mäer betrachtet wenn solche Nebensonnen zech horisontal ihr zur Seite stehen können, so würde die Vorzussetzung zweier solcher Nebensonnen diesen zymmetrischen Stand erklären.

<sup>2</sup> Mem. de Paris 1755, 87.

punct des vierten und dritten gingen zwei Halbkreise, die sich einander mit den convexen Seiten berührten, so dafs' ihre Tangente gegen die Sonne gerichtet war; diese sowohl als der vinte waren farbig, die ersten drei dagegen weißs. Dieses scheint also ein ganz andres Phänomen gewesen zu seyn 2.

Bei einigen sonst regelmäßigen Erscheinungen von Neben, sonnen haben sich noch mehrere Bogen als gewöhnlich gezeigt. Zum Beispiel sah Harstrets bei dem öft erwihnten schönen. Phinomene am 27. März 1826 zwei Bogen, die sich, gegen die Sonne concav, von dem höchsten Puncte des innern Ringes inserbalb des dortigen Berihrungsbogens bis an diesen erstreckten. Eighen diesem Phinomene sah Schutz zwischen den mit hip 103. Ås bezeichneten Bogen noch durch highende Bogenstücken, and Harstrez glaubte ihre Verlängerung oberhalb ha usehen.

Als ganz anders angeordnet molt man wohl das Phänomen ansehen , wo vier Kreise durch die Sonne gingen, und einer um die Sonne Ebeaso folgendes \*: Es teschien erstlich der gewöhnliche erste Ring und in seinem obern Punete eine hells Nebensonne; um diese, als Mittelpunct, ging ein zweiser Hof von doppelt so großen Durchmesser als der erste, in welchen, horizontal neben der ersten Nebensonne, zwei Nebensonnen, an jeder Seite eine, standen. Diese letztern waren wieder Mittelpuncte von zwei hellen Kreisen. — Dieser Erscheinung einigermaßen ahnlich ist eine von Baavs in einer Zeichnung dargestellte. Da jeder hinreichend helle Fleck am Himmel wieder einen Hof um sich geben kann, so ist eine solche Vervielfachung der Kreise niecht unindglich aber diese Erscheinungen sind zu unvollkommen beschrieben, um eine Erklärung, wie einstanden seyn mögen, zu versstehen.

Ich schließe diesen Artikel mit dem Winnsche, daß künfe Beobachter uns genaue Ausmessungen der Hafe und andera Kreise geben mögen, indem nur so die richtige Theorie entdeckt und die hier angegebene entweder bestätigt oder widerlegt werden kann.

<sup>1</sup> Férussac bull. de math. 1827, Janv. p. 56.

<sup>2</sup> Kleinere Ringe sind auch angegeben in Edinb. phil. Tr. Vol. IV. und von Braun in Nov. Comm. Petrop. VI. 425.

<sup>8</sup> Sillimans american Journ. XI. 368.

<sup>4</sup> Ediub. Journ. of science XIII. 113.

## Hohlspiegel.

Speculum concavum. Miroir concave. Concave. Mirror.

Unter diesem Namen sind alle die Spiegel begriffen, deren Krumme Oberlische dem Gegenstande und folglich auch dem Beobachter die hohle Seite zukehrt. Der parabolische und der sphärische Spiegel kommen vorzüglich im wirklichen Gebräuche vor!

Der parabolische Hohlspiegel. Speculum parabolicum, Miroir parabolique; Parabolical Mirror. Seine Form ist die eines parabolischen Konoids, oder sie stimmt mit derienigen krummen Fläche überein, welche durch Umdrehung einer Parabel um ihre Hauptaxe entstehen würde. nDiese Axe heifst daher auch die Axe des Spiegels, und alle durch sie geleigte Ebenen bilden mit dem Spiegel parabolische Querschnitte, ihre einander vollkommen gleich sind.

Wenn auf diesen Spiegel Strahlen mit der Axe parallel auffallen, so werden sie alle genau in einem einzigen, in der Axe
des Spiegels liegenden, Pontet verseinigt, welcher der Brenteit
pumet der Parabel heifat. Die Parabel hat nämlich die Bigenschaft, daß, wenn man von einem Puncte in ihr eine Linie
gigen den Brennpunt: au und eine mit der Hauptaxe parallel
züchte, diese beiden Linien gleiche Winkel mit der Tangente
machen; da nun jeder auf den Hohlspiegel- auffallende Strahl so
surückgeworfen wird, daß der zurückgeworfene Strahl eben den
Winkel mit der Tangente einschließt, wie der einfallende Strahl,
sonwirt je deer mit der Axe parallel sinsfliebed Strahl in den
lirennpunct zurückgeworfen. Diese Strahlen bringen alsó hier
ein ganz vollkommanes Bild desjenigen Punctes hervor, welcher
in der Axe und zugleich sehr entfernt liegt.

Um von minder entfernten Puncten ein Bild zu erhalten, bedient man sich nicht gerade des parabolischen Spiegels; ich stelle daher darüber keine Untersuchung an. Dagegen ist die Froge wichtiger, ob denn der parabolische Spiegel auch Stah-

<sup>1</sup> Eine Auwendung des elliptischen Spiegels kommt im Art. Mikroskop vor.

len, welche zwer unter sich parallel einfallen; aber mit der Axe einen kleinen. Winkel machen, gut zu einem Bilde vereinige; denn da wir bei Beobachtungen entfernter Gegenstände doch nicht allein den Punct, welcher genau in der Axe liegt, sondern auch die benachbarten Puncte deutlich: zu sehen: verlangen, so kommt es auf diese Untersuchung allerdings an.

Es sey DP ein solicher Strahl, der unter dem Wänkel == 47/16, gegen die Axe geneigt sinfällt, und UZ sey derjenige mit ihm parallele Strahl, welcher die Parabel, in Z senkrecht trifft, also in sich selbst reflectirt wird, dann können wir die Durchschnittspancte suchen, welche die übrigen zurückgeworfenen Strahlen mit ZU bilder.

Da ZU die unter dem Winkel = a geneigte Normallinie der Parabel seyn soll, und bekanntlich, (wenn eines Punches in der Parabel Abseisse = x, Ordinate = z ist, und, der Parameter = p) der Neigungswinkel =  $\zeta$  der Normallinie gegen die Axe durch Tang,  $\zeta = \frac{2}{p}$  gegeben ist, so sind des Punctes Z Coordinaten,  $z = \frac{1}{p}$ , Tang, a;  $x' = \frac{1}{p}$ , P. Tang, a; a' and

 $= \frac{1}{2} p \xi^{2} (2\xi - 1) \alpha^{3} + u ((2\xi - 1) \alpha + \frac{1}{2} (2\xi - 1)^{3} \alpha^{3}) + \frac{1}{2} p (\xi \alpha + \frac{1}{2} \xi^{3} \alpha^{5}),$ 

$$u = \frac{\frac{1}{2} p (\xi - 1) a + (\xi \xi^* - \xi \xi^* - \frac{1}{2}) p a^3}{(2\xi - 2) a + \frac{1}{2} (2\xi - 1)^2 a^4 - \frac{1}{2} a^5}$$

$$(3\xi + 1) - \frac{1}{2} (3\xi - 1)^2 a^4 - \frac{1}{2} a^5$$

-ne le Für jeden Panct Pelso, für welchen die Normallinie den Winkel == 5a mit der Axe einschließt; ist die Lage des Durch+ schnittspunctes mit dem mittlern Strahle durch

$$u = \frac{1}{4} p + \frac{1}{4} p a^2 + \frac{1}{4} p a^2,$$
  
und  $v = (\frac{1}{4} p - u) (a + \frac{1}{4} a^4) + \frac{1}{4} p a^2,$   
oder  $v = \frac{1}{4} p a + (\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \frac{5}{2}) p a^4,$ 

bestimmt. Der Vereinigungspunct für die mendlich nahe bei z einfallenden Strahlen ist also, weil dort 5=1 ist, durch

$$u'' = \frac{1}{2} p + \frac{1}{2} p \alpha^2,$$

$$v'' = \frac{1}{2} p \alpha - \frac{1}{2} p \alpha^3,$$

bestimmt. Die Abweichung von diesem Puncte ist es also, was eine Undeurlichkeit des Bildes hervorbringen kann, and diese ist für u, als Längen - Abweichung = \frac{1}{4}(1-\frac{1}{2}) p a^2

Beide sind folglich dem Abstande  $= (\xi-1)$  a von dem senkrecht auffallenden Strahle proportional, fallen aber bei der Kleinheit des  $\alpha$  immer geringe aus.

Der sphärische Hohlspiegel; Specalum sphaericum concavum; Miroir sphérique; Spherical Mirror, ist ein Theil der hohlen Kagelläiche. Die Axe des Spiegels heißt hier die durch die Mitte des Spiegels und der Kugel Mittelpunet gezogene gerade Linie, indem man den Spiegel als durch einen Kreis begrenzt annimmt, welcher dann ein auf diese Linie senkrechter Paralleltreis ist.

1. Wir wollen nun den Vereinigungspunct für Strahlen

suchen, welche, von einem Puncte in der Axe ausgehend, Fig vom Spiegel zunfückgewörfen werden. Es sey CB der Halbmesser des Hohlspiegels == r; CA == w der Abstand des leuchtentlen Panetes vom Centro, und BCD == \( \psi \) der Winkel, welcher den Punct des Auffallens bestimmt. Domn ist Tang CDA

= \( a. \frac{\sin \psi \psi}{r + a \cos \psi \psi} \), und da für den zurückgeworfenen Strahl DE,

EDC=ADC, so ist CE=
$$\frac{-r.\text{Sin. C D-A}}{\text{Sin. }(\psi + \text{CDA})} = \frac{\text{a r}}{\text{r} + 2 \text{ a Cos. }\psi}$$

Für Strahlen, welche sehr nahe an der Axe liegende Puncte treffen, ist  $\psi$  sehr klein, also je kleiner  $\psi$  ist, desto näher

$$CE = \frac{ar}{r + 2a}.$$

Dieser Ausdruck giebt die Stelle des Bildes. Es läfet sich nümlich zeigen, dals wenn gleich die entfernteren Strahlen sich nicht genau hier vereinigen, dennoch die hier in einem sehr kleinen Raume vereinigten Strahlen so überwiegend sind, daß sie ein Bild des leuchtenden Punctes geben, welches freilich adurch, daß die entfernteren Strahlen nicht strenge in denselben Punct kommen, ein wenig undeutlich wird. Auf diese Abweichung wegen der Gestalt des Spiegels komme ich nachher zurück.

2. Dieses Bild nimmt einen verschiedenen Platz ein, ienachdem der leuchtende Punct in der Axe eine andere Stelle erhält. 1. Wenn er ungemein entfernt, a = 00 ist, oder die Strahlen parallel einfallen, so ist CE == 4 r, und dieses ist die Brennweite des Spiegels, wo nämlich die von unendlich entfernten Gegenständen her kommenden Strahlen, z. B. die Strahlen der Sonne, sich vereinigen. 2. Bleibt a positiv, oder liegt der leuchtende Punct noch jenseits des Mittelpunctes, so ist CE kleiner als & r., oder das Bild rückt gegen den Mittelpunct zu, je kleiner a wird. 3. Ist a negativ, das heifst, liegt der leuchtende Punct zwischen dem Mittelpuncte und dem Spiegel, so wird CE negativ, und so lange a kleiner, als 1 r, ist, wird sich noch immer ein Punct jenseits des Mittelpuncts angeben lassen, wo die Strahlen sich sammeln. Offenbar liegt jetzt das Bild da, wo im zweiten Falle der Gegenstand sich befand, wenn jetzt der Gegenstand sich da befindet, wo im zweiten Falle das Bild hin fiel. 4. Für a = - + r ist C E = 00, das ist, die Lichtstrahlen, die aus dem Brennpuncte auffallen, wer-

den parallel zurückgeworfen. 5. Ist a =  $-\frac{r}{2}$  - b, so giebt

die Formel 
$$CE = \frac{-\frac{1}{2}r^2 - br}{-2b} = \frac{1}{2}r + \frac{1}{2}r^2$$
, also das Bild hinter dem Spiegel, und zwar um desto entfernter, je kleiner b ist.

Wenn wir in den Hohlspiegel sehen, so zeigt sich uns dieses Bild der Gegenstände, und zwar sehen wir Bild und Gegenstand ganz nahe an einander, wenn der Gegenstand die Oberfläche des Spiegels berührt, oder a = -r ist; zieht man den

ner als 1 r wird, so scheint das Bild sich immer mehr hinter dem Spiegel von uns zu entfernen und wird dabei größer; im Brennpuncte gehalten, zeigt der Gegenstand, den wir als einen nur sehr kleinen Raum einnehmend ansehen müssen, kein Bild: und wenn er nur wenig vom Brennpuncte gegen den Mittelpunct zu geht, so sehen wir das hinter uns liegende Bild unsicher, ohne ihm einen sesten Platz anweisen zu können, wie im Artikel Bild gezeigt ist. Rückt der Gegenstand dem Mittelpuncte so nahe, dass  $\frac{ar}{r+2a}$  + r kleiner ist, als der Abstand meines Auges vom Spiegel, so sehe ich deutlich ein vor dem Spiegel schwebendes Lustbild, welches sich dem Spiegel nähert, wenn der Gegenstand sich weiter vom Spiegel entfernt; kommt der Gegenstand im Mittelpuncte des Spiegels an, . so trifft er mit dem Bilde zusammen und macht dadurch den Mit-Hierauf beruht der Schein, als ob die Detelpunct kenntlich. genspitze im Bilde gegen uns zu gehe, wenn wir die wirkliche Degenspitze um die Gegend des Kugelmittelpunctes gegen den Spiegel zu bewegen. Die Größe des Bildes werde ich nachher bestimmen, und zugleich erwähnen, warum diese Bestimmung des Bildes nicht im strengsten Sinne ausreichend ist. 3. Für Strahlen, die nicht sehr nahe an der Axe einfallen. findet eine Abweichung von dem eigentlichen Puncte des Bildes statt. Da wir für solche Strahlen CE allgemein = - ar r + 2 a Cos. w fanden, so schneiden sie die Axe in einer Entfernung vom Bilde, die =  $\frac{ar}{r + 2a \cos \psi} - \frac{ar}{r + 2a}$  ist, und dieses wäre die Abweichung nach der Länge, die für a  $= \infty$  in  $\frac{1}{4}$  r (Sec.  $\psi - 1$ ) übergeht. Die Entfernung des Strahles von der Axe an der Stelle, wo er neben dem Bilde vorbei geht oder die Seiten-Abweichung

ist dagegen = ar  $\frac{1}{r+2 \text{ a Cos. } \psi} - \frac{1}{r+2 \text{ a}}$  Tang. (CDA+ $\psi$ ) und sie geht für a =  $\infty$  in  $\frac{1}{2}$  r . Tang.  $2 \cdot \psi$  (Sec.  $\psi - 1$ ) über. Da aber w doch immer nicht sehr erheblich ist, so kann man die von wabhangenden Glieder in Reihen entwickeln und erhält nahe genug,

für die Längen-Abweichung = 
$$\frac{a^2 r \psi^2}{(r + 2a)^2}$$

für die Seiten - Abweichung = 
$$\frac{\mathbf{a}^2 \mathbf{r} \, \psi^3}{(\mathbf{r} + 2 \, \mathbf{a}) \, (\mathbf{r} + \mathbf{a})};$$
für a so geht jene in = 
$$\frac{1}{4} \mathbf{r} \, \psi^3,$$
 diese in = 
$$\frac{1}{4} \mathbf{r} \, \psi^3,$$
 über.

Für Strahlen, die geneigt gegen die Axe, aber unter sich parallel einfallen, ist hier keine neue Betrachtung nöthig; sie bringen auf dem mit ihrer Richtung parallelen Radius ein Bild genau so, wie die vorhin betrachteten in der Axe hervor, und die Formeln für die Abweichung sind also die eben angeführten. Wollte man wissen, ob ein parabolischer Spiegel für solche von der Axe abweichende Strahlen bessere Dienste leiste, als ein sphärischer, so miiste man so rechnen. Es sey des parabolischen Spiegels Brennweite = f, also p = 4f, so war die oben gefundene Formel für die Seiten - Abweichung 3 pa (ξ-1) = fa (5-1), die halbe Breite des Spiegels kann hier = 2f a gesetzt werden; eigentlich = 2 f Tang. ξα, und wenn diese = z heißt, so ist also die Seiten - Abweichung = \ a 2 (z-2fa); beim sphärischen Spiegel hingegen ist sie  $\Rightarrow$  f  $\psi^3 = f \cdot \frac{z^3}{8 f^3}$ , weil 2 f ψ = z die Breite des Spiegels nahe genug ausdrückt. Da nun a immer sehr-klein ist, so wird + \ 2 a2 (z-2fa) allemal

kleiner als  $\frac{z^3}{8f^2}$  seyn. Wäre z. B.  $a=\frac{1}{4}$  Grad = 0,009 und z=0.4.f, was etwa einem Bogen von 12 Graden entspricht, so ist beim parabolischen Spiegel

für z = + 0,4 f, die Abweichung = 0,000023 für z = -0,4 f, diese aber = 0,000025 Beim Kugelspiegel = 0,008.

4. Um die Vergrößerung richtig zu schätzen, welche die Hohlspiegel, namentlich die sphärischen, bewirken, muß mm Fig. Folgendes überlegen. Wenn Aa der gespiegelte Gegenstand 115, ist, so ist für den Punct a die Linie ac als Axe des Spiegels anzusehen, und das Bild e wird eben so bestimmt, wie vorhin das Bild E. Da nun Ee zwischen der Schenkeln des Winkels

E C e = a C A liegt, so ist  $e E = a A \cdot \frac{CE}{CA}$ , und das wirklich entstehende Bild ist größer als der Gegenstand, wenn CE > CA ist; im entgegengesetzten Falle aber kleiner. Eben diese Be-

ist; im entgegengesetzten Falle aber kleiner. Eben diese Bestimmung findet noch statt, wenn das scheinbare Bild hinter dem Spiegel liegt. Ist Gg ein solcher Gegenstand, so können wir h als das Bild von g und H als das Bild von G ansehen. Es ist aber Hh allemal größer als Gg und zwar desto mehr, je weiter hinter dem Spiegel die Durchschnittspunete des zurückgeworfenen Strahles mit der Axe liegen.

Diese Bestimmungen gelten wenigstens beinahe genau für Strahlen, die der Axe mahe einfallen; steht das Auge dagegen so, daße es Strahlen erhält, die vom Rande des Spiegels zurückgeworfen werden, so versetzt er das Bild dahin, wo sieh zwei Linien schneiden, die als zurückgeworfene Strahlen das Auge bei wenig veränderter Stellung treffen. Stellt zum Beispiel Keinen Punct vor, dessen Bild das Auge O im Spiegel sieht, so muß es bei richtiger Aufmerksamkeit das Bild nach L setzen, weil bei geringer Aenderung der Lage des Auges von O bis o, es dem bewegten Auge so scheint, als ob die reflectirten Strahlen von L ausgingen. Dieser Punct L ist etwas verschieden von dem, wo ein in KC stehendes Auge den Gegenstand hin versetzen würde, KC aber ist für den Punct k, als Axe des Spiegels anzusehen.

Da es wegen dieser ungleichen Lage des Punctes L keinen in völliger Strenge als wahren Ort des Bildes anzusehenden Punct giebt, so hat Kastnen die Bestimmung der Vergrößerung im Hohlspiegel von einer andern Seite aufgefaßt. Wenn ein Gegenstand im ebenen Spiegel gesehen wird, so zeigt er sich uns unter einer bestimmten, scheinbaren Größe, unter welcher scheinbaren Größe zeigt er sich uns im Hohlspiegel? Es sey der Gegenstand ein Theil des Radius CE, und O das Fig. Auge; man sollte nun eigentlich fragen, wenn U, X, gegebene Puncte sind, wo liegen die Puncte V, Y, von welchen die reflectirten Strahlen in das Auge kommen? Da aber die allgemeine Beantwortung dieser Frage, von der ich nachher noch mehr sagen will, auf keine bequeme allgemeine Formeln führt, so will ich für einen einzelnen Fall die Auflösung umgekehrt suchen, nämlich wo liegt U, wenn O und V gegebene Puncte sind. Es sey der Halbmesser des Spiegels = r. CO = nr. AOV = \( \zeta, ACE = \alpha; \) so findet man Sin. OV C = n. Sin. \( \zeta \)

and OVC = CVU; VCA= $\zeta$  + OVC, and CU =  $\frac{r. \sin. OVC}{\sin. (\alpha + \zeta + 2 \text{ OVC})}$ .

Es sey als einzelnes Beispiel n=1, CO=CA, ACE=30 Grade, und nun  $\zeta=5^{\circ}$  und  $\zeta=6^{\circ}$  dann wird CU

= 0,123257 . r; CX = 0,140657. r. Hier würde also UX = 0,0174.r unter dem Winkel 1º erscheinen. Wäre dagegen bei V ein ebener Spiegel auf CV senkrecht aufgestellt, so sähe das Auge O das Bild von UX, so als ob es sich in ux befände, und es ware der senkrechte Abstand des Bildes u hinter dem Spiegel so groß, als der senkrechte Abstand des Gegenstandes U vor dem Spiegel, also wu = wU = CV = CU Cos. UCV  $= r - CU \cdot Cos$ , (a +  $\zeta$  + OVC).

Der Abstand Ou ist == (CV + wu + CO . Cos. VCA) 2 + (CU . Sin. VCU + CO . Sin. V CA)  $= \gamma \left\{ \frac{(\tau + wu + a \cos. (\zeta + OVC))^2}{(\tau + CU.\sin. (u + \zeta + 2OVC) + a \sin. (\zeta + OVC))^2} \right\}$ 

Eben so wird Ox gefunden und daraus xOu berechnet.

In unserm Exempel wird

wu = (r - CU . Cos. 40°) und zx = (r - CX . Cos. 42°) Ou= $\gamma$  {  $(r + wu + r \cdot \cos 10^{\circ})^{2} + (CU \cdot \sin 45^{\circ}) + r \cdot \sin 10^{\circ})^{2}$  $0x=\gamma$  {(r + 2x + r . Cos. 12°)<sup>2</sup> + (CX.Sin. 48°)

+ r Sin, 12 °) 2

ux = UX, also wu = 0.90558; zx = 0.89547; Ou = 2,9022 ; Ox = 2,8906.

und daraus x Ou ungefähr 20'.1 Der sphärische Spiegel zeigt das Bild etwa dreimal so grofs.

5. Die allgemeine Auflösung des Problems, aus der gegebenen Lage des gespiegelten Punctes und des Auges, den Punct des Spiegels zu finden, wo der Strahl zurückgeworfen wird, ist ziemlich schwierig. Wenn O das Auge, P der leuchtende Fig Punct ist, und ACB den Winkel PCO halbirt, welcher an des Spiegels Mittelpunct entsteht, so sind CO = a, CP = a', BCO = BCP = a gegeben. X sey der gesuchte Punct der Zurückwerfung, ACX = q, so soll PXC = OXC seyn. Es

ist aber Tang. OXC = 
$$\frac{\text{a. Sin. } (\alpha+q)}{\text{r} + \text{a Cos. } (\alpha+q)}$$
 and Tang. PXC = 
$$\frac{\text{a' Sin. } (\alpha-q)}{\text{r} + \text{a' Cos. } (\alpha-q)}$$

also r.a. Sin.  $(\alpha + \varphi)$  - ra'. Sin.  $(\alpha - \varphi)$  = -a a' Sin.  $2\varphi$ .

<sup>1.</sup> Vergl. Klayers de objecti in spec, sphaer, visi magnitudine apparente. Nov. Commentarii soc. Cotting. VIII. 114. V. Bd. Kk

and hieraus müßste  $\phi$  gefunden werden. Man hat äuch'r s Sin.  $\alpha$  (a + a') + r Cos.  $\alpha$  (a + a') Tang,  $\phi$  = + 2 a s'. Sin.  $\phi$ . und diese Gleichung rational gemacht, und so ausgedrückt, daßs sie nur Sin.  $\phi$  oder Cos.  $\phi$  enthält, ist vom vierten Grade. Kästnan giebt eine Methode, um etwas leichter den Zweck durch indirecte Außbaug zu erreichen.

6. Die verschiedenen Meinungen über die Lage des Bildes beim Hohlspiegel scheinen mir, nach dem eben darüber Mitgetheilten, keine ausführliche Darstellung zu verdienen, da der Grund, warum nicht alle in den Spiegel sehenden Augen das Bild in einerlei Puncte sehen, aus dem Vorigen erhellet. Schon EUKLIDES bemerkte, dass das Bild in dem Radius liege, welcher durch den abgespiegelten Punct geht; Bannow bestimmt den Ort des Bildes genauer, nämlich er liege in der Spitze des von den reslectirten Strahlen gebildeten Kegels. Aber diese Bestimmung gilt nicht mehr, wenn das Auge weit von dem Radius entfernt ist, wo der gespiegelte Punct sich befindet; weil es zwar einen Punct giebt, der für viele Strahlen als Spitze eines solchen Kegels gelten kann, aber nicht für alle. 2 TACQUET nimmt auf diese Verschiedenheit zwar Rücksicht, indem er das Bild in den Punct jenes Radius setzt, wo der zum Auge kommende reflectirte Strahl ihn schneidet; aber es ist kein bestimmter Grund da, warum wir das Bild gerade da zu sehen glauben sollten3. Für eine Stellung des Anges, die weit von dem Radius ab liegt, in welchem sich der gespiegelte Punct befindet, trifft die (nach Genlen's Angabe) von BRENGGER geäusserte Meinung, das Bild liege in dem Perpendikel vom leuchteuden Puncte auf die im Reflectionspuncte berührende Ebene, etwas besser zu4; aber ganz ausreichend kann keine solche Regel seyn.

Einige andere hieher gehörende historische Bemerkungen kommen im Art. Brennspiegel und Katoptrik vor. Ueber die Anwendung s. Spiegelteleskop. B.

<sup>1</sup> Nov. Commentarii soc. Gotting. VII. 92.

<sup>2</sup> Barrow lect. opt. Lect. V.

<sup>8</sup> Catoptrica, I. prop. 20.

<sup>4</sup> Epist, ad Keplerum scriptae. Ep. CLL und D'ALEMSENT opuscules. 1, 275.

### Horizont.

Gesichtskreis; Horizon; Circulus finitor; l'Horizon; Horizon. Wenn wir auf einer ganz freien Ebene oder auf dem Meere um uns sehen, so scheint uns die Halbkugel des Himmels in der Ferne auf der Erde aufzuliegen; der Kreis, welchen wir hier als Grenze der sichtbaren Himmelskugel wahrnehmen, ist der Horizont, der begrenzende Kreis (oglicer, begrenzen). Die Himmelskugel mit ihren Sternen umgiebt freilich die ganze Erde, aber de unsere Aussicht da. wo unsere Gesichtslinie durch die Erde gehen mülste, durch diese aufgehalten wird, so ist diejenige Gesichtslinie, welche die Oberfläche der Erde berührt, zugleich die letzte. welche noch die Himmelskugel trifft, oder sie trifft eben jene Grenze, den Horizont. Wenn unser Auge, wie es oft genug der Fall ist, sich nahe an der Oberffäche des Meeres befindet, so ist die Berührungsebene an den Punct der Erde gelegt, wo wir uns gerade befinden, diejenige, welche unsere Aussicht begrenzt oder die Ebene des scheinbaren Horizontes, und nur die Gegenstände sind sichtbar, welche sich über dieser Ebene befinden. Diese Ebene verstehen wir daher immer, wenn wir von dem scheinbaren Horizonte des Ortes reden, wo wir uns befinden, und obgleich bei einer höhern Stellung des Auges in a uns noch Gegenstände sichtbar bleiben, die unterhalb dieser bei b berührenden Ebene liegen, indem jetzt erst die Berührungslinie ad die Aussicht begrenzt, so sehen wir dennoch be als die Ebene des Horizontes an, unter welchen hinab sich nun unser Gesichtskreis noch erstreckt.

Alles was am Himmel über jener Ebene liegt, ist über unserm Horizonte. Bewegte sich also ein Stern oder Mond in solcher Nähe, wie der Kreis ef es zeigt, um die Erde, 30 würde
bei weiten nicht die Hälfte seiner Bahn uns sichtbar seyn, sondern er würde nur einen kleinen Theil derselben über unserm
Horizonte durchlaufen. Für einen enfferntern, um den Mittelpunct der Erde gezogenen Kreis, wie hik, ist der über dem
Horizonte liegende Theil schon größers, aber erst bei sehr grofere Eoffernung kommt. er: den Hälbkreise- so nahe, daß wir
ohne merkliche Fehler sagen können, wir übersehen den genzen Halbkreis. Da wir nun in der Astronomie so olt genöthiget

sind, das was wir auf der Oberfläche der Erde beobachten, mit dem zu vergleichen, was ein Beobachter im Mittelpuncte der Erde beobachten würde, so ziehen wir für diesen Beobachter eine Ebene ACB mit der Ebene unseres scheinbaren Horizontes parallel, und diese heifst der wahre Horizont. Es erhellet nämlich leicht, dass ein der Erde sehr nahes Gestirn diesen Horizont schon in B erreicht hatte, ehe es bei uns aufginge. So verhalt es sich wirklich mit dem Monde. Wenn der gedcentrische Beobachter den Mond in meinem wahren Horizonte in B sieht. oder ihn von meinem Zenith 90 Grade entfernt sieht. so steht der Moud noch unter meinem scheinbaren Herizonte oder wird mir noch nicht sichtbar. Für den Mond beträgt der Winkel h CA, um welchen er oberhalb des wahren Horizontes stehen mals, ungefähr einen Grad, und erst wenn er sich so hoch über der Ebene ACB befindet, erscheint er in meinem scheinbaren Horizonte. Dieser Winkel, der nach der bald geringern. bald größeren Entferung des Mondes von uns zuweilen etwas mehr, zuweilen weniger als 1 Gr. beträgt, heilst die Horizontalparallaze des Mondes. Bei entferntern Körpern ist dieser Winkel noch kleiner, bei der Sonne zum Beispiel nur wenig über 8 Secunden. Für die Fixsterne ist von diesem Unterschiede nicht das Geringste mehr zu bemerken, und in Beziehung auf sie ist daher der wahre Horizont als mit dem scheinbaren Horisonte susammenfallend shousehen

Dafs der Horizont zuweilen zufällig durch Gegenstände verdeckt wird, kann offenbar auf diese Bestimmung keinen Einfuls haben, sondern wir nehmen auch in solchen Fällen den Horizont in jedem Puncte 90 Grade vom Zenith entfernt an. Darnach bestimmen wir die Zeit des Aufgangs und Untergangs der Gestirne, und auch ihre Höhe über dem Horizonte wird von da an gereuffett, so dafs sie den Abstand vom Zenith zu 90 Graden ergänzt. Der Horizont schneidet den Mittagskreis im Nordpuncte und Südpuncte, den Auquator im West – und Ostpuncte V.- Auf dem Horizonte werden die Azimuthe vom Sidpuncte oder Mittagspuncte an gezählt; die Morgensweite vom Ostpuncte, die Mondaweite vom Westpuncte.

Horizontal, waagerecht, wassergleich, (horizontalis, ad libellam composita linea; ligne horizontale; horizontal

<sup>1</sup> S. Weltgegenden; Hauptgegendem in an all ...

line) heilsteine Linie, wenn sie mit dem scheinbaren oder wahren Horizonte des Ortes parallel läuft. Eine horizontale Ebene ist gleichfalls die mit dem scheinbaren Horizonte parallele Ebene. die also gegen die zum Zenith hin gezogene Linie senkrecht ist. Da alle flüssige Körper beim Gleichgewichte die Stellung annehmen, dass ihre Oberstäche eine gegen die Verticallinie oder die nach dem Zenith gerichtete Linie senkrechte Richtung hat, so heisst die horizontale hichtung auch wassergleich und die Wasseroberfläche dient uns oft selbst, um die Horizontalfläche zu bestimmen. Unsere Niveau's 1 sind solche Wasserflächen. Aber auch die Verticallinie dient uns zur Bestimmung der Horizontallinie, indem schon die gewöhnlichen Bleiwaagen, Schrotwaagen, Setzwaagen dadurch ihre richtige Stellung erhalten, dals das herabhängende Loth auf eine Linie einspielt, und dann die aweite auf jene senkrecht gezogene Linie die Horizontallinie zeigt.

Wenn wir unser Auge nur um das Geringste über die Oberfläche des Meeres erheben, so überschen wir einen Theil der
Erd-Oberfläche, dessen Größes sich leicht bestimmen -läßet. Es
sey AB=h. diese Höhe, CA=CD=r, der Halbuseset der Fig.
Erde, so ist F+h
= Sec. ACD, und ACD ist der Winkel am

Mittelpuncte, welchem der übersehene Bogen = r, A CD zugehört, durch diese Formel bestimmt man 2, wie weit man von einer gegebenen Höhe sehen kann, oder umgekehrt, wie weit ein in gegebener Höhe über der Erde liegender Punct entfernt seyn muß, um im scheinbaren Horizonte ra liegen. Wolken, die uns im Horizonte erscheinen, sind daher schon 19 Meilen entfernt, wenn ihre Höhe auch nur 5000 Fuß beträgt, und 39 Meilen entfernt, wenn sie 20000 Fuß beträgt. Eeuerkugeln, von denen es gewiß ist, daß sie zuweilen in 40 Meilen Höhe entstehen, sind bei solcher Höhe 260 Meilen weit sichtbar, und dei 100 Meilen Eptferung von der Bred würde man sie bis auf 400 Meilen von dem Puncte, wo sie im Zenith stehen, sehen können. Die Strahlendrechung vermehrt noch diese Eutfernung um etwas Erhebliches.

<sup>1</sup> Vergl. Wasserwage.

<sup>2</sup> S. Art, Erde. Th. IH. S. 858.

Künstlicher Horizont. S. Spiegelsextant. Horopter, S. Gesicht. Th. IV. S. 1472.

## ... Hundstage,

Dies caniculares; jours caniculaires; canicular days, dogdays. Die Zeit vom 23. Juli bis 23. August umfalst die Sie heißen so, weil sie bei den Griechen durch den Aufgang des Hundssterns, Sirius, bestimmt wurden. Die οπώρα der Griechen nämlich fing mit dem Aufgange des Hundssterns an, der nahe mit dem Eintritte der Sonne in das Gestirn des Löwen zusammenfällt, und endigte mit dem Aufgange des Arcturus, der freilich viel später ist, als das Ende unserer Hundstage. So giebt man gewöhnlich die Dauer der encopa an. KRUSE, bei dem die Stellen der alten Schriftsteller angeführt sind1, giebt den Anfang dieser Jahrszeit nach EUKTEMON als auf den 27. Tag des Krebses fallend an; von dieser Zeit an weheten die Etesien 55 Tage und hörten kurz vor dem Frühaufgange des Arcturns auf 2. Diese Zeit der Hundstage ist in Griechenland durch große Hitze, und nach HIPPOKRATES auch durch schwere Gallenkrankheiten ausgezeichnet,

... Daß die Hundstage auch bei uns als die heißeste Zeit des Jahres angesehen werdens; ist bekannt, doch fällt die Zeit der größesten Hitze, im Mittel aus Vielen Jahren, ziemlich bald mach dem Anfange der Hundstage, und venn wir sie auch nur bis zum 23. August rechnen, so ist doch gegen ihr Ende die Abnahme der Wirme meistens schon sehr merklich, ...

Die genaue Zeit zu berechnen, wenn Sirius irgend einem Orte heliace oder cosmice aufgeht, hat für uns zu wenig Interesse, als dals ich dabei zu verweilen brauchte<sup>3</sup>.

# Hydraulik.

Hydraulica; Hydraulique; Hydraulics. Unter diesem Namen hat man oft die sämmtlichen Lehren, welche die Bewe-

<sup>1</sup> Hellas von Kauss 1r Th. S. 249.

<sup>2</sup> Hellas I. 246.

<sup>8</sup> S. PFAFF de ortu et occusu siderum, und Art. Aufgang.

gung flüssiger, unelastischer Körper betreffen, vorgetragen: da aber der Name von boenzie, die Wasser-Orgel, herkommt, so ist es wohl angemessener, den Namen Hydraulik nur auf die technischen Anwendungen zu beziehen, die man von der Bewegung des Wassers macht; ich habe deshalb den theoretischen Theil der Lehren von der Bewegung des Wassers unter dem Titel: Hydrodynamik vorgetragen.

Die Gegenstände, welche zur Hydraulik gehören, sind, so weit sie in den Plan des Wörterbuches gehören, fast sämmtlich in besondern Artikeln ahgehandelt, ich erwähne sie daher nur kurz.

Der Ausstuls des Wassers aus Oeffnungen, dessen Gesetze im Art, Hydrodynamik erleutert sind, findet eine praktische Anwendung bei dem Visiren der Quellen, wodurch man die Menge Wasser bestimmt, welche man aus der Quelle erhalt. Wenn gleich die Abmessung vermittelst des Eichgefalses und die Bestimmung der Menge nach Wasserzollen nicht die passendste und daher nicht mehr so allgemein üblich ist, als ehemals, so mus ich sie doch wohl kurz erwähnen. Man bedient, sich dazu eines Gefäßes, das Kreisöffnungen hat, und zwar eine von 1 Zoll Durchmesser, und andere, welche an Fläche halb so grofs, ein Viertel so grofs, ein Zwölftel so grofs sind; diese dienen zu Bestimmung der Quantitäten, die man 1 Wasserzoll, 4 Wasserzoll, 4 Wasserzoll, 1 Wasserlinie nennt, Dieses Gefäls läist man , während alle Oeffnungen geschlossen sind, sich aus der zu untersuchenden Quelle füllen, öffnet dann eine der Oeffnungen oder mehrere, und andert dieses so langeab, bis man diejenigen gefunden hat, welche eben so viel Abfluss geben, als die Quelle Zufluss gewährt; hat man nun dies Gefals so weit gefüllt, dass alle Mittelpuncte um die bestimmte, gleiche Tiese unter der Oberstäche liegen, so sagt man, die Quelle gebe einen Wasserzoll, wenn die 1 zollige Oeffnung Abfluls genug gewährt und so weiter. Dals sich ähnliche Anordnungen auch gebrauchen lassen, um einen gegebenen Wasservorrath nach bestimmten Verhältnissen zu vertheilen, versteht sich von selbst1.

<sup>1</sup> Bios traité de la construct. des instrumens. p. 172. Von den Maßbestimmungen der Romer bei ihren Wasserleitungen giobt Faontinus Nachricht (de aquae ductibus urbis Romae, 24 bis 63.)

Die künstlichen Springbrunnen, sie mögen unt bloß durch den Druck einer Wassersäule oder durch irgend eine beliebige Kraft, als namentlich auch durch comprimitet Luft zum Springen gebracht werden, hängen gleichfalls von den Gesetzen des Wasserausflusses ab,

Wie die Wasser - Uhren nicht minder hiermit zusammengehören, will ich nachher angeben.

Auch die verschiedenen Arten von Pumpen, von Saugweren und Druckwerken, gehören hierher, weil die Schnelligkeit, mit welcher das Wasser durch die Oeffungen zutritt, auf ähnliche Bestimmungen, wie die der Geschwindigkeit des freien Ausflusses aus Gefaßen beruht,

Weniger theoretische Kenntnisse fordern diejenigen zum Heben des Wassers bestimmten Werkzeuge, die man Kastenkunste, Paternosterwerke, Schaufelwerke nennt, Bei den ersteren sind es Kästen, die unten mit Wasser gefüllt, dann hinaufgezogen und oben in eine Rinne ausgegossen werden. Um sie zu heben, dienen zwei, vertical über einander, horizontal und parallel liegende Wellen, an deren polygonisch geformter Oberfläche sich die Kästen anlegen; die untere liegt im Wasser, die obere in der Höhe, bis zu welcher das Wasser gehoben werden soll, und bei gleichmäßigem Drehen beider Wellen werden die an einer Kette ohne Ende, in gehörigen Entfernungen angebrachten Kästen, gehoben, um oben ihr Wasser ans-Bei den Paternosterwerken und ebenso bei den Schaufelwerken wird das Wasser in einer verticalen oder geneigten Röhre hinaufgeschoben, und die verschiedenen Namen sind nur daher entstanden, dass es bei jenem ausgestopste lederne Kugeln sind, die in gewissen Abständen hinter einander folgend und in der Röhre fortgezogen, dem zwischen ihnen eingeschlossenen Wasser den Rückweg verschließen, beim Schaufelwerke hingegen gut anschließende Scheiben oder Schaufeln, die eben diesen Zweck erfüllen. Auch sie sind an eine über zwei eckige Wellen gehende, oder von den Speichen zweier Räder gefaste. Kette ohne Ende besestigt, deren eine Hälfte in der Röhre hinauf geht, und das nachher oben ausfließende Wasser hinaufzieht, während die andere Hälfte hinabgeht, um jenen Dienst immer aufs Neue zu verrichten 1.

<sup>1</sup> LANGSDORF Hydraulik. S. 580. Büscu Uebersicht des Wasser-

Etwas Achaliches thun die Schöpfräder, die in Kästen, am Umfange eines Rades angebracht, das Wasser heben und oben in eine Rinne ausgielsen. Kommt es nur darauf an, das Wasser aus niedrigen Ländereien wenige Fuls hoch über einen Damm. von geringer Höhe hinüber zu haben, so ist es hinreichend mit den Wurfrädern, die Busch beschreibt 1, das von den Schaufeln aufgefaste Wasser über diese Dämme hinüber zu werfen. Hier wird nämlich in einer Rinne, die an der hinaufwärtsigedrehten Seite des Rades ungefähr so, wie es der Kreis-Umfang des Rades fordert, gekrümmt ist, das Wasser von den Schaufeln des Rades auf eine ähnliche Weise hinaufgeschoben. wie es bei den vorhin beschriebenen Schaufelwerken in geraden Röhren der Fall war. Dabei ist es nicht nöthig, dass die Schaufeln sehr eng an die Wände der Rinne anschließen, indem bei schneller Drehung des Rades Wasser genug aufwärts mit fortgerissen wird, wenn auch wegen der Zwischenräume viel Wasser vorbei laufend wieder in die Gegend, woraus es gehöben wird, zurück gelangt. Die Rinne, welche das Rad zum Theil umgiebt, pflegt bei diesen Radern nur einen Theil des vom untersten Puncte anfangenden Quadranten zu umfassen, und endiget sich oben in eine über einen Damm hinüber geleitete Rinne; dieser Damm trennt das zu entwässernde Land von dem Strome, wo das gehobene Wasser seinen Absluss findet: aber umgekehrt könnte auch zur Bewässerung des Landes oder um das Wasser sonst anzuwenden, dieses vom Strome ans in jene Rinnen gebracht werden.

Die unter dem Namen der Archimedischen Wasserschraube und der Spiralpumpe bekannten Werkzeuge zum Heben des Wassers werden in eigene Artikeln erklärt werden. Auch Larosbont's Saug-Schwang-Maschine<sup>2</sup> gehört zu den Werkz zugen, um Wasser zu heben.

Eine andere Hauptelasse von Maschinen sind die verschiedenen Wassermühlen, die ebenfalls der Hydranlik angehören. Wie man die Wirkung dieser Wasserräder beurtheilen und be-

baues 1. Th. S. 56. — Schöpfwerke, wie sie noch jetzt in Aegypten angewandt werden, beschreibt Nizzuna, Reise nach Arabien I. 148.

Büscu Hydraulik. §. 55. und Errzzweis Mechanik und Hydraulik. S. 442.

<sup>2</sup> II. Th. 8. 82.

rechnen kann, wird in einem eignen Artikel gezeigt werden; dass sie aber dann zur Betreibung aller Arten von Maschinen angewandt werden können, lässt sich wohl übersehen.

ient hier noch die Hundurgung der angewandten Hydrodynamik verdient hier noch die Hundurgung der Auserbankunst, architectura hydraulica, erwähnt zu werden, da auch sie auf Principien der Physik beruht. Von der einen Seite freilich, so fem sie blofs eine besondere Anwendung der Bisklumit 3st, umfafs sie Vieles, dessen Erürterung nicht hierher gehürt, aber bei denjenigen Theilen der Hydrotechnik, die sich an die Physik anschließen, nuß ich einen Augenblick verweilen.

Es sind vorzüglich fünf Zwecke, die man in der Hydrotechnik zu erreichen sucht:

1. Sisherung der den Ueberschwemmungen ausgesetzten Länder gegen das, herandringende Wasser; 2. Erhaltung der Strom - oder See -Ufer, welche durch die Gewalt des Stromes oder der Wellen einen Abbruch erleiden würden; 3. Gewinnung neuen Landes oder Befürderung des Ausyachies; 4. Benuzzung des Wassers filig die Schifflährt, Anordnung von Canslen und Häfen; 5. Austrocknung versumpfier oder, wenigstens zu gewissen Jahrzeeiten der Ueberschweumung ausgesetzter Länderieip.

Was die Sicherug der niedrig liegenden Gegenden betrifft. die entweder bei Anschwellung der Ströme durch starken Zuflus aus den obern Gegenden oder bei hohen Meeressluthen den Ueberschwemmungen ausgesetzt seyn würden, so genügt es hier zu bemerken, dals man den schützenden Dammen oder Deichen, blofs der Erfahrung folgend, eine hinreichende Höhe und Stärke geben muls. Man hat theoretische Bestimmungen gesucht, welche Gestalt man der abgeflächten gulsern Seite des Dammes am Meere geben muls, damit er den Wellen am Besten widerstehe; aber da theils unsere Theorie der Wellen noch nicht die Vollkommenheit hat, die zu einer solchen Bestimmung erfordert würde, theils die ungleichen Höhen der Fluthen ganz verschiedene Bestimmungen fordern würden, und endlich die sich am Ufer brechenden und überstürzenden Wellen, welche gerade am nachtheiligsten wirken, noch ganz außer dem Gebiete unserer Wellentheorie liegen, so scheint eine sehr flach abhängige geradlinige Dossirung, (Böschung, außere Flache des Deiches), die

angemessenste<sup>1</sup>. Die Mittel, deren men sich seelient, und durch Bedeckung dieser Eliche die Zerstärung derrelben durch die Wellen zu verhüten, erwähne ich hier nicht; jedoch gehürt die Bemerkung hierher; dals man nicht ohne. Grund diejenigen Steinbedeckungen des Dieichlinsses, die niedrig genug liegen; um selten oder nur auf kurze Zeit der Gewalt der übersellagene-den Wellen ausgesetzt zu seyn, an ihrem untern Theile steiler, an ihrem obern Theile flacher angelegt, weil die Gewalt der Wellen auf die Theile, die im Wellenschlage immer unter Wasser bleiben, geringer ist, und überdies die bei einem nie-drigen Wasserstande den untern Theil trelfenden Wellen nie die Gewalt haben, wie bei sieher Wasserleis

Daß diese Dümme oft Abwässerungsschleusen, welche das Wasser herauslassen, sobald der äußere Wasserstand niedrig genug geworden ist, versehen seyn müssen, daß diese Schleugsen sich aber von außen dicht schließen müssen, um dem liße heren Wasser den Eintritt zu verwehren, versteht sich von selbst.

Diese Beschützung durch Deiche reicht aber nicht aus, indem theils die Ströme in ihren concaven Krümmungen, theils das Meer oder die am Ausfluss sehr breiten Flüsse durch ihren Wellenschlag, einen Abbruch des Ufers bewirken, der entweder die Damme zu unterhöhlen droht, oder wenigstens die Erhaltung derselben darum erschwert, weil auf niedrigem Grunde, wo also ein holier Wasserstand über dem Vorgrunde des Deichs entsteht, die Gewalt der Wellen viel größer wird. Diesem Abbruche zu wehren, reicht es zuweilen hin, die Ufer nur mit einer nicht leicht zerstörbaren Bedeckung zu versehen. Dieses ist vorziiglich da zu empfehlen, wo man entweder der Schifffahrt wegen auf mäßigen Flüssen keine Einbaue anlegen darf. oder wo man hoffen darf, dass die Veranlassung zum Abbrnehe vorübergehend seyn kann. Das letzte findet an den Mündungen großer Ströme zuweilen dann statt, wenn Sandbänke in der Mitte des Flusses diesen nöthigen, sich gegen das Ufer zu drängen; denn diese Sandbanke sind sehr vielen Veranderungen unterworfen, und können für eine Zeit lang dem Ufer große Nach-

<sup>1</sup> WOLTMANN Untersuchungen im 2. Th. d. Beiträge zur hydraul. Architectur verdienen über diese theoretischen Bestimmungen gelesen zu werden.

theile bringen, nach wenigen Jahren aber ganz verschwunden oder wesentlich geändert seyn. Da wo der Abbruch an breiten Flüssen durch eine immerfort dauernde Richtung des Stromes gegen das Ufer fortwährend unterhalten wird, ist es dagegen nothig, durch Einbau dem Strome seine richtigen Grenzen anzuweisen. Hier solke es nun allerdings eine Theorie geben, welche aus der Schnelligkeit des Stromes und andern Umständen beurtheilen lehrte, wie weit von einander Einbaue von bestimmter Länge das Ufer schützen, welche lehrte, ob senkrecht gegen das Ufer gerichtete Einbaue am meisten leisten, u. s. w.; aber eine solche Theorie fehlt uns gänzlich, und die große Schwierigkeit der Untersuchungen, auf welche sie gebaut seyn müßte. lässt voraussehen, dass sie uns noch lange sehlen wird. Die Erfahrung zeigt, dass die Richtung dieser Einbaue senkrecht gegen den Strom seyn muls, dals sie dann, wenn sie nicht zu schroff angelegt sind, und besonders an der Spitze eine angemessene Abdachung haben, den Strom nöthigen, eine dem Ufer parallele, etwas vom Ufer entfernte Richtung zu verfolgen, deren Lauf durch die Spitzen der nicht zu weit aus einander liegenden Einbaue ziemlich gut bestimmt wird; vor dem-abbrechenden Ufer bildet sich dann, in dem gegen den Anfall des Stromes gesicherten Raume zwischen zwei Einbauen, ein abhängiger Vorgrund, der endlich hoch genug wird, um den Abbruch des Ufers gänzlich zu heben, oder ihn doch wenigstens sehr zu mäßigen. Steil gebaute Werke verursachen durch die an ihren Spitzen entstehenden Wirbel große Vertiefungen, und man findet daher, obgleich Faschinenwerke sehr vergänglich sind, und oft in ihren obern Lagen erneuert werden müssen, diese am zweckmäßigsten. An süßem Wasser gewährt das Ausgrünen der Weidenzweige, die man oben an den Faschinenwerken anbringt, einen angenehmen Vortheil; an salzigem Wasser muss man auf diesen Vortheil Verzicht leisten, indess haben auch da, selbst bei einer Wassertiefe von 30 bis 40 Fußen, gut gebauete Faschinenwerke am besten dem Zwecke entsprochen. Da wo man bloß den Meereswogen entgegen bauet, beruhet der Vortheil, den diese Einbaue gewähren, darauf, dass sie zwischen sich ein stilleres Wasser machen und dem Sande und Schlamme erlauben, sich zu senken. Je mehr dadurch der Vorgrund des eigentlichen Ufers an Höhe zunimmt, desto weniger ist es der Gefahr weitern Abbruchs ausgesetzt, und es ist

daher gewils, dass auch hier Einbaue von Nutzen sind, obgleich ihre große Kostbarkeit die Anlagen schwierig macht, und die Voraussicht eines nie endenden Kampses mit dem stürmischen Meere niederschlagend seyn würde, wenn nicht die Ueberzeugung, das nur durch solche Mittel das Land gesichert werden kann, eine dringende Ausforderung zur Fortführung dieses Kampses enthielte.

Angenehmer ist der Zweck des Wasserbaues da, wo man Anwach zu bewirken, oder den schon freiwillig entstehenden zu befördern Hoffnung hat. Es ist sehr bekannt, dass die fruchtbaren Marschländer an der Nordsee ehemals durch Niederschlag einer fetten Erde aus dem Meereswasser entstanden sind 1. Die Ursachen, welche ehemals hier gewirkt haben, dauern nicht überall noch eben so günstig wirkend fort, sondern an sehr vielen Orten ist eben dieses ehemals angeschlämmte Land einem starken Abbrnche unterworfen, so dass es scheint, dass ehemals die Gewalt der Ströme den Wellenschlag kräftiger zurückgehalten habe, oder mit andern Worten, dass unter den einander entgegen wirkenden Ursachen ehemals die eine mächtiger war, jetzt die andere. Die Ströme nämlich, wo sie sich ins Meer ergießen, geben eine Veranlassung zum Anwachs, indem die von ihnen fortgeführten trüben Theile sich hier zu Boden senken, wo die Gewalt des Stromes ganzlich aufhört; aber dieser leicht wieder aufzuregende Niederschlag hat an den stürmischen Meereswogen einen nie ruhenden Feind, und die frühern sehr ausgedehnten Anschlämmungen konnten entweder nur durch eine minder stürmische Zeit begünstigt, oder durch vorliegende Inseln geschützt entstehen, oder vielleicht dadurch, dass ein viel weiter zurückgehender (unser jetziges Land mit umfassender) flacher Abhang den Angriff der Wellen schwächte. Es giebt noch jetzt Stellen, zum Beispiel am Ausflusse der Weser, wo das See - Ufer in völligem Beharrungsstande ist, und wo die weit ausgedehnte Abslächung des Bodens vom grünen Ufer au gerade diejenige ist, welche den Wellen keinen zureichenden Angriff gestattet, um nachtheilig zu werden, wo aber doch auch der bei stillen Fluthen zu Boden gesunkene Schlamm und Sand in stürmischen Winterfluthen wieder verloren geht. An diesen Stellen' ließe sich allenfalls ein Anwuchs erzwingen, aber er

<sup>1</sup> Vergl. Geologie Th. IV. S. 1822.

wurde mit zu vielem Answande verbunden seyn. Dagegen giebt es an geschützteren Stellen noch jetzt einen natürlichen Anwachs, und selbst, wo dieser nicht statt findet, kann es der Mühe und der Kosten werth seyn, ihn hervorzubringen. Da wo der, vor dem grünen Ufer liegende, Vorgrund einen so ungemeinen flachen Abhang hat, dass dieser auf einige hundert Fuss Entfernung nicht viel über einen Fuss beträgt, da legt sich bei gewöhnlichen Fluthen selbst der feinere, im Wasser zertheilte, Schlamm zu Boden, und wenn er gut entwässert wird, so erlangt er während der stillen Sommerfluthen Consistenz genug. um auch den stürmischen Winterfluthen zu widerstehen. Daher ist der natürliche Anwachs da am Besten im Fortgange, wo sich durch Zufall kleine Rinnen, in denen das Wasser bei der ersten Ebbe abläuft, gebildet haben, weil da der an andern Stellen allzu feucht und halbslüssig bleibende Schlamm mehr Festigkeit erlangt. Die Kunst, den Anwachs an solchen Stellen zu besördern, besteht daher nur darin, dals man sehr flache Vertiefungen, vom Ufer hinauswärts laufend, gräbt, und die weiche Erde an die Seite wirft, von welcher die stürmischen Winde sie auf das zwischen liegende einige Ruthen breite Feld, und nicht in den flachen Graben zurück führen. Diese kleinen. wenn gleich nur aus Schlamm aufgeführten, nicht einen Fuls hohen Damme werden bald fest und erlangen die Consistenz, welche nöthig ist, um die ersten auf salzenem Boden wachsenden Krauter hervorzubringen, und diese bedecken zuerst diese Damme und dann bald auch die zwischen liegenden Stücke. Da es an Saamen zu diesen Pflanzen nie fehlt, so wird nach und nach dieser Boden von selbstimmer dichter mit Pflanzen besetzt, die zwischen sich den Ruhestand des Wassers und das Sinken der Schlammtheile beförden, so dass der Anwachs um so lebhafter fortgeht, und der Boden sich um so sicherer erhöhet, je mehr er schon begrünt ist. Dieses dauert nicht blos bis zur Höhe der täglichen Fluth, sondern noch weiter; denn obgleich die höheren Fluthen schon seltener sind, so kommen doch die. welche die gewöhnliche Fluth um 3 bis 4 Fuls übersteigen, noch oft genug vor; diese bringen, weil sie mit stürmischem Wetter verbunden sind, viele erdige Theile mit, und dieser Schlamm senkt sich zwischen den, zum Theil hoch aufwachsenden Kräutern in starkem Masse, Ganz ebenso müssen auch diejenigen Marschen entstanden seyn, die vor den Zeiten einer regelmäfsigen Beobachtung entständen sind, doch deuten hei diesen die ungleichartigen Endschichten auf ein nieht se gleichförmiges Aufswachsen, wie wir es jetat beobachten. An Stellen, wo der Ruhestand des Wassers nicht groß genug ist, um so von selbst Anwachs zu bewirken, kann man durch lange Einbane diesen Ruhestand bewirken und dadurch selbst einen starken Abbruch in langsamen Anwachs verwandeln.

Diese Bemerkungen bezogen sich auf die am Ufer der See entstehenden neuen Länder, deren jührlich gewonnene Fläche noch immer sehr sneshnlich ist und die, wenn sie hoch genug sind, durch Deiche gesichert die allerfruchtbarsten Felder geben. In Elissen könnte man oft da, wo 'in Krümmungen das Ufer convex ist, ebenso und noch leichter Anwachs bewirken; aber da dieses nicht immer ohne Nachtheil für das concave, gewöhnlich abbrechende, Ufer gesichen kann, so treten dabei oft andere Rücksichten auf den Nachtheil für den Nachbar ein, welche hindern, jenen Vortheil zu benutzen. Bei jenen Erscheinungen, welche man an den See-Ufern beobachtet, glaubte ich um so eher verweilen zu dürfen, weil sie zugleich ein Phätnungen der Physischen Geographie näher kennen lehren.

Die hydrotechnische Benutzung des Wassers für die Schifffahrt schließt sich gleichfalls an physikalische Betrachtungen an. Der Wasserschatz, aus welchem ein anzulegender Canal sein Wasser erhalten soll. muß freilich vor allem nach örtlichen Umständen beurtheilt werden, aber diese Beurtheilung hängt zugleich von der Kenntnils der Regenmenge und der Größe der Verdunstung ab. In die Hydraulik gehören, sowohl bei künstlichen Canalen, als bei Strömen, die man bequemer schiffbar machen will, die Fragen, wie groß bei gegebenen Dimensionen des Conales oder Flusses und bei gegebenem Gefälle die Geschwindigheit des Stromes wird, ob man einen bestimmten Abfall, so wie er vorhanden ist, darf bestehen lassen, oder ob dieser durch Schleusen unterbrochen werden muss u. s. w. Auch der Wasser - Aufwand, den jedes durch eine Schleuse gehende Schiff fordert, muls nach Regeln, die in die Lehre von der Bewegung des Wassers gehören, berechnet werden; der Bau der Schleusen fordert Rücksichten auf die Lehrsätze der Hydrostatik, nach welchen die Starke der Thuren, die Vorsichten bei Sicherung des Grundes u. s. w. müssen angeordnet werden.

Beim Hafenbaue, wo es vorzüglich auf die Sicherung der

Schiffe gegen die Wellen und zugleich auf die Mittel zu Eshaltung einer hinreichenden Tiefe ankommt, sind es besonders die Mittel, unter Wasser, und oft selbst bei großer Tiefe, zu bauen, welche die größte Sorgfalt, so wie den Scharfsinn des Baunteisters in Auspruch nehmen. Es würde aber zu weit außer dem Plane eines nicht auf Technologie, sondern zur auf Physik sich beziehenden Werkes liegen, wenn ich hierbei oder bei den Austiefungsmaschinen und andern Hillsmitteln zur Erhaltung der Tiefe umständlicher verweiten wollte.

Eben diese Ueberlegung, nicht über den Plan des Buches hinauszugehen, nöthigt mich, von den Entwässerungen niedrigen Landes nur wenig zu sagen. Die Schöpfmaschinen, welche früher schon erwähnt sind, dienen vorzüglich, den Zweck, ein Stück Land auszutrocknen, zu erfüllen, und wo das Land zu niedrig liegt, um durch eine einzige Hebung trocken zu werden, da ist man genöthigt, das Wasser durch die erste Schöpfmaschine bis in ein Bassin und dann von da durch eine zweite bis zum freien Abflusse zu heben. In manchen Fällen aber kann man sich die Mühe des Ausschöpfens ganz oder zum Theil ersparen, wenn man im Stande ist, das von angrenzenden höhern Gegenden hereinströmende Wasser abzuhalten, und diesem einen andern Weg ins Meer oder in einen Strom anzuweisen. Manche Ländereien sind nicht durch das auf sie selbst fallende Regenwasser versumpft, sondern werden es dadurch, dass die dahinter liegenden Gegenden ihre Gewässer ungehindert hierher senden, und da ist es vortheilhafter, diese um die niedrigen Gegenden weg zu leiten, wodurch dann diese von selbst eines trockneren Zustandes genielsen. Auf diese Weise scheint die Austrocknung der Pontinischen Sümpfe möglich zu seyn,

#### Geschichte und Literatur.

Unter den hydraulischen Erfindungen, deren Urheber uns genannt werden, gehören die Wasserschraube des Anchunges und die Wasseruhren des Kynshbus zu den frühesten. Nach Vifnuvrus Beschreibung der letztern wurde in dem Gefaße, in welches das Wasser aus einer engen Oeffung einströmte, ein Schwimmer gehoben, der sine gezahnte Stange trug und durch

diese Rader drehte, welche theils die Zeit anzugeben, theils andere Maschinen in Bewegung zu setzen, kleine Spielwerke (z. B. das Werfen von Steinchen) zu bewirken, angewandt wurden. Eine Einrichtung, die Stunden zu zeigen, bestand darin, dass eine mit dem Schwimmer gehobene Figur mit ihrem Stabe die Stunde bezeichnete, wo also der Zufiuls des Wassers der Stunden - Abtheilung gemäß angeordnet seyn mußte. Schon KTESIBIUS im 2ten Jahrhundert vor Christo oder wenigstens der etwas später lebende HERO nehmen hierbei auf die Ungleichheit der Stunden und auf den ungleich schnellen Zuflus des Wassers Rücksicht. Weil nämlich die zwölf Tagesstunden nicht in jedem Monate gleich waren, so wurden diese ungleichen Stunden - Abtheilungen auf verschiedene Seiten jener Säule, gegen welche der Stab der Statue zeigte, aufgetragen und in jedem Monat die ihm entsprechende Abtheilung hervorgewendet. VIL TRUV erzählt, dass das in einer engen Röhre heruntergleitende Gewicht, indem es die verdichtete Luft hervordrängte und dadurch einen Ton hervorbrachte, den KTESIBIUS auf die Verbindung von hervorströmendem Winde und entstehenden Tönen aufmerksam gemacht und zu Verfertigung hydraulischer Maschinen; worunter auch die Wasser-Orgel genannt wird, veranlafst habe.

HERO, von welchem noch ein Buch Pneumatica zeu spiritalia vorhanden ist<sup>2</sup>, war ebenfalls durch künstliche Wassen Uhren berühmt, und giebt in jenem Buche Springbrunnen und andere hydraulische Kunstwerke an, die zum Tbeil noch unter seinem Namen (Hronsbrunnen, Hronsball) bekannt sind. Hirrias soll sie noch mehr verbessert haben.

Wassermühlen waren ebenfalls schon vor Vitrauvius bekannt, und Ausosius (im 4ten Jahrhundert nach Christo) erwähnt außer ihrer Anwendung zu Kornmühlen auch die Anwendung zum Sägen des Marmors.

Ueber die Abmessung und Austheilung des der Stadt Rom zugeleiteten Wassers theilt JULIUS FRONTINUS (im Anfang des 2ten Jahrhunderts nach Christo) umständliche Nachrichten mit. Er erwähnt zwar die Ungleichheit des Ausslusses, die bei gleichen Oeffnungen und gleichen Röhren aus der ungleichen Höhe des Wasserstandes hervorgeht, scheint aber eine genaue Ver-

<sup>1</sup> Lateinisch durch Commandinus, Paris, 1575.

V. Bd.

gleichung doch nicht angestellt zu haben. Die ungemein starken Abweichungen seiner Angaben der Wassermengen von den Angaben seiner Vorgänger, (die er bei jeder einzelnen Wasserleitung anführt) zeigt, mit wie geringer Sorgfalt die Maße der Oeffnungen bestimmt seyn mochten und mit welcher Oberflüchlichkeit die ganze Untersuchung angestellt wurde <sup>4</sup>.

Viel Neues scheint in den folgenden Jahrhunderten nicht zu den Kenntnissen jener Zeiten hinzugekommen zu seyn. Nech MORTUCLA'S Meinung scheinen auch bei den Arabern om Wasser getriebene Uhren bekannt gewesen und zu allerlei mechanischen Spielen angewandt worden zu seyn 2. Die Erfindung der Windmühlen legt MORTUCLA den Holländern bei und setzt sie in das 10te Jahrhundert.

Erst mit REGIOMONTANUS, das heißt gegen das Ende des 15ten Jahrhunderts kommt etwas von hydraulischen Untersuchungen wieder vor. Dieser schrieb nämlich über Wasserleitungen; Unarne, im Anfange des 17ten Jahrhunderts commentirte den ARCHIMEDES und schrieb über die archimedische Wasserschraube, Aus den folgenden Zeiten führe ich nur einige Werke von etwas mehr Bedeutung an; Schottii mechanica hydraulico - pneumatica Herbipoli 1657. BORKLERI architectura curiosa, oder Bauund Wasserkunst. Nürnberg 1704. Weit mehr als diese Schriftsteller lehrt LEUPOLD in dem theatrum machinarum hydraulicarum. Tomi 2. (Leipzig 1724.), und vorzüglich Be-LIDOR in seiner architecture hydraulique. 4 Tomes. Paris 1736 -1753, nouv. ed. 1819 par NAVIER. Dieser giebt theils von der eigentlichen Hydraulik, theils von Mühlen und andern Maschinen, theils auch von den hydrotechnischen Arbeiten, vom Bauen im Wasser und dergleichen einen für den Praktiker noch immer lehrreichen Unterricht, wozu NAVIER noch Verbesserungen beigefügt hat.

<sup>1</sup> Jul. Frontines de aquaedactibus urbis Romae. Als einen Besieh ihierfik kann feh mich micht enthalten die sonderbare Angabe
anisrubehen, dafe-der Zullufs 12755 Quitasrien, die vertheilte Wassermegge, 14018 betragen sollte, lifejus rei edmiratio, daß man mehr
austheilte, als man hatte, habe ihn bevogen, aug Frontines, die Sache
geaueer zu untersuchen, und da fand, er denn den Zullafs 
Quitarien, fast doppelt so grofe als seine Vorgänger. Vgl. POLENGS
Annn zu Frontines. Cap. 6%.

<sup>2</sup> Montucla hist. I. 267, 292, 590, 583.

Unter den neuern Büchern haben folgende, bei manchen Mängeln doch einen bedeutenden Werth: Lakssnorsy's Lehrbuch der Hydraulik. Altenburg 1794. Prosu nouvelle architecture hydraulique. Paris 1786; van d. Honst theatrum machinarum. 2 Theile. Porre Encyklopädie des gesammten Maschinenwesens. Leipzig 1810. 6 Bönde. Eutreuveus's Handbuch der Mechanik fester Körper und der Hydraulik. Berlin 1801.

Von hydrotechnischen Schriften verdienen folgende, die nicht bloß einzelne Gegenstände betreffen, erwähnt zu werden: Die Sammlungen, deren drei unter dem ziemlich gleichen Titel: Raccolta d'autori, che trattano di moto dell' acque, die erste in Florenz 1723 (3 Bande); die zweite Florenz 1765 bis 1777 (9 Bande); die dritte Parma 1766 (7 Bande), erschienen sind. Ferner XIMENES raccolta delle opuscoli idraulici. 2 Bande. Florenz 1785. ZENDRINI leggi, fenomeni ed usi delle acque corrente. Venezia 1741. Woltman's Beiträge zur hydraulischen Architektur. 4 Theile. Göttingen 1791-1799. WIEBEKING'S . theoretisch-praktische Wasserbaukunst. 5 Bände, München 1798. GILLY und EYTELWEIN prakt, Anleitung zur Wasserbaukunst. Berlin 1805. Busch, Uebersicht des Wasserbaues. Hamb. 1802, und neu herausg, v. Wiebeking. Schulz, Versuch einiger Beiträge zur hydraul, Architektur, Königsberg 1808. FUNK, Beiträge zur allgemeinen Wasserbaukunst. Lemgo 1808.

Schriften über einzalne Gegenstände liefsen sich sehr zahleriche anführen; ich will nur einige der wichtigern erwähnen: Hurrich 3 Anleitung zum Deich – Siel – und Schleusenbau. Bremen 1770. 2 Theile. — De la Land et des capaux navigables. Paris 1778. Hoenève, prakt. Anweisung zur Baukunst schiffbarer Canäle. Hannover 1805. Woltman's Beiträge zur Baukunst schiffbarer Canäle. Güttingen 1805. Woltman's Beiträge zur Bahlunst schiffbarer Canäle. Güttingen 1805. Woltman's Beiträge zur Schiffbarrer Canäle. Güttingen 1805. Pesth 1817. Arbeiten der Brücken- und Wegebau-Ingenieurs, oder 1817. Arbeiten der Brücken- und Wegebau-Ingenieurs, oder Uchersicht der unter Napoleon ausgeführten Arbeiten an Brükken, Canälen, Hafen u. s. w. von Courtix, Gotha 1813.

Reports, estimates and treatises, embracing the several subjects of Canals, navigable Rivers, Harbours, Bridges, Draining, etc. by J. Smrators', in 3 Volumes. Duters mem. sur les travaux publics de l'Angletere. Hurnsk de Pommuus des canaux navigables, avec des recherches sur la navigation interieure de la France et de l'Angleterre, 2 Tomes. J. SMEATON'S historical Report on Ramsgate Harbour. London 1791.

PRONY description hydrographique et historique des marais Pontins; où l'on trouve une analyse raisonnée des projets pro-

posés pour le dessèchement, etc.

FOSSOMBRONI saggio sulla bonificazione delle Paludi Pontini, (in der Memorie di matematica e fisica della Societa Italiana. XVII. B.

## Hydrodynamik.

hydrodynamica; hydrodynamique; hydrodynamics. Unter diesem Namen, der eigentlich sowohl die Gesetze des Gleichgewichts als der Bewegung flüssiger Körper andeuten könnte, begreift man nut die Lehren von der Bewegung flüssiger Körper.

 Darstellung derjenigen Lehren der Hydrodynamik, welche theils auf Erfahrungen gegründet, keiner rein theoretischen Entwickelung fähig sind.

Einer der einfachsten Fälle, 'wo sich uns Bewegung des Wassers darbietet, ist das Aussließen desselben aus Gestissen. Die Betrachtung wird am einfachsten, wenn die Ausslids-Gestnung sehr klein ist, und daß da die Ausslüßsmenge, bei einer, bloß der Schwere unterworfenen, Flüssigkeit vorzüglich von der Druckhübe, von der Tiese des Wassers unter der Oberfläche abhänge, scheint einleuchtend. Man könnte nun erstlich experimentirend einen doppelten Weg einschlagen, um die Geschwindigkeit des aussließendem Wassers zu bestimmen, und zweitens eben diese aus theoretischen Schlüssen herleiten.

Um die Geschwindigkeit des hervorstömenden Wassers zu beobachten, sey zuerst die Oeffnung, die wir noch immer als sehr klein voraussetzen, so gestellt, daßs der Wasserstrahl hozich der die die Geschlichten die State die Beschlichten als ein Fig geworfener Körper anzuschen seyn, und wenn die Höhe ab 1200 dem Fallraume in 1 Sec. gleich ist, so wird die Entfernung be, ein welcher der parabolische Strahl ac den horizontalen Boden

b c trifft, gleich der horizontalen Geschwindigkeit des in a hervordringenden Wassers seyn, Die kleinen Correctionen, welche hierbei wegen des Widerstandes der Luft erforderlich sind, lassen sich leicht anbringen. Stellt man dieses Experiment an. so findet man, mit einer völlig genügenden Genauigkeit die Geschwindigkeit gleich derjenigen, welche ein von der Obersläche ed des Flüssigen, bis zur Oeffnung a frei und vertical herabfallender Körper im freien Falle erreichen würde, und diese Geschwindigkeit ist dem gemäß, was eine theoretische Bestimmung ergiebt. Ein zweites Mittel, die Aussulsgeschwindigkeit zu bestimmen, scheint sich in der Abmessung der ausgeflossenen Menge des Flüssigen darzubieten. Ist die Oberstäche ed so grofs, dass in 1 Min. nur ein unerhebliches Sinken derselben eintreten kann, so beobachte man, wie viel Cubikzolle Wasser in dieser Zeit aussließen; es scheint nun, dass man die ausgeflossene Menge als einen Cylinder ansehen dürfe, dessen Querschnitt die Oeffnung ist, und also die Länge dieses Cylinders als den in 1 Min. von dem hervordringenden Wassertheilchen durchlaufenen Raum, und dass sich so eine zweite Bestimmung für die Ausslusgeschwindigkeit ergebe. Stellt man diesen Versuch wirklich an, so findet man die Wassermasse, welche ausfliefst, viel geringer, als sie nach der, vermittelst der ersten Methode gefundenen, Geschwindigkeit seyn sollte. Dieser Unterschied der Angaben liegt nicht in einer unrichtigen Bestimmung der nach der vorigen Methode gefundenen Geschwindigkeit, sondem eine sorgfaltigere Beobachtung zeigt, dass der Querschnitt des ausslielsenden Wasserstrahles nicht der Aussluss-Oeffnung gleich ist, sondern daß außerhalb dieser eine Zusammenziehung des Strahles (contractio venae) erfolgt. Statt also aus der Wassermenge und der gegebenen Größe der Oeffnung die Geschwindigkeit berechnen zu wollen, muss man die letztere vielmehr als durch theoretische Schlüsse oder durch die Bestimmungen der ersten Methode gegeben ansehen, und kann dann aus der beobachteten Wassermenge den Querschnitt des zusammengezogenen Strahles berechnen, den man theils hierdurch, theils durch wirkliche Messung bestimmt und gefunden hat, dass der Durchmesser des hervordringenden Strahles bei Kreis-Oeffnungen in dünnen Wänden ziemlich nahe 4 der Oeffnung ist.

Diese Zusammenziehung des Strahles entsteht daher, weil nicht bloß die in senkrechter Richtung gegen die Wand oder den Boden liegenden Theilchen gegen die Oeffnung heranrücken, sondern auch von der Seite her sich Wassertheilchen herzudrängen, die ihre gegen die Axe des Strahls geneigte Richtung nöch außsenhib der Oeffnung behalten, und die Form des verengerten Wasserstrahles bestimmen. Diese in schiefer Richtung in die Oeffnung eintretenden Theilchen hindern, daß nicht so viele Wassertheilchen in gerader Richtung eintreten können, als zur Ausfüllung der Oeffnung erforderlich wäre, und die Menge des auslisiesenden Wassers ist daher verschieden, je nachdem die Richtung der Wassertheilchen in der Oeffnung durch angebrachte Röhrchen anders bestimmt wird, oder ganz dem freien Zutrgeten von der Seite her gemäß ist.

Man hat schon seit der Mitte des 17. Jahrhunderts Versuche über diesen Gegenstand angestellt. Castelli glanbte 1640 aus einem unvollkommenen Versuche zu finden, dass die Geschwindigkeit des aussließenden Wassers der Druckhöhe proportional sey 1. Schon TORRICELLI stellte dagegen den richtigen Satz auf, dass die Geschwindigkeiten sich verhalten, wie die Quadratwurzeln aus den Druckhöhen2, den auch MARIOTTE3 und besonders Guglielmini durch eine Reihe sehr gut zusammenstimmender Versuche bestätigten. Vorziiglich sorgfaltige Versuche, die nicht allein das Verhältnils der Ausslussmenge bei verschiedenen Druckhöhen, sondern die wahre Quantität der ausgeflossenen Wassermenge betreffen, hat Poleni im Anfange des vorigen Jahrhunderts angestellt 5. Er richtete besonders seine Aufmerksamkeit auf die bei gleichen Wasserhöhen, und gleich grofsen Oeffnungen dennoch ungleich hervorgehende Wassermenge, die nämlich am wenigsten betrug, wenn der Wasserstrahl aus einer blolsen, in einem dunnen Bleche gebohrten Oeffnung hervordrang, und bedeutend zunahm, wenn man eine cylindrische oder conische Röhre von einigen Zollen lang an die Oeffnung ansetzte; bei diesen verschiedenen Anordnungen der Ausslufs-

<sup>1</sup> Della misura dell' acque correnti in der nuova raccolta d'autori, che trattano del moto dell' acque. Parma 1766, Vol. I.

<sup>2</sup> Del moto dei gravi, 1644.

<sup>3</sup> Du mouvement des eaux, 1686,

<sup>4</sup> De mensura aquarum fluentium.

<sup>5</sup> De castellis, oder mit dem italienischen Titel: delle pescaje in der oben erwähnten Raccolta III.

öffnung ändert sich nämlich der Querschmitt des zusammengezogenen Strahles, und nach Polesi's Bemerkung vermischen sich die von den verschiedenen Seiten kommenden Wassertheilchen mehr beim Gebrauche der Ansetzröhrchen, als bei einer blosen Oeffnung in einer dunnen Platte. Er zeigte dieses dadurch, dass er auf die eine Seite des hervordringenden Strahles Tinte brachte, die bei einer dünnen Platte fast völlig, bis auf 2 Fuss Entfernung, an dieser Seite des Strahles blieb, statt dass sie bei einem Ansatzrohre sich schneller durch den ganzen Strahl 

Den Durchmesser des zusammengezogenen Strahles, den POLENT = 24 des Durchmessers der Oeffnung angab. fand NEWTON 1 durch wirkliche Abmessung = 11; DANIEL BER- $\sqrt{2}$  oder = 0,707 her, NOULLI 2 leitet aus seinen Versuchen und dieses stimmt mit New ron's Verhältnis = (0.84)2 = 0.7056 überein 3.

Eine eben solche Abmessung, die Bonna angestellt hat, will ich hier sogleich mit anführen; sie gab den Durchmesser des zusammengezogenen Strahles = 0,802, also seinen Inhalf =0.647 der Oeffnung. Bonna glaubt, Newton's Versuch habe wegen zu geringer Große der Oeffnung mehr gegeben 4.

In neuerer Zeit haben Bossur, LANGSDORF, VINCE, MI-CHELOTTI, ETTELWEIN und HACHETTE Versuche über diesen Gegenstand angestellt. Die Versuche der beiden ersteren ergeben's den Querschnitt des zusammengezogenen Straliles bei Oeffnungen in dünnen Platten == 0.62, für cylindrische Ansetzröhren = 0,8 bis 0,81 der Oeffnung; dieses Verhaltnils vermindert sich ein wenig bei größern Druckhöhen. VINCE 6 macht die Bemerkung, da"der Querschnitt des zusammengezogenen Strahles kleiner sey, als die Oeffnung, so musse man die Ge-

<sup>1</sup> Princ. phil. nat. Lib. II. p. 36. 1 2 Hydrodynamica. Sect. 4. 1. 3.

<sup>8</sup> Vergl. Kastasa's Hydrodynam, S. 62.

<sup>4</sup> Mem. de Paris, 1766. p. 587. Bonna's übrige Versuche scheinen mir nicht wichtig genug, um sie umständlicher anzugeben.

<sup>5</sup> Bossur Lehrbege. d. Hydrodynamik; übers. v. Langsdorf, und Langsdorf's Lehrb. d. Hydraulik. S. 8.

<sup>6</sup> Phil. Tr. 1795. I.

schwindigkeit als bis dahin, wo der Strahl am dünnsten ist, zunehmend ansehen. Wenn Vince im horizontalen Boden eine Oeffnung in 12 Zoll Tiefe machte und da die Ausslusmenge beobachtete, und wenn er dann zu 'einem zweiten Versuche eine 1 Zoll lange Röhre ansetzte, so daß die eben so große Mündung der Röhre 13 Zoll unter der Oberfläche lag, so verhielten sich die Wassermengen nicht wie 112; 113, sondern wie 3:4, und eben die Wassermenge blieb ziemlich unverändert, wenn auch die Ansatzröhre nur + Zoll lang war; bei + Zoll Länge war die Ausflussmenge fast so wie ohne Ansatzröhre, aber es fand sich auch, dass der zusammengezogene Strahl bei so kurzen Röhren nicht die ganze Röhre füllte. Hier zeigte sich also deutlich die Wirkung der Ansatzröhre, aber Vixes erwartete mit Unrecht, dass die Wassermenge sich nach Massgabe der Druckhöhe über der untersten Oeffnung vermehren sollte; er vergals, dals ja unten nicht mehr aussließen konnte, als die obere Oeffnung der Röhre aufnahm, und dass hier nicht eine so.erhebliche Vermehrung des Zuflusses statt finden konnte, wie in andern, nachher zu erwähnenden Fällen. Vince fand also für Oeffnungen in dunnen Platten und in kurzen cylindrischen Ansatzröhren das Verhältniss der Wassermengen ziemlich wie Bossur und LANGSBORF. Er bediente sich auch conischer Ansatzröhren und zwar theils solcher, die sich nach außen erweiterten, theils solcher, die sich nach außen verengerten, und untersuchte, ob sich ein Druck auf die Wände dieser kurzen Röhrchen wahrnehmen ließe. Um diesen wahrzunehmen, machte er Oeffnungen in die Wände der Röhre und fand, dass bei den cylindrischen, oder sich nach außen erweiternden Röhren zwar etwas Wasser hervordrang, aber ohne eine erhebliche Kraft oder ohne seitwärts fort zu spritzen, bei den sich nach außen verengernden Röhren dagegen spritzte das Wasser aus den Oeffnungen der Seitenwand hervor. Der Grund liegt offenbar darin. dass bei den sich erweiternden Röhren und selbst bei cylindrischen Röhren die am Eintritte herzudringende Quantität des Plüssigen nur gerade ausreicht, um den Abfluss zu ersetzen. statt dass die außen engere Röhre nicht ganz so viel absließen läst, als in die weitern Oeffnungen nachdringen kann, und dieser stärkere Zudrang den Seitenöffnungen auch noch gestattet, Wasser mit erheblicher Ausflußgeschwindigkeit herzugeben.

Noch weit mehr Werth, als diese, haben Extruwers's

Versuche 1, wo bei 4 Fuss Wasserhöhe und 266 Quadratzoll Querschnitt des Gefäßes, die Ausflußmündung immer 1 Zoll weit war. Hier ward nun beobachtet, in wie langer Zeit ein Gefäß von 4156 Cubikzollen gefüllt wurde, und die Ungleichheit dieser Zeiten, je nachdem eine oder die andre Ansatzröhre gebraucht wurde, machte den Gegenstand der Beobachtungen aus. Dabei ward indess das Gefals, aus welchem das Wasser aussloss. nicht gefüllt erhalten, weil die bei zusließendem Wasser unvermeidlich hervorgehende unregelmäßige Bewegung des Wassers im Gefäls das gleichmäßige Aussließen störte; da es aber hier nur auf die Vergleichung des Ausslusses nach Verschiedenheit der Röhrchen ankam, so nehme ich auf die später zu erwähnende Ungleichheit der Geschwindigkeit bei einem sich ausleerenden Gefalse hier nicht Rücksicht. Jenes als Mass dienende Gefals wurde in 591 Sec. gefüllt, wenn die Mündung in einer & Linie dicken Platte war, und dann betrug die Ausflusmenge 0.6176 der berechneten Quantität, die nämlich der bekannten Geschwindigkeit gemäß bei nicht contrahirtem Strahle aussließen sollte. Dagegen füllte sich des Gefals schon in 374 Sec., wenn man eine Einflufsröhre, deren äufsere Mündung 12 Lin., die innere Mündung 15 Lin. war und deren Länge 8 Lin. betrug. im Innern des Gelälses anfügte. Hier war also die Ausslulsmenge = 0.9798 der berechneten, und dieses bloß deshalb, weil der störende Seitenzufluß, nahe vor der Ausflußöffnung durch die kleine Einmündungsröhre abgehalten und der Zufluss schon im Innern des Gefäßes so zugeleitet wurde, wie es die sonst erst im Freien entstehende Form des zusammengezognen Strahls fordert, Brachte man eine der vorigen Einmündungsröhre ganz ähnliche an, setzte aber zugleich noch außerhalb ein Ausslufsröhrchen an, das 811 Zoll lang und am Ausslufsende 112 Zoll weit vor. so füllte sich das zur Messung dienende Gefals in 233 Sec. und die Wassermenge betrug nun mehr, als sie bei 1 Zoll weiter Oeffnung, nach der Berechnung betragen sollte, nämlich 1,5526 der theoretisch bestimmten Menge. Hier zeigte sich also die Einwirkung der vor der Oeffnung angefügten Ansatzröhre am deutlichsten, und diese scheint darin zu bestehen, dass die Anziehungskraft der Röhre gegen das Wasser bewirkt, dass die Röhre sich ganz füllt, und dann aus der vordern weitern Mündung sogar

<sup>1 &#</sup>x27;Handb, d. Mechanik fester Körper und der Hydraulik. S. 113.

mehr aussliefst, als der kleinern Zuflusöffnung gemäß scheint. Fig. Oeffnet man nämlich plotzlich die Oeffnung ab, so ist der Druck des Wassers stark genug; um dem ausfließenden Wasser die ganze der Höhe hk zugehörige Geschwindigkeit zu ertheilen; die wirklich ausstielsende Masse würde also bei völlig freiem Zuflusse wenigstens 0,61. 2ff. Vg h seyn, wenn h die Druckhöhe, also 2 1 gh die erlangte Geschwindigkeit ist, und ff den Ouerschnitt der Oeffnung ab bedeutet. Dieser völlig freie Zufluls wird nun freilich durch die engere Oeffnung od gehemmt, aber indem im ersten Augenblicke ein stärkeres Hervorstromen aus ab statt fand, müßte zwischen cd und ab ein luft - und wasserleerer Raum entstehen, wenn der Zuffuls durch od zum Ersatze des Ausslusses nicht hinreichte, und wenn dieser luftleere Raum wirklich entstände, so würde auf k ein Druck = h + Druck der Luft = h + 32 Fuß das Hervordringen des Wassers durch cd befordern; freilich würde in eben dem Angenblicke auch der Druck der Luft auf ab den Ausflus des Wassers hemmen saber dennoch ist es, obgleich es nie dazu kommt, dass vor od ein leerer Raum entstände, jener von k her verstärkte Druck, welcher den Ausfluss unterhält. Versuche von DAN. BERNOULLI 1 und die ganz eben so ausgeführten von Ven-TURI 2 zeigen dieses noch deutlicher. Bei einem dieser Experimente war ebenso, wie im eben erwähnten Versuche, die äufiere Mündung der horizontalen Röhre weiter, als die Einmundung und in dem Zwischenraume ca hatte eine Heberröhre fo Fig. eine freie Verbindung mit dem Wasser in ch. So lange nun kein Aussluss statt fand, hatte das Wasser bei f eben die Höhe, wie im Gefalse, aber sobald das Aussließen anfing, senkte sich das Wasser in f tiefer als die Oberfläche im Gefäße, zum Beweise, dass ein Heransaugen der Flüssigkeit in der Gegend ac statt fand, oder das zu schnelle Ausstielsen des Wassers bei ab das hinterwärts liegende, (vermöge des Drucks der Luft) mit sich fortrifs. Ware bei Exterwein's Versuche der Zuffuls ganz ungehemmt gewesen, so würde aus der Mündung, = \$3 Zoll weit, wenigstens 0.6. (\$4)2 == 1.9 mal so viel Wasser ausgeflossen seyn, als die für 1 Zoll theoretisch berechnete Wassermenge betrug, weil sich die Wassermenge im Verhältnisse der Oeffnung vergrö-

. . / aisb cv

Comment acad. Petrop. IV. 194. . d. Stadanu f. a. .

<sup>2</sup> G. II. 430. 461.

faern sollte und doch wenigstens 0,6 der theoretisch bezeichneten Menge ausfliefst; statt dessen floß aber nur das 1,55 fache aus, wovon der Grund aus dem vorigen wohl zu übersehen ist. Im Inflieren Raume fände also 'diese Vermehrung nicht statt. Einige andere Versuche Errzutyerk's will ich nachher erwähnen.

Am meisten ins Große getrieben sind unstreitig die Versuche Michelorri's über diesen Gegenstand 1. Zu denselben wurde nahe bei Turin ein Arm des Flüsschens Cossola, der wegen seines schnellen Falles sich gut dazu eignet, angewandt, und ein mehr als 20 Fus hoher Wasserbehälter, der in der Beschreibung der Thurm genannt wird, gebauet. Dieser Thurm mit 27 Zoll dicken Wänden enthält einen innern Querschmitt von 9 Quadratfulsen, sein Boden ist ein Fels und besteht aus einem einzigen Stücke. Er hat Seitenöffnungen zum Ausslielsen des Wossers, deren eine ganz unten, die zweite 10 Fuls hoch. die dritte 15 Fuls hoch, sich noch 5 Fuls unter dem Boden des Zuleitungscanales befindet. Gallerien am den Thurm geben an den Orten, wo beobachtet werden soll, einen bequemen Standpunct. Die Oeffnungen können sowohl durch die Deckplatte ganz geschlossen, als durch vorgeschobene Platten zu einer bestimmten Größe verkleinert werden. Ein Einleitungscanal von 2 Fuls breit und 574 Fuls lang, dessen letzter 24 Fuls langer Theil aus einer, auf steinernen Bogen ruhenden, aus Mauerwerk aufgeführten Wasserleitung besteht, geht völlig horizontal bis zum Thurme fort. - Die übrigen Einrichtungen hier zu beschreiben würde zu viel Raum fordern. Die Höhen des Wassers wurden während der ganzen Zeit eines Versuchs oft genug, um diejenige aquirte Höhe, die man in Rechnung bringen mulste, zu bestimmen, angemerkt; das ans den Oeffnungen ausgeflossene Wasser aber in einem genau ausgemessenen großen Behälter von 289 Quadratius Querschnitt außenommen und seinem Cubikinhalte nach berechnet,

Obgleich bei diesen, so wie bei einigen der schon erwikhnten Versuche die Ausfulsöffnung erheblich groß war, so daß nan auf die verschiedene Tiefe ihrer einzelnen Theile unter der Oberfliche Rücksicht nehmen müßte, so kann man doch, wie sich nachker auch theoretisch zeigen wird, bei quadratischen

<sup>1</sup> MICHELOTTI specimenti idraulici. Torino. 1767. und Mich. Hydraul. Versuche, übere. von Zimmermann. Berlin. 1808.

und kreisstemigen. Oeffnungen die Mitte der Oeffnung, als den Punct, dessen Tiese man im Rechnung ziehen mußs, ansehen. Aber bei den quadratischen Oeffnungen, die in einer 4 Linien dicken Platte eingeschnitten waren und 3 Zoll Seite hatten, fand sich, daß die Ecken gar nicht von dem ausstrümenden Wasser berührt wurden, und daß der Strahl eine eckige Gestalt annahm, deren Querschnitte im mehr oder minderer Emfernung von der Oeffnung ungleich gefünden wurden.

Die Versuche wurden angestellt mit einer quadratförmigen Oeffnung von 3 Zoll Seite, an welche bei andern Versuchen eine 8 Zoll lauge Röhre angesetzt wurde, und auch inwendig ein cykloidalischer Ansatz, als Zuleitung, angebracht werden konnte; ferner mit einer kreisförmigen Oeffnung von 3 Zoll Durchmesser, die entweder ohne Ansatzröhre, oder mit einer 8 Zoll langen cylindrischen Ansatzröhre gebraucht wurde; ferner mit 2 zölligen und 1 zölligen Oeffnungen. Diese Versuche wurden bei Wasserhöhen von ungefähr 61 Fuls, 111 Fuls, 211 Fuss wiederholt. Hier ergab sich nun, dass, indem man die theoretisch berechnete Geschwindigkeit als richtig annimmt, der zusammengezogne Strahl bei derselben Größe und sonstigen Einrichtung der Oeffnungen gleich gefunden wurde, man mochte die größern oder die geringern Druckhühen nehmen, dass also die theoretisch berechneten Geschwindigkeiten bei ungleichen Höhen der wirklich aussließenden Wassermenge proportional sind, und die Geschwindigkeiten also wirklich so groß sind, wie diejenigen, die der Druckhöhe bei freiem Falle zugehören würden.

In Rücksjeht auf die Vermehrung des Ausslusses bei angebrachten prismatischen oder cylindrischen Röhren außerhalb, oder cyliodisch geformten Röhren innerhalb des Gefaßess geben die Versuche Resultate, die mit den sehon erwähnten sehr nahe zusammenstinmen; sich thalie hier eine kurze Urebersicht mit, worin bloß die Größe, Gestalt und sonstige Einrichtung der Oeffnung, die Druckhöhe und das Verhältniß der beobachteten Wassermenge zur berechneten, == 1 gesetzten, angegeben wird?

<sup>1</sup> In dem Werke Michelotti's sind diese Strahlen abgebildet; sie haben Achnlichkeit mit der gleichsam gewundenen Form; die wir so oft an Wasserstrahlen bemerken, welche aus unregelmäßsigen Oessnungen hervordringen.

<sup>2</sup> Die vom jungern Micheloffe angestellten, im Anhange des

| 150                                                                         | Druckhöhe.                                    | Beobachtete<br>Wassermenge.          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Quadratische Oeffuung<br>von 3 Zoll Seite in einer<br>4 Lin, dicken Platte. | 6 8" 7",6<br>11 9 1,9                         | 0,6141<br>0,6126                     |
| Kreisformige Oeffnung<br>in einer dünnen Platte<br>3 Zoll Durchm,           | 21 8 10,8<br>6 8 4",0<br>11 7 9,2<br>21 7 3,4 | 0,6135<br>0,6102<br>0.6096<br>0,6112 |
| Quadratische Oeffnung                                                       | 6 7 9",9                                      | 0,6515                               |
| von 2 Z. Seite in einer 4                                                   | 11 7 3,0                                      | 0,6450                               |
| Lin, dicken Platte.                                                         | 21 7 1,8                                      | 0,6359                               |
| Eben die Oeffnung in ei-                                                    | 6 9 10,1                                      | 0,6033                               |
| ner Platte ‡ Lin. dick.                                                     | 21 8 10,7                                     | 0,6056                               |
| Kreisförmige Oeffnung                                                       | 6 9 1,7                                       | 0,6132 - 0                           |
| von 2 Zoll Durchm. in                                                       | 11 8 8,2                                      | 0,6024                               |
| einer dünnen Platte.                                                        | 21 9 1,5                                      | 0,6025 -                             |
| Quadratische Oeffnung                                                       | 6 8 11,2                                      | 0,6086                               |
| 1 Zoll Seite in einer dün-                                                  | 11 9 8,0                                      | 0,6061                               |
| nen Platte.                                                                 | 21 9 8,8                                      | 0,6047                               |
| Kreisförmige Oeffnung<br>von 1 Zoll Durchmesser<br>in einer dünnen Platte.  | 6 10 6,9<br>22 0 2,5                          | 0,6197<br>0,6226                     |
| Quadratische 3 zollige                                                      | 6 10 11,2                                     | 0,8147                               |
| Oeffnung mit 8Z. langer                                                     | 11 6 5,8                                      | 0,8026                               |
| prismatisch. Ansatzröhre.                                                   | 21 7 7,8                                      | 0,8132                               |
| Kreisförmige Oeffn. von                                                     | 6 8 6,1                                       | 0,8402                               |
| 3 Z. Durchm. mit 8 zolli-                                                   | 11 8 9,2                                      | 0,8463                               |
| ger cylindr. Ansatzröhre.                                                   | 21 9 8,0                                      | 0,8416                               |
| Quadratische 2 zollige                                                      | 6 8 8,0                                       | 0,8414                               |
| Oeffnung mit 8 Zoll lan-                                                    | 11 7 4,5                                      | 0,8382                               |
| ger Röhre.                                                                  | 21 8 11,6                                     | 0,829                                |
| Kreisförmige 2 zollige                                                      | 6 8 9,2                                       | 0,8233                               |
| Oeffnung mit 8 zolliger                                                     | 11 10 2,7                                     | 0,8253                               |
| Röhre.                                                                      | 21 8 4,6                                      | 0,8230                               |

Werkes von Michelotte mitgetheilten Versuche geben nache dieselben Resultate.

|                            | Druckhöhe. | Beobachtete<br>Wassermenge- |  |
|----------------------------|------------|-----------------------------|--|
| Quadr. 1 zoll. Oeffnung    | 6' 8" 9,2" | 0,8008                      |  |
| mit 8 zoll. Röhre.         | 21 8 6,1   | 0,7944                      |  |
| Kreisförmige 1 zoll. Oeff- | 6 9 8,0    | 0,7754                      |  |
| nung mit 8 zoll. Röhre.    | 21 9 7,1   | 0,7983                      |  |
| 3 zollige quadrat. Oeff-   | 6 7" 8",4  | 0,9283                      |  |
| nung, inwendig mit cy-     | 11 8 7,7   | 0,921                       |  |
| kloidischem Ansatze 1.     | 21 6 8,6   | 0,941                       |  |
| Dieselbe mit dem cykloid.  | 6 10 2,5   | 0,9499                      |  |
| Ansatze und außen mit      | 11 9 2,2   | 0,9626                      |  |
| einer 8 zolligen Röhre.    | 21 8 6,9   | 0,9566                      |  |

Michelover bemerkt, daß die Länge der Ansatzröhre von S zoll nicht für alle Oeffnungen gleich vortheilhaft zu Vermehrung der Quantität des ausfließenden Wassers sey, und EYTEL-WEIN hat diesen Einfauß, welchen die Länge der Röhre hat, noch genauer untersucht. Gab er einer bloßen cylindrischen Ansatzröhre verschiedene Längen, so nahm bei geringer Länge derselben die Wassermenge zu, bei größerer Länge wieder ab; ohne Ansatzröhre und ohne Einmündung = 0,6176

mit 3 Zoll langer Ansatzröhre = 0.8211
- 12 - - - - - - = 0.7655
- 36 - - - - - = 0.6804
- 60 - - - - = 0.6024

Brachte EYFRINER, so wie oben erwähnt ist, innen die Einmündungsföhre als Nachahmung der Form des zusammengezogenen Strahles und zugleich nach außen die sich erweiternde Röhre an, so war die Wassermenge:

1.500 an erwiichspessetzt Röhn. — 4.5508

|     |    | 01   | me  | ZW.  | 1361 | ienŝ | cse | tzte | 110 | ome  | _ | 1,0020 |
|-----|----|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|---|--------|
| bei | 3  | Zoll | laı | nger | zv   | visc | hen | ges. | R   | Shre | = | 1,3362 |
|     |    |      |     |      |      |      |     |      |     |      |   | 1,1051 |
| - 5 | 24 | -    | -   | -    | -    | -    | -   | -    | -   | -    | = | 0,9798 |
| - 1 | 36 | -    | _   | -    | -    | -    | -   | ٠_   | _   | -    | = | 0.9073 |

<sup>1</sup> Der Durchmesser des die Cykloide erzeugenden Kreises war 18 Lin. = dem halben Durchmesser der Oeffuung. Nahm man atatt dessen einen cykloidischen Ansatz, dessen erzeugender Kreis = 24 Lin. Durchmesser hatte, so war die Wassermenge noch etwas größer.

Die neuesten, mir bekannten, Untersuchungen über den Ausfluss des Wassers aus kleinen Ouffnungen sind von HACHETTE angestellt1. Er fand, dass die Zusammenziehung des Strahles beim Ausströmen aus Oeffnungen in dünnen Wänden bei sehr kleinen Oeffnungen weniger beträgt, als bei etwas größern, so dass man bei Oeffnungen von 1 Millimeter Durchmesser den Ouerschnitt des zusammengezogenen Strahles = 0.69, bei Oeffnungen von 0,55 Millimeter Durchmesser = 0,77 setzen könne, bei Oeffnungen von 10 Millimetern Darchmesser sev er 0.60 bis 0,63. Dieser Unterschied ist vermuthlich daraus zu erklären, dass bei sehr engen Oeffnungen die Dicke der Wand des Gesässes mehr Einfluss hat, und schon einer kleinen Ansatzröhre ähnlich wirkt, wenn auch diese Dicke so geringe ist, dass sie bei grossern Oeffnungen noch keine solche Einwirkung äußert. Indels gaben die Versuche nicht immer genan einerlei Resultate. Die Form der Oeffnung hatte bei Gleichheit des Inhalts keinen erheblichen Einfluß auf die Menge des ausstielsenden Wassers, wenn die Umfangslinie nicht einwärts gehende Winkel hatte. Diese einwärts vorspringenden Winkel geben dem Strahle eine Kante, die zunächst an der Oeffnung durch zwei eine Höhlung bildende, weiterhin durch zwei einen Vorsprung bildende Flächen gebildet wird. Ueberhaupt geben zwei geradlinige Seiten der Oeffnung nicht dem Strahle zwei ebene Seiten, sondern da die Contraction in dem schmalern Zwischenraume an der Spitze eines gewöhnlichen Winkels geringer ist, als da wo der Zwischenraum größer wird, so erhält der Strahl statt zweier ebener Oberslächen zwei convexe Flächen.

Wenn man an die Oeffaung eine kurze Ansatzröhre fügt, so vermehrt diese die Ausfulsemege nur dann, wenn sie aneier Materie ist, die von der aussließenden Flüssigkeit benetzt wird. Bei sehr kleinem Durchmesser der Ansatzröhre und einer nur irgend erheblichen Länge nimmt dagegen die Ausslußsmenge, wegen des Widerstandes inghalter Röhre sehr ab; und ein Haarröhrchen giebt bei größerer Länge nur ein Hervordringen in einzelnen Tropfen; je geringer der Druck ist, desto eher tritt dieser Umstand ein.

HACHETTE behauptet ferner, dass bei abnehmender Druckhöhe die Contraction sich sehr bedeutend vermindere, nämlich

الأرقيقي بد

<sup>1</sup> Ann. de Chim. et de Phys. L 202. III. 78,

bei 27 Millimeter Durchmesser der Oessnung sey der Querschnitt des zusammengezogenen Strahls — Joß gewesen für 150Millimeter Druckhöhe, Agegen — Joß pü 16 Millimeter. Ich | muns gestehen, daß mir diese Schlüsse aus Versnchen, so sehr im Kleinen angestellt, nicht sehr überzeugend scheinen und daß ich den altern Versuchen hier mehr Vertrauen zu schenken geneigt bin. Bemerkenswerth ist indes Hachertze's Erfahrung, daß bei starken Drucke die Ansatztöhren nicht mehr vom Wasser benetzt werden und daher ihre Wirksamkeit ausschief.

Wenn die Druckhöhe sehr klein wird, so nimmt der Strahl eine andere Forman, als vorher und zuletzt kommen statt eines susammenhängenden Strahls nur noch Tropfen hervor.

Das Phänomen der Zusammenziehung des Strahls findet auch beim Quecksilber statt; das Verhältnifs des Querschaitst des zusammengezogenen Strahls zur Oelfung in einer dünnen Wand ist so, wie beim Wasser. Ein eisernes Röhrchen bewirkte in dem Außlußmenge blieb, wie bei der Oelfung in einer dünnen Wand; war aber die Rühre im Innern mit einem Zinn - Amalgam bestrichen, so verminderte sich die Zusammeziehung des Strahls, so wie es beim Wasser mit Hülfe gläserner Ansatzöhren der Fell ist. Eben so konnte man beim Wasser den Einfluß der Ansatzröhre aufheben, wenn ihre Wänstmit Wachs überzogen waren und das Wasser also nicht anzogen.

Oel fliefst wegen seiner unvollkommenen Flüssigkeit langsamer als Wasser aus, und zwar so, daß bei einer Oeffnung von 1 Millimeter Durchmesser in gleichen Zeiten nur etwa ein Drittheil soviel Oel als Wasser aussliefst.

Bei HAGHETTE'S Versuchen im Inflieren Raume, wo nämdas Wasser in einen mit sehr verdünnter Luft gefüllten
Raum flofs, ist das besonders auffallend, daße er da den Strahl,
wegen der durch den Druck dergluft stark vermehrten Geschwindigkeit, sich von den Wänden der Ansatzröhre trennen
sah, wobei dann die Ausfalfsmenge sich so verminderte, wie
es ohne Ansatzröhre der Fall seyn würde. Dieses dient der
oben angeführten Behauptung, daß jeder zu starke Druck die
Wirkung der Ansatzröhre aufhebe, zu einiger Bestätigung.

Als eine eigne Classe von Versuchen verdienen hier noch die von Gerstner erwähnt zu werden, wobei die Geschwindigkeit, welche das Wasser in engen Röhren bei ungleicher Wärme annimmt, bestimmt wurde. Diese Versuche zeigten, was schon Lichterbero. in einem Briefe an DE Lüc 1 bemerkt hatte, daß mit der Wärme auch die Flüssigkeit des Wassers zunehme. Bei Lichterbero! Versuchen zeigte sich dieses dadurch, daß warmes Wasser beim Auströpfeln mehr Tropfen als kaltes gab; bei Geasterre. Versuchen zeigte es sich durch vermehrte Schnelligkeit des Ausflüsses? Das folgende Täfelchen enthält die Resultate einiger dieser Versuche.

| Höhe des Was-<br>serstandes in<br>Páris, Zoll, | in Réaum. | Geschwindigkeit<br>des ausfließ. Was-<br>sers in Paris, Zoll. | Röhren in Paris.                     |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10,7                                           | 30<br>4   | 16,2/<br>7,8                                                  | Durch eine 4 Lin.                    |
| 3,7                                            | 30        | 6,0)<br>2,8                                                   | weite, 33 Zoll<br>lange Röhre.       |
| 10,7                                           | 40<br>4   | 26,6/<br>25,1                                                 | Durch eine 3 Lin.<br>weite, 33 Zoll  |
| 3,7                                            | 40        | 15,8 <sub>1</sub><br>10,0                                     | lange Röhre.                         |
| 10,7                                           | 30        | 20,4)                                                         | Durch eine & Lin.<br>weite, 9,7 Zoll |
| 3,7                                            | 30<br>4   | 20,<br>11,8                                                   | lange Röhre,                         |
| 10,7                                           | 40        | 48,7/<br>44,0                                                 | Durch eine & Lin.<br>weite, 9,7 Zoll |
| 3,7                                            | 40        | 27,2)<br>22,7                                                 | lange Röhre.                         |
| 10,7                                           | 40<br>2½  | 25,7                                                          | Durch eine 12 Lin.<br>weite, 63 Zoll |
| 3,7                                            | 40<br>21  | 14,7<br>12,2                                                  | lange Röhre.                         |
| Day III. town                                  | 1.1. 1    | rc. 11 1.i.                                                   | 1                                    |

Der Unterschied wird am auffallendsten, da, wo eine enge und ziemlich lange Röhre durch den Widerstand der Wände die Geschwindigkeit sehr vermindert.

Ehe ich diese Versuche über den Ausfluß des Wassers aus kleinen Oeffnungen und aus Röhren verlasse, imsg hier noch ein interessanter Versuch Dürav<sup>3</sup> 3 Platz hinden. Dieser ließ, veranlaßt durch einen von Vaarosop angestellten Versuch, reines

<sup>1</sup> DE Luc neue Ideen über die Metborol, k 147, v ==

<sup>2</sup> G. V. 170.

<sup>8</sup> Mem. de Paris, 1786, p. 1914

Wasser und eine gefärbte Flüssigkeit durch zwei sich durchkreuzende Röhren laufen und fand hierbei folgenden merkwürdigen Erfolg. Es wurden aus zwei Gefalsen, deren eines mit Wasser, das andere mit rothem Weine oder einer andern stark gefärbten Flüssigkeit gefüllt war, die Röhre zum Abslusse, durchkreuzend, Fig. so geführt, dass AB das Wasser, CD die gefärbte Flüssigkeit aufnahm. Liefs man dann durch gleichzeitig geöffnete Hähne beide Flüssigkeiten zugleich und mit gleicher Geschwindigkeit eintreten, so floss das Wasser fast ganz rein durch BE, und die gefärbte Flüssigkeit eben so unvermischt dorch D Faus; die eine Flüssigkeit schien also von der andern abzuprallen. Dass dieses noch auffallender wurde, wenn der Theil ABE von dem Theile CDF durch eine horizontale Verbindungsröhre getrennt war, lässt sich hiernach wohl erwarten; diese Verbindungsröhre füllte sich etwa zur halben Länge mit einer, und zur halben Länge mit der andern Flüssigkeit,

An diese Versuche mog sich zunächst die theoretische Bestimmung der Geschwindigkeit des aus kleinen Oeffungen fließenden Wassers anschließen. Sie beruht auf der Ueberlegung, daß der, durch die Wasserhöhe dargestellte Druck, als bewegende Kraft, proportional seyn muß dem Producie aus der bewegten Masse in die Geschwindigkeit. Also wenn die Größe der Oeffung = ff, Druckhöhe = h, Geschwindigkeit = v, hervordringende Masses = v ffi.st, ff., be im. ff., vv a sop mufs,

Da diese Betrachtung nachher noch gründlicher abgeleitet vorkommt, so will ich hier nur kurz bemerken, daß man  $m=\frac{1}{4g}$  inndet, wenn g den Raum des freien Falls in der ersten Sec. bedeutet. Es ist also v=2.7 g,h oder so groß, als die Geschwindigkeit, die ein von der Höhe = h fiei herabfallender Körper erlanet.

Diese Formel  $\mathbf{v}=2$   $\mathbf{l}'$ gh, welche die Ausflußmengemen in gezogenen Strahls setzt, "lafts sich auch mit ziemlicher Genauigkeit auf größere Oeffnungen anwenden. Hier müßte man offenbar, wenn eines bestimmten Punctes der Oeffnung Tiefe unter der Öberfläche =  $\mathbf{x}$ , die hier statt findende Breite der Oeffnung =  $\mathbf{y}$  sit; ydx als Querschnitt desjenigen Theiles der Oeffnung in welcher die Geschwindigkeit =  $2^{1}$  gx ist, ansehen, und 2  $\mathbf{l}'$ g. Jyx  $^{\frac{1}{2}}$  dx gäbe für die ganze Oeffnung genommen,

die Wassermenge. Wenn y eine Function von x iat, so fordert die Integration oft Entwickelungen, die hier, wo analytische Rechnungen zu erörtern nicht die Absicht ist, zu weitläuftig seyn würde ich setze daher nur für die rechtwinkliche Oeffinung mit horitonatien und verticalen Seitenlünien y = a, und nehme an, die obere Seite der Oeffinung liege in der Tiefe = h + b, dann ist jenes Integral Ewischen den richtiges Grencen genommen

$$= \frac{1}{2} a \sqrt{g} \cdot \left[ (h+b)^{\frac{1}{2}} - h^{\frac{3}{2}} \right]$$
also ziemlich nahe =  $2 a \sqrt{g} \int h^{\frac{1}{2}} \cdot b + \frac{b^{2}}{\sqrt{h}} - \frac{b^{2}}{\sqrt{h}} - \frac{b^{2}}{\sqrt{h}} \right]$ 

$$= 2 a b \sqrt{gh} \int \left[ 1 + \frac{b}{h} - \frac{b^{2}}{\sqrt{h}} + \frac{b^{2}}{\sqrt{h}} \right] \cdot \frac{b^{2}}{\sqrt{h}}$$

hätte man dagegen angenommen, es sey für die ganze Oeffnung  $\implies$  a b, die Geschwindigkeit so großs als es der mittleren Tiefe angemessen ist,  $\implies 2 \sqrt{g} (h + \frac{1}{4} b)$ , so wäre die Wassermenge

= 
$$2ab \gamma g \cdot \gamma (h + \frac{1}{4}b)$$
  
=  $2ab \gamma g h \left\{ 1 + \frac{b}{h} - \frac{b^3}{h^2} \right\}$ .

Dieser Ausdruck giebt sehon keine erhebliche Abweichung von dem vorigen, wenn auch b $=\frac{1}{10}$ h wäre, und bei größern Werthen von b wird man ohnehin, wegen der dann entstehenden Unregelmäßigkeit des Ausslussen, keine strenge Rechnung mehr mithren könneh, indem bei alku geringer Höhe des Wassers über der Oeffnung, die Oberfläche eine trichterförmige Vertiefung zeigt. Hierher gehört datin auch die Frage, wie man rechnen mußa, wenn das Gefaß sich allmäßig suisetert. Es sey die Oeffnung klein == If und  $\varphi^2$  gebe den Querschnitt des Gefaßes an der Stelle an, wo sich eben jetzt die allmäßig suisende Oberfläche befindet. Heißt dann x die Tiefe der Oeffnung utter der Oberfläche, so ist bei einem Binken der Oberfläche et a., die fortgeflossene Quantität =  $\varphi^2$  d.x; ben diese ist aber auch, (wegen des Ausslußgeschwindigkeit

$$=2\sqrt{gx}) \Rightarrow 2f^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{gx} \cdot dt \text{ in der Zeit} = dt, \text{ und folg-lich } dt = \frac{-\phi^{\frac{1}{2}}}{2f^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{dx}{\sqrt{gx}}, \text{ negativ, well $x$ abnimut, das ist} \\ t = Const. -\frac{\phi^{\frac{1}{2}}}{f^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{x}{g} \text{ fut ein constantes } \phi^{\frac{1}{2}}.$$

War also für t=0, die Höhe x=h, só ist allgemein  $t=\frac{\sigma^2}{f^2}\left(\frac{\gamma'h-\gamma'x}{\gamma'g}\right)$ . Dürfte man diese Formel anwenden, bis x=0 würde, oder bis alles Wasser ausgeflossen ist, so wäre die Zeit der Ausleerung  $=\frac{\sigma}{f^2}\gamma'\frac{h}{f}$ , und in dieser Zeit wäre die Wassermenge  $=\sigma^2$ . h ausgeflossen, da das Gefäß als überall gleich weit vorausgesetzt wurde. Hätte man die Höhe =h immer unverändert erhalten, so wäre die Geschwindigkeit  $=2\sqrt{g}h$  und die Ausflußmenge während der Zeit  $=\frac{\sigma^2}{f^2}\gamma'\frac{h}{g}$  wäre  $=2f^2\cdot\sqrt{g}h\cdot\frac{\sigma^2}{f^2}\gamma'\frac{h}{g}=2\sigma^2h$  doppelt so großs als vorhin.

Die Berechnung der aus gegebenen Cefafsen bei gegebener liche und Oeffnung aussließenden Wassermenge sindet mannigfaltige Anwendung. Die Fälle, wo man die Drugkhöhe wählen und sie daher so bestimmen kann, dals eine Wassermenge, so grofs, als ein gewisser Zweck sie fordert, aussließes, oder wo man die Größe der Oeffnung der geforderten Wassermenge gemäße festsetzen soll, oder wo man nach gegebenen Verhältnissen einen bestimmten Wasserwornalt unter mehrere Ausslußbildinungen vertheillen soll, ließe sich ihren Gründen nach leicht übersehen. Wie fern die Anordnung der Springbrunnen von den hier betrachteten Gesetzen abhängt, wird in einem eigenen Artikel gezeigt. Ich will daher tur bei den Anwendungen und die, Pumpen und auf den Hieber einen Augenblick verweilen.

Bei der Druckpumpe kommt die Frage vor, mit welcher Geschwindigkeit des Wassers die aus der Röhrenmündung A, deren Höhe  $= h \Rightarrow AD$  oberhalb der Grundfläche des Kölbens gegeben ist, aussließt. Hier giebt man das auf B C drückende Gewicht = P, welches den Kolben nieder treibt, durch die Höhe einer Wassersäule  $= H = \frac{P}{i^2}$  an, wenn  $f^2$  der Querschnitt des Cylinders ist; die Aussfulsgeschwindigkeit gehört dann der Höhe = H - h zu, wenn man bei der Bestimmung von H schon auf Reibung und andere Hindernisse Rücksicht genommen hat.

<sup>1</sup> Prony sur la mesure appellée pouce du fontainier. Ann. de Phys. et Chim. III. 241.

<sup>2</sup> Vergl. Art. Druckpumpe.

Bei der Saugpumpe ist die vorzüglich hieher gehörende Frage die, wie schnell das durch die Oeffaung am untern. Ende er Saugstüre hinaufsteigende Wasser ausfließt, und wie schnell daher der Kolben sich bewegen muße, um dem eintretenden Wasser kein Hindernils in den Weg zu stellen. Dabei muß dann der Druck der Luft auf die außen stehende Wasserläche als von der einen Seite wirkend, die schan gehobene Wassersäule mit dem Drucke der verdümten Luft vereinigt, als von der andern Seite wirkend, in Betrablung gezegen werden. Außserdem kommt auch noch die Rücksicht auf die etwas veränderte Ausflußmenge in dem Falle, wann der Strahl in eine Wassermasse eintritt, hier vor.

Beim Heber blogt die Bestimmung der aussließenden "Wassermenge von folgender Ueberlegung ab. Ist einmal des ganza Heberrohre gelült- "und es ist der Druck der "Inti einer "Wasserssinle von der Hicho- k gleich, "so findet in Abfols der Druck der Aumosphäre — k bestel in "B", "wenn die verticale, Höbe BC — h ist; bet man den Druck — k—h, in D würde der rig. Druck, wenn BE — M.-h.dufus, "— k—h. —h. h. seyn, oder durch sine sa hohe. Wassersäule dangestellt werden, wenn D sich im luftleeren Banmer befande; im gewöhnlichen Falle wirkt aber der Druck der Luft — k in D, fast gema vor stark als in A.; entgegen, und hoset h — CE ist also die der Ausslußgeschwindigt keit zugehringe. Druckhohe, die durch den Widersand in den Abren noch une etwas vermindert wird.

Eben so wenig leistet die Theorie in Beziehung auf die Bewegung des Wassers in offenen Canalen und in Stromen. Selbst die Frage, welche Gestalt die Öberfläche des Wassers

<sup>1 ·</sup> Um ioi möhni da im Art. Datighamia etwas kircher Gehörleges vorkommti. Vergl. Böxt Gradlehren des Hydradik. Provy r.c. cherches unt införio des 'emit isonarates ... "nd. einig arheovetischen Untersuchungen dat Ernats affente des Gleishgewichts und der Bewegung flüssiger Köpers. S. 599. endlich G. XXXIV. 157 Gr.

annimmt, wenn dieses aus einem oben offenen Einschnitte in der Wand des Gefälses hervordringt, ist theoretisch noch gar nicht, und auch praktisch wohl nicht genügend beantwortet. Exterwern's Versuche t geben allerdings einige Aufschlüsse; und Poscener hat die Gestalt der Oberfläche noch genauer bestimmt, indem er von einem horizontalen Brette dunne Stabchen bis auf die gekrümmte Oberstäche herabreichen ließ, und so Abscissen und Ordinaten derselben erhielt?.

Die Fragen, wie in Strömen die Geschwindigkeit vom Gefälle abhängt, wie und nach welchen Gesetzen sie in den verschiedenen Höhen über dem Boden verschieden ist u. s. w. sollte eigentlich die Hydrodynamik beantworten; aber man ist bis jetzt noch nicht dahin gelangt; das, was die Versuche lehren, unfer allgemeine Gesetze zu bringen 3.

Alle diese Lehren sind vorzüglich deswegen einer theoretisch strengen Entwickelung nicht fähig, weil erstlich das Gesetz der Stetigkeit hier so oft verletat wird, und zweitens sich andere Hindernisse der Bewegung einmischen, die sich nicht genau bestimmen lassen. Bei dem Ausslusse aus Gefalsen zum Beispiel ist der plotzliche Uebergang vom' weiten Gefalse zur sehr engen Oeffnung ein ganz vom Gesetze der Stetigkeit abweichender Umstand, beim Uebersturze über ein Wehr oder beim Hervorsturzen aus einem oben offenen Einschnitte in die Wand, bei den Krummungen der Röhren. Canale und Strome. bei ihren unregelmäßigen Verengefungen u. s. w. findet eben das statt. Der Widerstand, den die Bewegung an den Rührenwänden und an der Oberstäche des Flusbettes leidet, ließe sich noch eher als eine Function der Geschwindigkeit, wenigstens mit Hilfe von Versuchen bestimmen, obgleich auch da eine neue Schwierigkeit dadurch entsteht, dass jedes, auch nicht die Wand berührende Theilchen von dem benachbarten, langsamer fließenden aufgehalten wird. Eben jene Schwierigkeit, die aus den Abweichungen vom Gesetze der Stetigkeit hervorgeht, fin-

<sup>1</sup> Mechanik und Hydranlik. 8, 140, 2 Depis bezieht sich auf Poncelet's Abh. im Bulletin de la Société d'encouragement etc. choe den genauen Ort anzugeben. Dures Geom. und Mechan, d, Kunste und Handw. III. 288.

B Die hierher gehörigen Versnohe werden im Art, Strom erwähnt werden ...

det sich auch bei dem Stolse flüssiger Körper gegen feste, und bei dem Widerstande, den feste Körper bei ihrer Fortbewegung in flüssigen leiden. Bis jetzt wenigstens ist unsere Theorie noch nicht im Stande, die Wege der einzelnen Wassertheilchen, deren regelmälsiger Fortgang durch den festen Körper unterbrochen wird, zu bestimmen, und wir müssen uns daher begnügen, den Stols so zu berechnen, als ob dem flügsigen Theilchen, bei einer der Richtung seiner Bewegung senkrecht entgegengestellten Ebene, alle Bewegung geraubt würde, bei einer Ebene .. welche dieser Bewegung geneigt entgegengestellt ist. wird der bei der Zerlegung senkrecht gegen die Ebene gerichtete Theil der Bewegung, als völlig zerstört, angesehen, indels diese Gegenstände einer Entwickelung, abgesondert von den allgemeinen Principien der Hydrodynamik empfänglich sind, so verweise ich auf die Artikel: Stofe flüssiger Korper an feste, and Widerstand.

Die Oscillationen des Wassers in verbundenen Röhren, wo es in der einen, sinkt, wann es in der andern steigt, sind mehr zug- einer theoretischen Darstellung geeignet, und werden nach-"hes, vorkommen. Ist, abse diese Oscillation mit einem Durchngange durch enge Oeffaungen oder engere Röhrensheile verbunden, oder wird die Bewegung sogar zuweilen plötzlich gehemmt, oder genötligt, eine andere Richtung anzunehmen, so wie es i beim Stoßebert der Fall ist, of fallt wieder die Möglichkeit einer strengen Theorie weg.

Endlich muß, ich noch die Rückwirkung, welche aus der Bewegung des ausslüssenden Wassers entsteht, erwähnen. Fliefst das Wasser durch eine Seiten - Oestnang des Geläses, aus, so ist der Druck auf die der Oestnang gegenüberstehenden Wand nicht dürch einen Gegendrack ausgeglichen und das Gelässe, welche der Ansslusberwegung entgegen gesetat ist, fort zu gehen. Es sey nämlich ABCD ein Gefaß, dem ich hier verticale, parallele Wänderig, zueigene will. In e sey eine, sür jetzt noch mit einem Deckel 128 geschlossen Gelfsing, on sit der horizontale Druck auf dan ganze Geläs = 0, und namentlich wird der Druck auf e slurch dem genaue ben so statken Druck auf das gegenüberstehende

Wandstück f aufgehoben. Wird aber dann e geöffnet, so dauert

<sup>1 8.</sup> Art. Stofsheber.

det Druck in f fort, während er in e incht mehr statt findet, und das Gefäß leidet also nach der Richtung fig einen Druck, der es zum Ausweichen oder zur Fortbewegung bringen kann, wenn es leicht genug aufgehängt ist, um diesem Drucke Folge zu leisten, "Man pflegt, um diese Rückwirking zu zeigen, das Gefäß an einem hotzontalen Arme to zu befestigen, das dieser eine gegen fe senkrechte Richtung hat, ist dann dieser Arm mit seinem andern Erde im einer sehr leicht drehbaren verticalen Axo befestiget, so wird das Ghäß, während das Wasser bei a satisfielst, sich um diese Axo erheen. Auf diese Rückwirkung ist die Anördnung des Sganer schen Wasserrades und der Barke Schen Wilhe gegründet 1. Der Druck, welcher hier, der Oeffnung gegeniber, nicht compensirt wird, ist die bewegende Kraft, deren Virkung sich der allgemeinen Gesetzen der Drehmzgebwegung gemiße bestimmen läfst, 11...

Auf eben dieser Rückwirkung beruht das Zurückprallen der Kanonen beim Abfenern. Selbst ohne eingeladene Kugel findet dieses statt, weil der mit Gewalt lifevordringende Strom elastischer Plüssigkeiten einen oben solchen Druck auf die übrigen Wände, wie das Wasser, während des Ausströmens, auslibt. Nach Horron's Versuchen nimmt der Rückstofs (rechl) in stärkerm Masse als die Pulverladung zu, wenn keine Kugel eingeladen ist, so dass unter sonst gleichen Umständen bei 2 Unzen Ladung der Rückstofs 24 Zoll; bei 16 Unzen Ladung 28 Zoll betrug. Ist die Kanone mit einer Kugel geladen, so kommt zu dieser Rückwirkung noch diejenige, welche der Masse der Kugel proportional ist; wird eine Kugel von 1 Pfunde mit der Geschwindigkeit = c fortgestolsen, so weicht die m Pfunde schwere Kanone mit einer Geschwindigkeit  $=\frac{1}{m}$ o zurück, die sich mit jener Geschwindigkeit des Rückstoßes vereinigt. Dals der Rückstoß größer ist, wenn man, bei gleicher Ladung, sich langerer Kanonen bedient, hangt offenbar davon ab, dass der ganze Rückstofs so lange dauert, bis die elastischen Flüssinkeiten sich aus der Mündung hinans ergossen haben, und dals bei der, mit größerer Lange der Kanonen verbundenen längern Dauer der Wirkung auch der gesammte Riigkstals gunimmt?

<sup>1</sup> S. Wasserrad , Segners. It made at the letters !!

<sup>2</sup> Hurron's exper. d'artillerie, p. 183. der franz. Uebers. v. Vil-

Die Bewegung der Raketen, vielleicht auch die Bewegung der meteorischen Feuerkugeln, hängt eben hiervon ab.

## 2. Entwickelung der Grundformeln der Hydrodynamik, und Anwendung

Es sey für irgend ein Theilchen des Flüssigen die Lage durch Coordinaten x; y; st gegeben, auf dieses wirken beschleunigende Knöte X; Y; Z; mit den Richtungen dieset Coordinaten parallel, und diese Krüfte nehme pam, als Fanschößen des Oort, als gegeben an. inAm Ende der Zeit == 1.487 die Geschwindigkeit des Theilcheus so, daß die Zeilegung nicht jenen Hauptrichtungen u; y; wy, als die drei den Coordinaten Parallelen Geschwindigkeiten giebt. Diese Geschwindigkeiten Fariallelen Geschwindigkeiten giebt. Diese Geschwindigkeiten faind Functionen der vier Größen x; y; a; t; weil in densallen Augenhlücke die Geschwindigkeiten, in verschiedquen Puncten sehr ungleich seyn können, und weil sie in einem bestimmten Puncte des Rainus im Fortgange der Zeit Aenderungen eilen Können; jeden Konnen; jeden K

Fassen wir nur ein bestimmtes Wassertheilchen ins Auge,
,dessen Lage durch, z; z; zs, zm Ende der Zeit = t bestimmt
wurde, so sind am Ende der Zeit = f + df die Coordinaten
dieses Theilchens offenbat = x + u d t; y + v d t; z + w d t;
fin also die vollständigen Werthe der Auderung der Geschwin"digkeiten für ein und dasselbe Theilchen zu haben, muls mus
in den allgemenfen Werth

solves
$$du = \left(\frac{du}{dx}\right) dx + \left(\frac{du}{dy}\right) dy + \left(\frac{du}{dz}\right) dz + \left(\frac{du}{dt}\right) dt dt$$

$$du = \left(\frac{du}{dx}\right) u dt + \left(\frac{du}{dy}\right) v dt + \left(\frac{du}{dz}\right) w dt + \left(\frac{du}{dt}\right) dt,$$
und oben so ist
$$dv = \left(\frac{dw}{dx}\right) u dt + \left(\frac{dv}{dy}\right) v dt + \left(\frac{dv}{dz}\right) w dt + \left(\frac{dv}{dt}\right) dt;$$

$$dw = \left(\frac{dw}{dx}\right) u dt + \left(\frac{dw}{dy}\right) v dt + \left(\frac{dw}{dz}\right) w dt + \left(\frac{dw}{dt}\right) dt;$$

Dem Wassertheilchen legen wir die Form eines Parallelepipedi bei, so dals, wenn D seine Dichtigkeit bedeutet, seine Masse = D.dx dy dz ist. Den Druck, den dieses Theilchen leidet, bezeichnen wir mit p nnd verstehen darunter den Druck auf eine Oberstäche, deren Größe == 1 ist, so dass der vollständige Ausdruck für den auf die Fläche = f wirkenden Druck p.f2 ist. Dieser Druck ist eine bewegende Kraft, und er giebt daher, mit der Masse des Theilchens, worauf er wirkt, dividirt, einen Beitrag zu der auf das Theilchen wirkenden beschleunigenden Kraft. Hier, wo wir doch fast nur auf die Wirkungen der Schwere Anwendungen machen können, wird es am Besten seyn, die Schwerkraft als Einheit der beschleunigenden Krafte anzusehen, nud da diese in der Zeit = dt die Geschwindigkeit = 2 g dt hervorbringt, durch 2 g X dt die Geschwindigkeit anzuzeigen, welche die Kraft X in der Zeit dt bewirkt. Es ist nun leicht zu übersehen, dals in dem Puncte, welcher durch x, y, a, bestimmt ist, der Druck = p, in dem durch x + dx, y, z, bestimmten Puncte = p +  $\left(\frac{dp}{dx}\right)$  d x ist, und dass daher die nach der Richtung x wirkende Pressung auf die Seitenfläche dy . dz durch pdydz nach der einen Richtung, durch p dy dz + (dp) dxdy dz nach der entgegengesetzten Richtung angegeben wird. So ist also die nach der Richtung der x wirkende gesammte beschleunigende Kraft  $= X - \left(\frac{dp}{dx}\right), \frac{1}{D}$ , und da sie die Aenderung = du der Geschwindigkeit u hervorbringt, so ist  $2gX - 2g\left(\frac{dp}{dx}\right)\frac{1}{D} = \frac{du}{dt}$ 

Eben die Betrachtungen gelten für die zwei übrigen Coordinaten, so dass sich folgende drei Cleichungen ergeben.

$$2g \begin{pmatrix} dp \\ dx \end{pmatrix} = D \left\{ 2g\mathbf{Z} - \begin{pmatrix} dw \\ dt \end{pmatrix} - u \begin{pmatrix} dw \\ dx \end{pmatrix} - v \begin{pmatrix} dw \\ dy \end{pmatrix} - w \begin{pmatrix} dw \\ dx \end{pmatrix} \right\}$$

Wenn D eine überall und zu aller Zeit gleiche Große ist, so sind hier nur vier Großen, u; v; w; p; als Functionen von x; y; z; t; zu bestimmen; denn die an jedem Puncte wirksamen beschleunigenden Kräfte sind entweder gegebene Functionen des Ortes. oder können allenfalls auch Functionen der Geschwindigkeit, also durch u; v; w; ausgedrückt seyn, müssen aber gegeben seyn, wenn überhaupt eine Bestimmung der Bewegung statt finden soll. Um diese vier Größen zu bestimmen, sind jene drei Gleichungen, die sich übrigens in eine, ihnen gleichgeltende, zusammenfassen lassen, gegeben, und man findet noch eine vierte, die ich sogleich entwickeln will, und durch welche die Bestimmungen in hinreichender Zahl dargeboten werden. Da hier blofs von flüssigen Körpern die Rede ist, deren Dichtigkeit sich nicht andert, so muß jedes Theilchen, dessen Volumen am Ende der Zeit = t durch dx . dy . d'z ausgedrückt war, auch nach Verlauf der Zeit t + dt noch eben so groß an Volumen gefunden werden. Da nun des Punctes, der durch x; y; z; bestimmt ist, Geschwindigkeit mit x parallel = u heifst, so wird des durch x + dx; y; z; bestimmten Punctes Geschwindigkeit nach eben der Richtung  $=u+\left(\frac{d}{dx}\right)dx$  seyn, Die Dimension =dx des bewegten Theil-

chens geht also in der Zeit = dt in dx + (du)dx. dt über, und da eine ähnliche Bestimmung für die beiden übrigen Dimensionen statt findet, so ist das Volumen dieses Theilchens in der Zeit = dt in  $dx.dy.dz \left(1+\left(\frac{dy}{dx}\right)dt\right)\left(1+\left(\frac{dy}{dy}\right)dt\right)\left(1+\left(\frac{dw}{dz}\right)dt\right)$ 

übergegangen, das ist, da nur vom ersten Gliede der Aenderung die Rede seyn kann, in

$$\frac{dx}{dx}\frac{dy}{dz}\left(1+\left(\frac{du}{dx}\right)dt+\left(\frac{dv}{dy}\right)dt+\left(\frac{dw}{dz}\right)dt\right)\text{worans we gen}$$
of the most obligation of the constant of the const

= 0 folgt, und dieses ist jene vierte Gleichung.

Wenn man die drei Gleichungen für die partiellen Differentiale von p in eine Summe bringt, so besteht der Werth von dp, welcher dann so gefunden ist, dass auf die Veränderlichkeit von t nicht Rücksicht genommen wird, aus zwei Classen von Gliedern, erstlich kommt D (Xdx + Ydy + Zdz) vor, und dieser Theil ist in den meisten Fällen für sich integrabel; er is es wenigstens dann, wenn die beschleunigenden Kräfte blos vor Attractionen gegen bestimmte Mittelpuncte, die durch Functionen der Entfernungen ausgedrückt werden, abhängen; und de unsere Methoden noch viel zu unvollkommensind, um die Fälls wo auf einen von der Geschwindigkeit abhängigen Widerstand Rücksicht genommen werden sollte, allgemein aufzulösen, so konnen wir dabei stehen bleiben, jenen ersten Theil als für sich integrabel anzusehen. Dass dann auch der zweite Theil für sich integrabel seyn mufs, ist bekannt, und unsere theoretische Hydrodynamik würde schon sehr bedeutende Fortschritte gemacht haben, wenn wir nur die unter diese Voraussetzung gehörendes Fälle allgemein behandeln könnten.

"Zu diesen, von mehreren Mathematikern auf verschiedenes Wagen abgeleiteten Formeln fügt Caucut in och folgende, die sich auf sehr geringe Bewegungen beziehen, hinzu. Sieht man mämlich u; v; w; und die Differentialquotienten derselben als mendlich kleine Grüßen der ersten Ordnung an, so kann, man

alle Glieder von der Form  $u\left(\frac{du}{dx}\right)$  weglassen und

$$\begin{pmatrix} \frac{d}{d}x \end{pmatrix} = D \left[ X - \frac{1}{2g} \left( \frac{du}{dt} \right) \right];$$

$$\begin{pmatrix} \frac{d}{d}y \end{pmatrix} = D \left[ X - \frac{1}{2g} \left( \frac{du}{dt} \right) \right];$$

$$\begin{pmatrix} \frac{d}{d}y \end{pmatrix} = D \left[ X - \frac{1}{2g} \left( \frac{du}{dt} \right) \right];$$

$$\begin{pmatrix} \frac{d}{d}y \end{pmatrix} = D \left[ Z - \frac{1}{2g} \left( \frac{du}{dt} \right) \right];$$

$$\begin{pmatrix} \frac{du}{dx} \end{pmatrix} = D \left[ Z - \frac{1}{2g} \left( \frac{du}{dt} \right) \right];$$

$$\begin{pmatrix} \frac{du}{dx} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{dy}{dy} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{dw}{dx} \end{pmatrix} = 0,$$

$$\begin{pmatrix} \frac{du}{dx} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{dy}{dx} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{dy}{dx} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{dz}{dx} \end{pmatrix} = 0,$$

$$\begin{pmatrix} \frac{du}{dx} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{d^2y}{dx^2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{d^2y}{dx^2} \end{pmatrix} = D \left[ \begin{pmatrix} \frac{dx}{dx} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{dx}{dy} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{dz}{dx} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{dz}{dx} \end{pmatrix} = 0,$$

und da für das Gleichgewicht der Druck = P durch

<sup>1</sup> Exercices de Mathematiques 29me Livrais, p. 186, 120, 11

gegeben wurde, so ist bei so geringer Störung des Gleichgewichts auch

$$\left(\frac{d^2(p-P)}{dx^2}\right) + \left(\frac{d^2(p-P)}{dy^2}\right) + \left(\frac{d^2(p-P)}{dz^2}\right) = 0$$

Dieses kann indess nur bei höchst geringen Störungen des Gleichgewichts gelten.

Nach Caucur könnte es zum Beispiel für sehr kleine Wellen-Oscillationen noch angewandt werden, aber selbst da scheint es, da die wirklichen Wellen nicht unendlich klein sind, nur ungenügende Anwendungen zu geben. Angewandt auf elestische Fluida, wo die Formeln etwas anders aussielen, würde man kinliche abgekürzte Formeln für die Fortpflanzung des Schalles zebrauchen Können.

Um die Anwendung dieser allgemeinen Formeln zu erleichtern, soll man, nach EULER's Bemerkung, sie zuerst auf die linea rische, dann auf die ebene Bewegung flüssiger Körper beziehen, und sodann erst zu der allgemeinen Betrachtung zurückkehren. Unter linearischer Bewegung muls man nämlich die verstehen, wo alle Theilchen des Querschnitts eines Gefasses ganz dieselbe Bewegung haben, und also die Geschwindigkeit bloss eine Function der Länge der Axe des Gefässes ist. In ziemlich engen Röhren können wir annehmen, dass die Bewegung in diesem Sinne linearisch sey, weil die kleinen Seitenbewegungen, welche allerdings bei jeder Verengerung oder Erweiterung der Röhre statt finden müssen, als unbedeutend bei Seite gesetzt / werden können. Eine ebene Bewegung würde man die nennen. wo, wie in Canalen, die Bewegung zwar in jedem Puncte des Längendurchschnittes verschieden seyn mag, aber alle Theilchen. die in derselben Senkrechten gegen diesen Längenschnitt liegen, genau gleiche Bewegung haben. Ich will von beiden Anwendungen einige Beispiele geben, und dabei blos auf die Schwere, die ich als nach der Richtung der negativen z wirkend ansehe, Rücksicht nehmen. Dann ist X = Y = 0, Z = -1.

## Anwendung auf die linearische Bewegung.

Da wir hier die Bewegung als in einer Röhre von nicht zut großer Weite statt findend annehmen, so denken wir uns eine Centrallinie, eine die Schwerpuncte aller Querschnitte verbindende Linie, und sehmen an, dals in einem bestimmten Augenblicke die Geschwindigkeit nur von dem Orte, den jede Theilchen in Beziehung auf diese Längendimension einnimmt, abhänge. Von einem Augenblicke zum andern kann die in demselben Puntet satt findende Geschwindigkeit veränderlich seyn.

Da die Betrachtung ihren wesentlichen Resultaten noch disselbe bleibt, die Bewegung mag in einer doppelt gekrüimmten Rühre statt finden, oder in einer solchen, die in einer Ebene liegt, so theile ich hier nur die einfachere Betrachtung mit, wo die Centrallinie eine ebene Curve ist und sich ganz in der Ebene der x, z befindet. Dann kommen v, y, gar nicht vor.

Fig. Es sey Z V vz ein Theilchen des Flüssigen, A X = x; XY = z;  $VZ = \sigma = dem$  Querschnitte der Röhre. Nennt man nun den Bogen Y y der Centrallinie = ds, die Geschwindigkeit nach der Richtung der Röhre = V, so ist  $u = V \cdot \frac{dx}{ds}$ ;

 $\mathbf{w} = \mathbf{V} \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s}$ , und wenn man  $\mathbf{D} = \mathbf{1}$  setzt, des Theilchens Masse  $= \sigma$ .ds. Ist nun dieses Theilchen in der Zeit  $= \mathrm{d}t$  nach  $\mathbf{Z'V'} \neq z'$  gerückt, so ist  $\mathbf{Z'V'} = \sigma + \mathbf{u} \, \mathrm{d}t \cdot \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}z}$  und

$$Yy = Y \left\{ dx^2 \left( 1 + \left(\frac{du}{dx}\right) dt \right)^2 + dz^2 \left( 1 + \left(\frac{dw}{dz}\right) dt \right)^2 \right\}$$

$$= Y \left\{ dx^2 + dz^2 + 2dt \left( \left(\frac{du}{dx}\right) dx^2 + \left(\frac{dw}{dz}\right) dz^2 \right) \right\}$$

$$= dz + \frac{dz}{dz} dx^2 \left(\frac{du}{dz}\right) + \frac{dt}{dz} dz^2 \left(\frac{dw}{dz}\right).$$

Aber da hier, wegen der bekannten Gestalt der Centrallinie, zeine gegebene Function von x ist, so hat man z = frx, und  $\begin{pmatrix} \frac{dw}{dx} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{d$ 

$$= \sigma ds + dt \left\{ u ds \cdot \frac{d\sigma}{dx} + \frac{\sigma dx}{ds} \left[ dx \left( \frac{du}{dx} \right) + dz \left( \frac{dw}{dx} \right) \right] \right\}$$

Da keine Aenderung des Inhalts dieses Theilchens statt findet, so mussen die letzten Glieder zusammen = 0 seyn, und da

aus 
$$\mathbf{u} = \mathbf{V} \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}\mathbf{s}} \mathrm{folgt} \left( \frac{\mathrm{d}\mathbf{u}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} \right) \mathrm{d}\mathbf{x} = \left( \frac{\mathrm{d}\mathbf{V}}{\mathrm{d}\mathbf{s}} \right) \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}\mathbf{s}^{2}}$$
, weil offenbar  $\mathbf{v}$   $\mathbf{u} + \mathrm{d}\mathbf{u} = (\mathbf{V} + \mathrm{d}\mathbf{V}) \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}\mathbf{s}}$  ist, so hat man wegen  $\left( \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} \right) = \left( \frac{\mathrm{d}\mathbf{V}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} \right) \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{z}}{\mathrm{d}\mathbf{s}}$ , iene letzten Glieder  $= \mathrm{d}\mathbf{t} \left[ \mathrm{nd}\mathbf{s} \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{z}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} + \frac{\mathrm{d}\mathbf{z}}{\mathrm{d}\mathbf{s}} \right] \left( \frac{\mathrm{d}\mathbf{V}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} \right) \right]$ 
 $= \mathrm{d}\mathbf{t} \left[ \mathbf{v} \cdot \mathbf{d}\mathbf{\sigma} + \mathbf{\sigma} \cdot \mathrm{d}\mathbf{x} \cdot \left( \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} \right) \right]$ 
 $= \mathrm{d}\mathbf{t} \left[ \mathbf{v} \cdot \mathbf{d}\mathbf{\sigma} + \mathbf{\sigma} \cdot \mathrm{d}\mathbf{x} \cdot \left( \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} \right) \right]$ 

und die Gleichung  $\operatorname{Vd}\sigma + \sigma \cdot \operatorname{d} \times \left(\frac{\operatorname{d} V}{\operatorname{d} \times}\right) = 0$  nimmt hier die Stelle derjenigen ein, die vorhin die vierte war. Da  $\left(\frac{\operatorname{d} \cdot V\sigma}{\operatorname{d} \times}\right) = \operatorname{V} \cdot \frac{\operatorname{d} \sigma}{\operatorname{d} \times} + \sigma \left(\frac{\operatorname{d} V}{\operatorname{d} \times}\right)$ , so ist sie mit  $\left(\frac{\operatorname{d} \cdot V\sigma}{\operatorname{d} \times}\right) = 0$  einerlei, und  $\operatorname{V}\sigma = \mathrm{fi}$ t ist ihr allgemeines Integral.  $\operatorname{V}\sigma$  bezeichnet die durch irgend einen Querschnitt in der Zeiteinheit durchnet die durch irgend einen Querschnitt in der Zeiteinheit durchnet des verschaften auch den einen Rugenschliche in allen Puncten der Rühre gleich, oder in den engera Theilen der Rühre muls die Geschwindigkeit in eben dem Verhältnisse größer seyn, als dieser Querschnitt selbst kleiner ist; von einem Augenblicke zum andern kann aber diese durch jeden Querschnitt laufende Wassermenge, veränderlich, eine Function von t seyn.

Bezeichnet  $\sigma'$  einen bestimmten Querschnitt der Röhre und V' die dort stattfindende Geschwindigkeit, so ist  $V=\frac{V'\sigma'}{\sigma}$  und V' hängt einzig von t ab.

Die Gleichungen für p kommen jetzt, da X = Y = 0, y = 0, v = 0 ist, auf folgende zurück,

$$y = 0, v = 0 \text{ ist, and folgende suritice,}$$

$$2g\left(\frac{dp}{dx}\right) = -\left(\frac{du}{dt}\right) - u\left(\frac{du}{dx}\right) - w\left(\frac{dn}{dz}\right),$$

$$2g\left(\frac{dp}{dx}\right) = -2g - \left(\frac{dw}{dt}\right) - u\left(\frac{dw}{dx}\right) - w\left(\frac{dw}{dz}\right).$$

$$Aber\left(\frac{du}{dx}\right) = \left(\frac{dV}{dt}\right) - \frac{dx}{ds}, \left(\frac{dw}{dt}\right) = \left(\frac{dV}{dt}\right) \cdot \frac{dz}{ds},$$

$$u\left(\frac{du}{dx}\right) dx + u\left(\frac{dw}{dx}\right) dz = u\left(\frac{dV}{dx}\right) ds = V dx \left(\frac{dV}{dx}\right),$$

$$\begin{split} & w \begin{pmatrix} \frac{d\,u}{d\,z} \end{pmatrix} dx + w \begin{pmatrix} \frac{d\,w}{d\,z} \end{pmatrix} dz = w \begin{pmatrix} \frac{d\,V}{d\,z} \end{pmatrix} ds = V d\,z \begin{pmatrix} \frac{d\,V}{d\,z} \end{pmatrix}, \\ & \text{also} \, 2g \begin{pmatrix} \frac{d\,p}{d\,z} \end{pmatrix} dx + 2\,g \begin{pmatrix} \frac{d\,p}{d\,z} \end{pmatrix} dz \end{split}$$

 $= 2g dp = -2g dz - \left(\frac{dV}{dz}\right) ds - V dV,$ weil man in dieser Gleichung, die ohnehin sich nur auf ein con-

stantes t bezieht, dV statt  $\left(\frac{dV}{dx}\right)dx + \left(\frac{dV}{dt}\right)dz$ , setzen darf.

Dieses ist die zweite Gleichung, die zur Bestimmung det beiden Größen V und p nöthig ist. Aus  $V = \frac{\sigma' \, V'}{\sigma}$  folgt auch

$$\begin{split} & \left(\frac{\mathrm{d}\,V}{\mathrm{d}\,t}\right) = \frac{\sigma'}{\sigma}\frac{\mathrm{d}\,V'}{\mathrm{d}\,t} \text{ und} \\ & 2g\,\mathrm{d}\,p = -2\,g\,\mathrm{d}\,z - \frac{\sigma'}{\sigma}\,\mathrm{d}\,s\,\frac{\mathrm{d}\,V'}{\mathrm{d}\,t} + \frac{V'^2\cdot\sigma'^2\,\mathrm{d}\sigma}{\sigma^2}, \\ & 2\,g\,p = F\colon\!t - 2\,g\,z - \frac{\sigma'\cdot\mathrm{d}\,V'}{\mathrm{d}\,t}\!\!\int\!\!\frac{\mathrm{d}\,s}{\sigma} - \frac{\sigma'^2\,V'^2}{2\,\sigma^2} \text{ weil }V' \text{ gar nicht} \\ & \text{von } x \text{ oder } s \text{ abhängt}, \end{split}$$

Obgleich diese Gleichungen aur auf sehr eine Rühren sollten angewandt werden, indem bei erheblicher Weite und Ungleichheit der Querschnitte es gewiß nicht statt findet, daß die Geschwindigkeit senkrecht auf die Axe als = 0 könnte angesten werden, so erlaubt man sich dennoch, in Ermangelung einer vollendetern Theorie, die Anwendung auf Gefaße, die sich durch eine enge Oeffaung ausleeren, und diese Anwendung ergiebt folgendes.

Fig. Es sey BCFG ein verticales Gefäfs, welches his an BG 1285 mit Wasser gefüllt ist; bei A sey die Aussfulsviffnung = o', und von CF oder A an werde die Höhe = z hinaufwärts gerechnet, dann ist d s = — d z und

$$2gp = F:t - 2gz + \frac{\sigma' \cdot dV'}{dt} \int \frac{dz}{\sigma} - \frac{\sigma'^2 V'^2}{2\sigma^2};$$

und  $\int \frac{dz}{\sigma}$  müßte aus der Gestalt des Gefälses bestimmt werden. Ist an der Oberfläche, wo p = k = dem Drucke der Atmosphäre, żugleich z = z', und dieses Integral = S', ferner an der

unteren Mündung, wo p wieder = k; z = 0 ist, dieses Integral = S', so erhält man die zwei Werthe

$$2gk = F: t - 2gz' + \frac{\sigma' \cdot dV'}{dt} \cdot S^{o} - \frac{\sigma'^{2}V'^{2}}{2\sigma^{o2}},$$

wenn mit z'=z,  $\sigma^o=\sigma$  zusammengehört. Diese Gleichungen ergeben

$$4gz' = \frac{2\sigma' \cdot dV'}{dt} (S^o - S') + V'^2 \left(\frac{\sigma'^2 - \sigma'^2}{\sigma'^2}\right).$$

Ist das Gefäß ein Cylinder, dessen sämmtliche Querschnitte z = 0 sind, so ist, wenn man  $\int \frac{dz'}{z}$  von z = 0 an rechnet

So =  $+\frac{z'}{\sigma}$  und S' = 0. Setze ich dann zugleich  $\sigma = m \cdot \sigma'$ ,

so ist 
$$4 g z' = + \frac{2 z'}{m} \cdot \frac{d V'}{d t} + V^2 \left(\frac{m^2 - 1}{m^2}\right)$$
.

Um dt wegzuschaffen haben, wir hier offenbar — σdz' = σ'V'dt, da durch den Querschnitt σ die Quantität σdz' in die

Zeit dt fliefst, also 
$$\frac{1}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{\mathrm{m}} \cdot \frac{V'}{\mathrm{d}z'}$$
 ist, und 
$$4 \operatorname{g} z' = -\frac{2 \operatorname{z'}}{\mathrm{m}^2} \frac{V' \operatorname{d} V'}{\mathrm{d}z'} + V'^2 \left(\frac{\mathrm{m}^2 - 1}{\mathrm{m}^2}\right),$$

oder

 $4 g m^2 z' d z' = -2 z' . V' dV' + V'^2 (m^2 - 1) dz'$ 

welche Gleichung mit z'(-m2) multiplicit, giebt

$$4 \operatorname{g m^2} \cdot z'^{(1-m^2)} \operatorname{d} z' = -\operatorname{d} \cdot (V'^2 \cdot z'^{(1-m^2)}),$$

oder'

$$\frac{4g \cdot m^2}{2 - m^2} \left\{ z'^{(2-m^2)} - z^{\sigma(2-m^2)} \right\} = -V'^2 \cdot z'^{(1-m^2)}$$

wenn z'=zº war im Anfange der Bewegung oder für V'=0.

Schon die Differentialgleichung zeigt, wenn man in ihr dV = 0 setzt, daß V einen größten Werth erhält, wenn  $V^2 = \frac{m^2}{m^2 - 1} \cdot 4gz'$  ist, und auch die Natur der Sache läßt

übersehen, daß die mit V' == 0 anfangende Bewegung ein Ma-V. Bd. Nn

ximm der Schnelligkeit erreichen mofs, weil für z' = 0, das heilst bei fast völliger Auslerung des Gefifes, die Geschwindigkeit gewils wieder sehr geringe wird. Vergleicht man diesen Werth der größesten Geschwindigkeit mit dem allgemeinen Werthe von V so muls

$$\begin{aligned} &4 \underbrace{g z' \cdot m^2}_{m^2 - 1} = \underbrace{\frac{4 g z' \cdot m^2}_{m^2 - 2}} \left\{ 1 - \left(\frac{z^2}{z}\right)^2 - m^2 \right\}, \\ &\text{oder } \frac{1}{m^2 - 1} = \left(\frac{z^2}{z'}\right)^2 - m^2 = \left(\frac{z'}{z^2}\right)^{m^2 - 2} \\ &\text{oder } z' = z^2 \cdot \left(\frac{1}{z^2}\right)^{m^2 - 2} \text{ seyn.} \end{aligned}$$

Da unsere Experimente immer nur auf Fälle gehen, wo m erheblich groß ist, so sey zum Beispiel m=50,  $m^2=2500$ 

$$\log_{z^{\circ}} = \frac{-\log_{z} 2499}{2498} = -\frac{3,397766}{2498}$$
$$= -0,001320$$
$$= 0,998680 - 1$$

also z' = 0,997. z°.

Die Formel zeigt also, dass gleich nach dem Ansange der Bewegung die Geschwindigkeit ihren größten Werth erreicht, der durch  $V'^2 = \frac{m^2}{m^2-1}$ . 4g z' ausgedrückt wird. Die in jedem Augenblicke erlangte Geschwindigkeit wurde allgemein durch

$$V'^{2} = \frac{m^{2}}{m^{2} - 2} \cdot 4g \, z' \left( 1 - \left( \frac{z^{0}}{z} \right)^{2 - m^{2}} \right)$$
$$= \frac{m^{2}}{m^{2} - 2} \cdot 4g \, z' \left( 1 - \left( \frac{z'}{z^{0}} \right)^{m^{2} - 2} \right)$$

angegeben, und da der Exponent  $n^a-2$  immer eine sehr hohe Potenz andentet, so ist dieser Werth, sobald z' auch mur wein gleiner als  $z^a$  ist, sehr wenig von 4gz' verschieden, und die durch die Erfahrung bestätigte Ragel trifft also nabe genugmit dieser nicht ganz strengen theoretischen Bestimmung zusammen. Zum Beispiel wenn auch die Oeffnung so bedeutend wäre, daß  $m^a - 2$  aur 560 betrüge, was ungefahr mit  $\sigma = 23'$ . a' zusammenstimmen würde, und  $z' = 0.99 . z^a$ , so hatte man  $V'^a = \frac{163}{16} . 4gz'$ . (1-0.00637)

== 4g.z'.0,9974, statt 4g z',

und bei größern Werthen von in wird die Abweichung noch unmerklicher.

Man könnte diese Formel noch etwas verbessern, wenn

man die im Gefäße nahe am Boden eintreteede Aenderung im Querschnitte der bewegten Wassermasse in Rechnung brächte und deshalb S° etwas größer als  $\frac{z'}{\sigma}$  seizte; aber dann müfste man die Form der wirklich bewegten Wassermasse BDAEG  $^{\mathrm{Fig.}}_{123}$  kennen.

Um diese kennen zu lernen, hat der jlingere RICCATI folgende Schlüsse angewandt 1. Gewiss bildet die Natur diesen Strudel (gorgo) so, dals die größte mögliche Geschwindigkeit erlangt wird, das aber geschieht, wenn  $\int \frac{dz}{a}$  für die ganze Ausdehnung des Strudels ein Kleinstes wird, und es scheint also nur der Variationsrechnung zu bedürfen, um o als Function von z anzugeben. Riccatt bringt, da die Auflösung noch eine andere Bedingung bedarf, die neue Bedingung in die Rechnung, dass dz ein Kleinstes seyn soll, und findet dann ein parabolisches Konoid als den Strudel begrenzend; diese neue Bedingung scheint hier aber nicht passend, und RICCATI gesteht selbst, dass jene Parabel nicht den größten Werth der Geschwindigkeit giebt. Obgleich er also seines Bruders Ansicht, dass aus Mangel an gegebener Größe die Form des Strudels unbestimmt bleibe, verwirft, so scheint mir doch, dass er genöthigt wäre, ihr beizustimmen, wenn er nicht noch irgend ein anderes Princip einzuführen im Stande war, das jenem Mangel ersetzte.

Man könnte hier noch Untersuchungen über die Bewegung der Wassers, wenn es Widerstand leidet, oder über die Bewegung solcher, nur halbflüssiger Körper, wie es das Oel ist, fordern, aber diese würden noch mehr Schwierigkeit haben <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Memorie della soc. Italians. III. 238.

<sup>2</sup> Wiefern die Schwierigkeiten in Beziehung auf den Widerstand der Röhrenwäude sich überwinden lassen, habe ich in den Zuäften zu Eura's Gesetzen des Gleichgewichts und der Bewegung flüssiger Körper, S. 209. gezeigt.

Dagegen verdient ein anderer Fall der Bewegung des Wassers in Röhren hier noch eine nähere Betrachtung. das Wasser sich in einer heberförmigen Röhre befindet, und hier aus dem Gleichgewichte gebracht ist, so oscillirt es hin und her, und die Gesetze dieser Oscillationen lassen sich aus unsern Formeln genau bestimmen. Es sey zuerst die Röhre überall gleich weit, also σ unveränderlich. Fig. Röhre bestehe aus zwei geraden Schenkeln EF und DG, 129 die unter den Winkeln a' und a" gegen den Horizont geneigt sind; AB sey die Horizontallinie, in welcher das Wasser beim Gleichgewichte steht, von A an werde sowohl s als z = s Sin. a' gerechnet, die ganze Länge AEB der Wassesmasse sey = L In dem Augenblicke, wo das eine Ende der Wassermasse um S = s' hinaufwarts fortgerückt ist, beträgt die Senkung des andern eben so viel und für das erste ist s = - s'; z = s' Sin. a', für das zweite s = 1 - s'; z =- s' Sin. a". Die beiden Glei-

changen V.  $\sigma = f$ : t und 2 g d p=2-g d z -  $\left(\frac{dV}{dt}\right)$ ds-VdV

geben hier V = f: t und 2gp = F: t - 2gz - s. f: t, weil V nicht von s abhängt, sondern in alle Querschnitte gleich ist, und  $\frac{dV}{dt} = f$ : t ist; also für beide Endpuncte, wo bloß die Atmosphäre drückt, p = k ist,

$$2 g k = F : t - 2 g s' Sin. \alpha' + s' f' : t$$
,  
und  $2 g k = F : t + 2 g s' Sin. \alpha'' - (l - s') f' : t$ ,

welche verbunden

$$2 \operatorname{g} s' (\operatorname{Sin.} \alpha' + \operatorname{Sin.} \alpha'') - 1 \operatorname{f}' : t = 0 \operatorname{geben}$$

Da V = f:t,  $\frac{dV}{dt}$  = f':t und zugleich V dt = -ds' ist, so geht die letzte Gleichung auch in IV dV = -2 gs' ds' (Sin.  $\alpha'$  + Sin.  $\alpha'$ )

über und es ist 
$$V^2 = \frac{2g(s^{\alpha^2} - s^{\alpha^2})}{1}$$
 (Sin,  $\alpha' + \text{Sin}$ ,  $\alpha''$ ) wenn

tiber und es ist  $V^2 = \underbrace{Sin. \alpha'}_{-}$  (Sin.  $\alpha' + Sin. \alpha'$ ) wenn s' = s' wird für V = 0. Es folgt hieraus, dafs V = 0 ist, so wohl wenn die Oberfläche sich um den Abstand s' oberhalb als unterhalb von der Gleichgewichtsstellung entfernt hat, oder dafs die Oscillationen eben so tief unter die Gleichgewichtsstellung herab, als über sie hinauf gehen.

Um die Zeit einer Oscillation zu finden, muß die Gleichung

$$dt = \frac{-ds'}{\sqrt{(s'^2 - s'^2)}} \gamma \left\{ \frac{1}{2g \cdot (\sin \alpha' + \sin \alpha'')} \right\}$$

integrirt werden, welche

$$t = -\gamma \left\{ \frac{1}{2 g |(\sin \alpha' + \sin \alpha'')|} \text{ Arc. Sin.} \frac{s'}{s^{\circ}}, \right.$$

giebt. Rechnet man also die Zeit von da an, wo das Wasser sich in der Gleichgewichtsstellung befindet, so ist für eine halbe Oscillation oder bis s' = so wird,

$$t = \frac{1}{2} \pi \gamma \left| \frac{1}{2 g \left( \operatorname{Sin}, \alpha' + \operatorname{Sin}, \alpha'' \right)} \right|$$

Die Oscillationszeit ist also eben so groß als die eines Pen-

dels, dessen Länge =  $\frac{1}{\sin a' + \sin a''}$  oder für  $a' = a'' = 90^{\circ}$ = 1 ist, und die Oscillationen haben gleiche Dauer, die Wassermasse mag große oder kleine Schwankungen machen.

Den Druck will ich nur noch für den Fall, da  $\alpha' = \alpha''$ = 90° ist, bestimmen. In dem Falle ist: 2 g k = F : t - 2 g s'

$$-\frac{4g\,s'^2}{1} \text{ weil dV} = -\frac{s'\,d\,s'}{\gamma'(s^{s^2}-s^2)}\gamma'\frac{4g}{1} = \frac{s'\,V.d\,t}{\gamma'(s^{s^2}-s^2)}\gamma'\frac{4g}{1}$$

also 
$$\frac{s' \cdot dV}{dt} = \frac{4g}{1} \cdot s'^2$$
 ist.

also allgemein  $2gp = 2g(k + s' - z) + \frac{4gs'}{1}(S' - s)$ .

Der Druck in jedem Puncte ist hiernach

=k + s' - z +  $\frac{2s'(s'-s)}{1}$  oder um so viel, als das letzte Glied angiebt, größer als er bei ruhender Oberfläche in gleicher Tiese unter der Obersläche seyn würde.

Die Betrschtung wird viel schwieriger, wenn die Rühre nicht überall gleich weit ist, indeß ist es da bols eine Schwierigkeit in der Rechnung, die sich der Auflösung entgegenstellt, und ich will deshalb hier dabei nicht verweilen. Aber einige hicher gehörige Fragen, die noch weit schweiriger sind, muß gie ich doch erwähnen. Es sey ABC eine gebogene Rühre, glüe sich in zwei Rühren CD, CE theilt; wie wird das Wasser in diesen Röhren oscilliere? Hier lassen sich zwar einige Falle angeben, wie die Oscillationen statt finden können, aber die allgemeine Bestimmung, wie es, sich in allen Fällen verhalten

mus, ist noch von niemand angegeben worden. Es ist nämlich einleuchtend, dass ein möglicher Fall der ist, wo in zwei Röhren die Oberfläche in jedem Augenblicke, gleichmäßig sinkend und steigend, gleich hoch ist, und dann würden sich die Oscillationen so ergeben, als ob diese beiden nur eine einzige Röhre ausmachten; aber nothwendig ist dieses offenbar nicht. Wäre nun sogar die beiden Röhren D; E; an verschiedenen ziemlich weit von einander entfernten Puncten der horizontalen Röhren Be angesetzt, so würde die Bestimmung noch schwieriger. Wir besitzen über diese Bewegung noch gar keine theoretischen Untersuchungen; Versuche über solche Oscillationen sind von den beiden Gebrüdern Weber angestellt worden. Diese Beobachter fanden, dass ein Apparat, der 37 verticale Röhren auf eine horizontale Röhre in gleichen Abständen eingesetzt enthielt, eine in diesen Verticalröhren fortschreitende Wellenbewegung zeigte; die Welle schritt, nachdem man mit einem Hinaußaugen oder Heben der Wasseroberfläche in der ersten Röhre angefangen hatte, von diesem Ende des Apparates nach dem andern Ende hin fort, und kehrte von da, wie Wellen zurückgeworfen werden, wieder zurück. Wurden nur drei aufgesetzte Röhren angebracht, die gleich weit von einander standen, und wurde durch Saugen das in den Röhren enthaltene Quecksilber in der ersten Röhre auf 2 Zoll, in der mittlern auf 1 Zoll gehoben, während es in der dritten auf O herabgesunken war. so sah man dennoch bei anfangender Oscillation auch in der mittlern Röhre das Ogecksilber steigen, obgleich man allenfalls hätte erwarten können, dass in der mittlern Röhre, die dem Gleichgewichtsstande entsprechende Höhe nicht würde geändert werden 1

Diese hier zuletzt angeführten Untersuchungen gehören, wie man wohl übersieht, nicht mehr ganz in das Gebiet der linearischen Bewegung.

## Anwendung auf die ebene Bewegung.

Da unter ebener Bewegung hier eine solche Bewegung verstanden wird, bei welcher die dritte Dimension, die Breite des

<sup>1</sup> Weitere Bemerkungen üher diese interessanten Versache theilen die Verf. selbst mit, s. Wellenlehre von E. H. und W. Weber. S. 296. 800.

Canala zum Beispiel, nicht in Betrachtung kommt, so will ich mich auf den Fall, wenn wirklich die Bewegung ganz is einer einzigen Vertical - Ebene statt findet und bloß die Schwere einwirkt, beschränken, obgleich auch statt einer solchen Bewegung in einem geraden Canale die Bewegung zwischen gekrümmeten verticalen Wänden hierher gehören würde. Die Voraussetzung, daß einzig die Schwerkraft wirksam ist, nach der Richtung der — z, und des nach der Richtung der y gar keine Bewegung statt findet; erlaubt uns X = Y = 0 und v und y = 0 zu estzen.

Die allgemeinen Formeln werden also nun

und aus den hierin enthaltenen Fällen hebe ich, so wie Eulen es thut, nur diejenigen heraus, bei welchen die Formel u.d.x. + w.d.z für sich integrabel ist. Dadurch nämlich erhält man nicht bloß, wie es die obigen Formeln allgemein angeben,

$$\begin{pmatrix} \frac{d\mathbf{w}}{dz} \end{pmatrix} = -\left(\frac{d\mathbf{u}}{dx}\right), \text{ sondern such } \begin{pmatrix} d\mathbf{u} \\ dz \end{pmatrix} = \left(\frac{d\mathbf{w}}{dx}\right) \text{ und daher}$$

$$2g(d\mathbf{p} + d\mathbf{z}) = -\left(\frac{d\mathbf{u}}{dt}\right) d\mathbf{x} - \left(\frac{d\mathbf{w}}{dt}\right) d\mathbf{z}'$$

$$- \mathbf{u} \begin{pmatrix} d\mathbf{u} \\ d\mathbf{z} \end{pmatrix} d\mathbf{x} - \mathbf{u} \begin{pmatrix} d\mathbf{u} \\ d\mathbf{z} \end{pmatrix} d\mathbf{z}$$

$$- \mathbf{w} \begin{pmatrix} d\mathbf{w} \\ d\mathbf{z} \end{pmatrix} d\mathbf{x} - \mathbf{w} \begin{pmatrix} d\mathbf{w} \\ d\mathbf{z} \end{pmatrix} d\mathbf{z} .$$

Nimnt man  $\varphi$  als die Function an , deren in Beziehung auf x und z genommenne Differential  $= d \varphi = u \, d \, x + w \, d \, z$  ist, so enthält dieses, wenn man auf die Veränderlichkeit von Rücksicht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niumt, noch ein Glied , das ich  $= T \, d \, t$  setze, und besieht niemt nie

kanntlich muß  $\left(\frac{d}{dt}\right) = \left(\frac{d}{dx}\right); \left(\frac{dw}{dt}\right) = \left(\frac{dT}{dz}\right)$  seyn, daher geht unsere Gleichung in

2g(dp+dz)=-dT-udu-wdw

über und giebt integrirt:

 $2g(p + z) = \text{funct. } t - T - \frac{1}{2}u^2 - \frac{1}{2}w^2$ .

Daraus würde p vermittelst u und w bestimmt; um aber diese selbst zu finden , dienen die zwei Bedingungsgleichungen

$$\begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}\,\mathbf{w}}{\mathrm{d}\,\mathbf{z}} \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}\,\mathbf{u}}{\mathrm{d}\,\mathbf{x}} \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{und} \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}\,\mathbf{w}}{\mathrm{d}\,\mathbf{z}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}\,\mathbf{u}}{\mathrm{d}\,\mathbf{z}} \end{pmatrix} \cdot \mathbf{v}$$

$$\mathrm{Da} \ \text{n\times} \mathrm{m\times} \mathrm{d}\,\mathbf{u} = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}\,\mathbf{u}}{\mathrm{d}\,\mathbf{z}} \end{pmatrix} \mathrm{d}\,\mathbf{z} + \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}\,\mathbf{u}}{\mathrm{d}\,\mathbf{z}} \end{pmatrix} \mathrm{d}\,\mathbf{z}$$

$$\mathrm{und} \ \mathrm{d}\,\mathbf{w} = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}\,\mathbf{u}}{\mathrm{d}\,\mathbf{z}} \end{pmatrix} \mathrm{d}\,\mathbf{z} - \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}\,\mathbf{u}}{\mathrm{d}\,\mathbf{z}} \end{pmatrix} \mathrm{d}\,\mathbf{z} , \ \text{ist,}$$

so hat man

$$du + dw. \Upsilon - 1 = \left| \left( \frac{du}{dx} \right) + \left( \frac{du}{dx} \right) \Upsilon - 1 \right| \left| dx - dz \Upsilon - 1 \right|$$

$$du - dw. \Upsilon - 1 = \left| \left( \frac{du}{dx} \right) - \left( \frac{du}{dx} \right) \Upsilon - 1 \right| \left| dx + dz \Upsilon - 1 \right|$$

Die Integralrechnung zeigt, daß hieraus folgt

u+w. \( \mathcal{V} - 1 = F : (x - i \( \mathcal{V} - 1 \))

u-w. \( \mathcal{V} - 1 = f : (x + z \( \mathcal{V} - 1 \))

und dals die Form dieser Functionen hier noch ganz unbestimmt bleibt. Wenn u und wauch von tabhängig oder im Fortgaug der Zeit veränderlich sind, so ist diese Abhängigkeit hierdurch gar nicht bestimmt. In der Untersuchung über die Bewegung des Wassers in Canälen, würde indels schon viel gewonne seyn, wenn man auch nur für den Beharrungsstand Formels finden könnte, und ich will daher annehmen, es sey u und wincht im Land ehe Zeit versinderlich. Dann würde sich die Form der Functionen aus der gegebenen Gestalt des Bodens oder des Gefätese und aus der gegebenen Gestalt der Oberfläche bestimmen lassen.

Es sey zum Biespiel der Boden eine horizontale Ebene und für denselben z = 0, dann würde für z = 0 nothwendig w = 0, weil am Boden selbst die auf den Boden senkrechte Geschwindigkeit gewiß zerstört ist. Die Subtraction jener beiden Formeln ergiebt

$$w = \frac{1}{2 \cdot r - 1} \{ F : (x - z r - 1) - f : (x + z r - 1) \}$$

Da dieses = 0 seyn soll für z = 0, so ist F : x = f : x oder beide Functionen, obgleich ihre Form noch unbestimmt bleibt, müssen von einerlei Form seyn.

Wenn man unter f': x versteht

$$\frac{d \cdot f:x}{dx}$$
, unter  $f'': x = \frac{d^2 \cdot f:x}{dx^2}$ , und so ferner

so ist bekanntlich nach dem Taylor'schen Lehrsatze

$$\begin{split} f; (\mathbf{x} - \mathbf{z} \ \mathbf{f}' - \mathbf{f}) &= f; \mathbf{x} - \mathbf{z} \ \mathbf{f}' - \mathbf{f}, \ f' : \mathbf{x} + \frac{\mathbf{z}^2}{2}, \ f'' : \mathbf{x} \\ &+ \frac{\mathbf{z}^3 \cdot \mathbf{f}' - \mathbf{f}}{6}, \ f''' : \mathbf{x} + \frac{\mathbf{z}^4}{24}, \ f'''' : \mathbf{x} - \text{etc.} \\ f; (\mathbf{x} + \mathbf{z} \ \mathbf{f}' - \mathbf{f}) &= f; \mathbf{x} + \mathbf{z} \ \mathbf{f}' - \mathbf{f}, \ f'' : \mathbf{x} - \frac{\mathbf{z}^2}{2}, \ f'' : \mathbf{x} \\ &- \frac{\mathbf{z}^3 \cdot \mathbf{f}' - \mathbf{f}}{6}, \ f''' : \mathbf{x} + \frac{\mathbf{z}^4}{34}, \ f'''' : \mathbf{x} + \text{etc.} \end{split}$$

also w = 
$$-z f': x + \frac{z^3}{6} \cdot f''': x - \frac{z^5}{120} \cdot f': x + etc.$$

und eben so würde u durch eine von dem Zeichen Y — 1 gan befreite Form ausgedrückt. Dieses dient wenigstens zum Beweise, daß der mit dem Zeichen des Unmöglichen behafteten Formeln ungeachtet wohl eine brauchbare Auflösung hervorgehen kann,

Die Form der hier noch unbestimmt bleibenden Function it x mülst durch die gegebene Gestalt der Oberfläche. Was sich auf diesem Wege etwa leisten läfst, habe ich in den Zusätzen zu Eurzus's Gesetzen des Gleichgewichts und der Bewegung flüssiger Körper\* gezeigt, aber um anwendbare Folgerungen zu erhalten, mülste man nothwendig auf den Widerstand Rücksicht nehmen, welchen die Bewegung jedes Theilchens leidet, und da dieser gewiß selbst eine Function der Geschwindigkeit ist, so fiele die Voraussetzung, dafs X = 0 und Z = — 1 ist, weg, zugleich bliebe die Formel: X dx + Z dz nicht für sich integrabel und es würde daher eine scharfsinnige Bestimmung der Fälle, die bei diesen Voraussetzungen allenfalls noch auflösbar wären, fordern. Fragen, an deren Auflösung man vielleicht am ersten denken, und bei denen man diesen Wider-

<sup>1 8, 194.</sup> 

stand bei Seife seizen Römte, scheinen die zu seyn, die sich suf Oscillationen im Gefals von gegebener Form und auf die Wellenbewegung bezieben; indefs sind dann u und w nothwendig von der Zeit sbhängig, und es ist ungewiße, ob sie unter der ganz willküflich eingeführten Bedingung, daße u dx + waz für sich integrabel sey, enthalten sind. Die Untersuchung kann allerdings dadurch erleichtert werden, daßs man die Oscillationen oder die Wellen unendlich klein annimmt; aber dann scheint sie auch keinen erheblichen Nutzen darzubieten.

Auch die allgemeine Betrachtung, wo v nicht = 0 ist, wird leichter für die enalytische Behandlung, wenn u dx + v dy + w dz für sich integrabel, ist, aber selbst dann gelangt man nur zu einer etwas bequemern Differentialgleichung des zweiten Grades, deren Integration große Schwierigkeiten darbietet. Man haf daher noch Kaum einen Fortschritt über das heruns, was Eurkin geleistet hat, machen können, diejenigen, zum Theil sehr schätzenswerthen Untersuchungen abgerechnet, die Laflage über die Oscillationen des Meeres bei der Ebbe und Fluth, Porsang und Cautorx über Wellen angestellt haben.

### Geschichte und Literatur der Hydrostatik und Hydrodynamik.

Die erste theoretische Behandlung hydrostatischer Lehrsätze kommt wohl bei 'Ακαιμκρας vor. In seinem Buche περὶ τῶν δχαριμένων, οder de insidentibus humido zeigt er, daß wegen der zum Gleichgewichte nothweu digen Gleichheit des Druckes von allen Seiten die Wasseroberfläche der ganzen Erde eine Kugel bilden müssen; dann beweiset er, daß ein eingetauchter Körper mit der Gewalt, welche dem Gewichte des aus der Stelle getriebenen Flüssigen gleich ist; gehoben wird; endlich folgen Untersuchungen einzelner Fragen, ob Körper, namentink Konoide, in Stellungen, wobei die Are von der Senkrechten abweicht, schwimmen können oder zur senkrechten Stellung der Axe zurückkehren. Daßer auch die Frage, wie mandie Quantität des einem andern Metalle beigeinsischten Metalles bestimmen könne, auflöste, ist bekannt. Da des Ακειμκρας süttige Bemilhungen, ebenso wie die der übrigen Altern Mechalesher, mehr

das Praktische betreffen, so habe ich davon im Art. Hydraulik geredet.

In der Zeit der Wiederherstellung der Wissenschaften hat GHETALDI Einiges zu dem, was Anchimedes gelehrt hatte, hinzugesetzt1. Von STEVINUS giebt MONTUCLA2 an, dass en (etwa 1580) in seiner Mechanik den hydrostatischen Druck richtig bestimmen lehrte, und schon auf den auffallenden Umstand, dass der Druck auf den Boden mehr, als das Gewicht der ganzen Wassermasse betragen könne, aufmerksam machte, Ueber diesen und ähnliche Gegenstände hat anch GALILEI vollständigere Betrachtungen angestellt3, unter andern darüber, dass selbst eine geringe Wassermasse zureicht, den specifisch leichteren Körper zu heben. Das hydrostatische Paradoxon, dass in zwei verbundenen Röhren die kleine Masse in der engern Röhre einen ebenso großen Druck als die größere Masse in der weiteren Röhre ausübt, oder eine große Masse in der weiteren Röhre das Gleichgewicht hält, führt er darauf zurück, dals ja bei entstehender Bewegung jene kleine Masse in eben dem, aber entgegengesetzten Verhältnisse sich schneller bewegen müsse, wodurch das Auffallende beseitiget werde. Er verweilt lange dabei zu zeigen, dass es nicht auf die Gestalt des Körpers, sondern auf sein specifisches Gewicht ankomme, ob er untersinkt, und giebt die Gründe, warum Nadeln oder Metallblättchen, ihres großen specifischen Gewichts ungeachtet, auf der Obersläche bleiben, sehr richtig an. Es hänge nämlich davon ab, dass die größte Höhe des Randes, den das Wasser. ohne sich über den eingetauchten Körper zu ergielsen, annehmen kann, groß genug sey, um einen Raum, der mit Wasser gefüllt, mehr als die Nadel wiegt, falste, frei zu lassen; welche Kraft aber diesen Rand erhalte und das Zusammenfließen der beiden Wasserwände hindere, giebt er nicht genau an. Um. das specifische Gewicht der festen Körper zu bestimmen, brachte schon Galilles eine hydrostatische Waage, zur Abwiegung im Wasser in Vorschlag, (la bilancetta), deren Einrichtung Vi-VIANI und CASTELLI zu verbessern suchte 4.

<sup>1</sup> Archimedes promotus. Romae 1603.

<sup>2</sup> Hist. II. 180.

<sup>3</sup> In seinem Buche: delle cose, che stauno sul acque; Opere. ed. Fiorent. Tom. f. p. 222,

<sup>4</sup> Galilei Opere. I, 624 III. 812. (Firenze, 1718).

Die durch Pascal's Untersuchungen veranlaßten Erörterungen Boyle's über hydrostatische Paradoxa sind für die damaligen Kenntnisse nicht ohne Werth.

Die Untersuchungen von Castelli, Tobricelli, Mari-OTTE und GUGLIELMINI habe ich schon oben angegeben. NEW-TON stellte in seinen Principiis gründlichere Betrachtungen an, besonders über den Widerstand, den feste Körper bei der Bewegung in flüssigen leiden, und über die Gestalt, wobei der Widerstand am kleinsten ist; über die Bahn geworfner Körper in widerstehenden Medien, über den Ausfluss des Wassers aus Gefäßen: über die Oscillationen des Wassers in Röhren und über die Wellenbewegung 2. VARIGNON (du monvement des eaux courantes) und HERRMANN (phoronomia, s. de viribus et motibus corporum solidorum et fluidorum) stellten ähnliche Untersuchungen mit Anwendung höherer Analysis an. Die immer schätzenswerthen Bemühungen Wolf's, Musschenbroek's, s'GRAVESANDE's und anderer muls ich übergehn. Aber einen ganz neuen Weg betrat JOHANN BERNOULLI, der, außer Untersuchungen über die Bewegung fester Körper in Widerstand leistenden Flüssigen, unter dem Titel: hydraulica, nunc primum detecta et demonstrata directe ex fundamentis, pure mechanicis3, eine, in der That ganz neu begründete, vollständigere theoretische Hydrodynamik aufstellte. Euzsa ertheilt dem Verfasser über diese Arbeit die ausgezeichnetsten Lobes - Erhebungen, die dieses scharfsinnige Werk, wenn es auch noch manches zu wünschen übrig ließ, sehr verdiente 4. Wenige Jahre' später (1738) erschien DANIEL BERNOULLI'S hydrodynamica. in welcher der Verfasser die hydrodynamischen Satze aus dem Princip der Erhaltung der lebendigen Kräfte herleitete, und manche Vergleichung mit Erfahrungen mittheilte. Erläuterungen 5 schlossen sich an diese Entdeckungen an. Dagegen leitete D'ALEMBERT die gesammten Lehren der Hydrodynamik auf eine andere, sich mehr an die allgemeinen Princi-

<sup>1</sup> Boyle hydrostatic paradoxes, wovon eine zureichende Notiz sich findet in Phil. Transact 1665, L. 175,

<sup>2</sup> Principia lib. II.

S Joh. Bernoulli epera IV. \$87. Diese Schrift ist vom Jahr 1732.

<sup>4</sup> l. c. pag. 889.

<sup>5</sup> Exercitationum bydrauliearum fasciculus, 1747.

pien der Mechanik anschließenden Weise ab, und vervollkommte die Formeln 1. Noch vorzüglicher aber ist Eulea's Darstellung der theoretischen Hydrodynamik, indem die Formeln einleuchtender abgeleitet und mit mehr Vollständigkeit angewandt sind. EULER ist auf diese Untersuchung mehrmals zurückgekommen, am vollkommensten ist die Darstellung in den novis Comment. acad. Petropol. Tom. 13 bis 16, aus welchen ich sie übersetzt und mit Zusätzen vermehrt herausgegeben habe, unter dem Titel: die Gesetze des Gleichgewichts und der Bewegung flüssiger Körper, dargestellt von L. Euler. Leipzig 1806. KASTNER in seiner Hydrodynamik. KARSTEN im 5. und 6. Bande seines Lehrbegriffs erläuterte die von diesen großen Mannern aufgestellten Lehrsätze. LAGRANGE hat nachher in seiner mécanique analytique, und LAPLACE in der mécanique céleste die Grundlehren der Hydrodynamik entwickelt, und der letztere hat Anwendungen der allgemeinen Formeln auf die Figur der Erde und die Ebbe und Fluth mitgetheilt. Einzelne Erweiterungen der Theorie finden sich in: CAUCHY sur une espèce particulière du mouvement des fluides 2, wenn nämlich entweder jedes Theilchen dem andern gänzlich folgt, oder auch niemals an den Platz gelangt, wo jenes gewesen ist. Ferner in Gallus Untersuchungen über die Grundformeln der Bewegung flüssiger Körper3, auch Navier sur les lois du mouvement des fluides, ayant égard à l'adhésion des molecules 4.

Die Grundlehren der Hydrotstik und Hydrodynamik findet man, mit mehr oder minderer Ausführlichkeit und Gründlichkeit in den Lehrbüchern der Mechanik, unter welchen Pousson's traité de mécanique vorzüglich genannt zu werden verdient,

nque vorzuguen genannt zu werden verdient,

B.

# Hydrographie.

Hydrographia; Hydrographie; Hydrography; Beschreibung der Gewässer des Erdballs; im Gegensatze zur Geographie und als specieller Theil derselben. Da die Beschreibung der inländischen Gewässer, als Seen, Flüsse u. s. w. zur

<sup>1</sup> Traité de l'équilibre et du mouvement des fluides. 1744.

<sup>2</sup> Journal de l'École polytechn. 19. Cah. p. 204.

<sup>8</sup> GERGONNE Annales des math. Tome XIV.

<sup>4</sup> Bullet, de la soc. philomat, 1825, Avril.

Geographie der uingebenden Länder gehört, so beschrächtst sich ie Hydrographie auf die Beschreibung und Ortsbestimmung der Mecreskützen, der Vorgebirge, der Inseln, Klippen und Sandbänke. Früher wurden diese Beschreibungen, wegen ihrer Unentbehrlichkeit für die Schiffishert, auch in die Lehrbücher der Navigation aufgenommen, und diese mit dem Namen einer Hydrographie belegt. Von dieser Art ist das Werk des Jesniten G. Sounnun's und einige andere dieser Art. Heutzutags wird die Schiffishrtskunde in besondern Lehrbüchern mitgekeitigt der Hydrographie hingegen gehören die Seccharaten und Pläne von Inseln, Buchten, Hafen, und die Beschreibung der Beisernten an.

Der Aufschwung, welchen die Geographie durch D'An-VILLE erhielt, hatte auch auf die hydrographischen Forschungen einen sehr günstigen Einfluss. Man zog die alten Reiseberichte der Spanier und Hollander hervor, und die Anwendung einer umsichtigen Kritik auf jene frühern Angaben erhob die Hydrographie zu einem Studium, welches anziehend durch seine geistige Behandlung, manche wichtige Entdeckung aus dem Dunkel der frühern Zeit hervorrief, und so der nautischen Geographie nicht minder wichtige Bereicherungen verachaffte, als die thätigen Forschungen der neuern Seefahrer, Diesen Pfad betraten in Frankreich BUACHE und besonders FLEU-RIEU, der durch seine geistvolle Bearbeitung die Reise eines blossen Kauffahrers zum Range der Entdeckungsreisen erhob2. und in einem gelehrten Werke die Rechte seiner Landsleute gegen die Ansprüche späterer Entdecker wirksam vertheidigte3. In England war es der Zeitgenosse Cook's, ALEX. DALEYMPLE, dessen scharfsinnige Untersuchungen der Hydrographie eine Menge werthvoller Berichtigungen zubrachten, welche er durch eine reichhaltige Sammlung wichtiger, meist unbekannter, Charten und Plane vermehrte. Ihm zur Seite steht RENNELL be-

<sup>1</sup> Hydrographie, contenant la théorie et la pratique de toutes les parties de la Navigation; Paris 1679, Sec. Ed. gr. Fol.

<sup>2</sup> Voyage autour du monde, pendant les années 1790, 91 et 92, par Étienne Marchand, avec Cartes et fig. publ. p. C. P. Claret Fledrica. Paris. 1797. 4.

<sup>3</sup> Decouvertes des Français en 1768 et 69 dans le Sud - Quest de la nouvelle Guinée. Paris. 1790. 4.

rühmt durch seine Arbeiten über die Geographie von Indien und Africa. Ihm verdankt die Nautik sinnreiche Aufschlüsse über die Strömungen am Vorgebirge der guten Hoffnung, und am Eingange des Bristol-Canals, und durch sie die Bewahrung manches kostbaren Lebens und Eigenthums. Die Genauigkeit der geographischen Ortsbestimmungen, für welche seit Cook und Bougainville eine neue Epoche aufgegangen ist, hat der Hydrographie eine Menge sicherer Bestimmungen verschafft, von denen, als Vergleichungspuncten aus, sie die constanten Fehler der ältern Angaben berichtigen konnte, wodurch viele sonst nutzlose Data in richtige Positionen umgewandelt wurden; und ihr überhaupt zu einer Ausdehnung und Gründlichkeit ver- / holfen, welche ihr unter den beschreibenden Wissenschaften einen ehrenvollen Rang zusichert. In die Fußstapfen iener Veteranen der nautischen Geographie treten nun die Hydrographen HORSBURGH, HUND und PURDY, alle bekannt durch bedentende und gründliche Bearbeitungen verschiedener Theile des Indischen Oceans. Ein umfassendes Werk über Hydrographie verdanken wir dem Russischen Admiral von KRUSERSTERN. Seine im J. 1819. in deutscher Sprache erschienenen "Beiträge zur Hydrographie der größern Oceane, als Erläuterung einer Charte des ganzen Erdkreises" enthalten das Resultat vieljähriger mühsamer Forschungen und Sammlungen; und diese haben seither durch eine ganzliche Umarbeitung eine so außerordentliche Ausdehnung und Vermehrung erhalten, dass sie mit Recht als das Hauptwerk über Hydrographie anzusehen sind; eine seltene Bekanntschaft mit neuern und ältern Entdeckungen, verbunden mit der sorgfaltigsten wissenschaftlichen Kritik, und eine unübertreffliche Vollständigkeit sind die auszeichnenden Vorzüge dieses Werkes, welchem ein reichhaltiger Atlas neu entworfener Charten zur Seite geht 1. Die früher unter der Hy-

<sup>1</sup> Der vollständigs Titel dieser neuen Bearbeitung, welche in massicher und franzüsicher Synache erschinen ist, ist folgender Recueil de mémoires hydrographiques pour servir d'aualyse et d'explication à l'Atlas de Poéses pacifique, por le Commodore de Krussarstas. Se Peterbowrg, de l'Imprisseré du departement de Pinstruction publique. 1884; gr. 4. 326 Seiten mit einem Atlas in gr. fol. von 15 fills eutern, 22 gréfere und kleinere Charte und d'7 Piñea von Hafen den baltend. Der Ilte Band, Ibid, 1827, failt 480 S. mit einem Atlas von 19 Mittern, welcher 21 Charten und 7 Piñea dazeitl. Der grette Band

drographie mit begriffene Schifffahrtskunde, in so weit sie die Längen - und Breitenbestimmung angeht, gehört der nautischen Astronomie an, für welche nebst mehrern trefflichen Englischen Werken Müller's Handbuch der Schifffabrtskunde; Hamburg, 1819. 8; ganz vorzüglich aber die Problèmes d'Astronomie nautique et de navigation par C. Guepratte; Brest. 1823. 2 Vol. 8. anzuführen sind. H.

## Hydrostatik;

hydrostatica; hydrostatique; hydrostatics. Die Lehren vom Gleichgewichte unelastischer flüssiger Körper sind es. welche den Inhalt der Hydrostatik ausmachen. Der ganze Umfang dieser Wissenschaft lässt sich in folgendem kurzen Abrisse übersehen.

#### Wichtigste Lehren der Hydrostatik.

Als eine Haupteigenschaft der flüssigen Körper können wir die ansehen, dass sich ein auf sie ausgeübter Druck nach allen Seiten gleichmäßig verbreitet. Wenn ein fester Körper in einem, Fig. ihn genau umschließenden Gefäße enthalten wäre, und eine 131. Kraft drückte durch die Oeffnung B des Gefässes auf ihn nach der Richtung AB, so würde dieser Druck zwar den festen Körper gegen den Boden CD des Gefüses drängen, oder wenn einige Theile der Wande des Gefässes unter einem schiefen Winkel gegen diese Richtung geneigt wären, wie EF, so würden diese einen Druck, so wie es die Zerlegung der in der Richtung AB wirkenden Kraft in eine auf sie senkrechte und in eine mit ihnen parallele Kraft fordert, leiden; aber HI würde gar keinen Druck von dem festen Körper, der sich eher von dieser Wand zu entfernen strebt, leiden. Ist dagegen eben das Gefäs mit einem flüssigen Körper erfüllt, und es wird ein die Oeffnung B genau schließender Kolben nach der Richtung AB

beschäftigt sich mit der Untersuchung aller Küsten, Inseln, Klippen, Sandbänke der südlichen Hälfte des stillen Oceans; der Letztere enthält die nördliche Hälfte eben dieses Meeres. Das Atlantische Meer ist in spätern Lieferungeu zu erwarten. Auszüge und Beurtheilungen dieses Werkes findet man in Verneur's Journal des Voyages, und in Zach's Corresp. Astron. Vol. XIII et XIV; et prem. Cah, du Vol. XV. Hicher gehört auch als Handbuch zum Nachschlagen folgendes Werk: Tables de principales positions géonomiques du Globe, par Ph. J. Coulier, Paris, 1828, 494. S. in 8.

heran gedrüngt, so leiden alle Winde einen Druck, und wenn zum Beispiel alle übrigen Wände, bloß H I ausgenommen, eine große Festükeit besäisen, HI aber den angebrachten Druck nicht aushalten könnte, so würde die Wand H I nach außen gedrängt zerbrechen und also die Wirkung eines Druckes zeigen, welcher der Richtung A B der ursprünglich wirkenden Kraft.gerade entgegengesetzt ist. Einen eben solchen Beweis-für die nach allen Richtungen sich verbreitende Wirkung des Druckes giebt das Hervordringen aus Oeffnungen im Gefäßer. Wenn das Gefüße eine so geringe Höhe hat, daß man auf das, nach unten drückende Gewicht des Flüssigen nicht zu sehen braucht, so wird die bei B drückende Kraft dieselbe bei M mit eben so großers Gewalt, als bei L hervortreiben.

Diese Eigenschaft einer nach allen Richtungen gleichmässigen Fortpflanzung des Druckes ergiebt als nothwendige Folge. dass jeder Theil der Wand, dessen Oberfläche so groß ist, ala die bei B gegen das Flüssige zu gedrängte Oberfläche des Kolbens, einen Druck, gleich der auf B wirkenden Kraft, leidet. Wenn also irgendwo bei L oder M ein Stück der Wandstäche demjenigen Stücke gleich, dessen Stelle der Kolben B einnimmt. beweglich wäre, und durch eine auf die Oberfläche senkrechte Kraft ruhend erhalten werden sollte, so müßte diese Kraft eben so groß seyn , als die auf den Kolben wirkende. Wären auch mehrere solche bewegliche Theile der Wand da, jeder so groß an Fläche, wie der Kolben, so wurde jeder mit eben dem Drukke im Zustande der Ruhe erhalten werden müssen, und es geht daher das allgemeine Gesetz hervor, dass der Druck, welchen ein Theil der Wand, vermöge der auf B drückenden Kraft leidet (immer vorausgesetzt, dals B jein bewegligher, gegen die Oberfläche des Wassers gedrückter Kolben ist), der Größe des Wandstückes und der Größe jener drückenden Kraft proportional ist. 9 . Sal 46.

Eben diegen Druck leidet nun auch jedes Theilchen, des Flüssigen selbet, und ein dei N im Flüssigen sich, befindender Körper wird in jedem Theile seiner Oberfäche, eben ac gedrückt, so daß, man ihn mit einem statken auf B "mgebrachten Drucks erdrücken kann, obgleich dieser Druck sich aus durch den ützesigen Körper bis dorthin fortußanzte;

Wenn der flüssige Körper wie die Luft, einer Zusammendrückung fahig ist, so tritt die ganze Wirkung dieses Druckes V. Bd. Oa erst dann ein, wenn der, in einer Röhre vorrückende Kolben eine solche Conpression hervorgebracht hat, wobei die Ausdehnungskraft des Flüssigen groß genug ist, um fernerem Vordringen des Kolbens zu widerstehen; leidet dagegen der flüssige Körper keine Zusammendrückung, so tritt jener Druck auf alle Wande sogleich vollkommen ein. Wenn der flüssige Körper eine Zusammendrückung erlitten hat, und die drückende Kraft hort auf, so dehnt er sich wieder aus, und darauf beruht es, dals wir die flüssigen Körper, die fast gar keiner solchen Ausdehnung und Zusammenpressung fähig sind, wie Wasser, tropfbar nennen. Könnten wir eine kleine Luftmasse, gleichsam einen Tropfen Luft, in einen luftleeren Raum hinüber tragen, so würde diese Masse dort sogleich sich in einen ungemein grofsen Raum ausbreiten, dort also nicht mehr als ein Tropfen erscheinen, und solche Fluida sind also nicht tropfbar; diejenigen dagegen sind es, die in einen leeren Raum hinübergetragen, sich nicht auf diese Weise ausdehnen und zerstreuen.

Die Hydrostatik handelt nur von diesen, statt dafs die Aerostatik von den ausdehnbarein Flüssigkeit ist, so pflegt man statt allet tropfbaren Flüssigkeit ist, so pflegt man statt allet tropfbaren Flüssigkeiten meistens nur vom Wasser zu reden, und auch der Name Hydrostatik ist vom Wasser (εθωρ) hergenommen.

Da das Wasser, wie alle Korper, schwer ist, so übt eine Wassermasse auch ohne Beihülfe einer fremden Kraft schon einen Druck auf den Boden, auf die Wande des Gefalses und Fig auf jeden in ihr enthaltenen Korper aus. Ist nämlich bei a ein 132 schweres Wassertheilchen, so drückt dieses auf das zunächst unter ihm liegende und ebenso mittelbar auf alle folgenden. Darauf grundet sich der Satz, dass die Oberfläche der der Schwerkraft unterworfenen tropfbar flüssigen Körper beim Gleichgewichte horizontal ist, oder allgemein, dass die Oberfläche senkrecht ist auf die mittlere Richtung aller beschleunigenden Krafte, welche auf jedes an der Oberfläche liegends Theiletten wirken. Ich habe nur nöthig, dieses in Beziehung auf die Schwere zu beweisen, da es dann auch für andere Kräfte erhellet. Lage bei b ein Theilchen oberhalb der Horizontallinie, in welcher sich ein daneben liegendes Theilchen der Oberfläche befindet, so litte das unter b liegende Theilchen einen Druck vermöge des Gewichtes des auf demselben liegenden, und wlirde daher zum Ausweichen nach der Seite angetrieben; es würde, da hein Gegendruck von a hers statt findet, diesem Antriebe zum Answeichen folgen, und das Gleichgewicht könnte nicht eher eintreten, bis alle Theile der Oberflächen gleich hoch liegen, oder bis alle Theile der Oberfläche eine auf die Richtung der Schwere senkrechte Ebene bilden.

Die Bestimmung des Druckes, den tropfbar flüssige Körper wegen der Schwere ausüben, lässt sich nun leicht finden. Espie. sey zuerst ein gerades prismatisches oder cylindrisches Gefals mit 182. verticaler Axe. Hier trägt jede Schicht CD das Gewicht der darüber stehenden Wassersäule, und da jede Schicht den auf sie ausgeübten Druck auf die nächste tiefere Schicht überträgt and dazu das Gewicht jener Schicht noch hinzukommt; welches den Druck auf die nächste Schicht vermehrt, so erhält man für iede Schicht und so endlich für den ganzen Boden EF einen Druck, welcher dem Gewichte der über jener Schicht oder über dem Boden stehenden Masse des Flüssigen gleich ist. Jeder Theil des Bodens, dessen Oberfläche = ff ist, leidet also einen Druck = ff. D.h. wenn h die Höhe der über dem Boden stehenden Säule und D das Gewicht der angenommenen Cubikeinheit des Volumens ausdrückt. Da man gewöhnlich die Schwerkraft als überall mit gleicher Gewalt wirkend ansieht, so betrachtet man D, als der Dichtigkeit proportional, indem das Gewicht eines Cubikfulses dann allein von der Dichtigkeit abhängt.

Der Druck auf die Wände und anf den Boden eines auch nicht gerade cylindrischen oder prisantischen Gefüßes läßt sich nun auch leicht bestimmen. Da der Druck, den irgend eine Schicht CD des Flüssigen leidet, sich ebenso gut nach den Steiten als nach unten fortplänart, so ist es erstlich sehr leicht, den Druck auf einen schmalen Streif der Seitenwand, der nämlich nur eine sehr geringe Höhe hat, zu bestimmen. Ist die horizontale Länge dieses Wandstückes = 1, seine Breite = k und befindet sich die Mitte desselben in der Tiefe = k unter der Oberfläche, so ist der Druck ebenso groß, als wenn die Fläche 1, k von dem Gewichte einer Wasserssüle, die über die sein Wandstücke stehend sich bis zu der Höhe = h'erstreckte, gedrückt würde, also der Druck = h. k.1.D. Diese Bettimmung des Druckse gilt, es mag der Theil der Wand vertical gesyn, oder irgend eine schilte Lüge, wie LM oder NT haben, 138.

nur maß die nach der Höhenrichtung gemessene Breite L. M nder NT klein seyn, damit über die, für das genze Wanddstück im Mittel geltende Tiefe unter der Oberläßehe keine Unsicherheit sey, sondern alle einzelnen Theile als beinahe von einer gleich hohen Stule gedrückt angesehen werden können.

Dieser so berechnete Druck ist senkrecht auf die gedrückte Oberfläche, das heisst, wenn statt der festen Wand LM ein beweglicher, aber dicht anschließender Theil der Wand vorhanden ware, so mülste dieser mit einer auf LM senkrechten Kraft, und zwar mit einer Kraft, gleich dem Gewichte einer iiber dem Wandtheile stehenden, die Höhe = h, erreichenden Wassersäule gedrückt werden, um das Hinausdrängen der Wand zu hindern. Aus der Zerlegung dieses Druckes, der = h.1.k.D war, geht dann, wenn die Fläche unter dem Winkel = 7 gegen den Horizont geneigt ist, ein horizontaler Druck = h. l. k. D. Sin, n und ein verticaler Druck = h. l. k. D. Cos, n hervor. Der horizontale Druck wird durch einen ebenso grofsen, horizontalen Druck an der gegenüber stehenden Seite des Gefalses im Gleichgewicht gehalten; denn eben der horizontalen Schicht LMNT entspricht ein gegenüber stehendes Wandstück NT welches den Druck = h, l, k', D leidet, und k' ist hier = NT wenn k = LM war; ist nun dieses unter dem Winkel = n' gegen den Horizont geneigt, so ist Nn = NT Sin. n = L M. Sin. y und der ans dem Drucke auf NT hervorgehende horizontale Druck = h, l, k', D, Sin, n', ist = h l k D Sin, n. so daß ein Gefäls von unveränderlicher Gestalt durch diese vereinten Pressungen nach entgegengesetzten horizontalen Richtungen, gar nicht nach einer oder der andern Richtung fortgetrieben wird. Da eben das für alle horizontelen Schichten bei jeder Form des Gefasses gilt, so braucht derjenige, der das ganze Gefaß zu halten strebt, auf diese Krafte gar keine Rücksicht zu nehmen. . Wäre das Gefäß selbst fähig, seine Gestalt in Folge des Drucks zu ändern, so ware es freilich anders, aber diesen schwierigen Fall zu erörtern, ist hier nicht meine Absicht.

Eben diese Betrachtungen dienen auch, um den Druck auf den Boden des ganzen Gefaßes zu bestimmen, auch wenn dieses kein verticales Prisma ist. Denn hat gleich rq nicht die ganze, bis zur Oberlische AB hinauf reichende Wassersäule iber sich, so leidet doch diese Stelle des Bodens eben den Druck, als ob sie von der ganzen Wassersäule z qr gedrückt

würde, weil der auf andre Theile derselben Schicht lastende Druck sich nach allen Seiten hin fortpflanzt. So kann also der Druck, den der Boden leidet, größer, und selbst viel größer seyn, als das ganze Gewicht des vorhandenen Flüssigen, er ist Fig. nämlich gleich dem Gewichte der Säule RSUT. Dieses an-18t. scheinende Paradoxon ist unstreitig durch die Eigenschaft der flüssigen Körper, den Druck nach allen Richtungen ungeschwächt fortzupflanzen, vollkommen begründet; man kann es aber unch durch folgende Vergleichung noch mehr erläutern. Ware zwischen RO und rg eine elastische Feder eingespannt, die stark zusammengedrückt, die Kraft von 10 Pfunden anwendet, um sich auszudehnen, so leidet sowohl der obere Boden , wofür ich hier p Q annehme, als auch der untere Boden ru diesen Druck von 10 Pfunden, und der letztere hat zugleich noch das Gewicht der Feder zu tragen; waren also beide Böden PQ, qr, nicht fest verbunden, so müßte der, welcher an beiden Orten der ausdehnenden Kraft der Feder widerstehen will, die ganze eben erwähnte Kraft ansüben; dagegen wenn beide Boden fest mit einander verbunden sind, so ist es das Gewicht der Feder. allein, welches man zu erhalten brancht. Und gerade so ist es hier. Wenn die Höhe des Wassers über PQ durch h ausgedrückt wird, die Höhe über ra durch h'+ h', so sehen wir. dass aus dem Drucke auf PO ein vertical aufwärts gerichteter Druck = h.1.D.k' Cos. n' hervorging, und wenn x'=PQ, k' Cos, n' = p O ist, jener verticale Druck = h l D, p O, hinaufwärts gefunden wurde; da nun der verticale Druck auf rq = (h + h').lD.rq = hlD.pQ+h'lD.rq, ist, so besteht er aus dem Drucke, den PQ aufwärts litt, und dem Gewichte der Säule Pg. und im festen Gefeise heben sich jehe gleichen Pressungen auf, so daß der, welcher das Gefäß trägt, in Beziehung auf den für PQ, rq statt findenden Druck blofs das Gewicht der wirklich vorhandenen Wassersäule zu tragen . hat; und da dieses in Beziehung auf alle Wassersäulen ebenso gilt, so heben überhaupt alle übrigen Drückungen auf Wände und Boden sich auf, und nur das gesammte Gewicht des Flüssigen bringt denienigen verticalen Druck hervor, den man beim Aufheben des Gefäßes zu überwinden hat.

Dieser auf den unteren Boden des Gefäßes und auf jeden Theil der Wand so stark wirkende Druck, den wir eben vorhin berechnet haben, ist es nun, welcher die ausfällenden Erscheinungen einer durch eine geringe Mange Wasser bewirkten ungemein starken Hebekraft hervorbringt. Da der anatomische Heber 1 und die Wasserpresse als eigene Artikel vorkommen, so will ich als ein Beispiel eines solchen Versuches nur s'GRAVE-SANDE'S follis hydrostaticus2 anführen. Zwei kreisformige Scheiben bilden den oberen und unteren Boden eines Gefälses, dessen Seitenwände aus starkem Leder bestehen; im obern Boden befindet sich eine kleine Oeffnung, auf welche eine lange cylindrische Röhre aufgesetzt ist. Giesst man in dieses Gefäls zuerst nur soviel Wasser, daß es bis zur untern Mündung der Röhre gefüllt ist, belegt aber dann den obern Boden mit sehr bedeutenden Gewichten, so tritt das Wasser in die Röhre hinauf; diese großen Gewichte reichen aber nicht hin, um den obern Boden viel herabzudrücken, weil der Gegendruck der in der Röhre hinauftretenden Wassermasse jenen Pressungen das Gleichgewicht halt. Nimmt man den obern Boden des Gefasses, wie s'GRA-VESANDE von 15 Zoll Durchmesser oder 176 Quadratzoll == 11 Quadratfus Fläche, so braucht das Wasser in der Röhre nur 34 Fuß hinaufgedrängt zu werden, um 300 Pfund zu tragen, wie es am angeführten Orte angegeben wird,

Schon GALILEY hat ein andres hieher gehöriges Experiment angegeben, welches ebenfalls angeführt zu werden verdient und das man am besten so anstellen könnte. Man stelle ein oben offenes Gefäß, dem man am besten eine seitwärts gehende Röhre giebt, um bei zu hohem Steigen des Wassers diesem einen Ausfluss zu gestatten, auf die Schale einer Waage. Man fülle das Gefals so weit, dass das Wasser durch jene seitwärts gehende Röhre auszusließen anfängt, und bringe jetzt durch Gegengewichte die Waage ins Gleichgewicht. Nun tauche man mit der Hand einen ziemlich breiten Körper allmälig immer tiefer in das Wasser, oder noch besser, man bringe einen gerade über dem Gesasse an einer festen Unterlage angebrachten Körper, den man durch Schrauben höher oder tiefer stellen kann, durch allmäliges Herabschrauben so in das Wasser, dals er das Gesäls nicht berührt: so fliefst durch die Röhre immer mehr Wasser ab. je tiefer jener Körper sich einsenkt; das Gleichgewicht aber bleibt ungestört, und wenn der eingetauchte Körper so gewählt

<sup>1</sup> S. oben S. 137.

<sup>2</sup> s'Gravesand physices elementa. Tom. I, p. 415.

ist, das er nur wenig Raum neben sich frei läfat, doch ohne das Gefäß irgendwo zu berühren, so kann man den größstei Theil des Wassers heraustreiben, und dennoch scheint der Ueberrest noch immer eben so viel zu wiegen, als vorhin die grögere Masse. Der Grund hiervon ist leicht einzusehen; denn da die Hohe des Wassers über dem Boden immer gleich bleibt, so bleibt auch der Druck auf der Boden immer gleich, es mag der Raum mit Wasser oder mit dem festgehaltenen Körper ausgefüllt seyn; dieser festgehaltene Körper leidet zugleich einen Druck aufwärts, aber da er nigends in Verbindung mit dem Gefaße steht, so vermindert dieser aufwärts gehende Druck auf keine Weise den durch das Gegengewicht am Wagebalken auf geben Druck auf den Druck auf den Boden.

Dieser mächtige Druck des Wassers wird besonders da nachtheilig, wo das Wasser Zutritt unter eine sehr breite Boden-fläche findet. Aus diesem Grunde sichert man die Schleusen, in welchen das Wasser viel niedriger als außerhalb zu stehen bestimmtist, durch sorgfällig in einander geflügte Pfalhwinde, die bis tief in den Boden hinab die Verbindung zwischen der Gened, wo das Wasser hoch steht, und der, wo es über dem Schleusenboden niedrig stehen soll, günzlich hindern; findet es gleichwohl einen Weg dahin, so hebt es den Schleusenboden mit großer Gewalt. Eben das findet bei den Schleißendern statt, in welche die Schiffe unter statt, in welche die Schiffe unt der zu ihrem Flottseyn nöthigen Wassertiele einschnern; dann aber durch Wegschaffen der ganzen sie umgebenden Wassermasse trocken gelegt werden, während vor den Thüren der Docke das Wasser seine ganze Höhe von 12, 16, 18 Fuß behält.

Die bisherigen Betrachtungen konnten angestellt werden, ohne auf die Ungleichheit der Höhe des Wassers über einzelne Theile der Wände Rücksicht zu nehmen, da wir nur einen schmalen Wandstreifen, der beinahe überall gleich tief unter der Oberfläche liegt, zu betrachten brauchten. Um den Druck auf die ganze Seitenwand zu bestimmen, kann man so verfah-Figren. Es sey AB eine verticale Wand und die ganze Höhe 135. AB = h bis an die Oberfläche des Wasser in n gleiche Theile getheilt; die Länge der Wand sey = 1. Dann leidet das Stück Ba, welches = 1. h h ist, einen Druck, der kleiner als

1.  $\frac{1}{n}$  h.h.D und größer als 1.  $\frac{1}{n}$  h.  $\frac{n-1}{n}$  h.D ist, indem die Tiefe = h nur für den untersten, die Tiefe =  $\frac{n-1}{n}$ . h nur für den obersten Theil des Wandstückes gilt. Ebenso ist für das zweite Stück der Druck zwischen  $1 \cdot \frac{1}{n} h \cdot \frac{n-1}{n} h \cdot D$  und 1. 1 h. n-2 h.D enthalten, und wenn man den Druck auf die ganze Wand bestimmen will, so erhält man zu viel, wenn man die Reihe =  $\frac{1}{2}$  1h<sup>2</sup>D (n + (n-1) + (n-2) + .... + 1) summirt, und zu wenig, wenn man die Reihe' 1. h2D ((n-1) + (n-2) + ..... + 1) summirt; der Druck liegt also zwischen den Grenzen  $=\frac{1}{n^2}l \cdot h^2D \cdot \frac{1}{4}n(n+1)$ and  $=\frac{1}{n^2}1$ .  $h^2D$ .  $\frac{1}{2}n(n-1)$ , oder zwischen den Grenzen  $=\frac{1}{2} \ln^2 D + \frac{1}{9} \ln^2 D$ , and  $=\frac{1}{2} \ln^2 D - \frac{1}{9} \ln^2 D$ ; heist, dan jede Zahl bedeuten kann, der Druck ist = 11h2D. Der Schwerpunct einer solchen Wand liegt in der Tiefe = 1 h unter der Wasserfläche, und der Druck ist also so grofs als das Gewicht einer Wassersäule, deren Basis die Wand selbst ware, und deren Höhe der Tiefe des Schwerpunctes unter der Oberfläche gleich wäre.

Dieser letatere Satz gilt nicht hloß für die verticale Wand, sondern für alls Seitenwände. Es sey nämlich auch für die in ihren vershähedenen Theilen ungleich gegen den Horizont gemeigte Wand die verticale Tiefe = h in n gleiche Theile geheitt, die Neigung des aunersten einen Wandtheils gegen den Horizont aey =  $\eta$ , die der zweiten =  $\eta$  und so weiter, so ist die Größe des einen Wandtheils =  $\frac{1}{1}$   $\frac{h.1}{h.1}$ , des zweiten

die Größe des einen Wandtheils =  $\frac{1}{n} \frac{1}{\sin \eta}$ , des zweiten =  $\frac{1}{n} \cdot \frac{h1}{\sin \eta}$ , und der Druck auf alle zusammen wird durch die

Reihe 
$$\frac{1}{n}$$
h l D  $\left(\frac{h}{\sin \eta} + \frac{(n-1)}{n} \cdot \frac{h}{\sin \eta} + \frac{(n-2)}{n} \cdot \frac{h}{\sin \eta} + \text{etc.}\right)$ 

ansgedrückt. Aber  $\frac{1}{n} = \frac{h.1.}{\sin |\eta|}$  drückt den Inhalt des untersten Wandstückes aus, und die eben so gebildeten Ausdrücke be-

zeichnen den Inhalt der übrigen Wandstücke; jedes derselben ist mit seinem Abstande von der Oberfläche  $= \frac{n}{n}$ , h;  $= \frac{n-1}{n}$ , h

und so weiter multiplicirt, und so drückt jene Reihe die Summe von Momenten in Beziehung auf die Oberfläche aus, wenn man die Größe der Wandstücke als Gewichte ansieht; es ist aber bekannt, daß die Tiefe des Schwerpunctes — II mit der Summe aller Gewichte — iff multiplicirt gleich ist der Summe der einzelnen Momente, und daß daher D. H. iff den Druck auf die ganze Wand angiebt, wenn if den Flächen-Inhalt der ganzen Wand ausdrücki.

Diese Regel reicht zu, um den Druck, den jedes Stück der Wand, oder den die ganze Wand leidet, zu bestimmen, die Gestalt derselben sey, welche sie wolle.

Aus dem Bisherigen läßt sich auch ableiten, wie das Gleichgewicht besteht, wenn ungleichartige, nicht in eine gleichartige Mischung übergehende flüssige Körper in einem Gefälse enthalten sind. Jedes dieser Flüssigen nimmt eine horizontale Oberfläche an, wenn die Schwere allein, die wir als überall nach parallelen Richtungen wirkend ansehen, auf sie wirkt, Möglichkeit des Gleichgewichtes fände statt, selbst dann, wenn die dichtere Schicht den oberen Platz einnähme, indem bei einer ganz genau horizontalen Oberfläche beider Körper die Oberstäche und jedes gleich tief liegende Theilchen des untern Körpers genau gleich stark gedrückt, keines also zum Ausweichen seitwärts angetrieben würde. Aber ein solches Gleichgewicht besteht nie auf längere Zeit, weil bei der geringsten Abweichung der Oberflächen von der horizontalen Ebene der Druck an einem Puncte größer wird, und an diesem Puncte ein Herabströmen der schwereren Materie eintritt, welches sich nicht eher endiget, bis der schwerere Körper den untern Raum eingenommen und hier eine horizontale Oberfläche angenommen hat. Tritt dann eine kleine Störung des Gleichgewichts ein, so besteht diese nur in einem Schwanken um den Zustand des Gleichgewichtes, und nach einigen Schwankungen stellt sich die horizontale Oberfläche wieder her,

Sind es andere Kräfte, die auf die verschiedenen Schioh-

ten des Flüssigen wirken, so bilden sich beim Gleichgewichte die Oberflächen dieser Schiediten so, daß sie in jedem Puncte senkrecht gegen die mittleer Richtung der gerade dort wirkendem Kräfte sind. Der Druck, welchen jedes in irgend einer Tiefe liegenden Theilchen der Wand oder des flüssigen Körpers leidet, wenn sich Schichten verschiedenartiger flüssiger Körper über demselben befinden, Jafst sich ebenfalls leicht finden; man sucht nämlich, wenn das Stück der Wand keine erhebliche Höhe hat, das Gewicht einer über diesem Wandstücke errichteten flüssigen Süule, deren einzelne Theile an Höhe und Dichtigkeit mit den Höhen und Dichtigkeiten der darüber stehenden verschiedenen Flüssigen ibserin stümmen.

verschiedenen Flüssigen überein stimmen, Endlich gehört zu diesen Bestimmungen über den Druck ungleich dichter flüssiger Körper auch noch die Frage, wie hoch ungleich dichte flüssige Körper in zwei mit einander verbundenen Fig. Röhren stehen. Ist zuerst die Röhre ABC mit einem gleichartigen Flüssigen bis an DE; FG; gefüllt, so liegen beide Oberslächen DE; FG; in einer horizontalen Ebene, wenn nämlich die Richtungen der allein hier wirkenden Schwerkraft als unter sich parallel können angesehen werden. Denn da der Druck auf irgend ein Theilchen a der Tiefe unter der Oberfläche proportional ist, so würde der von der Seite Da wirkende Druck nicht dem yon Ga her wirkenden Drucke gleich seyn', wenn nicht beide Oberflächen gleich hoch lägen, und es könnte bei a kein Gleichgewicht bestehen. Befindet sich dagegen in der Röhre AB eine Flüssigkeit, deren Dichtigkeit = D, in CB eine Flüssigkeit von der Dichtigkeit = D', und nimmt die leichtere den Raum Gc, die schwerere den Raum bac ein, so muss die Höhe =H der erstern über der Fläche cd  $H = \frac{H'D'}{D}$  seyn, wenn H' die

Höhe der audern über eben dieser Trennungsstäche ist. Wäre also zum Beispiel die schwerere Flüssigkeit Quecksilber, die leichtere Wasser, so würde des leichteren Wassers oberfläche in cG fast 14 mal so hoch über de stehen müssen, als die des schweren Quecksilbers in ba sich über cd oder cd' befindet, weil Quecksilber fast das 14 fache specifische Gewicht des Wassers hat,

Ein anderer in der Hydrostatik abzuhandelnder Gegenstand ist die Lehre von dem Gleichgewichte der in das Wasser eingetauchten Körper. Fragt man blofs nach dem Drucke, den sie in irgend einem Puncte leiden, so beantwortet offenbar schon die vorige Betrachtung diese Frage; denn die Oberfläche des Körpers leidet in jedem Puncte eben den Druck, welchen eine an eben dem Orte befindliche Seitenwand leiden würde, Fragt man aber nach der Gewalt, welche das Flüssige auf den ganzen Körper ausübt, so ergiebt sich, daß bei flüssigen Körpern, auf welche bloss die Schwerkraft wirkt, der Druck des flüssigen Körpers hinaufwärts mit so viel Kraft wirkt, als das Gewicht der von dem festen Körper aus der Stelle getriebenen flüssigen Masse beträgt. Man nehme nämlich zwei einan-Figder in verticaler Richtung gegenüberstehende Theile 'ab, cd der Oberfläche des festen Körpers, die Tiefe der erstern sey = h, der andern = h' unter der Oberfläche, so ist ab.h der Druck auf die höhere, cd.h' der Druck auf die tiefere: macht nun ab mit der Horizontallinie den Winkel = η; c d dagegen den Winkel =  $\eta'$ , so ist be = df = ab Cos.  $\eta$  = cd Cos.  $\eta'$ ; die vertical drückende Kraft, die aus jenem auf ab senkrechten Drucke hervorgeht, ist aber = a b . h . Cos. n, und die Verticalkraft, welche aus dem auf cd senkrechten Drucke hervorgeht. ist = c d . h' . Cos. n' = ab . h' Cos. n . der Unterschied beider also = ab. Cos. n. (h'-h); also da ab. Cos. n = eb den horizontalen Querschnitt der Säule abdc bedeutet, (h'-h) die Höhe derselben, so ist, da hier das specifische Gewicht oder die Dichtigkeit des Flüssigen = 1 angenommen und deshalb in der Formel für den Druck der Buchstabe D weggelassen ist, der diesen beiden correspondirenden Theilen der Oberstäche zugehörende aufwärts gerichtete Druck gleich dem Gewichte der Wassersaule, die den Raum abdc ausfüllen wurde. Es läßt sich offenbar die Anwendung genau ebenso auf jede solche Saule machen, die man in dem Körper abschnitte, und die gesammte Gewalt, mit welcher der gegen die untere Seite des Körpers gerichtete Druck diesen zu heben strebt, ist so groß als das Gewicht des aus der Stelle getriebenen Flüssigen.

Die Frage, ob der Körper im Wasser untersinken, oder den ihm einmal gegebenen Platz fortdauernd einnehmen oder sich höher heben wird, läßt sich also sogleich beantworten, Ist das Gewicht des ganzen festen Körpers, ebenso groß, als das Gewicht des aus der Stelle getriebenen Flüssigen, so hat er weder ein Bestreben zu steigen noch zu sinken, beträgt das Gewicht des festen Körpers mehr, so sinkt er; beträgt es weniger, so hebt er sich, und hört nicht eher auf zu steigen, bis ein Theil über der Oberfläche des Wassers hervorragt, und nur noch so viel von ihm im Wasser bleibt, dass das Gewicht des ganzen Körpers dem Gewichte des jetzt noch aus der Stelle getriebenen Wassers gleich ist. 'So lange der Körper ganz untergetaucht bleibt, ist die Gewalt, mit welcher er gehoben wird, ganz gleich, er befinde sich tiefer oder minder tief unter der Oberfläche, kommt aber bei dem leichtern Körper ein Theil des Körpers über der Oberstäche des Wassers hervor, so wird die Menge des nun noch aus der Stelle getriebenen Wassers geringer, und da der Druck aufwärts immer gleich dem Gewichte dieser Wassermenge bleibt, so tritt endlich ein Gleichgewicht zwischen dem Gewichte des ganzen Körpers und dem Gewichte des aus der Stelle getriebenen Wassers ein, und dieses giebt die Bestimmung, wie viel von dem Volumen des Körpers beim Schwimmen noch eingetaucht bleibt. Die Frage, in welcher Lage der Körper schwimmen kann, wird wohl besser unter dem Art. Schwimmen und Metacentrum abgehandelt 1.

Diese Betrachtungen über den Druck, den ein eingetauchter Körper leidet, führen zu der Bestimmung des specifischen Gewichtes 2. -

Die hydrostatischen Betrachtungen über die Figur solcher Körper, auf welche beschleunigende Kräfte einwirken, welche selbst die Gestalt bestimmen, übergehe ich hier, da sie im Art. Erde 3 vorkommen. Ebenso übergehe ich diejenigen Erscheinungen, welche von den gewöhnlichen Gesetzen der Hydrostatik abzuweichen scheinen, wo nämlich Wasser in sehr engen Röhren über die Oberfläche des umgebenden Wassers aufsteigt, Stahlnadeln auf dem Wasser schwimmen u. s. w., weil diese Erscheinungen aus der besondern anziehenden Kraft, wovon der Art. Capillarität handelt, erklärt werden müssen 4. Von dem Drucke solcher Körper, die, wie Sand, als halbstüssig anzusehen sind, ist im Art. Druck gehandelts.

<sup>1</sup> S. Sohwimmen und Metacentrum.

<sup>2</sup> S. Gewicht, Th. IV. S. 1489 und Araometer. Th. I. S. 349. 8 Vergl, Th. III. S, 920.

S. Th. II. S. 35.

<sup>5</sup> S. Th. 11. S. 614.

Ableitung der Grundformeln der Hydrostatik.

Um die Betrachtungen über das Gleichgewicht eines flüssigen Körpers ganz allgemein zu begründen, denken wir uns auf jedes Theilchen beschleunigende Krafte wirkend, die als Functionen des Ortes anzusehen sind. Es sey nämlich die Lage eines Theilchens des Flüssigen durch drei auf einander senkrechte Coordinaten x, y, z bestimmt, und die nach den Richtungen dieser drei Coordinaten wirkenden beschleunigenden Kräfte durch X , Y , Z ausgedrückt. Diese Kräfte, obgleich vielleicht veränderlich von einem Puucte zum andern, können doch angesehen werden als gleich für jeden Punct des Theilchens dm = D.dx.dy.dz, wo D die Dichtigkeit des Theilchens ausdrückt. Diese beschleunigenden Kräfte geben dem Theilchen eine der Masse proportionale bewegende Kraft, die also nach jenen Richtungen durch Xdm; Ydm; Zdm; dargestellt wird. Aber da der von andern Theilchen her ausgeübte Druck auch auf dieses Theilchen wirkt und zwar der gedrückten Fläche proportional ist, so erhellet, dass für die Fläche = dx. dv. welche auf z senkrecht ist, p.dxdyden Druck darstellt, wenn p das Mass des Druckes auf die Fläche = 1 ist, und dass dieser für die um d z davon entfernte Fläche in

 $\begin{pmatrix} p + \binom{d\,p}{d\,z} \cdot d\,z \end{pmatrix} \, d\,x\,d\,y \,, \, \text{nach den für ähnliche Aenderungen gebrüschlichen Bezeichungen, übergeht.} \quad \text{Diese Aenderung} = \left(\frac{d\,p}{d\,z}\right) \, d\,x\,d\,y \,, d\,z\,\,\text{kann durch nichts anders als durch die nach der Richtung der z wirkende bewegende Kraft} = Z\,.\,D\,.\,d\,x\,d\,y\,d\,z\,\,\text{bewirkt werden,} \,\, \text{und} \,\, d\,a\,\text{eben die Ueberstegung auch} \,\, \left(\frac{d\,p}{d\,x}\right) \, d\,x\,.\,d\,y\,.\,d\,z\,=\,X\,.\,D\,.\,d\,x\,d\,y\,d\,z\,\,\text{und}$ 

 $\left(\frac{dp}{dy}\right)dxdydz == Y.D.dx.dy.dz$  ergiebt, so ist

$$\left(\frac{dp}{dx}\right) = D \cdot X; \left(\frac{dp}{dy}\right) = D \cdot Y, \left(\frac{dp}{dz}\right) = D \cdot Z, \text{ also}$$

$$\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right)\mathrm{d}x + \left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\right)\mathrm{d}y + \left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\right)\mathrm{d}z = D(X\,\mathrm{d}x + Y\,\mathrm{d}y + Z\,\mathrm{d}z)$$

Die Frage, ob nicht vielleicht in einem durch x, y, z bestimmter Puncte der mit z parallele Druck = p, der mit x parallele Druck = q und so weiter seyn könne, findet wohl im Vorigen schon ihre Beantwortung, indem dort gezeigt ist, dass wegen der nach allen Seiten gleichmäßigen Verbreitung des Druckes die Höhe der Wassersäule (um es den vorhin gebrauchten Ausdrücken gemäß zu benennen), dieselbe bleibt, es mag sich in diesem Puncte eine Wand mit x, y, oder mit y, z parallel dem Druck entgegenstellen.

Diese Gleichung: dp = D (Xdx + Ydy + Zdz) ist also die Hauptgleichung für den Zustand des Gleichgewichtes, und diese Gleichung müs eine Integration gestatten (welches bekanntlich nicht bei allen von drei Veränderlichen abhängigen Gleichungen der Fall ist), wenn überhaupt das Gleichgewicht möglich seyn soll. Ist die Gleichung integrabel, so giebt ihr Integral, bezogen auf irgend einen bestimmten Werth von x, y, z, den Druck in dem so bestimmten Werth von x, y, z, z den Druck in dem so bestimmten Puncte an. Ist dieser Punct in der Oberfläche des Gefäßes, so erhält man den Druck, den hier der als Maß-Einheit aller Flächenbestimmungen zum Grunde liegende Theil der Oberfläche leidet.

Ist der flüssige Körper, wie wir hier annehmen, ein unelastischer, so kann er irgendwo eine freie Oberfläche haben,
und damit diese bestehen kann, muß der dort statsfindende
Drucke entweder = 0 oder = Const, seyn, indem, wenn er in
den verschiedenen Theilen dieser freien Oberfläche ungleich
wäre, das Gleichgewicht nicht bestände. In beiden Fällen ist
dp = 0, und es ist daher X dx + Y dy + Z dz = 0 die Gleichung für die freie Oberfläche, welche hämlich, da X, Y, Z,gegebene Functionen der drei Coordinaten sind, anglebt, wie
z durch x, y bestimmt seyn muß, damit der durch diese Coordinaten angegebene Funct sich in der freien Oberfläche befinde.

Eben jene Formel enthält aber den Satz, daß die aus den wirkenden Kräften hervorgehende Mittelkraft in jedem Puncte der Oberfläche senkrecht auf diese Oberfläche ist. Denn es ist aus der höheren Geometrie bekannt<sup>1</sup>, daß vermöge der Gleichung Xdx+Ydy+Zdz=0 der Cosinus des Winkels, den

die Normallinie mit x macht =  $\frac{x}{V(X^2 + Y^2 + Z^2)}$  und so für

<sup>1</sup> BRANDES Lehrb, der höheren Geom. II, 175.

die übrigen, ist; aber eben so bekannt ist es, dals aus drei gegebrigen iander rechtvinklichen Kräften = X, = Y, = Z, die Mittelkraft =  $\gamma'(X^2 + \bar{\Upsilon}^2 + Z^2)$  hervorgeht, und die Neigung dieser gegen jede der Seitenkräfte genau durch die eben vorhia angegebenen Ausdrücke bestimmt wird.

Obgleich jene Differentialgleichung nicht bei einem jeden willkürlich angenommenen Werthe der Kräfte integrabel wäre, as ist sie es doch allemal, wenn die wirkenden Kröfte gegen einen anziehenden Punct gerichtet und Functionen der Entfernung von diesem Puncte sind. Ist nämlich diese Kraft = S und der Abstand des angezogenen Punctes von dem Puncte, gegen welchen die Kraft gerichtet ist, = s, so ist

$$X = \frac{S.dx}{ds}; Y = \frac{S.dy}{ds}; Z = \frac{S.dz}{ds};$$

also  $X dx + Y dy + Z dz = \frac{S(dx^2 + dy^2 + dz^2)}{ds}$ , welches

aus bekannten Gründen = Sds, und allemal integrabel ist, wenn Seine Function von sellen ist. Eben diese Betrachtung zeigt auch, daß die Integrabilität stattfindet, wenn mehrere anziehende Mittelpuncte vorhanden, und die gegen dieselben gerichteten Kräfte Functionen der Entferungen sind.

Wenn die Schwere ganz allein wirkt, so ist nur eine überall gleiche beschleunigende Kraft vorhanden, und es ist am bequemsten anzunehmen, dass die Richtung einer Ordinate z mit der Richtung der Schwere parallel sey. Dann sind X = Y = 0, Z = g = einem constanten Werthe, und dp = D.g.dz ist die einfache Differentialformel für das Gleichgewicht. Wenn hier nicht D eine unveränderliche Größe ist, so kann die Integration nur dann statt finden, wenn D eine Function keiner andern Größe als der Ordinate z ist, das Gleichgewicht findet also gar nicht statt, wenn nicht alle in derselben horizontalen Schicht liegenden Theilchen gleiche Dichtigkeit haben, oder mit andern Worten, nur dann erst gelangt der flüssige Körper zur Ruhe, wenn die ungleichartigen Flüssigen sich in horizontale Schichten gesetzt haben. Und so wie hier die Dichtigkeit eine solche Function, welche die Integrabilität nicht aufhebt. seyn muß, so findet eben das in andern Fällen statt, dass nämlich in der ganzen Schicht, wo der Druck einen constanten Werth hat, auch die Dichtigkeit gleich seyn muß, und wenn

das nicht der Fall wäre, selbat ein Gefäß nicht das Gleichgewicht erhalten kann. D'ALEMBERT, fügt noch die Bemerkaufinzu, die sich fast von selbat versteht, dals auch die äußeren, irgendwo auf die Oberfläche wirkenden Kräßte den Werthen gemäs seyn missen, die das Gleichgewicht fordert. Es ist zum Beispiel ganz gewiß, dals eine homogene Wassermasse, deren Oberfläche horizontal ist, im Gleichgewichte bleiben kann, wenn bloß die Kräft der Schwere auf die Wassermasse wirkt; aber gesetzt in einem Theile der Oberfläche, wo der Druck = Owa, fange eine äußere Kräft an, vermittelst eines Kolbens einen Druck auszuüben, so besteht das Gleichgewicht nicht mehr, obgleich die Formel g dz noch immer integrabel bleibt. Und ebenso kann es in andem Fällen vorkommen.

Ich wende, um nicht zu weitlänfig zu seyn, diese Formeln nicht auf mehrere Falle an. Für die Schwerkraft ist es klach dals aus dp = D · g. dz folgt p = Const. + D g z , dafs also, wenn h der Werth von z ist, welcher der freien , gar keines Druck leidenden Oberfläche angehört , p = D · g (z — h) der vollständig bestimmte Werth des Integrals , also der Druck = p der Tiefe = z — h unter der freien horizontalen Oberfläche protional ist. Leidet diese freie Oberfläche den Druck der Armosphäre , so muß , wenn ich diesen = k setze , für die Tiefe = h vom Anfangspuncte der verticalen Ordinaten an p = k, also k = g Dh seyn und Const. = k - g . D. h, also allgemeis p = k + g D (z — h), und daraus läfst sich die Auflüsung aller oben schon betrachteten Probleme herleiten.

Die Literatur der Hydrostatik ist im Art. Hydrodynamik angeführt.

B.

# Hygrometer.

Hygroskop, Notiometer, Feuchtigkeitsmesser, Psychrometer; Hygrometer; Hygroscope, scopium, Notiometrum; Hygrometre, Hygroscope, Notiometre; Hygrometer, Hygroscope; Notiometer.

Hygrometer (von ύγρὸς naîs, feucht) oder Noțiometer (von νότιος naîs, feucht oder voris die Feuchtigkeit, beides von Νότος der Südwind), negerdings Psychrometer (von μυγρὸς kalt) genannt, ist ein Werkzeug, woran die Menge der in der

atmosphärischen Luft enthaltenen Fouchtigkeit gemessen werden soll, so wie Hvgroskop ein solches bezeichnet, wodurch man blos die Anwesenheit derselben ohne eigentliche Messung beobachten will. Dasselbe gehört also unter die sogenannten meteorologischen Apparate, und da man diese allezeit möglichst vervielfältigte, die überwiegende Menge hygroskopischer Substanzen aber hierzu das weiteste Feld eröffnete, so läfst sich schon im Voraus vermuthen, dass die Zahl der Vorschläge zu solchen Werkzeugen nicht geringe seyn kann; bei näherer Untersuchung findet man sie indels weit über alle Erwartung groß. Hygroskopische Substanzen finden sich nämlich sehr zahlzeich in allen drei Reichen der Natur, und wenn dann hinzukommt, daß die nämliche Substanz mehrere Constructionen für hygroskopische Zwecke zuläfst, so muß das Gesagte minder auffallend erscheinen. Inzwischen lohnt es sich keineswegs der Mülle, sie insgesammt aufzuzählen oder gar umständlich zu beschreiben, denn es unterliegt keinem Zweifel, dass die meisten der angewandten Stoffe überhaupt nicht geeignet sind, ein genaues Mals der in der Atmosphäre vorhandenen Feuchtigkeit zu geben, und obendrein verlieren alle aus dem Thier - und Pflanzen - Reiche in kürzerer oder längerer Zeit, meistens sehr bald, ihre hygroskopische Eigenschaft. Weil aber aus den physikalischen Apparaten bei dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft billig alle diejenigen verbannt werden müssen, welche keine genaue Messung desjenigen gewähren, was sie zu messen bestimmt sind, so verlieren damit alle älteren Apparate dieser Art aus dem Thierund Pflanzenreiche gänzlich ihren Werth. Dass dieses harte Urtheil auch die besten und berühmtesten derselben trifft, werde ich später darthun. Unter den mineralischen Substanzen ist mir keine bekannt, welche ein genaues Maß der atmosphärischen Feuchtigkeit giebt; die meisten derselben verlieren außerdem ihre hygroskopische Eigenschaft in kürzerer oder längerer Zeit, und sie gehören sonach mit jenen andern dem Wesen nach unter dieselbe Classe. Wäre also dieses Werk dazu bestimmt, bloß von eigentlich brauchbaren Instrumenten Rechenschaft zu geben, so wiirde am Ende nur ein einziges eigentliches Hygrometer zu beschreiben seyn, allein der Vollständigkeit wegen werde ich alle mir bekannt gewordenen nennen, um zugleich das ausgesprochene Urtheil zu rechtsertigen, und für die Zukunft zu verhüten, daß nicht unlängst veraltete Erfindungen wieder als neu V Rd

aufgeführt werden. Zur besseren Uebersicht stelle ich die unter das Thierreich, Pflanzenreich und Mineralreich gehörigen abgesondert zusammen 1.

### A. Hygrometer aus dem Thierreiche.

Die häutigen und sehnigten Theile der thierischen Körper, insbesondere auch die Haare, Federn und Klauen, werden durch den Einstus der seuchten Luft weich, dehnen sich aus oder biegen sich, und zeigen durch diese Veränderung die wirkende Ursache so genau an, dass einige derselben auf kurze Zeit und bis sie durch allmälige Austrocknung gegen den Einsluss der Feuchtigkeit unempfindlich werden, zum wirklichen Messen der Menge des in der Luft vorhandenen Wasserdampfes dienen können. Dahin gehören hauptsächlich die vielen Arten der aus Darmsaiten verfertigten Hygrometer. Eine der ältesten von diesen ist durch MOLINEUX 2 beschrieben, und besteht aus einer etwa 6 Zoll langen Darmsaite, welche am obern Ende befestigt ist, am untern aber eine hölzerne oder elfenbeinere Kugel von etwa 2 Zoll Durchmesser trägt. Auf letzterer ist durch zwei, eine Linie von einander abstehende, parallele Horizontalkreise oine Zone gebildet und in willkürliche Theile getheilt, auf welche ein an einem festen Gestelle angebrachter Zeiger hinzeigt. Wenn dann die vermehrte atmosphärische Feuchtigkeit ein Aufdrehen der Seite bewirkt, und hiernach die Kugel um ihre verticale Axe gedrehet wird, so deutet der Zeiger dieses auf den Theilen der Zone an 3.

STURM 4 vertauschte die vom P. MAIGNAN gewählten Grannen des wilden Hafers mit einem-Ende einer Darmsaite, welches er auf einer horizontalen Scheibe lothrecht befestigte, oben mit einem Zeiger versah und in eine Glasröhre einschloß, um

<sup>1</sup> Eine reiche Sammlung und Zusammenstellung solcher Substanzen, welche Feuchtigkeit auziehen, mit einander verglichen durch Griffiths findet man in Journ, of Lit. Sc. und Arts XXVII. 92.

<sup>2</sup> Phil. Trans. Nro. 162. Acta Erud. ann. 1686. p. 389.

<sup>8</sup> Man befestigte auch nnten un der Saite ein kleines Gewicht mit einem Zeiger, welcher auf einer horizontalen Scheibe auf verschiedene Grade zeigte, welches indels eine bloße Abänderung der beschriebenen Construction ist.

<sup>4</sup> Colleg. curios. Norimb. 1676, 4.

es aufrecht stehend zu erhalten, allein das Glas hindert den freien Zutritt der atmosphärischen Luft, und macht somit den Apparat unbrauchbar. BRANNER, von welchem viele Hygrometer dieser Art verfertigt sind, liefs daher die Glasröhre weg, und wählte statt dessen eine etwas stärkere, durch ihre eigene Steifheit sich aufrecht erhaltende, Darmsaite von 1,5 Zoll Länge, befestigte das eine Ende derselben auf dem unteren Boden einer messingenen Büchse von 4 Z. Durchmesser in einem drehbaren Stifte, versah das andere, über den Deckel hervorragende Ende derselben mit einem horizontalen, sehr leichten messingenen Zeiger, und theilte die Oberfläche des Deckels in eine gewisse Anzahl von Theilen, welche zur Menge des atmosphärischen Wasserdampfes in einem bestimmten Verhältnisse stehen sollten. Die so von ihm verfertigten Büchsen haben stark durchbrochene Seitenwände, damit die Luft frei zur Darmsaite gelangen, und die Feuchtigkeit sie aufdrehen kann, wodurch sich die Spitze des Zeigers über der Theilung bewegt und somit zugleich die angenommene Menge des atmosphärischen Wasserdampfes angiebt.

Die Bestimmung der Menge von Wasserdampf in einem Cubikfuß atmosphärischer Luft nach den Graden seines Hygreneters entlehnte er aus der bekannten Abhandlung von LAMBERT, welcher sich große Mühe gab, durch seine Versuche über die Verdunstung das quantitative Verhältnis des Vyasserdampfes in der atmosphärischen Luft nach den Graden des von ihm ver-

besserten Sturm'schen Hygrometers aufzufinden.

¹ Die gemeinsten Apparate dieser Art, die sogenannten holländischen Hygrometr, welche auch in Nürnberg in Menge verfertigt und durch Hausirer zum Verkanfe ausgeboten werden, bestehen aus einem kleinen Häuschen von Pappe, in welchem ein Stitick einer Darmsaite lothrecht herabhängt, und an seinem unteren Ende eine runde Pappscheibe trägt, auf welcher zwei Puppen, eine männliche mit einem Regenschirm, und eine weibiche mit einem Fächer stehen. Durch das Ausdrehen der Saite in Folge größerer Feuchtigkeit der Luft kommt die männliche Puppe vermittelst der Drehung der Scheibe aus ihrer Thüröfnung und deuttet somit auf Regen, statt daß ihr Zurückgehen und das Hervorgehen der weiblichen Puppe heitere Witterung

<sup>1</sup> Mem. de l'Acad. des Sc. de Pruss, 1769 u. 72. LAMBERT's Hygrometrie a. d. Fr. übers, Augsp. 1774, 8. Fortsetzung 1775. 8. P p 2

andeuten soll. Ungleich weniger ist die Vorrichtung des P. Mensener bekant geworden, welcher eine Darmsaite ausspannte, und aus ihrem tieferen Tone auf größere Feuchtigkeit, aus dem höheren auf Trockenheit schloß 1.

Unter die bekanntesten und wegen ihrer Einfachheit nicht ganz verwerflichen Hygrometer gehört das von Chiminello auf Veranlassung einer von der Churpfälzischen Akademie der Wissenschaften 1783 über die Verfertigung harmonirender Hygrometer aufgegebenen Preisfrage in Vorschlag gebrachte Federkielhygrometer. Man nimmt hierzu einen unpräparirten Kiel einer gemeinen Gansefeder, schabt ihn sehr dunn, welches am besten nach Anfüllung desselben mit Onecksilber geschieht. füllt eine nach der Weite der einzusenkenden Glasröhre zu bestimmende Länge desselben mit Quecksilber, senkt eine Glasröhre hinein, bis das Quecksilber ohngefähr in die Mitte derselben aufsteigt, und bindet den Kiel an dieser mit einem seidenen Faden fest. Zur Bestimmung der festen Puncte wählte er für die größte Feuchtigkeit das Einsenken in Wasser, und für die größte Trokkenheit das Aussetzen an die Sonnenstrahlen bei trockner Atmosphäre und 25° R. Temperatur2. Ein diesem gleiches Hygrometer hatte schon früher CAPINEAU vorgeschlagen, jedoch bestimmte er zu festen Puncten das Einsenken in Eis für die größte Feuchtigkeit, welche er mit () bezeichnete, und die Wärme unter einer brütenden Henne, welchen er mit 33° bezeichnete3. STUDER 4 hat eine vollständige Beschreibung des Verfahrens mitgetheilt, vermittelst dessen dieses Hygrometer möglichst vollkommen verfertigt werden kann, und er giebt ihm namentlich auch in Beziehung auf seine Dauer einen entschiedenen Vorzug: allein die Erfahrung zeigt genugsam, dass alle Federkiele mit der Zeit ihre hygroskopische Kraft verlieren, obgleich sie den frischen im hohen Grade eigen ist. Statt der angegebenen Construction empliehlt Retzius 5 den dünn geschabten Federkiel schraubenförmig in einen schmalen Streifen zu schneiden.

<sup>1</sup> S. Daience Traité des baromètres, thermom. et bygromètres, Amst. 1688.

<sup>2</sup> Opuscoli scelti di Milano. T. IX. p. 1. G. IV. 479.

<sup>3</sup> Journ. de Phys. XV. 384.

<sup>4</sup> G. LIX. 309.

<sup>5</sup> Lichtenb. Mag. IV. 163. V. 115.

und den Grad der Feuchtigkeit nach dessen Verlängerung zu messen.

Unter die Vorschläge, den Grad der atmosphärischen Feuchtigkeit durch die Ausdehnung thierischer Häute zu messen, gehört der des Giov. BAPT. DA ST. MARTINO, einen Streifen Goldschlägerhaut auszuspannen, welcher sich durch Nässe ausdehnt, und bei größerer Dürre zusammenzieht. Für den Punct der größten Feuchtigkeit wählt er den Stand des Zeigers beim Einflusse eines dicken Nebels, dagegen setzt er den Punct der größten Trockenheit dahin, wohin das Instrument zeigt, wenn es in einem Gefässe der Einwirkung einer bis 50° R. erhitzten Lust ausgesetzt ist, und glaubt auf diese Art ein besseres und wohlfeileres Instrument, als das Saussiire'sche Haarhygrometer zu erhalten; allein die Goldschlägerhaut ist schon durch die Art ihrer Verfertigung weniger empfänglich für die atmosphärische Feuchtigkeit, als das Menschenhaar, und trocknet leichter so vollständig aus, dass sie ihre hygroskopische Eigenschast gänzlich verliert. Empfindlicher im Anfange, aber gleichfalls nicht von langer Dauer ist ein Stick Froschhaut, welches HUTH 2 empfiehlt, und eine Rattenblase, welche Wilson's nach Art des Federkieles mit Quecksilber zu füllen und eine Glasröhre in letzteres einzusenken räth. FR. MAYER in Verona endlich hat die das Innere des Eies umgebende Haut als hygroskopische Substanz vorgeschlagen 4, allein ich finde nicht, daß ein solcher Apparat jemals wirklich ausgeführt ist.

Unter die vor längerer Zeit zu Hygrometern vorgeschlagenund nicht-ohne Grund sehr empfohlenen Substanzen gehört die Seide, welche unter allen hierzu verwandten animalischen Stoffen dem austrocknenden Einflusse der atmosphärischen Luft vielleicht am längsten widersteht. Anfangs schlug Casnors 6 vor, den Darm, oder denjenigen Theil des Seidenwurms, welchen maa gewöhnlich zum unteren Ende der Angelschnüre verwendet, als

<sup>1</sup> Lichtenb. Mag. VI. 99.

<sup>2</sup> Journ. von u. für Deutschl, 1784. S. 473.

<sup>3</sup> Ann. de Chim. V. p. 307. Bibl. univ. IV. 262, Ann. of Phil. IX.318. Man soll die Rattenblase umkehren und waschen, dann wieder umkehren und mit Quecksilber füllen.

<sup>4</sup> G. LIX. 807.

<sup>5</sup> Journ, de Phys. XXIX, 349.

hygroskopische Substanz zu benutzen, Pasaora dagegen wählt zweckmäßiger die rohe Seide, und dieser Meinung ist ause BABINERT 3, welcher der Seide, den Coconfäden, nach vielen Untersuchungen sogar den Vorzug vor dem menschlichen Haare rücksichtlich größerer Empfindlichkeit einrämnt, obgleich die Ausdehnung des letzteren größer ist. Das ursprüngliche, aus dem Darme des Seidenwurm's verfertigte Hygrometer suchte CARALER ZU zur verbessern, indem et einen ungleichförmigen Gang der Ausdehnung an den verschiedenen Exemplaren dieser Substanz wahrnahm 3, allein es scheint ihm nicht gelungen zu seyn, vollständige Übereirsintimmung herauszubringen.

Die umfassendsten Arbeiten über Hygrometer ans animalischen Stoffen haben v. Saussone und De Luc geliefert, letzterer mit kaum erträglicher Ausführlichkeit. Schon sehr frühe suchte nämlich pe Luc bei seinen eifrigen Bemühungen um die Aufhellung der Meteorologie die geeignetste hygroskopische Substanz aufzufinden, und wählte hierzu das Elfenbein 4. Ein hohler elfenbeinerner Cylinder 2 Z. 8 L. lang, 2,5 Lin. inwendig weit, von & Lin. Dicke der Wandungen, die oberen 2 Lin. der Länge jedoch etwas dicker und mit einer eingesenkten 14 Z. langen Glasröhre versehen, wird mit Quecksilber gefüllt, und für den Punct der größten Feuchtigkeit in schmelzendes Eis gesenkt. Da wo alsdann das Quecksilber im unteren Ende der Glasröhre steht, ist der Nullpunct der Scale. Dann wird an einem Quecksilberthermometer der Abstand der beiden festen Puncte gemessen, die Kugel desselben zerbrochen und das Gewicht des enthaltenen Quecksilbers gesucht; die vierte Proportionalzahl zu diesem Gewichte, dem Gewichte dessen, welches zur Füllung des elfenbeinernen Gylinders nöthig ist und der Größe des gemessenen Abstandes giebt dann das Fundamentalintervall am Hygrometer, zu welchem die Röhre des zerbrochenen Thermometers verwandt wird. Dieses Intervall wird in 40 Grade getheilt, und solcher Theile werden dann noch weiter so viele auf die Scale getragen, als deren Länge verstattet, Man

<sup>1</sup> Theoret, Physik II. 421,

<sup>2</sup> Ann. de Chim, et de Phys. XXVI. 367.

<sup>3</sup> Journ, de Phys. 1786. Vol. II. p. 247.

<sup>4</sup> Phil. Trans. LXIII. N. 38. Journ. de Phys. V. 381. u. 457. Leipz. Samml. I. S. 10 ff.

sieht bald, dass dieses Verfahren dazu dient, den Einflus der Wärme auf das Hygrometer mit Bequemlichkeit zu corrigiren; denn wenn man bei den Beobachtungen zugleich ein in 40 Theile. zwischen den beiden festen Puncten getheiltes Thermometer gebraucht, oder die Zahl der Réaumürschen Grade halbirt, so erhält man hierdurch diejenige Aenderung des Hygrometers, welche eine Folge der Temperatur ist. Werden nämlich die beobachteten Grade des Thermometers von denen abgezogen, welche das Hygrometer zeigt, so giebt die Differenz die dem letzteren allein zugehörige Veränderung. Das obere Ende der Röhre wird mit einem Deckel gegen Staub gesichert, ohne der Luft den freien Zutritt zu nehmen. Ein Hygrometer dieser Art gebrauchte Parres auf seiner Reise nach dem Nordpole1, allein der Erfinder verwarf dasselbe nachher selbst, weil er den Punct der größten Trockenheit nicht zu bestimmen vermochte, die Luft das Elfenbein nur an einer Seite berührt, und der Apparat nicht unter der Campane der Luftpumpe anwendbar ist. Später hat indels JOHN LESLIE 2 das nämliche Instrument ohne eigentliche Verbesserung und mit Weglassung der Construction für Wärme wieder gebraucht. Das von ihm auf ähnliche Weise construirte Hygrometer hat den Anfangspunct der Scale dicht über dem Elfenbein da, wo das Ouecksilber steht, wenn das Gefäs in Wasser getaucht oder mit einem nassen Streifen Leinwand umwickelt ist. Die Eintheilung der Scale wird so gemacht, dass jeder Theil derselben 0.001 des inneren Raumes ausmacht, oder 0.3 Gran Quecksilber enthält, dessen Totalgewicht 300 Gran beträgt, und die gewöhnlichen Aenderungen der Feuchtigkeit betragen dann gegen 70 solcher Grade. LESLIE fand indels. dass dieses Hygrometer zwar empfindlich genug ist, obgleich seine Aenderungen nur langsam erfolgen, allein die Ausdehnungen und Zusammenziehungen sind stärker in der Nähe der größten Feuchtigkeit, als im oberen Theile der Scale, und obgleich er eine logarithmische Curve zur Bezeichnung des Feuchtigkeitsaustandes nach der Angabe des Hygrometers in Vorschlag bringt, so gesteht er doch zugleich, dass auf eine bestimmte Messung

<sup>1</sup> A Voyage towards the North-Pole etc. Lond. 1774. 4.

<sup>2</sup> Kurzer Bericht von Versuchen und Instrumenten, die sich auf das Verhalten der Luft zur Wärme und Feuchtigkeit beziehen. Uebers. von H. W. Brandes. Leipz. 1823. 8. 8, 106.

durch dasselbe nicht zu rechnen sey, wobsi es aufserdem dem allgemeinen Fehler aller Apparate dieser Art gleichfalls unterliege, nämlich dafa die Substanz ihre hygroskopische Eigenschaft allmälig verliere.

Das erste Hygrometer, welches mit sehr großem Beifalle aufgenommen wurde und die Hygrometrie bedeutend weiter zu bringen schien, ist das durch v. SAUSSURE angegebene Haarhygrometer 1. Die hygroskopische Substanz desselben ist ein weiches, nicht krauses und wo möglich blondes Menschenhaar, welches wegen der anklebenden Fettigkeit in einer Auflösung von 7,5 Scr. Sodasalz in 30 Unzen Wasser eine halbe Stunde, dann noch zweimal einige Minuten lang in reinem Wasser gekocht, in kaltem Wasser abgespült und im Schatten getrocknet wird. Ein solches Haar dehnt sich vom Puncte der größten Trockenheit bis zu dem der größten Feuchtigkeit um 0,024 seiner Länge aus, und wird beim verbesserten oder sogenannten Reisehygro-Fig. meter des DE SAUSSÜRE auf folgende Weise zum Messen der Feuchtigkeit benutzt. Ein Rahmen von Messingdraht, IKLM von etwa 15 Z. Höhe und 3 Z. Breite dient als Träger des Ganzen, und wird in einem Kasten mit Glasthüren aufgehangen. Das zum Messen der Feuchtigkeit bestimmte und präparirte Haar ist mit einer Klemmschraube y an einer Vorrichtung besestigt, welche auf dem Drahte KL verschiebbar ist, und sich vermittelst der Presschraube x feststellen läst, damit beim Einziehen eines neuen Haares, dessen Ausdehnung eine andere ist, als wofür das Instrument eingerichtet wurde, die Länge desselben vergrößert oder verkleinert werden kann, um die für die Bewegung des Zeigers erforderliche Veränderung passlich zu erhalten. Für kleine Correctionen des Zeigers dient die Mikrometerschraube m, womit det Halter der Klemmschraube y auf - und abwärts bewegt werden kann. Die Hauptsache beim Instrumente ist der Zeiger. Dieser ist auf einer feinen Axe zwischen den parallelen Streisen ac, welche durch den bei g festgeschrobenen Träger gehalten-werden, so genau im Gleichgewichte balancirt, daß er in jeder Lage stehen bleibt, und also durch die schwache Wirkung des Haares leicht bewegt werden kann. Das aus dem

<sup>1</sup> Essais sur l'hygrométrie; d Neufchatel 1783. 8. Versuch über die Hygrometrie; durch Hor. Ben. de Saussüre. Aus d. Fr. von J. D. T. (Titius) Leipz. 1784. 8. Vergl. Buor Traité I. p. 335.

Mittelpuncte seiner Axe beschriebene Bogenstück bb ist doppelt eingekerbt; in die eine Furche ist das Haar gelegt und bei o befestigt, durch die andere ein feiner Seidenfaden, welcher bei a festgehalten wird und ein kleines Gewicht z, nur einige Grane schwer, trägt; um das Haar stets in einiger Spannung zu halten, und den Zeiger zu bewegen, wenn letzteres durch Feuchtigkeit mehr ausgedehnt wird. Das um n vermittelst des Knöpfeches derhebare Stück nq op endlich dient zum Festlegen des Gewichtes und Zeigers, wenn es in die durch punctirte Linien angedeutete Lage gebracht wird; eine zum sicheren Transportiren nottwendige Vorrichtung. Der an zwei Dräkten befestigte Haken zs endlich ist bestimmt, ein Thermometer daran zu höngen, welches zur Ausmittelung des Quantitativen der atmosphärischen Feuchtigkeit unentbehlich ist.

Die blosse Beschreibung ergiebt, wie sinnreich dieser Apparat construirt ist, und es kommt nur darauf an, mit welcher Genauigkeit die hygroskopische Substanz die Feuchtigkeit der Luft anzeigt. Um zuvörderst den Punct der größten Feuchtigkeit zu erhalten, wird das Instrument unter eine inwendig befeuchtete über einem Teller mit Wasser stehende Glocke aufgehangen, und die zunehmende Ausdehnung des Haares beobachtet. Wächst diese nach 5 bis 6 Stunden noch fortwährend, so ist das Haar unbrauchbar, und muß verworfen werden. längert sich dasselbe aber nach einigen Stunden nicht mehr, so wird der Zeiger auf den Punct der größten Feuchtigkeit gestellt, und beobachtet, ob es dann wieder zurückgeht, wie bei einigen der Fall ist (cheveux retrogardes), weil man es dann gleichfalls mit einem andern vertauschen muß. Um überhaupt von dem richtigen Gange des Haares überzeugt zu werden, muß man diese nämliche Operation in Zwischenräumen von mehreren Tagen einigemale wiederholen.

Noch mühsamer ist das Verfahren, wodurch der Punct der größten Trockenheit gefunden wird<sup>1</sup>. Auf einem halbeylinderstörmigen Bleche werden gleiche Theile Salpeter nud roher Weinstein verpufft, und das rückständige Pulver wird eine Stunde rothglithend erhalten. Dann wird das Blech so heißs, als ohne Zersprengung der Campane gesschehen kann, unter diese gestellt, in welcher zuvor das Instrument aufgehangen ist, und der Zu-

<sup>1</sup> Jonn. de Phys. 1778, I. p. 43.

tritt der üußeren Luft wird durch Quecksilber abgeschnitten. Hierdurch erhält die eingeschlossene Luft die höchste Trockenheit, welches daran kenntlich ist, dals das Haar dann durch Wäfne sich wieder ausdehnt, jedoch nur um eine kaum meßare Größe. Der Punct, auf welchem der Zeiger dann stationär bleibt, wird mit 0 bezeichnet, und der durchlaußene Bogen zwischen beiden Normalpuncten in 100 Theile getheilt giebt die Grade der Seale.

Das Saussiiresche Haarhygrometer kam bald zu großem Anselm, und hat sich dabei eine geraume Zeit bis zur meusten Periode der hygrometrischen Untersuchungen erhalten; bloßs an zu Lüc fand dasselbe einen eifrigen Gegner. Dieser verwarf schon 1775 sein oben beschriebenes Hygrometer von Elfenbein, quad wählte statt dessen das Fischbein zur hygroskopischen Sub-Fils stanz. Sein Apparat beateht gleichfulls aus einem Rahmen von 189 Messing HIKL, welcher oben den getheilten Kreis ab o trägt.

Vor diesem ist der gleichfalls genau balancirte, vermittelst höchst feiner Axen leicht bewegliche Zeiger aß mit einer kleinen Rolle versehen, deren Rand eine doppelte vertiefte Furche hat. Als hygroskopische Substanz dient ein 0,5 Lin. breiter und etwa 8 Z. langer Streifen Fischbein, welcher von einem platten Kieferstücke vermittelst eines eigenen Hebels nach der Richtung der Querfibern abgeschnitten wird; am unteren Ende ist dieser in dem auf - und abwärts verschiebbaren, durch die Klemmschraube c festzustellenden Stifte yd befestigt, oben in einem kleinen Zängelchen, welches an einem Faden befestigt ist, und durch diesen mit sehr geringer Kraft aufwärts gezogen wird, um den Streisen stets etwas gespannt zu erhalten. Den Faden nämlich ist um die angegebene Rolle in der einen Furche ihres Randes zweimal umgeschlungen, ein anderer Faden aber um die nämliche Rolle in ihrer zweiten Furche nach entgegengesetzter Richtung geführt und mit dem andern Ende an der sehr feinen schraubenförmig gewundenen Drahtfeder εζ befestigt, welche ihn, und also auch den Fischbeinstreifen in der erforderlichen Spannung erhält, und mit ihrem anderen Ende an dem Halter d befestigt ist. De Lüc verfertigte solche Fischbeinstreifen von 1 Fuß Länge, welche nicht mehr als 0,25 Gran wogen, dennoch 0,3 Unzen Gewicht trugen, und wovon 8 Zolle sich zwischen den beiden festen Puncten um 1 Z. ausdehnten. Zuerst vermochte. der Erfinder dieses Apparates nur den Punct der größten Feuchtigkeit zu bestimmen, und glaubte diesen bei allen Hygrometern nur durch Eintauchen in Wasser erhalten zu können; sichen Punct der größten Trockenheit hielt er die Anwendung des
Feuers nothwendig, und weil die hygroskopischen Substanzen
aus dem Thier - und Pflanzenreiche dieses nicht ertragen, so
übergab er 1781 sein erstes mangelhaftes Werkzeug der Pariser
Akademie ohne diesen zweiten Normalpunct. Bald nachher
glaubte er indeß auch diesen erhalten zu können, wenn er das
Instrument in einem zinnenen mit ungelöschtem Kalke zum
Theil angefüllen Kasten einige Tage aushängte. Das Intervall
zwischen diesen beiden sesten Puncten theilte er in 100 Theile,
und glaubte hiernach ein vollkommenes Hygrometer erhalten zu
haben.

Dr Luc verband nachher seine übermäßig weitläuftigen Beschreibungen des von ihm erfundenen Hygrometers mit einer heftigen Polemik gegen die Anwendung sämmtlicher hygroskopischen Substanzen nach der Länge der Fibern, namentlich gegen das durch DE SAUSSURE Vorgeschlagene Haar 1. In der Hauptsache kommen seine Einwendungen darauf hinaus, dass der Punct der größten Feuchtigkeit nicht anders als durch Eintauchen in Wasser erhalten werden könne, und dann trete bei allen Substanzen, sobald ihre Ausdehnung nach den Längenfibern gemessen werde, eine Unregelmässigkeit ein, vermöge deren sie zuerst über den Punct der größten Feuchtigkeit hinausgingen, dann sich wieder verkürzten und endlich erst stationär würden, überhaupt aber in der Nähe dieses Punctes sich nicht regelmäßig ausdehnten. einen Fehler, welchem auch Fischheinstreifen nach den Längenfibern ausgesetzt wären. De Saussung vertheidigte sein Hygrometer gegen die Vorwürfe des DE LUC, CHIMINELLO und GIOV. BAPT. DA ST. MARTINO dadurch, dass er behauptete, diese hätten untaugliche Haare (cheveux retrogardes) angewandt?, und außerdem mache der zwischen den Fasern des Fischbeins enthaltene thierische Leim diese Hygrometer unsicher

<sup>1</sup> Idées sur la Météorelogie. T. I. Sect. 1. ch. 3. Phil. Trans, LXXXI. p. 1. u. p. 899, übers. in Gren. J. d. P. V. 279, Phil. Trans, LXXXII. p. 400, übers. in Gren. J. d. Ph. VIII. p. 141, Monthly Review LI. 224, LXXI. 213, LXXVI, 256. New ser, 1791. p. 133. Journ-de Ph. XXXII. 132.

<sup>2</sup> Journ. de Phys. 1788, Janv. u. Fev. T. XXXII. p. 24 u. 98.

Fischbein

auch sey schon vollkommene Sättigung der Luft mit Feuchtigkeit vorhanden; wenn das von ne Lüc angegebene erst 60 bis 81 Grade zeige. Hinsichtlich dieses letzteren Einwurfes hat ne Saussubar gewiß Recht, insofern die Luft nie einen Grad der Feuchtigkeit annehmen kann, welcher auf die hygroskopische Substanz so wirkt, als die unmittelbare Berührung mit Wasser. Soll aber das Letztere als Punct der größten Feuchtigkeit gelten, dann hat ne Lüc als Resulsst seiner genauen Versuche erwiesen, dafs das Haar in der Nähe dieses Punctes sich unregelmäßsig ausdehnt. Sollen daher beide auf einander reducirt werden, so hat ne Lüc hierfür folgende Tabelle für beide Apparate angegeben:

Fischbein

Haar

|      | 12,0 | 55  | 88,4  |         |
|------|------|-----|-------|---------|
|      |      |     |       |         |
|      |      | 60  | 90,8  |         |
| 10   | 29,9 | 65  | 92,8  | •       |
| 15   | 39,9 | 70  | 95,1  |         |
| . 20 | 50,8 | 75  | 97,1  |         |
| 25   | 58,8 | 80  | 98,1  |         |
| 30   | 65,3 | 85  | 99,1  |         |
| 35   | 70,8 | 90  | 99,6  |         |
| 40   | 76,1 | 95  | 100,0 |         |
| 45   | 81,4 | 100 | 99,5  | Wasser. |

Haar

Will man nach dieser Zusammenstellung die hygrometrische Eigenschaft der Fischbeinstreisen nicht ganz in Zweiselziehen, so muß man annehmen, daß das Übergewicht des Vertrauens auf seine Seite falle, und dieses wird dadurch un so wahrscheinlicher, daß die sinchen Queribem des Fischbeins leichter die nur geringen Quantitäten der Feuchtigkeit zwischen sich aufnehmen und dadurch eine der Menge der Feuchtigkeit proportionale Ausdehnung erleiden, als ein röhrenstrmiges Haar. Es lisst sich dieses indes bloß wahrscheinlich machen, und keineswegs zur vollen Gewischeit erheben. Nach welchen Grundsätzen man übrigens aus den Graden der genannten Hygrometer auf die Quantität der in der Luft enthaltenen Wassermenge schließts, wird spätter unter der Theorie cezeigt werden.

DE SAUSSÜRE'S Hygrometer ist später verschiedentlich abgeändert, oder, wie man meinte, verbessert. Riché z. B. nahm statt eines Haares 8 mit einander verbundene, um die

Reibung der Zapfen am Zeiger leichter zu überwinden1, machte aber dadurch das Instrument bei der ungleiehen Beschaffenheit verschiedener Haare offenbar unsicherer. LANDRIANI schlägt vor, mit dem Haarhygrometer eine Verrichtung zu verbinden, wodurch es seinen höchsten und tiefsten Stand bleibend zeigen soll. Diese ist seinem Thermometrographen genau nachgebildet, und besteht aus einem gezahnten Rade, welches mit der Axe des Zeigers verbunden ist, und durch einen leichten Sperrhaken festgehalten wird. Es sind dann zwei Hygrometer erforderlich, jedes mit einem solchen Rade versehen, jedoch sind die Zähne bei dem einen in entgegengesetzter Richtung von der des andern geschnitten, so dass das eine beim höchsten, das andere beim tiessten Stande des ihm zugehörigen Zeigers festgehalten wird?; Außer den Unbequemlichkeiten aber, welche diese Vorrichtung schon beim Barometrographen hat, kommt noch die neue hinzu, dass schwerlich ein Künstler diesen Mechanismus so sein herstellen kann, als er seyn müßte, wenn die Ausdehnung und Zusammenziehung des Haars ihn bewegen sollte. BABINET dogegen glaubt dieses Hygrometer durch vermehrte Feinheit der Messung verbessern zu können. Zu diesem Ende räth er an, die Scale, welche das Haar bei seiner Verlängerung und Verkürzung durchläuft, vermittelst einer Mikrometerschraube zu messen, wodurch er einen gewöhnlichen Grad in 5 Theile theilt. Das kleine Gewichtchen soll dann am Haare frei herabhängen, und sein jedesmaliger Ort vermittelst eines Mikrometerfadens gemessen werden 3. Allein nach meiner Ansicht ist das Saussüre'sche Hygrometer fein genug construirt, und hierauf beruhen die Vorwürfe keineswegs, welche demselben mit Recht gemacht werden. Wenn BABTNET ferner drei Haare statt eines einzigen wählt, um aus ihnen die mittlere Ausdehnung und Verkürzung zu erhalten, so wird dadurch zwar einerseits Unrichtigkeiten vorgebeugt, andrerseits aber ist die Ausdehnung durch Feuchtigkeit bei verschiedenen Haaren ungleich, daher die Messung schwierig, und das Instrument wird außerdem hierdurch weit mühsamer zu construiren und kostbarer, ohne dals man dennoch

<sup>1</sup> Journ. do Phys. 1789. p. 58. Darans in Gren J. d. Ph. I. p. 150.

<sup>2</sup> Brugnatelli Giorn. Dec. II. T. III. p. 111.

<sup>3</sup> Ann. de Chim. et de Ph. XXVI. 367. G. LXXVIII, 77.

über die Frage genügende Sicherheit ethält, welches unter den drei Haaren in seinen Angaben das richtigste ist. Die von CAoxazzi vongeschlagenen Verbesserungen dieses nümlichen Hygrometers betreffen bloß die Construction desselben, welche deren eigentlich nicht bedarf, und es ist daher überflüssig, sie weiter zu berücksichtigen.

## B. Hygrometer aus dem Pflanzenreiche.

Dass gemeine hansene Seile durch Feuchtigkeit verkürzt werden, ist eine so häufig vorkommende Erfahrung, dass sie den Beobachtern nicht füglich entgehen konnte, Schon LEUPOLD2 und Wolf 3 erwähnen daher die hieraus verfertigten Hygrometer. Sie bestehen aus blossen hansenen Schnüren, welche an einer Wand mit ihrem einen Ende befestigt werden, am andern, über eine leicht drehbare Rolle geschlungen, aber ein Gewicht mit einem Zeiger tragen. Dringt Feuchtigkeit in die Schnur. und verkürzt sie, so wird das Gewicht und der Zeiger gehoben. und eine lothrechte Scale giebt die Grade an, auf welche der Zeiger bei diesen verschiedenen Zuständen derselben zeigt. Um die Längendifferenz größer zu machen, zog man die Schnut auch über mehrere untere einander befindliche Rollen so. daß die hiernach entstehenden Abtheilungen derselben einander parallel horizontal liefen, und dass bloss das eine Ende mit einem Gewichte und Zeiger beschwert war. An eine eigentliche Messung und Bestimmung fester Puncte ist bei einem solchen Apparate nicht zu denken. John Smeaton schlug vor. man solle eine 35 Z. lange und etwa 0,05 Z. dicke hanfene Schnur in Salzwasser sieden, und dann eine Woche lang durch 1 bis 2 Pf. Gewicht ausdehnen, sie dann mit dem einen Ende an einem drehbaren Wirbel befestigen, mit dem andern an einem Zeiger, welcher mit 0,5 Pf. Gegengewicht beschwert sey. Der Zeiger sollte 12 Zoll Länge haben, und mit der Spitze über einem Gradbogen hinlaufen. An einem warmen und heiteren Tage brachte er dann die schon ausgetrocknete Schnur gegen ein Feuer, um ihr

<sup>1</sup> Memoires de l'Acad. des Sc. de Naples. T. I. part. 2. p. 43. Daraus in Fénussac Bulletin, 1826, T. I. p. 204.

<sup>2</sup> Theat, acrost. cap. VII. p. 288.

<sup>8</sup> Nützliche Vers. T. II. S. 7.

<sup>4</sup> Phil. Trans. LXI. 198.

völlig die Feuchtigkeit zu entziehen, nnd stellte dann den Zeiger durch Umdrehung des Wirbels auf 0, befeuchtete demnächst die Schnur mit Wasser, bezeichnete den Stand des Zeigers mit 100, wodurch er eine dieser Schnur zugehörige Theilung erhielt. So sinnreich dieses Verfahren auch ist, so giebt es doch kein noch in unseren Zeiten brauchbares Melswerkzeug. Statt eines Seiles wählte D'ALENCÉ einen blossen Papierstreifen 1, und sicher nicht ohne Grund, denn das Papier ist eine vortreffliche hygroskopische Substanz. Ein solcher Streifen wird zwischen zwei Stiften ausgespannt, in der Mitte durch ein kleines Gewicht beschwert, welches einen Zeiger trägt, und wenn dann das Papier sich durch Feuchtigkeit ausdehnt, so sinkt das Gewicht herab, und der Zeiger deutet dieses auf einer Scale an.

Dass die Holzarten, insbesondere die weichen, sehr hygroskopisch sind, ist eine bekannte Erfahrung 2, und man hat sie daher auf verschiedene Weise zu Hygrometern verwandt. HAU-TEFEUILLE3 verfertigte eine Tafel aus zwei dünnen tannenen Bretern in einen eichenen Rahmen gefasst und an beiden Seiten befestigt. Wenn sich diese dann durch Feuchtigkeit ausdehnten oder durch Trocknis zusammengezogen, so bewegten sie ein gezahntes Blech, welches eine kleine Welle mit einem Zeiger umtrieb, und auf diese Weise den Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre angab. Später hat TAUBER 4 mehr Mühe auf die Verbesserung dieses Apparates verwandt, als er verdient, FERguson aber wählte statt der gezahnten Stange und des Getriebes eine Schnur, welche um eine kleine Rolle geschlungen, und durch ein Gewicht straff gezogen einen langen Zeiger bewegte, um dadurch die kleinen Veränderungen der Ausdehnung mehr zu vergrößern 5. Eines ähnlichen Hygrometers bediente sich CONTERS 6 zu einer großen Reihe von Beobachtungen zur Ausmittelung des hygroskopischen Verhaltens der Atmosphäre in



<sup>1</sup> Traités des Baromètres, Therm. et Hygromètres. Amst. 1688. Ein Papierhygrometer wird auch durch John Coventay empfohlen. S. Gren Journ. V. 313.

<sup>2</sup> Ausführliche Untersuchungen hierüber von Lampanics findet man in dessen Beiträgen zur Atmosphärologie. S. 210. ff.

<sup>3</sup> Pendule perpetuelle. Par. 1678. 4.

<sup>4</sup> Acta Erud. Lips. 1687, p. 76. 5 Phil. Trans. Vol. LIV. art. 47. p. 259.

<sup>6</sup> Phil. Trans. Nro. 480.:

den verschiedenen Jahres- und Tages-Zeiten, und Andenonst empfieht en neben dem dapals sehr gebrüchlichen aus Badeschwamm. Franklir schligt minder zweckmäßig einen Streifen Minhagoniholz, nach 'den Queerfibern geschnitten, vor?' allein diese Holzut ist weniger hygrokopicish, als das feinadrige und harzarme Tannenholz. Unter die Hygrometer aus Holt gebütt endlich auch dasjenige, welches Jonx Luszitz? anch der Art des ersten von der Lüc angegebenen elfenbeinernen, aus Buchabaumholz contarrit, und dasei durch Vergleichung bei der gefunden hat, daß Buchsbaumholz scheichung derselben vorzug verdiente, wenn nicht die Ausdehung derselben nod unregelmäßiger wäre. Nahe bei dem Puncte der größten Reudtigkeit fand er die Ausdehnungen mehr als zwanzigmal größer, als in der Niche des Punctes der größten Trockenheit.

Gräser, Grannen und ähnliche Pflanzentheile sind wiederholt zu Hygrometern vorgeschlagen. Der Pater MAISMAN scheint zuerst sich des Bartes oder der Granne des wilden Hafers (avena fatua. LIN.) bedient zu haben, welche sich durch Feuchtigkeit stark drehet 4. Eine solche Granne befestigte er lothrecht im - Boden einer kleinen Büchse, deren Deckel in Grade getheilt was zog die Spitze durch die Mitte des Deckels und bog sie nm, demit sie als Zeiger dienen mögte. Dr. Hook beschreibt undempfiehlt gleichfalls diesen Apparat 5. Der Graf DE LA GUERRANDE erkannte zufällig die hygroskopische Eigenschaft des Meergrases (fucus, alga marina), hing davon einige am Feuer wohl gttrocknete Streifen an eine Waagschale, tarirte sie und bezeichnete den Punct, auf welchem ein am Waagebalken befindlicher Zeiger stand, mit O als Punct der größten Trockenheit. Wenn dann das Gras Feuchtigkeit anzog, und dadurch um einen Gran schwerer wurde, so bezeichnete er diesen Stand gleichfalls, und theilte die so erhaltenen Abstände in kleinere Theile 6. Auf welcht Weise, oder ob überhaupt der Punct der größten Feuchtigkeit

<sup>1</sup> Phil. Trans. XLIV. p. 185.

<sup>2</sup> Trans. of the Amer. Soc. of Philad. Lond. 1786. T. II.

<sup>3</sup> Kurzer Bericht. u. s. w. p. 106.

<sup>4</sup> Dalenck Traité des Thermom, cet. Amst. 1688.

<sup>5</sup> Micrographia p. 150.

<sup>6</sup> Lichtenb. Mag. III, St. 2, 8, 159,

gefunden sey, wird nicht angegeben. BIERKATERA empfiehlt die getrocknete Carlina vulgaris, andere gebenden gewundenen Spitzen der Geranien und Pelargonien den Vorzug, wie denn namentlich BARDOSAdie Spitze des geranium moschatum und malacocides dazu in Vorschlag bringt; 8 ADII, bekannt durch die Erfindung des Sympiezometer, giebt die innere Haut von arundo phragmites, auf gleiche Weise aptirt, wie der Federkiel durch CHIMIERLIO und REFIZUS, als die vorzüglichtet hygrometrische Substanz an 3, POLI findet einen bloßen Hanffaden sehr dazu geeignet 4, andere empfehlen Andropogon contorius LIS. als eine höchst empfindliche hygroskopische Substanz?

Außer den hier angegebenen giebt es ohne Zweifel noch eine Menge vegetabilische Substanzen, welche durch höher Feuchtigkeit der Atmosphäre gewisse Veränderungen erleiden, und deren man leicht mehrere auffinden könnte, wenn es sich er Mille lohnte, sie aufzusuchen 6. Unter andern giebt der frisch gemahlene Caffee meistens sichere Zeichen bevorstehenden Regens. Indem er nämlich die Feuchtigkeit begierig ansieht, hängt er sich gern an die Wände der Kasten in den Mühlen an, wenn er eine Menge derselben aus der Atmosphäre erhölt.

### C. Hygrometer aus dem Mineralreiche.

Unter die ältesten Hygrometer gehören diejenigen, bei denen die hygroskopische Substanz aus dem Mierarleiche genommen wurde, und bei denen die Vermehrung des Gewichtes durch aufgesogenes atmosphärisches Wasser als Maß der Fenehrigkeit diente. Vorzugsweise bediente man sich eines Badeschwammes, tränkte diesen in einer Salmiakaufidsung<sup>2</sup>, hing ihn wohl getrocknet an einen Wasge-

<sup>1</sup> Neue Schwed, Abhand. T. III.

Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. 1780 —
 4. I. Nro. 10.

<sup>3</sup> Ediub. Phil. Journ. N. 1. 32.

<sup>4</sup> Elementi di Fisica sperimentale. Venezia 1817, VVol. 8, III.88.

<sup>6</sup> Asiat, Reas, T. IX. N. II. et IX.

<sup>6</sup> Dahin gehört unter andern die getrocknete Carlins wulgaris nach Clas Bierkanden in Neue Schwed, Abh. Bd. III.

balken, und stellte das Gleichgewicht durch ein aufgelegtes Gegengewicht her, wodurch der Punct der größten Trockenheit erhalten wurde. Je größer dann der Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre war, desto mehr betrug das Gewicht des Schwammes, welches durch die Bewegung eines Zeigers angegeben wurde 1. Andenon verbesserte die ursprüngliche einfache Einrichtung desselben, indem er das eine Ende des Waagebalkens bis 1,5 F. verlängerte, und in eine sehr feine Spitze auslaufen liefs, welche auf einem getheilten Bogenstücke die Grade der Feuchtigkeit und Trockenheit angab. Der am kürzeren Ende des Waagebalkens hängende Schwamm wurde durch eine von der Mitte des längeren Armes herabhängende feine seidene mit vielen kleinen Gewichttheilchen in gleichem Abstande beschwerte Schnur im Gleichgewichte gehalten, deren unteres Ende auf einem kleinen Tischchen ruhete. So wie der Schwamm durch Feuchtigkeit schwerer wurde, hob er einen größeren Theil der Schnur in die Höhe, und dadurch wurde der Gang des Zeigers regelmäßiger 2. BURRHARD hing statt dessen einen im Centro beweglichen Quadranten so auf, dass der eine Radius desselben horizontal, der andere lothrecht war. An dem ersteren, etwas vom Mittelpuncte entfernt, war der Schwamm so befestigt, dass der ihn tragende Faden auf O der Theilung des Quadranten für den Punct der größten Trockenheit zeigte. So wie aber der Salmiak des Schwammes Feuchtigkeit aufsog und letzterer dadurch schwerer wurde, zog er den Quadranten herab, und der Faden zeigte auf der Theilung die zugehörigen Grade3. HALES und DES-AGÜLIERS wählten statt des Waagebalkens einen auf zwei sehr feinen Spitzen leicht drehbaren Cylinder mit einem nach Art der Schnecke in den Taschenuhren schneckenförmig eingeschnittenen Kegel. Um das cylindrische Ende des Apparates war der Faden gewunden, welcher den Schwamm trug, um den schneckenför-

stanz, der Schwamm aber nur der Träger derselben sey, versteht sich von selbst.

<sup>1</sup> Von diesen Hygrometern reden fast alle älteste Beschreibnen meteorologischer Werkzenge, ohne den ersten Erinder desselben anzugeben. Vermuthlich ist es durch Orro v. Gezasca aus seinem Manometer gebildet, denn R. Bortz kanute dasselbe schon. S. Phil. Trans. VIII. 618.

<sup>2</sup> Phil. Trans. XLIV. 96, u. 169.

<sup>8</sup> Ann. of Phil. VII. 479.

migen Theil aber ein Faden mit einem Gegengewichte. So wie dann der Schwamm an Gewicht zu - oder abnimmt, drehet der Faden desselben den Cylinder, der Faden des Gegengewichtes aber wird auf - und abgewickelt, und wirkt bei der Schnecke auf einen veränderlich langen Hebelarm, wobei das Gewicht zugleich an einer Scale durch seine größere oder geringere Tiefe den Grad der Feuchtigkeit andeutet!

DESAGULIERS schlägt vor, statt des in Salmiak getränkten Schwammes bei dem auf die angegebene Weise construirten Hygrometer lieber ein kleines Schälchen mit irgend einem Salze oder Pottasche zu wählen. Als die beste hygroskopische Substanz betrachtet LAMPADIUS 2 das Kochsalz, namentlich wenn dasselbe einen geringen Antheil salzsaurer Kalk und Thonerde beigemischt enthält. Von diesem wird eine Quantität in der Wärme völlig getrocknet, fein pulverisirt, und dann werden 100 Grane desselben in der einen Schale einer feinen Waage durch eine gleiche Menge Gewichttheilchen ins Gleichgewicht gebracht. Zieht das Salz Feuchtigkeit aus der Atmosphäre an, so sinkt die Wagschaale desselben, und die Menge des atmosphärischen Wasserdampfes wird durch zugelegte Gewichte oder durch den Ausschlag, welchen die Zunge des Waagebalkens zeigt, gemessen. Ein diesem ähnliches Hygrometer bringt GROTTHUSS 3 in Vorschlag, nämlich schwefelsaures Kali, welches gleichfalls die Feuchtigkeit aus der Atmosphäre anzieht, und die aufgenommene Menge derselben durch sein vermehrtes Gewicht anzeigt; dagegen giebt Nicholson der Schmalte (Royal Smalt) den Vorzug vor den Alkalien und Salzen, weil sie die Feuchtigkeit minder begierig, als jene zu thun pflegen, aufnimmt. Viele Untersuchungen über die Hygrometer aus Alkalien und Salzen hat SENEBIER angestellt, und sie zwar alle sehr geeignet für hygrometrische Bestimmungen gefunden, im Ganzen aber räumt er dem Weinsteinsalze den Vorzug vor andern Salzen und rücksichtlich der regelmäßigen Gewichtsvermehrung selbst vor den anderweitig ihm bekannten Hygrometern



<sup>1</sup> Desaguliers Exper. Philos. If, p. 500.

<sup>2</sup> Beiträge zur Atmosphärologie. Freyberg. 1817. S. 29.

<sup>8</sup> Allgem. Nord. Annalen. VIII. S. 217.

<sup>4</sup> S. dessen Journ. of Nat. Phil. VIII. p. 85:

<sup>5</sup> Journ, de Phys. 1778. T. I. p. 421,

Gould' bemerkte die außerordentliche Kraft, womit das Vitriolol die Feuchtigkeit aus der Atmosphäre aufnimmt, und - hing daher eine Quantität desselben in einem gläsernen Schälchen an einem empfindlichen Waagebalken auf. Der andere Arm des Waagebalkens wurde mit einem Gegengewichte balancirt und in eine lange Spitze verlängert, welche über einem getheilten Bogenstücke hinlief, und auf demselben die Grade der Feuchtigkeit angab. Statt des Vitriolöls empfiehlt Gould auch Weinsteinöl oder Salpetersäure, allein es leidet keinen Zweifel, dass ersteres ungleich besser ist. Noch 1819 hat LIVINGSTONE in Canton ein solches Hygrometer gebraucht, und eben so genau als empfindlich gefunden. Das Schälchen an dem einen Arme des Waagebalkens enthielt 21 Gr. concentrirte Schwefelsäure von 1,845 spec. Gew. und 29 Gr. Wasser, welche-Mischung in sehr feuchter Luft um ihr ganzes Gewicht vermehrt wurde. Die Scale, welche die Zunge des Waagebalkens durchlief, war für jeden Gran in 20 Theile getheilt, und hatte im Ganzen also 1000 Theile 2.

Unter die bekanntesten Hygrometer gehört das von Toniss Lowitz angegebene? Dieser fand an den Ufern der Wolgaeine Art dünne bläulich Schiefersteine; welche die Feuchigseine Art dünne bläulich Schiefersteine; welche die Feuchigseit begierig aufnahmen, dann aber leicht wieder abgaben. Ein Täfelchen dieses Thonschiefers wog nach dem Glühen 175 Gran, getränkt mit Wasser 247 Gr., hatte also 72 Gr. Wasser oder mehr als  $\frac{1}{2.5}$  seines Totalgewichtes aufgenommen. Einen sol-

chen Stein hing der ältere Lowitz an den einen Arm eines empfindlichen Waagebalkens, und brachte ihn mit einer silbernen Kette am andern insGleichgewicht, deren Ende an einem Schieb ber befestigt war, welcher in einem Falze an einem Brette die

<sup>1</sup> Phil. Trans. Nro. 156. Acta Erud. Lips. 1685. p. 315.

<sup>2</sup> Edinb. Phil. Jonrn. N. I. p. 116.

S Götting, Mag. III. Jahrg. St. 4. Nro. 2. Inscenonrow behanpett, ers sey der eigenliche Erfünder des Lowitzschen Hygrometers, weil er schon früher diesen Stein zu Dmietriewk an der Wolfge gendache, den Unterschied science Gewichtes anach dem Gübico und dem Befeenheten entdeckt, and ihn daher an einer Wasge anfgehangen habe, mu vermitteht der Different des Gewichtes den Fenochtigkeitssustand der Luft zu messen, S. Acta Acad. Pet. II. P. 2. p. 193. vom
Jahr 1778.

Zunahmen des Gewichtes von 10 zu 10 Granen zeigte, wodurch die Waage einen Ausschlag erhielt. Wenn dann der Stein durch die Feuchtigkeit der Atmosphäre schwerer wurde, so zeigte der Schieber dieses an, indem man ihn dahin stellte, wohin der Ausschlag des Waagebalkens es forderte. Lowitz fand auf diese Weise, dass der Stein bei sehr feuchtem Wetter 55 Gran, bei sehr trockenem nur 1,5 Gr. Feuchtigkeit zeigte. Außer andern Schwierigkeiten steht aber der Anwendung dieses Hygrometers noch die Seltenheit des Steines entgegen, und außerdem theilt es den gemeinschaftlichen Fehler fast aller, nämlich daß der Stein allmälich seine hygroskopische Eigenschaft verliert. Man hat anstatt dieses Astrachan'schen Schiefers auch das Weltauge oder den Hydrophan empfohlen1, eine Art Opal, welche die Feuchtigkeit begierig aufsaugt; LUDICKE aber hat eine Verbesserung des Waagebalkens in Vorschlag gebracht, um die Vermehrungen des Gewichtes mit größerer Regelmäßigkeit messen zu können, und dieses Hygrometer mit dem Haarhygrometer vergleichbar zu machen?. HOCHHEIMER wandte gegen den Lowitz'schen Schiefer ein, daß er die angenommene Feuchtigkeit nicht gern abgebe, und schlug daher eine matt geschliffene Glastafel statt desselben vor 3. Diese soll man mit Asche ganz trocken reiben, und den Standpunct der Zunge einer Schnellwaage mit 0 bezeichnen, auf welchen diese zeigt, wenn die Glastafel mit einem Bleigewichte am andern Ende ins Gleichgewicht gebracht ist, dann die Tafel ins Wasser tauchen, durch Schleudern das anhängende Wasser entfernen, wieder an die Waage hängen, und den Stand des Zeigers als größte Feuchtigkeit bemerklich machen. Wird dann die Waage in ein Kästchen gesetzt, durch dessen Deckel die Zeigerspitze hervorragt, und sind an einem Gradbogen die Unterschiede der Feuchtigkeit bezeichnet, so hat man ein empfindliches Hygrometer. Git-BERT 4 macht die Einwendung, dass diese beiden Apparate zugleich als Manometer wirken müssen, und manche aus der Vergleichung mit dem Haarhygrometer hervorgehende Abweichungen hieraus erklärlich werden könnten; allein bei der geringen

<sup>1</sup> Schnenen im Naturforscher. Halle 1783, St. 19,

<sup>2</sup> G. 1. 297, ff.

<sup>5</sup> Leinzig, Ockon, Hefte, B. VIII, Hft. 5, von 1798.

<sup>4</sup> Ann. der Phys. I. 314.

Größe, wenigstens des Steines und seinem nicht ganz kleinen pecifischen Gewichte, ist der akrostatische Einfluß auf sein Gewicht, sofern es aus der veränderlichen Beschaffenheit der Atmosphäre hervorgeht, eine verschwindende Größe, wie Lünzenck durch Rechnung gezeigt hat. Gegen die Anwendung der Glastafel macht ebenderselbe die Einwendung, daß das Glas ein zu schlechter Wärmeleiter sey, und sich daher keine Feuchtpekeit anlege; allein bei den langsam vorgehenden Temperaturveränderungen versteht es sich wohl von selbst, daß eine Glastell zwar allmälig Staub aufnehmen wird, aber nie als Hygrometer dienen kann. Lünzenk bot zugleich von ihm selbst verfertigte hygrometrische Steine an, allein sie sind nie in Gebrauch gekommen 2.

Neuerdings hat DE LA RIVE 3 abermals die Schwefelsaure als hygrometrische Substanz in Vorschlag gebracht, jedoch auf eine ganz verschiedene Weise, als dieses durch Gould geschehen ist. Man soll nämlich eine feine Thermometerkugel in concentrirte Schwefelsaure tauchen, so dass ein dunner Ueberzug derselben daran hängen bleibt, und sie dann in die freie Luft halten. Da die Schwefelsäure sehr begierig Wasser anzieht. und sich durch Verbindung mit demselben erhitzt, so lasst sich aus der Temperaturerhöhung auf den Grad der Feuchtigkeit in der Atmosphäre schließen. Das Princip ist allerdings richtig und sinnreich ausgedacht, allein das Verfahren ist zu sehr zusammengesetzt, wie pe La Rive selbst zugesteht, als dass vergleichbare Instrumente auf diese Weise zu erhalten waren . weil namentlich eine große Schwierigkeit der Bestimmung in dem Grade der Concentration der Schwefelsaure liegt, wonach sie leichter und schneller die Feuchtigkeit aufnimmt.

# D. Hygrometer durch Verdunstung und Niederschlag.

Wenn der Abbe MANN vorschlug, die Feuchtigkeit der Luft durch die verminderte Wirkung der Elektrisirmsschine zu messen 4.

<sup>1</sup> G. II. 79.

<sup>2</sup> Vergl. ebend. V. 79.

<sup>8</sup> Bibl. univ. XXVIII. 285.

<sup>4</sup> Comment, Acad. Theod. Pal. Vol. VI. Phys. Manh. 1790, 4. Nro. 4.

durch Verdunstung u. Niederschlag. 615

so kann dieser Gedanke historisch erwähnt werden, allein dafs derselbe zu keinem eigentlichen, vielweniger einem brauchbaren Messwerkzeuge führe, bedarf kaum gesagt zu werden.

Dasjenige Princip, worauf die neuesten eigentlichen Hygrometer gegründet sind, ist schon früh als solches aufgestellt, und es bedurfte nur einer zweckmäßigen Anwendung in einem schicklich hergestellten Apparate, um durch diesen die wirkliche Messung zu erhalten. Zuerst nahmen die Mitglieder der Academia del Cimento ein konisches Gefäß von Glas, füllten dieses mit Schnee oder geschabtem Eise , hingen es mit der Spitze nach unten gekehrt auf, worauf die atmosphärische Feuchtigkeit sich während einer gleichen Zeitdauer in ungleicher Menge daran niederschlug, und als Wasser herablief, aus dessen Menge dann der Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre bestimmt werden konnte 1. FORTANA dagegen erkältete eine reine und völlig getrocknete Glastafel bis auf eine gewisse Normaltemperatur, setzte sie dann eine bestimmte Zeit der Luft aus, und bestimmte den Feuchtigkeitszustand von dieser durch die Gewichtszunahme der vorher tarirten Tafel2; ein Verfahren, welches vor jenem urspringlich vorgeschlagenen keineswegs einen Vorzug verdient. Ungleich zweckmälsiger verfuhr LE Rox3. Dieser erkältete ein Glas mit Wasser von der Temperatur der außern Luft durch hinzugegossenes eiskaltes so lange, bis die Oberfläche des Glases durch niedergeschlagenen Wasserdunst etwas getrübt wurde. und schloß aus der Temperatur, welche das enthaltene Wasser dann zeigte, auf die Menge der atmosphärischen Feuchtigkeit. Ist dieses Verfahren gleich unvollkommen, so hat es doch offenbar der neueren Hygrometrie den richtigen Weg gezeigt,

Eine unmittelbare Anwendung dieses durch 12 Roy angegebenen hygrometrischen Princips machte Beazzitus, indem er ein empfindliches Thermometer mit einem ovalen Gefüße von polirtem Stahle in Berührung mit einem Glase setzte, worin sich eine kaltmachende Mischung befand, und denjenigen Thermometertrad boschette, bei welchem der feinste wisserige Ue-

Tentamina Experim. nat. cet. ed. P. van Musschenbroek. L. B. 1731. 4.

<sup>2</sup> Saggio del Real Gabinetto di Firenze, p. 19.

<sup>3</sup> Mem. de l'Acad, de Paris, 1751.

berzug die politto Thermometerkugel zu überziehen anfing 1. Indels ist es schwierig und kostber, ein solches Thermometer zu verfertigen; der Stahl unterliggt der Gehart des Rostens, und die genze Methode ist sehr zusammengesetzt. Ungleich bequemer ist dagegen das durch Danielle vorgeschlagene Hygrometer, welches daher auch nach langem Streben ein brauchberes Instrument dieser Art zu besitzen, mit sehr großem Beifalle aufgenommen wurde. Der Erfinder erzählt selbst<sup>2</sup>, durch welche Ueberlegungen er zur Construction dieses Instruments gekommen sey, wobei namentlich Wollaston<sup>2</sup> s Kryophorus und Dalton<sup>3</sup> verfahren einer feuchten Niederschlag auf der Außenseite erkälteter Gefäße zu erzeugen <sup>3</sup> geleitet habe, die früheren Versuche der Academia del Cimento und ix Rox<sup>3</sup> s aber erst später bekannt geworden seyen <sup>4</sup>.

Nach manchen vergeblichen Versuchen construirte DANIELL Fig. sein Hygrometer auf folgende Weise. Auf einem hölzernen 140. Fulsgestelle ist eine vierkantige, in der Mitte aufgeschlitzte Säule gh aufgerichtet, welche oben eine messingene Fassung i zum Festhalten der gläsernen Röhre trägt. In der Mitte dieser Säule ist das Thermometer kl mit einer elfenbeinenen transparenten Scale besestigt, welches die Temperatur der Luft anzuzeigen dient. Den Haupttheil des Instrumentes bilden die beiden durch eine Röhre verbundenen Glaskugeln a und b. In dem etwas längeren Schenkel der zur Kugel b führenden Glasröhre ist das kleine Thermometer de mit einer gleichfalls transparenten Scale befestigt, dessen Kugel in die Naphtha herabreicht, womit die Kugel b zum Theil gefüllt ist. Die Kugel a läuft in die feine Spitze f aus, durch welche die Dämpfe des erhitzten Schwefeläthers entweichen können. Ist nämlich das Instrument so weit vorgerichtet, und die Kugel b etwa zur Hälfte mit Schwefeläther gefüllt, so wird letzterer zum Sieden gebracht, die Kugel a zugleich über den Siedepunct der Flüssigkeit erhitzt, und wenn

<sup>1</sup> Afhandl. I Fysik, Kemi cet. F. 35. Tillochs Phil. Mag. 1809, Jan. p. 89.

<sup>2</sup> Quarterly Journ. of Science. 1820. Jan. Daraus in Gilb. Aus. LXV. 169. Meteorological Essays and Observations. By J. Fred. Daniell, F. R. S. Lond. 1823. 8. p. 189. ff.

<sup>3</sup> Memoirs of the Phil. Soc. of Manchester. Vol. V. p. 86.

<sup>4</sup> Die Versuche, welche FORTARA und BERZELIUS angegeben haben, scheint Daniell auch später nicht gekannt zu haben.

### durch Verdunstung u. Niederschlag. 617.

dann alle Luft aus beiden Kugeln und der Verbindungsröhre durch den Aetherdampf entfernt ist, so wird die Spitze f an der Lampe zugeschmolzen, die Kugel a mit einer Lage Musselin überzogen, und das Instrument ist fertig. Beim Gebrauche desselben bedient man sich eines kleinen Fläschchens mit Schwefelather, gielst davon einige Tropfen auf den Musselin der Kugel a, wodurch in dieser eine bedeutende Kälte erzeugt wird, und wenn diese dann sich mit den Dämpfen des Aethers in der Kugel b füllt, letztere aber hierdurch bedeutend erkältet wird, so beobachtet man den Augenblick, in welchem sich der erste Niederschlag aus der Feuchtigkeit der Luft auf dieser Kugel zeigt. bemerkt den Stand des in dieser eingeschlossenen Thermometerse und erhält auf diese Weise die Temperatur des Thaupunctes so wie zugleich den Abstand desselben von der Temperatur der Luft, wodurch dann der Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre gegeben ist. Danielt nimmt nämlich an, dass der in der atmosphärischen Luft enthaltene Wasserdampf den durch die Temperatur bedingten Punct seiner größten Dichtigkeit bei demjenigen Thermometergrade habe, bei welchem die ersten Spuren des Niederschlags sich zeigen, und da diese Temperatur durch das in der Kugel b befindliche Thermometer angegeben wird, so hat man hierdurch unmittelbar die gesuchte Bestimmung, und die Differenz heider Thermometer zeigt zugleich, wie weit die Temperatur herabgehen müßte, um einen Niederschlag aus der Atmosphäre zu bewirken, also zugleich auch hierdurch den Penchtickeitszustand.

Darett, ward bald inne, daß die Wahrnehmung des feinsten Niederschlages auf dem transparenten Glase sehr schwierig ist, und da das in der Kugel b eingeschlossene Thermometer durch, den hohen Grad der Verdunstungskälte sehr schnell sinkt, so wird dadurch die Beobachtung des eigentlichen Thaupunctes schwierig und das gaaze Instrument unsicher; er suchte daher die Kugeln aus Metall zu erhalten, dessen Politur eine ungleich schnellere und sicherere Wahrnehmung des feinsten wisserigen Ueberzuges gestattet. Zu diesem Ende behielt er das Gestell pig. bei, ließ aber die Kugeln und die Verbindungsrühre von sehr 181 dinnem Messingblech verfettigen, das Thermometer de vermittels einer messingenen Fassung in die Kugel b einsenken, die Kugel amit einer feinen Röhre aus Platin versehen, in welche eine Glassführ e ingesehmolzen war, und diese wurde alkann

zugeschmolzen, nachdem der Apparat auf die angegebene Weise luftleer gemacht war. Solche Hygrometer verfertigte derenglische Künstler Newman, und es läßt sich nicht in Abrede stellen, dass der feinste wässerige Niederschlag auf einer politten Metallfläche ungleich leichter sichtbar wird, als auf Glase; allein dals man nicht sehen kann, wie weit die Kugel b mit Naphtha gefüllt ist, und ob die Kugel des Thermometers, welches übrigens bei dieser Vorrichtung eine längere Scale gestattet, wirklich in den Schwefeläther eingetaucht ist, steht allerdings der Brauchbarkeit des Apparates im Wege. Obgleich ich übrigens nicht zweisle, dass solche Hygrometer von geübten Künstlem verfertigt werden könnten, und einige mir auch erklärten, dals sie dieses Problem zu lösen gern bereit seyen, so haben doch die Berliner Mechaniker die Ausführung für unthunlich erklän! und ich glaube immer, dass die Verbindung des Glasröhrchens mit einem Platinarührchen sehr großen Schwierigkeiten unterliegt. Man darf es daher als eine große Verbesserung betrachten, dass der jungere GREINER in Berlin das ansängliche Hygrometer auf eine solche Weise einrichtet, dass dasselbe ohne Rücksicht auf die Einwendungen gegen das Princip im Allgemeinen nichts zu wünschen übrig läßt, hauptsächlich wenn man zugleich die äußere Eleganz und die vollkommene Uebereinstim-Fig. mung beider Thermometer mit in Anschlag bringt. Die Verbes-140. serung besteht darin, dass die Kugel d des kleinen Thermometers gerade bis in die Mitte der Kugel b und bis zu ihrer Halfte in die darin eingeschlossene Naphtha hinabreicht, die Kugel b selbst aber auswärts in ihrer Mitte mit einer 1,5 Lin, breiten Zone des feinst polirten Goldes umgeben ist. Indem sonach der Schwefeläther an seiner Oberfläche am stärksten verdunstet, und hier am kältesten wird, so theilt er seine Temperatur zugleich der Thermometerkugel und der Mitte der vergoldeten Zone mit, auf welcher der feinste Niederschlag dann sogleich sichtbarwird. Hierdurch ist also das hygrometrische Princip in größter Vollkommenheit ausgeführt, in wie fern dasselbe indels Anwendung verdient, wird späterhin unter der Theorie gewürdigt werden.

Man hat seitdem das Daniell'sche Hygrometer wegen seines hohen Preises 2 zu vereinfachen gesucht. Dahin gehört haupt-

<sup>1</sup> G. LXVIII. 72.

<sup>2</sup> Es kostet bei Greiner in Berlin 10 Rthlr. pr. Cour., welches bei der Schönheit des Instruments mir nicht zu viel zu seyn scheist.

A. fillt in dasselbe etwas Aether, und schraubt die Oeffnung mit einem Deckel b zu., durch dessen Mitte ein feines Thermometer so herabgelassen ist, dass seine Kugel von dem Aether umgeben wird. Eine feine Röhre a ist in diesem Gefässe am Rande desselben bis auf den Boden herabgesenkt, und mit vielen klei-

nen Löchelchen versehen, damit die aus diesen dringende Luft durch die Flüssigkeit aussteigt, und mit Aetherdampf gesättigt aus der Röhre c entweichen kann. Eine lothrecht herabgehende Röhre, welche zugleich als Träger des Thermometers eg dient, verbindet diesen Apparat mit einer Vorrichtung zum Anschrauben an den Tisch und mit einer Compressionspumpe

B, deren Embolus ein Blasenventil hat, welches sich beim Aufziehen öffnet, beim Niederdrücken schliesst, während ein anderes Blasenventil in der Röhre den Rückgang der hineingetriebenen Luft hindert. Wird die Pumpe in Bewegung gesetzt, so strömt Luft durch den Aether, kühlt ihn vermöge der bewirkten Verdampfung bedeutend ab, und der Cylinder zeigt den feinen Niederschlag der atmosphärischen Feuchtigkeit so viel sicherer, weil man die Verdampfung durch langsamere Zuführung der Luft verzögern kann. Vergleichbare Versuche mit diesem und einem ächten Greiner'schen entschieden zum Vortheil des ersteren, und da man dieses bequemer in ein Futteral packen, und ohne Gefahr der Beschädigung leicht transportiren kann, so verdiente es eine vorzügliche Empfehlung, wenn nicht gegen diese Gattung von Hygrometern überhaupt gegründete Einwendungen gemacht werden könnten. Noch einfacher ist das durch Kön-NER 2 vorgeschlagene Instrument, Dieses besteht aus einem blosen Thermometer mit aufwärts gebogener und oben wieder Fig. vertiefter Kugel a, in welche etwas Baumwolle gelegt und diese mit einigen Tropfen Schwefeläther befeuchtet wird. Schon die blosse Verdampfung dieser äußerst flüchtigen Substanz erkältet . die Kugel beträchtlich, noch mehr aber geschieht dieses; wenn man Luft vermittelst eines Löthrohrs gegen die Baumwolle bläst, Es ist dann nicht schwer, die Thermometerkugel so weit zu erkälten, dass sich der Niederschlag des atmosphärischen Dunstes 1 G. LXX, 136.

<sup>2</sup> Ebend, p. 139.

anf ihrer Oberfläche zeigt, und überhaupt läßst sich bei den beiden letztgenannten Instrumenten die Temperatur leicht weit unter den Eispunct herabbringen, jedoch wird an dem Körner'schen der feine Niederschlag bei weitem nicht so sicher auf der Glasfläche wahrgenommen, als auf einer polirten Metallfläche 1. Es ist daher ein nicht verwerflicher Vorschlag, welchen v. Bon-BENBERGER 2 zur Herstellung eines sehr einfachen Hygrometers gethan hat, nämlich die Kugel eines empfindlichen Thermometers mit einer Lage Musselin zu überziehen, und über diese einen dünnen gläsernen, auswärts vergoldeten Cylinder zu schieben . dessen Höhe 1.5 seines Durchmessers beträgt. Damit letzterer keine Risse bekommt, thut man wohl, die Mitte der Kugel mit einigen Lagen Musselin zu umgeben, ehe man sie in der Cylinder schiebt. Für den Gebrauch gießt man einige Tropfen Aether oben in den Cylinder, dessen Verdunstung Kälte, und letztere einen Niederschlag auf der Mitte des vergoldeten Cylinders erzeugt. Beim Eingielsen des Aethers ist indels Vorsicht nöthig. damit die vergoldete Oberfläche nicht benetzt werde, weil sich sonst der Dunst nicht ansetzt. Vergleichbare Versuche gabm mit dem Daniell'schen Hygrometer nahe übereinstimmende Resultate 3

i « Nicht blofs in Deutschland, sondern auch in Großbritungie hat man das Daniell'sche: Hygrometer in mehrfach verändert Form. dargestellt... Insbasondere ist dieses durch. Tuomas Joss geschehen\*, welcher genau so wie Könnun die Kugel eine Thermometers in die Höhe zu bisgen und mit Aether zu erkälte vorschlug, bis sich der Wasserdunst aus der Atmosphäre durn niederschlüge; inzwischen hat Danzell selbst wegen eines feine Ueberzuges von Aether. welcher sich der Oberläßeb dr.

<sup>1</sup> Könnta versichert a. a. O., daß er die Kugeln der Danielschen Hygrometer auch aus Metall verfertige, allein solche sind mit noch aicht zu Gesicht gekommen, und können wahrsohelalich mit des Greiner/schen die Concurrené nicht authalten.

<sup>2</sup> Naturwissensch, Abhandl. II. 164.

<sup>8</sup> Auch Können verfertigt solche Hygrometer aus einem feinen Thermometer bestehend, auf desseu Kugel von uuten herauf ein vergoldeter metallener Cylinder geschoben wird. Aus eigener Anschanns sind mir indefs diese Apparate nicht bekannt,

<sup>4</sup> Phil. Trans. 1826.

Kugel leicht mittheilt; dieses für unzweckmäßig erklärt 1. BREWSTER 2 giebt zwei auf ähnliche Weise construirte Hygrometer an. Das eine derselben besteht aus einem feinen Ther-Figmometer mit einem Ringe von Messing, welcher mit etwas Gum-144. mi um die Mitte derselben geklebt ist, und dazu dienen soll, dass der auf die obere Hälfte der Kngel getropfelte Aether nicht auf die untere herabläuft, und die Beobachtung des feinen Niederschlages auf der letzteren hindert. Man sieht bald, wie sehr das Aufgießen des Aethers durch die Thermometerröhre erschwert wird, und dieses zog also diejenige Abanderung des Apparates herbei, wonach die Kugel wieder in die Höhe gebogen ist, der Fig-Aether von oben frei aufgetröpfelt wird, wegen des Ringes nicht herablaufen kann, der niedergeschlagene Dunst sich aber an dem unteren Theile der Kugel zeigt. Inzwischen ist es sehr schwer, auf gewöhnlichem Glase den feinsten Thau wahrzunehmen, und dieser Umstand veranlasste die folgende Verbesserung dieses Hygrometers.

Das neueste Hygrometer, auf das nämliche Princip gegründet, ist von THOMAS JONES angegeben. Das Ganze, zum Gebrauche bequem eingerichtet, in einem Kästchen, worin sich Fig. zugleich eine kleine Flasche mit Aether befindet und ein einzuschraubender Draht, um den Apparat daran aufzustellen . besteht im Wesentlichen aus einem rechtwinklich gebogenen Thermometer, dessen Cylinder oben etwas erweitert und mit einer wenig gebogenen schwarzen Wölbung versehen ist. Um den unteren Theil des Cylinders ist ein Ueberzug von Seide oder Musselin befestigt. Hat man also den Apparat so aufgestellt, wie die Figur ihn zeigt, so giebt derselbe, als blosses Thermometer, die Temperatur der Luft an; es wird dann aus dem, im Kästchen liegenden Gläschen etwas Aether auf den Ueberzug getröpfelt, und während dessen Verdunstung die Temperatur des Thermometers herabbringt, schlägt sich die Feuchtigkeit der Atmosphäre auf der oberen schwarzen Obersläche nieder, und der Stand des Thermometers im ersten Augenblicke, wenn dieses geschieht, giebt den Thaupunct an. Jones gesteht selbst, dals er diese Construction aus einer ihm mitgetheilten Nachricht.

<sup>1</sup> Journ. of Sc. and arts. N. XLII. 320.

<sup>2</sup> Edinb. Journ. of Sc. N. VII. p. 127.

<sup>8</sup> Phil, Trans. 1827, II. 58,

sines ähnlichen, durch BAUMGARTER angegebenen Apparates entnommen habe. In zwischen scheint mir dieses sehr brauchbare und bei hinlänglicher Feinheit des Thermometers höchst empfindliche Hygrometer noch zwei wesentliche Verbesserungen zu bedürfen. Zuerst nämlich ist die obere Platte aus schwarzen Glase schwer anzubringen, indem die ungleichen verbundenen Glassorten leicht beim Auskochen des Thermometers zerspringen, welches ohnehin bei der doppelten Biegung schwierig is, und es wiirde daher besser seyn, diese, wie bei DANIELL's Hygrometer, von gewöhnlichem Glase zu verfertigen und zu vergolden, da man ohnehin auf dem polirten Golde den feinsten wässerigen Niederschlag sogleich wahrnimmt. ist es nicht zweckmäßig, dass die gewölbte Platte, auf welcher man den feinsten Niederschlag aus der Atmosphäre beobachtes will, von dem hohlen Cylinder des aufsteigenden Aetherdampfes ganz umgeben ist. Ungleich besser würde es daher seyt, das Thermometer nur einmal rechtwinklich zu biegen, so das man den Aether von oben auf den mit Musselin umgebenen Cylinder tröpfeln, und den wässerigen Niederschlag von der Seite auf der vergoldeten Oberfläche beobachten könnte. scheint es mir sehr schwierig, den Aether bei aufrechtstehenden Cylinder an den Musselin zu bringen, ohne zugleich die schware Oberfläche damit zu benetzen, in welchem Falle aber die Beobachtung des Niederschlages sehr erschwert oder ganz unmöglich gemacht würde.

Dem nach Döbrehersen's Angabe verfertigten Hygrometri hinlich, aber an Brauchbarkeit ihm nachstehend, ist dasjein; welches Cummiro' in Vorschleg bringt. Dieses besteht aus sint cylindrischen Glastöhre, an welcher oben und unten eine Fetsetzung von polirtem Messing angekitet ist. In dieser beimös sich ein feines Thermometer so, daß die Scale durch die Giszöhre abgelesen werden kann, die Kugel aber mit Badeschwamoder einer andern lockeren Substanz umgeben ist. Auf dies wird Schwefeläther, Alkohol oder eine andere sehr flichbig Substanz gegossen, und wenn dann oben eine Verbindung mit ingend einem luftleeren Raume hergestellt ist, in welchen die Dampf begierig eindringt; so erzeugt dieses Külte im Cylinde

<sup>1</sup> Quarterly Journ. of Sc. Lit. and Art. N. Ser. N. VI. p. 402

und hierdurch einen Niederschlag auf der metallenen Oberfläche desselben.

Bei den bisher beschriebenen, auf das Princip der durch Verdampfung erzeugten Kälte gegründeten Hygrometern wird ein Körper so weit erkältet, bis er den in der Atmosphäre enthaltenen Wasserdampf als wasserigen Niederschlag auf seiner Oberfläche zeigt; es giebt aber noch eine zweite Classe solcher Apparate, bei denen man vielmehr aus dem durch die Atmosphäre aufgenommenen Wasserdampfe auf die Menge der darin schon vorhandenen Feuchtigkeit schliefst. August hat dieses Problem im weitesten Umfange behandelt, und ein höchst zweckmälsig eingerichtetes Werkzeug ausführen lassen, welchem er den Namen Psychrometer gab, weswegen dieser auch künftig beibehalten werden mag.

Das erste, seit geraumer Zeit bekannte, Werkzeug dieser Art ist LESLIE's Differenz - oder Differenzialthermometer 1, welches nach seiner vielseitigen Anwendung besondere Namen erhält, und für die hier zu untersuchende specielle Bestimmung auch Hygrometer genannt wird. Es war im Jahre 1799, als der Erfinder diesen höchst sinnreich construirten Apparat bekannt machte, welcher auch sofort mit ungetheiltem Beifalle aufgenommen wurde 2. Bekanntlich besteht das Differenztalthermometer aus zwei durch eine gemeinschaftliche Röhre verbundenen Kugeln mit Luft oder Dampf gefüllt; bei einer ganz gleichen Temperatur beider Kugeln steht ein Tropfer einer gefärbten Flüssigkeit genau in der Mitte der verbindenden Röhre; wird dagegen die expansibele Flüssigkeit in einer derselben erwärmt oder erkältet, so bewegt sich die tropfbare Flüssigkeit in der Röhre. und bezeichnet ihren ungleichen Stand auf einer zum Messen dienenden Scale. LESLIE empfiehlt gefärbte Sohwefelsäure als Flüssigkeit zur Bezeichnung des ungleichen Standes in die verbindende Röhre zu bringen, allein nach meinen eigenen und fremden Erfahrungen werden die Apparate ungleich empfindlicher, wenn man etwas Alkohol oder Aether darin zum Sieden bringt, und nachdem alle Lust durch die Dämpse ausgetrieben ist, von der Flüssigkeit aber nur noch wenige Tropfen vorhanden sind, die feine Spitze an der Lampe zuschmelzt. Man erhält

<sup>1</sup> Dessen Beschreibung S. Th. II. S. 535.

<sup>2</sup> Nicholson Journ, of Nat. Phil. III. 461. Gr V. 285.

auf diese Weise ein sehr empfindliches Thermometer, welches die geringsten Veränderungen der Temparatur anzeigt, sobald eine der beiden Kugeln einseitig dadurch afficirt wird. Als Hygrometer oder Psychrometer dient dasselbe daher dann, avenn man die eine Kugel mit etwas Papier oder Musselin überzieht, und diese mit Wasser beseuchtet. Letzteres wird dann um so viel schneller in Wasserdampf verwandelt, je begieriger die Lust wegen ihrer Trockenheit denselben aufnimmt, und da die Wärme, welche das Wasser bei seiner Verwandlung in Dampf den mit ihm in Berührung befindlichen Körpern entzieht, der Menge des erzeugten Dampfes proportional ist, so kann man aus der erzeugten Kälte und dem veränderten Stande des Differenzialthermometers auf die Trockenheit der Atmosphäre schießen. Wenn es nun gleich wahr ist, dass Leslie's Hygrometer die durch Verdunstung erzeugte Kälte wegen seiner großen Empfindlichkeit sehr bald anzeigt, und dabei verhältnismässig sehr große Räume durchläuft, dass ferner der benetzten Kugel so viel mehr Warme entzogen wird, je trockener die Luft ist, mithin aus der Größe der Differenz des Standes beider Thermometer mit Sicherheit auf eine geringe Menge in der Atmosphäre vorhandene Feuchtigkeit geschlossen werden kann, so ist es doch einerseits äußerst schwierig, das Differenzialthermometer auf wirkliche Grade der Temperatur mit einiger Sicherheit so zu reduziren, dass diese durch diejenigen Theile angegeben werden, welche auf seiner Scale den Unterschied der Temperatur beider Kugeln bezeichnen; ganz unmöglich aber ist es, mit demselben die eigentliche Temperatur zu messen. Indem aber die Dichtigkeit der Dämpfe eine bloße Function der Wärme ist, so geht hieraus schon unmittelbar hervor, dass das Differenzialthermometer, obgleich sehr geeignet, die kleinsten Unterschiede der Temperatur anzugeben, die Forderungen an ein Hygrometer keineswegs vollständig erfüllt. Auf den ersten Blick scheint es zwar. als könnte man diesem Mangel durch Verbindung desselben mit einem gemeinen Thermometer abhelfen, um durch dieses die absolute Temperatur zur Zeit der Beobachtung zu messen, allein theils steht der Anwendung dieses Hülfsmittels die angegebene Schwierigkeit, nämlich die Scale des Differenzialthermometers nach einer eigentlichen Thermometerscale zu theilen, als bedeutendes Hinderniss entgegen, theils werden die Kugeln dieses Apparates leicht durch andere Bedingungen, als gerade durch

### durch Verdunstunger. Niederschlag. 625

"die kunstitelt erzengte Verdunstung afficirt, hamentlich durch den Einnufe des Lichtes, so dals es diesemnach für hygrome-"trische Messungen allezeit ein trugerisches Instrument bleiben wird. Manche haben dasselbe daher allerdings den übrigen, - freiher bekannten Hygrometern vorgezogen4, affein BOCKMANN fund dasselbe wach einer langen Reihe sorgfaltiger Beobachtungen unsicher 2 und eben daher ist es auch als eigenfliches Hygrometer nie sehr in Aufnahme gekommen.

Die merkbare Mangelhaftigkeit des Leslie'schen Hygrometers führte schon Lobicke auf einen Apparat, welcher hur seiner Unvollkommenteit wegen weniger beachtet wurde, ubrigens "aber auf das spaterhin durch Aveus so hochst zweckmäßig ausgeführte Princip gegründet ist. Er wollte nämlich auf der hamlichen Schle zwei selle feine Thermometer neben einander lothrecht herabhangend vereinigen, "dis eine unten ambiegen, um dessen Kügel unter die des andern zu bringen, jener ersteren Kingel won oben her eine Vertiefung geben, in diese einige Tropfen Wasser gielsen, und aus der Kalte, welche dessen Verdunstung erzeugte, auf dem Fenchtigkeitszustand der Atmosphere schließen " Es ist klar, dals der Unterschied der Stände beider Thermometer die psychrometrische Differenz angeben mulste; allein schon die geringe Oberfläche des verdampfenden Wassers 'im Verhaltnifs zu der Menge desselben und der Große derienigen Oberfläche der Kugel, welche von der Luft umgeben blieb. die Unbequemlichkeit des Eintropfelns von Wasser in eine so geringe Vertiefung, das Auf - und Abschieben dieses Thermometers nebst seiner Scale, und die geringe Enifernung, in welcher dennoch beide Kugeln blieben; dieses und einige andere Ursaclien erklaren die geringe Aufmerksamkeit, welche diesem Vorschlage geschenkt wurde. Krum etwas niehr beachtet, auf allen Fall nicht allgemein eingeführt, wurde ein ahnlicher durch BLACK ADDER Vorgeschlagener Apparat 4. " Dieser besteht aus zwei femen, auf der nämlichen Scale befestigten Thermometern, n . 'e , filler i . oa e der eithades, i ; delie i tul.

n. 31 dl. is on I raid a set robert a city a builder a ni .1 Unter andern Lunicke in G. X. 110, vergl. Gabear ebend.

<sup>3</sup> O. X. 16. 4 Phil. Trans. of the Roy. Soc. of Edinb. T. X. Vergl. Edinb. V. Bd.

deren eins ohne weitere Vorrichtung die Temperatur der Atmosphäre angiebt, das andere aber einen Ueberzug von Musselin über seine Kugel hat, und hier durch stets aus einer Flasche durch einen Haarpinsel herabträufelndes Wasser feucht erhalten wird. Erfinder verband damit noch einen künstlichen Mechanismus, um dieses atmizomische Hygrometer (atmizomic hygrometer), wie er es nannte, zum selbstregistrirenden zu machen. diesem Ende wählte er Weingeist zur thermometrischen Substanz, richtete die Thermometer lothrecht auf, so dass die Kugeln oben standen, brachte in die Weingeistsäule im Thermometerröhrchen ein feines Glasstähchen, welches sich bis an des Ende des Weingeistes herabsenkte; durch Adhäsion an diesen aber zurückgehalten und bei der Zusammenziehung der Flüssigkeit mit in die Höhe gehoben wurde, und verband damit einen Mechanismus, durch welchen die lothrechten Thermometer zu einer bestimmten Zeit horizontal gelegt wurden. Es mußste dann zugleich dafür gesorgt seyn, dals sie von diesem Augenblicke an wohl einer höheren, aber nicht einer niedrigern Temperatur ausgesetzt wurden; dann blieben die Glasstäbehen an demienigen Orte liegen, welchen sie beim Niederlegen eingenommen hatten, und bezeichneten auf diese Weise, das im trocknen Thermometer, die Temperatur der Luft zur Zeit des Niederlegens, das im beseuchteten die durch Verdampfung des Wassers erzeugte Kälte, der Unterschied beider die damals stattgefundene psychrometrische oder atmizomische Differenz.

Diese zuleizt beschriebene Abinderung einen übrigenas ziem ich einfachen Appatates macht denselben offenbar zu sehr zusammengesetzt und zu künstlich, und dieses kann nicht vermieden werden, wenn namentlich die Bedingung, nämlich daß nach dem Niederlegen keine niedrigere Temperatus unt die Thermometer wirken darf, erfüllt werden soll. Es scheint mit sonach, daß man von dieser Erweiterung ein für allemal abstrahiren müsse, so angenehm es übrigens seyn würde, das Maximum des Feuchtigkeitzustandes während der Nacht, oder gar in verschiedenen Stunden der letzteren zu kennen. Aber auch hiervon abgesehen läßt das Instrument noch einiges zu wünschen übrig, und dieses liegt in der Art, vie die einer Thermometerkugel benetzt wird; denn daß man statt der unsicheren Weingeistthermometer sehr genaue Quecksilberthermometer mit langen Scalen zur Beobachtung kleiner Temperaturunterskriede an-

wenden konne, dieses liegt so nake bei der Sache, dals es keiner besondern Vorschrift bedarf. Es scheint mir nämlich gar nicht erreichbar, aus einer umgestürzten Flasche durch einen Haarpinsel das Wasser so langsam abfliefsen zu lassen; dass die Thermometerkugel sets mals erhalten werde, ohne dals sich Tropfen ansetzen sollten, welche zwar nach v. Bohnningen! von nicht sehr bedeutendem Biuflusse sind, aber dennoch der sicheren Feinheit des Instrumentes einigen Abbruch thun, und in dieser Hinsicht gebührt dem durch Ausust construitten Apparate der Vorzug, welcher mit jenem gleichzeitig oder sogar früher erfunden wurde, so weit sich hierüber entscheiden läßt.

August2 kam zu der Erfindung seines Instrumentes dadurch, dals er zwei feine, zu einem Daniell'schen Hygrometer bestimmte Thermometer mit Fahrenheit'scher Scale dazu benutzen wollte, um die durch Verdunstung erzeugte Kälte zu messen; er hing sie deswegen, das eine frei, die Kugel des andern mit etwas Musselin umwickelt und mit Wasser benetzt, neben einander, und fand, dass die Differenz beider gerade die Hälfte derjenigen betrug, welche DANIELL'S Hygrometer zeigte. Bei der Autorität, welche dieser letztere Apparat nicht mit Unrecht erlangt hat, vereinigte er daher zwei Thermometer, erdachte ein zweckmälsiges Mittel, die Kugel des einen ohne Erzeugung herabfließender Tropfen stets feucht zu erhalten, und nannte den Apparat Psychrometer, unter welchem Namen er in vorzüglicher Gute durch GREINFR jun, in Berlin für 15 preuls. Thaler verfertigt wird. Zwei feine Thermo- Fig. meter A und B nach Reaum. Scale 30° über und 30° unter 0, jeden Grad wieder in 5 Theile getheilt, so das Zehntel füglich mit Bicherheit geschätzt werden können, hangen von einer messingenen Fassung herab, welche an einem holzernen Gestelle befestigt ist. Die beiden Thermometer sind ausgezeichnet fein, die Röhre derselben ist eben so viel erweitert, dass bei ihrer begrenzten Scale das Quecksilber bei stärkerer Ausdehnung sie nicht zerreilst, und für den Transport werden sie, jedes in einem eigenen Futterale von Pappe aufbewahrt. Unten am Gestelle ist das gläserne Gefäls C besestigt mit der aufwärtsgehenden etwas gekrummten Glasrihre b, in welcher sich ein Badeschwamm befindet, um das Wasser aus dem Gefalse der mit einer Lage

<sup>1</sup> Naturwissenschaft, Abhandl. The H. Hft. 9, and 

<sup>2</sup> G. LXXXI. 69.

Musselin bedeckten Kagel a susufahren und fliese fortwähren feucht zu exhalten ... Die Orffnung e endlich dient zum Nach gie Isen des allmälig verbrauchten Wassers. Dass auf diese Weis durch das eine Thermometer die Eemperatui/der Lift , durch das andere die durch Werdampfung des Wassers verminderte und aus der Vergleichung beider die psychrometrische Differen erhalten werden ergiebt sich aus dem vorher Gesägten von selbst in wie fern aber das Instrument dazu dienez dis Hygrometer des Fenchtigkeitszustand der Atmosphäre zu inessen, wird weite unten in der Thebrie erörtert werdendolom and at a la steel

Der Apparat an und für sich betrachtet last nichts zu wunschen übrig. Man hat gegen den von BLACKADDER angegebenen eingewandt, dals das Wasser allmalig einen kalkigen Ueberzug in dem Musseline erzeuge, und dals sich leicht Staub und Schmutz auf demselben ablagere, wodurch er gegen die Au-nahme der Feuchtigkeit minder geeignet werde, und dieses lielse sich auch gegen den eben beschriebenen vorbringen : alleis es hat offenbar keine Schwierigkeit, für die erforderliche geringe Quantitat siets destillirtes oder Regenwasser anzuwenden, aus welchem sich ein solcher Ueberzug nicht erzeugt, die sich aus der Atmosphäre in längerer Zeit absetzenden Staubtheilchen konnen leicht weggewaschen werden, und endlich ist es keine bedeutend schwiege Aufgabe; das Musselinstick, falls es unbrand-bar geworden seyn sollte, durch ein neues zu ersetzen. Da Einzige, was noch wohl zu wünsehen harre beerig ist ein etwa leichterer Transport; denn obgleich die beiden Thermometer in ihren Futteralen transportabel sind, so erfordert zugleich de Gefäls ein eigenes Kästlichen, und das höllerne Stattly lägts sie überall nicht bequen piecken, weswegen es auch dem Instrumente vom Kiinstler nicht beigegeben wardt und schein lieg folgender Vorschlag sehr nahe bei der Sache, und scheint mit hauptsächlich in der Hinsicht sehr zweckmalsig, das Reisend, welche hohe Berge besteigen, theils für barometrische Höhermessungen2, theils um überhaupt den Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre auszumitteln, ein eintaches und leicht transportabeles Hygrometer sehr bedurfen. Man wähle ein einfaches, auf gleiche

<sup>1</sup> Edinb. New Phil. Journ. N. II. p. 242.

<sup>2</sup> Vergl. oben 8, 306.

Weiserialsedie deschiGa warm verfertigtem feines Thermometer, biege die Kugel oder den Cylinder desselben in winem rechten Winkelium, change es auf gleiche Weise; als dieses bei dem wah low Estaingegebenen eingerichtet last 77 an einem metallenen Teilgerhaf: welches zugleich in das min Empacken des Ganzen lichtimmte Kättelien wertied gesteckt werden teinn " und mache fürfalie Kugakaider den Cylinder des Thermometers eine beweglicher Kapperleon Musteling ib Zdnid Behulldes Beobachtung wird dann diese Kappet weggenommen das Thermemeter sorgfältig abgewischt , anne deinem Stative unferhangen und nach der zur Adoubling der aufsuren Temperatur milerderlichen Zeit von etwa 14 bis 15 Minister inth Vermeidung brillcher Erwärmungen beobscheets dann wird die Kappe houbergerogen, welche im trockion Zustande bekannilich etwas weiter im feuchten dagegen enger liste idnis einem ihn Kästchen nugleich mitgeführten Ginschen mit Wasser so befeuchtet, dals keine Tropfen herebhongen oder diese allmalig verdanpfen, Quad da eine enmalige statie Beleuchtung hinreicht, um das Thermometer auf den Philopinion herabeuteiligen, so wird dieser bach etwa 15 Minuten chischfalls abgelesery and auf diese Weise die psychrometrische Differenzachaltemon Dafe ein solcher einfacher Apparat vollkemmengehilge, dieses geht schon aus den allereisten, durch Aveusr' angestellten Beshachtungen herver! fürchtet men aber zu sehr den dinfiuls , welchen die Aenderung der Bulseren Temperatur withrend des Versuches mit der befenchteten Kugel haben konnte, so kann man which zwei correspondirende Thermometer withlen, welche mit gestaten Sealen verfertigt" sehr wenig Raum einneh men wand insisters inich twohloworzuziehen waren, als beim's möglichen Zerbrethen des einen die Beobachtungen nicht ganza Helpet long bit it is a laingen, vor demelyew wecherdretmichiel from des that reliens in Wasser deb Vorang zu verdienen. So soft a line of any h let sterer soin if have als das chang richtige of the control of the control of the line as the line of the control of the line o

(11) 4. Ber allen ede thygroskopischen Substanzen vertertigten segehemten Hygronetern; deren Scile 'nicht zwei bestimmte Motmalginche einhaltgiben; gen keine Theorie möglich; und es viere überflüssig; hierint Zeit und Müle zu verwenden. Einige der überen Hygrometer haber indel "alleidings zwei feste Puncte, wätstehn denen die Scalentheile liegen, nomentlich das v. Saussüneth einen die Scalentheile liegen, nomentlich das v. Saussünetheil einen die Scalentheile liegen, nomentlich das v. Saussünetheil eine die Scalentheile liegen, nomentlich das v. Saussünetheil eine die Scalentheile liegen, nomentlich das v. Saussünetheile des v. Günteren des Scalentheile liegen, nomentlich das v. Saussünetheile die Scalentheile liegen, nomentlich das v. Saussünetheile das v. Günteren des Scalentheile liegen, nomentlich das v. Saussünetheile das v. Günteren des Scalentheile liegen des verbeiles des Scalentheiles des Scalentheiles des verbeiles d

LAMBADEUS U. a. angegebenet es frage sich mis pin wie forn diese genan, zuverlässig und als wirklich nermal zu betrachten sind. In dieser Hinsicht läfst sich nicht werkennen, dass die durch v. Saussonz gewählte Methode die einzige ist; welche ganz eigentlich normale Panetei anzugeben vermag. Rücksichtlich des Panctes der größsten Trockenheit unterliegt dieses wehl keinem Zweifel und überhaupt ist dieser bes weitem am leichtesten zu erhalten; auch geschieht dieses ohde große Schwibrigkeiten auf verschiedung Weise, man meg Aetskali, lungeltrachten Kalk , Schwefelsanze oder unter allen amsbesten, salasauren Kalk anwenden, denn in allen diesen Fällen wird die umgehende Luft völlig trocken, und das Hygrometen zeigt in seleher auf einen: Punct, welcher der völligen Trockenhait der Laft zugehört. ohne deswegen nothwendig selbst absolut frei von aller Fouchfigkeit zu seyn. Es ist nämlich ein offenbar unrichtiges Verfahren. wenn einige, wie z.B. Lowirs, durch Glüben oder Lampanius' durch die Hitze eines Ofens alle Fenchtigkeit, aus ider hygroskepischen Substanz entfernen, und hierdurch den Panet der grifften Trockenheit erhalten wollten; denn sobeld die Affinität des Wasserdampfes zu der hygroskopischen Substant stärker ist als zur Luft, so wird letztere schon vollkammen frocken sevn. während erstere noch Feuchtigkeit enthält, allein der Punctauf welchen dann der Zeiger des daraus verfertigten Hygrameters zeigt, gehört offenbar der vollkommenen Trockenheit an.

Schwieriger ist die Bestimmung des Phnotes der geöfsten Feuchtigkeit, und hier bleibt offenbar eine Dunkelheit - welche ich in keiner der zahlreichen Untersuchungen über diesen Gegenstand aufgehellet finde. Zuyörderst scheint mir das von ne SAUSSURE gewählte Verfahren, sein Hygrometer in eine möglichst feuchte Luft zu bringen, vor dem durch ne Luc empfohlenen des Eintauchens in Wasser den Vorzug zu verdienen. So sehr nämlich auch letzterer sein Verfahren als das einzig richtige anzuempfehlen sich beeifert hat, so soll doch offenbar das Hygrometer den Zustand der größsten Feuchtigkeit, dann angeben. wenn die umgebende Luft mit Wasserdampf vollständig gesättigt ist, nicht aber wenn die hygroskopische Substanz sich mit tropfbar flüssigem Wasser in unmittelharer Bezührung befindet. Nach vielfachen angestellten Versuchen scheint indess zwischen beiden Methoden kein merklicher Unterschied stattzufinden, wie auch daraus ganz natürlich folgt, dass die einer absolut feuchten Luft

nhaltend ausgesetzten hygroskopischen Substanzen in der Regel nit einer Lage tropfbar flüssigen Wassers belegt werden; allein ine Frage ist hierbei, wie schon bemerkt worden, noch gar archt erörtert; nämlich in welchem Verhaltnisse die Verwandtchaften der Luft und der hygroskopischen Substanzen gegen Wasser bei ungleichen Temperaturen zu einander stehen. Alle Sorper werden durch Warme trockner, während die Luft allezeit aufs Neue den gebildeten Wasserdampf aufnimmt und fortführt, und wenn gleich hierauf uus andern Gründen nicht mit Gewissheit ein Sohluls gebauet werden kann . so ist es doch möglich, dass die Affinität der Luft zum Wasserdampse mit der Temperatut wachst, zu den hygroskopischen Substanzen aber abrimmt, und in diesem Falle wurde der Punct der grölsten Feuchtigkeit so viel niedriger su liegen kommen ; in je höherer Temperatur man ihn bestimmte "es sey denn, idale man das Ermanchen in Wasser hierzu wählte wodurch der Ponet vollkommener Penchtigkeit gegeben werden muls, wenn nicht die Einwirkung des heilsen Wassers auf die hygroskopische Substanz anderweitige ferthümer herbeifilhit." Es belohnt sich nicht der Mühe, auf den bisher angestellten Versachen oder durch nene? auszumitteln, in wie fern hieraus Uhrichtigkeiten erwachsen konnen, weil diese ganze Classe von Hygrometern aus andern Gründen als unbranchbar erscheinte bau , as 'a ind as as

Eine Hauptfrage ist nämlich, ihn wie weit die zwischen den beiden Normalpuncten liegenden Grade bei den verschiedenen Hygrometern mit dem wirklichen Feuchtigkeltszustunde der Ates. mosphäre übereinstimmen. In dieser Beziehung has ein jeder Erfinder bei seinem vorgeschlagenen Angarater vorausgesetzt, dals die Grade der atmosphärischen Feuchtigken den zwischen beiden Endpuncten der Soale enthalienen Abrheilungen direct proportional seven was abor keineswegs austheoretischen Grunden nothwendig folgt; and ans der Erfahrung dadurch widerlegt wird, indem sonst alle Hygrometer ourrespondirend seym milsten, statt dass die beiden vorzüglichsten en milich das von Dr Luc. und von ne Sausstine eine ad auffallende Verschiedenheit zeigen, wie aus der oben unter A mitgetheilten Tabelle gegen jede Einwendung sichtbar hervorgeht; Sobald sich aber solche bedeutende Abnormitäten zeigen, so entsteht die Frage, welches Hygrometer das richtige sey? und diese ist durch alle weitlänstigen Untersuchungen bisher nicht einmal zum eigentlichen

Objecte der, Forschung gemacht, geschweige, denn, genüged beantwortet. Sellte dieses geschehen, so militet die Luft kinnlich in verschiedenen quantitativan. Verhaltnissen mit Massedampfe gemengt, und diese geman bestimsten Mengungsverhältnisse mit, denseinigen Graden verglichen werden, welche dazu prüfende Hygrometer in ihnen zeigte; jedach ywirde diese eine Reihe von Versuchen gründten auch wegen, der damit verhundenen Schwierigkeiten fast zu das Hamdgliches gemen und nur im dem Felle belohnend, wären; genn, man dedurch ein für immerwährende Zeiten genaues Hygrometer schaltes könntsen eingundene zu milität ver hertricht.

Aber hier stellt sich erst der Haupteinwurf entgegen, welcher allen Hegrometern dieser Art gemecht werden kann, nämlich dals die dazu verwendeten Stoffe in kürzeren oder längerer Zeit, auf allen Fall für die auf die Construction dereilben zu wermendentle Mahe za Bald, thre hygtoskepische Rigenschaft warlieren Alle hygroskopische Substanzen den ersten und dyneiten Class, nämlich die aus, dem Thier 5 und Pflangenreiche gengmmen, trocknen in night gar langer Zeit so vollständig-aus dals is gegen die Feuchtigkeit der Atmosphäre fast ganz numpfindich werden. Hierüber sind alle Physiker so wollkommen einverstanden , dals en überflüssig sein wirde i die Behanntung duch Autoritäten zu unterstützen, und ich erwähne daher statt aller. nur einen , mamlich den Veteren unter den deutschen Rhysiken, E. G. Fiscunn in Berlin, welcher keinen Anstand himmt, dieson Satz auf des Bestimmteste eussuspinichen 1. Ich selbst habe namentlick ein sehr schönes aber altes . Sanssure sches Hygrometer von demubekannten Paus in Genf gearbeitet se ein von RAMERE bischet elegant verfertigue de Literahes in dieser Hor sicht geprift; allein der Zeiger durchlief beil dem verschiedersten Zustanden der Beuchtiglieit keine 5 Grade der Scale, und ein späteri werfertigtes. Eischheinbygrometer, von vortrefflichet Arbeit konnte ich durch achtmaliges, alle zwei Standen wiederholtes Einlaufen in! Wasser micht von seinem gewöhnlichen Stande bei 420 baf 550 bringen, Freilich kann men entgegnen, dals es blofs des Einziehens eines frischen Haares oder Rischbeinstreifens bedürfe, um ein solches Instrument: wieder brauchbar zu machen; allein wer die Mühe kennt, welche dieses und

<sup>1</sup> S. Lehrbuch der Naturlehre. Herl, 1827, The Ires. 408.

dia "dann notherendig, referniedicher abernatige. Bestistehung der festen Puncte gefordert, wich einen nelebe Aufgeben glacht fict zeht eine Neuen haufgeben glach ein der Schale eine Aufgeben glach ein der Schale geschen Schale ein der Schale geschen Bertalle geschen Schale geschen Schale gesche Bertalle gesche Schale gesche Schale gesche Schale gesche gesche Schale gesche gesche Schale gesche gesche gesche Geschen lein gesche Schale gesche Schale gesche gesche gesche Geschen Schale gesche Schale gesche gesche Schale gesche gesche Schale gesche gesche gesche Schale gesche gesche Schale gesche gesche Schale gesche gesche gesche Schale gesche gesche gesche Schale gesche ges

Die Hygrameter aus dem Mineralreieheneind ihn dielleihern Hinsight mangelhaft at wenn gleich einige denselbemgeride was gen ihner Danerhaftigheit einen Vorzug vor den beiden übrigen Classen verdienen mogen i De Lai Bryklei Verschlart mir biderst: die Erhitzung der Schweielsjure durch die atmesphärische Fenchev tigkeit als Mittel zum Messen des quantitativen Verliähnisses der letzteren zu gebrauchen sehnitert nach des sienreichen Ver-ei faggers eigenem Geständnisse an, den Unmegliehkeit! jederzeit; und überall Schwefelseure, von gleicher Concentration; zu erhald. ten Letztere muls pulsendem durch des spec. Cowible gefundent werden welches won dem hygrometrischen Vermilee ifderzeitz einen audezu schwierigen vorauszuschieken erfordert, die Schwierigheit der Concentrirung selbst nicht gerechnet, und obendrein: könnte man die einmal angewandte selbst nichte mehrere Tage' aufbewahren weil den jedesmelige Oeffnen des Gefälses dinne Zutritt des atmosphärischen Wassers gestattes, nind detzieres zugleicheso sahr zwischen die glisezpen Stopsel und Wandungen der Gefalse dringt, dals as auch mit griffer ! Riend seiten Wolliher blofs die übrigens sch. schaptank nebrew nebles gibnist

Hei "Nentihrigen, hygyaskopischen Substantons aus datai Minerakriche, gyud die Feuchtigkeit aus die "Addussiktstumeitrung. bestimmt, "und sie erfordeten fühlter einernfeinen i Vrangebälken." Ist dieser Jang. damit seiner Lange oder eine Keigen eine Angel

The late of the second of the second of the late of th

Scale durchlaufe, so liffst sich der Apparat nicht leicht unter eine Glocke bringen , um die normalen Puncte auf die von be Saussung angegebene Weise zu erhalten, welche als die einzig zuzlässige für solche Werkzeuge erkannt ist," Aufseidem sind alle hygroskopischen Substanzen aus dem Mineralreiche etwas träge. hanptsächlich wenn es den Uebergang aus dem Feuchtigkeitszustande in den der Trockenheit betrifft, sie missen daher dem freien Zutritte der Atmosphäre ausgesetzt seyn . wenn sie die Veränderungen des Feuchtigkeitszustandes richtig und bald un geben sollen, und sind dann sehwer gegen die Aufrichme des Staubes und sonstiger Stoffe zu schützen, wodurch ihre hygrometrische Kraft offenbar verschlechtert wird. Die durch Lowirz vorgeschlagenen Steine oder solche, welche diesen kimatlich nachgebildet worden, verlieren ohne Zweifel mit der Zeit ihre hygroskopische Eigenschaft, Salze wohl weniger, allein dennoch verlangt LAMPADIUS, dals die gebruichten Portionen zuweilen durch andere ersetzt werden sollen. Geschieht dieses ther, so ist schwer zu entscheiden , ob das zum Bratz genommene Salz genan das Mischungsverhaltnifs des ersteren habe, und mair ist also nicht gegen Irrthumer gestellert;" wenn nicht jedesmal die Bestimmung der beiden Normalpuncte aufs Neue vorgenommen wird. Bei allen endlich ist aber nicht entschieden, ob die zwischen beiden Normalpunoten liegenden Scalentheile den Quantititen der atmosphärischen Feuchtigkeit direct proportional sind, Ans allen diesen vereinten Grunden folgt auf gewisse Weise nothwendig, dass auch die Hygrometer dieser Art den jetzigen Forderungen nicht genügen a voen if no does mit somfa and tirtial 12 Unter diesen Umständen belohnt es sich kaum der Muhe, eine Theorie dieser Hygremeter aufzusnehen, und es mögen daher blofs die übrigens sehr schätzbaren Bemühungen Lamben T'st geschichtlich erwähnt werden, wodurch er gefunden zu haben glaubte, dass bei dem durch Srunm angegebenen Hygrometer, dessen Zeiger einen ganzen in 360 Grade getheilten Kreis durchlief, 2 Grade die Anwesenheit von drei Gran Wasser in einem Cub. Fuls Luft andeuteten. Hiernach dürfte man also blos die Grade, welche der Zeiger des Hygrometers zeigt, mit 4 multipliciren, um die Menge des Wassers in einem Cub. F. Lust

in Granen ausgedrückt zu erhalten. Die neueren Untersuchun-

<sup>1</sup> Mém. de l'Acad, des Sc, de Prusse, 1769 u. 1772,

genetibit die Dämple haben jedoch gezeigt, dals die Dichtigkest derselben lediglich von der Temperatur abhängt, welches LAMBERT zwar knineswegs übersehen, aber dennoch nicht in den Ast beriicksichtige hatte, um darans ku folgern, dals die: von ihm gewählte Bezeichnung, des Hygrometers hiernach unmeglich ist. Ungleich bester erkannte pu Sausaune den Einflussy der Temperatur auf die Dichtigkeit des Wasserdampfes, wertah deswegen sein Hygrometer mit einem Thermometer et um die Augaben des ersteren nach denen des letzteren zu cornigiren auch geben seine Untersuchungen sehr genaus Resultate rücksichtlich der Dichtigkeiten des Wasserdampfes bei verschiedenen Tempetaturan, ... ladest en aben bei den Angaben der Hygrometer auf die zichtige Bestimmung joner Dichtigkeiten allein. antiomint, diese aber bereits ausführlich untersucht sind 1; so genügt es hier darauf au verweisen, Darf alsdann vorausgesetzt ; werden undals hei einem Hygrometer der angegebenen Art die beiden Normalpuncte genau heatimms , die zwischenliegenden Grade abet den wachtenden und abnehmenden Graden der Sättigong der Luft mit Wasserdampf direct proportional sind (was: hierhei alleseit am meisten problematisch ist) zeigt dann das Hyerometer m Grade von der Menge = n, worin die Scale getheilt ist, und heilst endlich die der Temperatur zur Zeit der Beobachung augehörige Dichtigkeit des Wasserdampfes gegen Luft bei 08 Temperatur und 28 Z. Barometerstand - d', so ist die Dichtigkeit des Wasserdampfes gegen Luft d = d. Die wei-

teren hierher gehörigen Bestimmungen kommen bei der Theorie der Hyckhouseers von, und sind dort ungleich mehr an der geeigdene Stelle 2. - weitelter den der Local Local ausgen-

<sup>1: 10</sup> de Dampf, Th. H. 2: 371 ff. Biow Traitd I. p. 538 giels zwer. Tabellen, um auch den Bestimmungen von Gar-Lüsseg bei 10° C. die Elssticijkten des Wassegdampfes um den Graden des Harrbygrometers und umgekehrt zu finden. Nach den angeführten Grunderischeit es mir überflüsig, ab hier gans oder tehiciweie anfännhand.

<sup>2</sup> GAY-Lüsacq und Dütosc hahen sich viele Mühe gegeben, den Gaog des Haar- und Prichbein-Hygrometers zu erforschen, und Borrätif H. 199 hat allgemeine Formela hieraach entwickelt. So lasge aber noch jedes hastrausant dieser Art seloun zeigenen Gang zu befolgen scheint, halte ich es für überflüssig, tiefer in diese Untersuchunzun einzegehen.

-gliftei (Dangnate hat fin mein Hygromeine seibst Ginie Theorie gegebens, und diese miliste unter der Vorailsietzung der Richtigheit für talle abnliebe, nach dein namhehent Principe aconstrilirte Werkzeuge gelten, sellierbei gaht er von dem Satze an, dafs das Hygrometer den Thaupunct angebe : legt dann die dark Dan for gefundenen Bestimmungen der Elasticität und Dichte keitldes Wasserdampfes zum Grande welche er nach leiner vergenommenen Vergleichung mit denen durch Uns erhalten en his ant geringfügige: Unterschiede übereinstimmend finder grind berechnet thermach die den Tomperaturen von (P bis 950 Ft. 2000 horigen Gewichte eines Casikfulses Wasserdampf und dessen Explansion, welche vier Greisen er zur Bequemlichkeit des Geliranches in eine Tabelle neben einander stellt. In dieser letzteren sind also die erste Columne der Temperaturen pach Found die zweite der zingehitrigen Elasticität du des Wasserdampfestin engl. Zollen von Day ro d entlebing die Greibereter drittell andriersch Columne finder er aber auf folgende Weise, ... Der Wegerdampf soll bei 2420 F. wind 30 engl. Zolle Lufedrack 1700 and birch recoals Wasset sever) Wird dann nach den Belrimmungen Vonlig vir alle Gewicht cines Cati P. Waster bei 40 Pi = 407272 Grains gesetzt, 100 -en elas en air. a capitaluses Damphas eligano 257 718 Grains, and hierarch lasten siely die Capteling sines gleichen Volumens Dampf von gleicher Temperatur und unter einem gegebenen Pracke finden z. B. unter 0.56 Zy Quecksilberhöhe, indem

1 Meteorological Essays and Observations. Lond. 1823. p. 153.

bais os . idou 1.0583 3 4:8749 - 4801 3 6.222 unil bile rodii Das letzte Glied dieser Gleichung drückt also des Gewicht gings Cubikiulses Dampf bei 60 IF in Grains aus das erste die Ausdehnung desselben (expansion) letztere bei \$2º F. ... 1 gesetzt die erstere Grase für atte Grade F. von O bis 95 auf gleiche Weise berechnet, fillt die dritte Columne der Tabelle, die aweite, auf gleiche Weise gefanden, die vierte, welche indels für die hygrometrischen Beobachungen ganz überflüssig ist-Jade Beobachtung ider hygtometrischen Differenz am Daniell'schen Hygrometer giebt dann sehr einfach folgende Größen, welche dorch ein bestimmtes Beispiel auschaulicher werden; -br illemperatus den Luftgorden an verbrang of enhantigen fact -nit Theupunet squarfendi micenge A. arb mustine . A 556 ffon Grad der Trockenheitider thermometr. Scale ... 15 1 Grad der Fenelstigkeit der hygrem Spale ... 0.618 h natuiBlasticität des Wasserdampfes al come de 0.476 m. Z. Gewicht des Dampfes in 4 Cub. F. 2 100 10 . 5,175 Gr. Hierwon ist die erste Große am Thermometer der Säule gegeben, die zweite an den der mit Aether gefüllten Kugel, die dritte ist die Differenz beider, und zeigt, pyie viele Grade der Gondensationspunct des Dampfes unter den Temperatur der Atmosphäre liegt; die vierte wird gefanden, wenn man herücksichtigt, dass die Sättigungsgrade mit Dampaf den Elasticitäten (oder auch den Dichtigkeiten) umgekehrt proportional sind. Indem also die Elasticität, des Damples für 55° E. = 0.476 Z. für 70° aber 0,770 Za beträgt, soggiebtertemomret? "mer door sell berre betrage, welchel # 818,00mm 077,0 at 0476,0 des Daviell'schon und die Luft ist also, bei 70° Temperatur nur im Verhältnils von 0.618 gesättigt. I. Die beiden letzten Großen endlich werden aus der Tabelle anmittelbar entnommen. me mit atemmured'l' 1919 Gegen das Verfahren, wonach Danielt zu den in seiner Tabelle enthaltenen Großen gelangt, ist zwar im Allgemeinen nichts einzuwenden ge allein es ist dennoch nicht von der Art, wie der gegenwärtige Standpunct der Wissenschaft fordert. Daß zuvörderst: die Dalton'schen Bestimmungen der Elasticitäten des Wasserdampfes allein, angenommen, werden, !ist aus dem hohen Ansehen leicht erklärlich, wozu sie namentlich in England und Frankreich gelangt sind, obgleich man in Deutschland nicht ungegründete Zweifel dagegen erhohen hat. Wenn man inzwischen

bei der Bestimmung der Elasticitäten des Wasserdampfes nicht

über die Grenzen zwischen 00 und 950 F. binausgeht, so sind keine sehr merkliche Uprichtigkeiten zu erwarten, indem meihalb dieser Temperaturen die verschiedenen Angaben jener Grofsen ziemlich genau mit einander übereinstimmen. Dagegen sind die Dichtigkeitsverhältnisse zwischen Wasser Luft und Dampf durch vielfache neuere Untersuchungen mit ungfeich größerer Schärfe bestimmt, als hier durch Daviett geschieht; and es ist zu verwundern , dals er diese ganz unberileksichtigt gelassen hat. Inzwischen würde es nicht schwer sein, eine der seingen gleiche Tabelle mit Bentitzung der neuesten hierfilt aufgefundenen Bestimmungen su berechnen," und eich dieser bein Gebrauche des Hygrometers zu bedienen; liefsen sich nicht gegen die Anwendung des Apparates überhaupt gegründete Einwendungen machen, welche aus der Vergleichung desselben mit dem Psychrometer am besten klar werden.

3. Die Theerie des Psychrometers ist von drei Gelehrten mit ungleich größerer Scharfe der Bestimmungen gegeben, ale man dieses bei Danittit findet, die Priifung derselben führt im dels zu Untersuchungen höchst verwickelter Aufgaben , welche allerdings von großem Nutzen, hier aber nicht an ihrer gehöngen Stelle seyn würden 1, weswegen ich nur die Hauptsschen kurz mittheile, ohne welche eine Beurtheilung des zu würdigenden Apparates nicht möglich seyn würde.

August selbst ging anfangs 2 von dem durch Erfahrung gefundenen Grundsatze aus, dals die Differenz des befeuchteten und des trockenen Thermometers genau die Halfte derjenigen betrage, welche die beiden Thermometer des Daniell'schen Hygrometers zeigen, und indem er dann diejenige Temperatur, welche bei letzterem das in der Aetherkugel eingeschlossese Thermometer beim entstehenden Niederschloge weigt, als des eigentlichen Thaupunct betrachtet, so könnte das Psychrometer auf gleiche Weise, als jenes, zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgrades dienen. Der letztere Hauptsatz, wonach also der Werth des Psychrometers durch seine Uebereinstimmung mit dem Daniell'schen Hygrometer erst ausgemittelt werden mülste, wird wohl ganz allgemein angenommen, und doch verdient gerade dieser erst eine sehr sorgfältige Prüfung.

<sup>1</sup> Sie gehören eigentlich als Nachtrag zum Art. Dampf, Elasticitat desselben, in Th. II. dieses Werkes.

<sup>2</sup> G. LXXXI. 69.

Wind derselbe vorläufig als richtig vorausgesetzt, so könnte man einfach jenes erstere Instrument auf dieses letztere reduciren. hiernach also den Thaupunct und aus diesem nach DANIELL'S Methode und den zugehörigen Tabellen die Elasticität und Dichtigkeit des Wasserdampfes finden. August wählt indels diesen leichteren Weg nicht, sondern er entwickelt selbst aus bekannten Elementen die Formeln zur Berechnung jener Größen. man die Luftschicht, welche mit Wasserdampf erfüllt die befeuchtete Kugel umgiebt, aus trockner Luft und aus Wasserdampf bestehend denkt ... das Gewicht der ersten unter einem Barometerdrucke = 28 Z. = n und bei 0° C. durch w bezeich-. net, das Gewicht eines Cub. F. Wassers als Binheit, angenommen, bei der Beobachtung den Barometerstand = b, die Temperatur der Cuft == t; die durch Verdunstungskälte erniedrigte = t', die zu beiden gehörige Elasticität des Wasserdampfes aber durch e und e' bezeichnet, und den Ausdehnungs - Coefficienten der Luft durch Wärme = 0,00375 mit m, so ist, das Gewicht dieser Luftschicht = L genannt, A.

also L = 
$$\frac{b-e'}{n}$$
:  $n (1 + mt')$ 

Der in dieser umgebenderi Luftschicht enthaltene Wasserdampf, dessen Elasticität == s' ist, besteht aus dem atmosphärischen und dem new hinzugekommenen, welcher leitzter also die Elasticität = s' -- e haben muß. Heißt dann das Gewicht des sich ensphärischen Wasserdampfes ist D; so ist das Verhältnis dieser Grüße zu derjenigen, welche die trockne atmosphärische Luft bezeichnet, oder D: so aus drei Verhältnissen zusammengesetzt, nämlich 3: 1; wenn hierdurch das Verhältnis des spec. Gew. des Wasserdampfes gegen das der trocknen Luft bezeichnet wird; ferner e: n'und endlich 1: 1; + mt', wonach

D: 
$$\omega = \delta e : n(1 + mt)$$
 also
$$D = \frac{e}{n} \cdot \frac{\delta \omega}{1 + mt}$$

Heisst das Gewicht des neu gebildeten Dampses d, so ist

$$d = \frac{e' - e}{n} \cdot \frac{\delta \omega}{1 + mt}.$$

Bezeichnet man ferner die specifische Wärmecapacität der Luft, oder diejenige Wärmemenge, welche erfordert wird, eine sgegbbene, Menge, Lecht um (4% und erfelbliche) die jereige falle Einheit, ausganismment; weiselnd zinne gleicht gloffer Geweichtstudige (die Also einen Gestalkfalle) Alsose geine Haufelderie) Alsose geine Gestalkfalle) Alsose geine Haufelderie Haufelderie Haufelderie Haufelderie Haufelderie Haufelderie Haufelderie weiseln der Alsose bei der Gestalkfalle der Schalle Lathensteil wei Eine Der gestalkfalle der Schalle Lathensteil der der im Gebruische Gestalkfalle der Gestalkfalle

and dieser Lauren in it I to a dieser the

ein Ausdruck (ür, die durch den neu gebildeten Dampf einderliche Wärmemenge, auf dieseinge Einheit bezogen, dem welche ein Cob. Fufs, Wasser um 1° erhöhet werden kann. Issolern, aber rie, dyrch. die Luft und den Wasserdampf derselben, abgegebene, Wärme der den neugebildeten Wasserdampfe gleibs sayn muß, so. schält man mit Weglessung der einander gleibn Grüßen (1997) auf man mit Weglessung der einander gleibn Grüßen (1997) auf man mit Weglessung der einander gleibn

. (b-re') y (t-rt') + eðu (t-rt') = (e'-re) ðh.

Um nach dieser Kormel die Werthe von e.zu finden, nimmt årover für γ = 0,2609 nach Brorr; für κ = 2,8470 nach demet ber; für δ = 0,62349 nach Gav η.Εύενας; für λ = 550° C nach demestlong welche aubstütüt un ε.b. 1,1,1,1,10 a.b. b.d.

$$e = \frac{e' - 0.00077832 \cdot (b - e') \cdot (t - t')}{1 + 0.00154 \cdot (t - t')}$$

wird; und die tet nicht füglich über 20° C. betragen kann,

$$\frac{e}{1+0.00154} = \frac{e}{1+0.00154} = \frac{0,00077832 \cdot (t-t')}{1+0.00154 \cdot (t-t')} b$$

oder noch einfacher

. . . . . e = e' - 0,00077832 (t---t') b.

- Den Werth von e', oder die Elasticität des Wasserdampfes entlehnt August aus den nach Dauton durch Brot berechneten Großen, und theilt dann 20 Beispiele mit, worin die Werthe won e nach den Differenzen t-t' des Psychrometers und nach der Hälfte dieser Unterschiede bei den Thermometern des Daniell'schen Hygrometers berechnet sind. Beide stimmen sehr gut mit einander überein, und scheinen somit zu beweisen, dass jene ganzen Differenzen diesen halben jederzeit gleich sind. einige nicht unmerkliche Abweichungen abgerechnet, welche davon abgeleitet werden, dass der Aetherkugel des Hygrometers stets Wärme von Außen zugeführt wird, und daher die Kälte hier geringer als im Innern seyn muss. Die Tabellen, welche dem Hygrometer beigegeben werden, sind nach der Näherungsformel e = e'-0,26 (t-t') berechnet, auch sind darin die in einem rheinländischen Cubikfuls enthaltenen Gewichte des Wasserdampfes angegeben, welche durch die Nüherungsformel  $x = \frac{1230 \cdot e}{1000 + 4t}$  gefunden sind.

August ist späterhin nicht dabei stehen geblieben, den Werth von e' aus den mehrfach angefochtenen Dalton'schen Bestimmungen zu entlehnen, sondern hat selbst eine Formel zur Berechnung der Elasticitäten des Wasserdampfes entwickelt. welche wegen ihrer Eleganz hier einen Platz-finden möge 1. Die Zusammenstellung einiger els vorzüglich genan zu betrachtender, durch Erfahrung gegebener Elasticitäten des Wasserdampfes zeigen , dals sie eine Reihe bilden, deren Glieder gegen die einer geometrischen stets kleiner werden, und deren Ausdruck also

$$e' = am^{1+\beta}$$

seyn kann, wenn a die zur Temperatur = 0, e' die zur Tem-

s and 3 1 Gilb, Annal. von Poggend. LXXXIX, 117. Sie stimmt im Wesentlichen mit der von J. T. Marza gegebenen überein, welcher ich im Art. Dampf den Vorzug gegeben habt. Es ist also um so wichtiger, auch diese hier mitzutheilen.

peratur = t gehörige Expansivkraft, m aber den Exponenten des Verhältnisses dieser Reihe für jeden einzelnen Grad bezeichnet Bezeichnet dann b den Barometerstand, bei welchem der Siedepunct des Thermometers bestimmt wurde . n die Anzahl der Grade zwischen den festen Puncten des Thermometers und den Punct der Abwesenheit aller Warme, wenn das Thermometer seinen regelmälsigen Gang bis zu diesem Puncte beibehielte , so ist klar, dals e' == 0 werden mulste, wenn t == wird, woraus m

$$\lim_{\alpha \to \infty} \frac{\omega}{1-\beta \omega} = 0, \text{ also } 1 : \min_{\alpha \to \infty} \frac{\omega}{1-\beta \omega} = 0 \text{ und } \min_{\alpha \to \infty} \frac{\omega}{1-\beta \omega} = \infty.$$

Indem aber m der Erfahrung nach stets größer als 1 ist. so folg  $\frac{\omega}{1-\beta\omega}=\infty$ , also  $1-\beta\omega=0$  oder  $\beta=\frac{1}{\omega}$ 

welches in die Formel substituirt

$$= a m \frac{1+t}{\omega} = a m \frac{\omega t}{\omega +}$$

Indem ferner bei voransgesetzter richtiger Bestimmung de Sjedepunctes am Thermometer e = b werden mus, wennt= wird, so erhält man hierfür

$$b = a m \frac{\omega n}{\omega + a} \text{ also } m = \left(\frac{b}{a}\right) \frac{\omega + b}{\omega n}$$

und diesen Werth für m substituirt nubines (with) the me in money

$$e' = a \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{(\omega+1)t}{2} \cdot \frac{1}{12}}$$

Aus GAY-LUSSAC's mit DALTON'S, URE's und seinen eie nen sehr genau übereinstimmenden Versuchen bestimmt Augit dann den Werth von a == 0,00578 Met.; n == 100; b = 0 Met, und  $-\omega = -266^{\circ} = -\frac{800^{\circ}}{3}$  C.

französ. Maß

1.

. . . . In who .

$$L_{\text{og. e}}' = \frac{23,945371 \text{ t}}{800 + 3 \text{ t}} - 2,2960383.$$

und nach einer, alle erforderliche Correctionen berücksichtigerden Reduction für b = 336 Lin. und n = 80, also auf Parise Mass und Réaum. Thermometer reducirt

$$\text{Log. e'} = 0.3506511^{-1} + \frac{7.9817243}{213.4878 + 1}$$

Wird dieser Werth von e' in die oben mitgetheike Formel eingeführt, so ist

durch Umkehrung der Formel 1 aber findet man den Thaupunct

Für metrisches Mass und 100 theil. Thermometerscale erhält man

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{e}' - 0.00077832 (\mathbf{b} - \mathbf{e}') (\mathbf{t} - \mathbf{f}') \mathbf{u} \mathbf{b} \mathbf{a} \mathbf{a} \mathbf{u} \mathbf{b}}{1 + 0.0015400 (\mathbf{t} - \mathbf{f}')}$$

$$\mathbf{t}'' = \frac{800}{3} \cdot \frac{2.960383 + \log_{10} \mathbf{e}}{5.6857520 - \log_{10} \mathbf{e}}.$$

Die Reihe der schon mitgetheilten vergleichbaren Versache wird abermals durch 23 Beobachtungen vermehrt, welche am 31sten Juli 1827 auf dem Brocken angestellt sind, und bei denen die für t" durch Rechnung erhaltenen Werthe mit den Angaben des Daniell'schen Hygrometers ausnehmend genau übereinstimmen.

Ehe ich diese Theorie rücksichtlich ihrer Anwendbarkeit näher prüfe, will ich nur vorläufig über die Formel zur Auffindung der Elasticität des Wasserdampfes Folgendes bemerken, insofern doch auf allen Fall entschieden werden mufs; auf welche Weise und mach welcher der bis jetzt bekannten Formeln die Menge des in der atmosphärischen Luft enthältenen Wasserdampfes am genauesten durch Rechnung gefunden werden kanh: Gegen die Principien, von denen August bei der Aufstellung und Entwickelung seiner Formel ausgegangen ist, kann nicht füglich etwas eingewandt werden, auch kann es derselben keinen Abbruch thun, dass die Bezeichnung des absoluten Nullpunctes darin aufgenommen ist, worüber noch wohl einige Dunkelheit herrscht, indem dieses bei dem hier davon gemachten Gebrauche nicht in Beträchtung kommt. Allein die Formel ist im Allgemeinen eine logarithmische. Bekanntlich haben aber die diesen zugehörigen Curven eine für größere Abstände stark zunehmende Krümmung, und aus diesem Grunde ist es bedenklich, zur Bestimmung der Constanten bei ihnen nur eine Beob-

<sup>1</sup> Poggendorff Ann. XG. 140.

achtung zum Grunde zu legen, insofern ein darin enthaltener geringer Fehler zuletzt sehr stark wachsen kann. Bei der von mir 1 gebrauchten Mayer'schen Formel habe ich daher zwei möglichst genane und sehr weit von einander abstehende Beobachtungen benutzt, und alle von mir dort mitgetheilte Formeln an Beispielen für niedrige und sehr hohe Temperaturen geprüfe wohei fast alle sich als unzulässig zeigten. Bei der durch Avoust gefundenen ist dieses keineswegs der Fall, vielmehr hat dergelbe die Elasticitäten des Dampfes bis 1000° R. berechnt, und man kann nicht sagen, dass die erhaltenen Werthe sich als unmöglich zeigen. Prüft man die Formel indess an Versuchen, welche gewifs Zutranen verdienen, und für diese Untersuchungen daher von großem Werthe sind, so zeigen sich Unterschiede nach denen man entweder die Genauigkeit der Versuche oder der Formel in Zweisel ziehen muss. Vermittelst eines sinnreich ausgedachten Apparates im Wiener polytechnischen Institute wurden für t nach der 80 theil. Scale und e in Pariser Zolles folgende Werthe erhalten2: t = 151; e = 301; t = 178; e = 574. August's Formel giebt hierfür 378 und 795 Z and wenn wir bei der letzteren Größe auch auf die Correction des Thermometers Rücksicht nehmen und statt 795 Z. vielmehr 775 Z. nehmen, welches zu 177° R. gehört, so findet democh eine Differenz von + 220 Z. auf Seiten des nach der Forme berechneten Werthes statt, Wer inzwischen die Vollendung der Apparate kennt, welche jenes polytechnische Institut liefer, und die Genauigkeit, womit die Gelehrten daselbst zu expenmentiren pflegen, der wird ihnen einen solchen, den dritte Theil des Ganzen übersteigenden Fehler nicht zur Last lege wollen, und lieber die Anwendbarkeit der Formel in Zweile ziehen. MAYER's Formel giebt dagegen 303 und 575 Z. mit de Beobachtungen vollkommen übereinstimmend. Inzwischen zeigen sich so bedeutende Abweichungen blofs in den sehr hohes Temperaturen, welche bei hygrometrischen Beobachtungen nie vorkommen, und August hat genügend nachgewiesen, daß die nach seiner Formel berechneten Elasticitäten mit denen, welche die besseren Beobachtungen bei niederen und mittleren Temperaturen geben, innerhalb jener Grenzen sehr genau übereinstim-

<sup>1</sup> Im Art. Dampf.

<sup>2</sup> Jahrb. des Polyt. Inst. I. 144, Gehler II. 835.

man, 40 dals man sich also derselben unbadenklich bedienen kann. Insofern sich das Kämliche aber auch von der Mayer, schen Formel sagen läßt, wird es keinen Anstofs finden, wenn ich diese später als Norm annehme.

- Annenson verdient als der zweite genannt zu werden, welcher die Gesetze der Hygrometrie genauer entwickelt, und Formeln angegeben hat, um aus den Beobachtungen an guten Instrumenten die Elasticität und Dichtigkeit des Wasserdampfes in der Atmosphäre zu berechnen 1. Diese Bemühungen erhalten einen um so größeren Werth dadurch, dass BAUMGARTNER sie bei der Vergleichung einer großen Zahl sehr genauer durch v. Bung angestellten Beobachtungen mit dem Psychrometer, dem Daniell'schen und einen Haarhygrometer zum Grunde gelegt hat 2. Inzwischen werden von beiden die Gesetze der Spannkrafte und Dichtigkeiten des Wasserdampfes als Functionen der Temperaturen nicht aufs Neue untersucht und bestimmt, sondern erstere entlehnt Anneason von Dalton, letztere dagegen werden pach dem durch GAX - Lüssac anfgestellten Theoreme berechnet, dass der Wasserdampf bei gleicher Temperatur und Elasticität ein constantes Verhaltnifs der Dichtigkeit gegen Luft hat, Diese ganze Untersuchung kann daher hier übergangen werden, da die Grundlage derselben allgemein bekannt und schon im Art. Dampf mitgetheilt ist, der große Werth der Abhandlung beruhet vielmehr darauf, dass aus einer so gründlichen Vergleichung der drei vorzüglichsten Apparate eine endliche Entscheidung der Hauptfrage erwartet werden darf, welche Art von Hygrometern mit Sicherheit als Messwerkzeuge angewandt werden könne. Es muss hier jedoch bemerkt werden, dass auch nach BAUM-GARTSER'S Meinung das Daniell'sche Hygrometer den Thaupunct unmittelbar angiebt, das Psychrometer dagegen eine Berechnung erfordert, indem es nicht geniigt, die erhaltene Differenz zu verdoppeln, Zu der Berechnung wählt er Andrason's Formel, wonach

$$e = e' - \frac{b \delta}{30 (A + C \delta)}$$

ist, auf Pariser Maß und Grade der hunderttheiligen Scale reducirt, wenn 1 Par. Z. = 1,06578 engl. und 1° F. = ‡ C. ist, wird

$$e = e' - \frac{b\frac{a}{2}\delta}{28,1484 (A + C\frac{a}{2}\delta)} = e' - \frac{b\delta}{28,1484 (\frac{a}{2}A + C\delta)}$$

<sup>1</sup> Edinb. Phil. Jones. N. XXIV. p. 248. und N. XXVI. p. 224. 2 Zeitschrift für Physik u. Math. 1V, 50 ff.

$$e = e' - \frac{\text{ord} \cdot b (t-t')^{-1} \text{ no.}}{562,968 + 2,81484 (t-t')} \cdot 2 \text{ no.}$$

und zur Vergleichung mit Aveusr's Formel für Pariser Rusmals und 80 theil. Scale

$$e = e' - \frac{b(t-t')}{450,3744 + 2.81484(t-t')}$$

VON BOHNENBERGER hat zwar keine eigentliche hygrometrische Theorie geliefert, wohl aber die genauere Kenntnils der verschiedenen Instrumente erweitert, eine richtige Beurtheilung derselben mehr begründet und die Zahl der werthvollen Beobachtungen um eine nicht unbeträchtliche Menge vermehrt! Auch dieser Gelehrte geht von dem Grundsatze aus, dass das Daniell'sche Hygrometer den Thaupunct unmittelbar angiebt, und daher das Psychrometer eine Reduction verlangt. Für diese letztere legt er gleichfalls die Dalton'schen Bestimmungen der Elasticität des Wasserdampses zum Grunde, und folgt der eben erwähnten Anderson'schen Rechnungsmethode. Heifst dann fener die Temperatur der Luft = T; die des feuchten Thermometers = t', die des Daniell'schen, in die mit Aether gefüllte Kugel, eingeschlossenen Thermometers = t; bezeichnen F, f und f die diesen Warmegraden zugehörigen Elasticitäten des Wasserdampfes der Atmosphäre (wobei vorausgesetzt wird, das die Temperatur, welche das in der Kugel des Daniell'schen Hygrometers eingeschlossene Thermometer bei der Entstehung des Dunstbeschlages anzeigt, = t, die Elasticität des in der Luft wirklich vorhandenen Wasserdampfes = f nach Dautor's Bestimmungen unmittelbar anzeigt), alle diese Großen in engl Zollen und Graden nach F., so fand v. BOHNENBERFER, dis die Reihe der durch ihn mit einem Daniell'schen Hygrometer und einem Psychrometer erhaltenen Beobachtungen durch die Formel

A... 
$$T-t' = \frac{36,78 (F-f)}{0.568 + F-f}$$

sehr gut ausgedrückt wurde. In Uebereinstimmung mit dem schon von August Bemerkten ergab sich ferner, daß f — f: T— f nahe eine constante Größe ist, welche bei 27 Par. Zollen Baro-

<sup>1</sup> Naturwiss, Abh. II. S. 163 ff.

meterstand = 0,0114 gefunden wurde, statt dass sie nach Aueusr's Theorie = 0,01244 seyn wurde. Es Jassen sich dann die Werthe von t leicht inden; wenn man f vermittelst der Formel

 $\mathbf{B}^{(1)}$   $\mathbf{f} = \mathbf{f} - 0.0114 \ (\mathbf{T} - \mathbf{f})$ 

berechnet, und im Allgemeinen ergiebt die Vergleichung der auf diese Weise durch Berechnung erhaltenen Werthe von t nach den psychrometrischen Beobachtungen mit den durch das Hygrometer gleichzeitig hierfür gegebenen Größen eine sehr genaus Uebereinstimmung beider Instrumente. v. Bohnenberger sucht indels zugleich aus einer Reihe späterer Beobachtungen den Coefficienten von T .- t', und findet ihn aus 5 Beobachtungen == 0,01145, went weniger übereinstimmend, aber aus 7 Beobachtungen am 22sten Mei bei bedecktem Himmel und ruhiger Luft = 0,00789, dagegen am 29sten Mai abermals eus 8 Beobachtungen im Mittel = 0,01207, aus allen 47 eigenen Beobachtungen (mit Ausschluss der vom 22sten Mai) = 0.011398. Aus den von Büng gemachten Beobachtungen wählt er gegen 20 der genauesten, und findet aus diesen für 27 Par. Z. Barometerstand denselben = 0.04303 doch etwas bedeutend abweichend. Als interessantes Endresultat ergiebt sich dann, dass mit Beibehaltung der gewählten Bezeichnung, wonach f' die der Temperatur = t' des feuchten Thermometers zugehörige Elasticität des Wasserdampfes, f die des in der Atmosphäre wirklich enthaltenen Wasserdampfes bezeichnet, T und t' die Thermometergrade, b den Barometerstand, folgende Formeln in Anwendung zu bringen sind to the sharmon to the tree ...

1 ... Nach der Theorie von August

 $\inf_{t=1}^{t} = \frac{0.01244 (T-t') b}{28.776}, \text{ für Grade nach F. und engl. Zolle,}$   $\inf_{t=1}^{t} = \frac{0.315 (T-t') b}{30.2}, \text{ für Grade R. und Per. Lin.}$ 

und wenn die Thermometerkugel mit Eis umgeben ist, muß der Coefficient von T-t' mit 0,88 multiplicirt werden.

2. Nach Berg's Beobachtungen

 $f = f' - \frac{0.01303 (T - t') b}{28,770}$ , für Grade nach F.u. engl. Zolle.

 $f = f' - \frac{0.33 (T - t')}{324}$ , für Grade R. und Par. Lin.

- A. 1. 3. Nach v. Воникививина Веоброфинден

$$f = f' - \frac{0.0014 \cdot (T - 4) \, b}{289776 \, \text{law}}, \text{ für Grade } F, \text{ und engl. Zolle}$$
 
$$f = f' - \frac{0.289 \cdot (T - 4) \, b}{324 \cdot 11 \cdot b}, \text{ für Grade } R. \, u. \, \text{Pay. Lin.}$$

Auf welche Weise vermittelst des Psychrometers, und noch leichter mit Hülfe des Hygrometers, die Dichtigkeit des Wasserdampfes in der Atmosphäre, und hiernach also die Menge des darin enthaltenen Wassers gefunden werden könne, gieht zwa v. Bonnenbengen hier nicht an, allein es folgt aus demjenigen unmittelbar, was anderwarts 1 von ihm übes den Einflus des Feuchtigkeitszustandes der 'Atmosphare auf das barometrische Höhenmessen gesagt wird. Ist nämlich f, oder die absolute Elesticität des Wasserdampfes auf die angegebene Weise bestimmt so darf man nur berücksichtigen; dass nach GAY-Lussac die Dichtigkeit des Wasserdampfes 0.62349 von der Dichtigkeit der atmosphärischen Luft unter gleichem Drucke ausmacht, oder im Mittel aus den Bestimmungen von DE SAUSSURE GAY-LES-SAC, ANDERSON'S und meinen eigenen == 0,6515 jener Größe, Heisst demnach der Barometerstand B, so ist die Dichtigkeit des Wasserdampfes = & gesetzt

$$\delta = 0.62349 \frac{f}{B} \text{ ader} = 0.6515 \frac{f}{B}$$

wobel nicht übersehen werden darf, dass die Dichtigkeit de Wasserdampfes durch höheren oder niedzigeren Benometentud nicht gesinder wird; well im luftleeren und luftvellen Ruuss gleiche Mengen desselben existiren; wonach also B constat nach Gav – Lüssac's Bestimming 0,76 Met. inach der meiniger 28 Pay, Z. bezeichnet. Aus dem Werthe von å aber die Mege des in einem gegebenen Volumen enthaltenen Wassers zufinde ist leicht, indem man hierlich inhänglich genaue Werthe erhik, wenn inan die Dichtigkeit der Luft gegen die des Wasser = 0,00129: I annimmt. Heist dieses a, so ist, V.a.d. da Volumen des in einem Volumen Luft = V enthaltenen Wassers.

Hliermit glaube ich die vorliegende Untersuchung erschöft zu haben. Es ist mänlich nachgewiesen, auf welche Weise nach dem Urtheile sehr bedeutender Gelehrten und nach einer hielänglich großen Anzahl genauer Versuche die Elasticität und

<sup>1</sup> Ebend. S. 183.

Dichtigkeit des zu jeder Zeit in der Atmosphäre enhaltenen Wasserdampfes vermittelst des Hygrometers directe oder der Psychonometers durch Berechnung gefunden werden kann. Inzwischen glaube ich noch einige Betrachtungen hinzufägen zu müssen, welche ich um so mehr der Beurheilung anderer anheimstellen mufs, alse die dabei zum Gruide liegenden Ansichten mit denen anderer Gelehrten keinerwegs völlig übereinstimmen, wesswegennaber zu erwarten steht, dass der Gegenstand nicht für günzlich abgethan gehalten, sondern nochmals einer ferneren Prüfung unterworfen werde.

Wenn zuvörderst v. Bounenbergen meint, dals manche von ihm gefandene Abweichungen bei der Bestimmung des Coefficiente von T.--t' in Fehlern der Baltons'ehen Angaben für die Elasticfisten des Wasserdampfes liegen mögen, und es daher wünschenswerth sey, dals dieser Gegenstand nochmals durch neue und genaue Versuche zu größerer Gewißselt erhoben werde, so liegt hierin allerdings viel Wahres; von der ändern Beite aber haben sich schon so viele Gelehrte auf die verschiedenste Weise des Experimentirens an dieser Aufgabe versucht, und sie bistet der Schwierigkeiten so viele und große dar, dals es fraglich bleibt, ob auf diesem Felde noch sine reiche Ausbeite zu erwarten sey?

Manche haben in Beziehung auf das Deniell'sche und das August'sche Hygrometer geiußert, es sev.zu. bedauern, daß nun bei diesen allezeit der Rechnung bedürfe, im zur Kenntniße des Feuchtigkeitszustandes der Atmosphäre zu gelangen, wogegen ein solcher Apparat weit zweckmäßiger. seyn würde, welcher, wie Barometer und Thermometer, diese Grüße beim bloßent Anblicke durch den Stand seines Zeigera angebe. Dieses ist allerdings richtig, und setzt ein Instrument voraus, welches durch Wärme und Feuchtigkeit in der Art gleichzeitig alleit irt werden müste, daß man beide Größen gleichzeitig ablesen künnte. Ein solches haben wir aber noch nicht, und am wenigsten kann das de Saussürschet und dez Lückerbe oder eins von denen nach ähnlichen Grundsätzen construirter daßür gelten, wie BAUMOAKTNER sehr zichtig sum aus den Graden des Zeigers sert gerechnet werden migb semerkt, indem debei gleichfallis erst gerechnet werden migb semerkt, indem abei gleichfalls

<sup>1</sup> S. die ausführliche Zusammenstellung der bisherigen Bemühungen im Art. Dampf.

und der Angelien der Thérmonnetèrs den Feuchtigkeitssustand der Atmosphäre zu finden, und es kommen vielmehr!das Daniell'sche Hygrometer und das Feychrometer der Lösung dieser Aufgebe ungleich näher als eins der früheren Hygrometer. Die meussten Unterauchungen, namentlich die durch v. Bene mit einem Sausstire'schen, Daniell'schen und Augustr'eben Hygrometer angestellten vergleichbaren Beobschtungen: haben ferter dargeschan, dals nur die bei den letzteren einen regelmäßigen, Gang zeigen, und wir dürfen es daher als ausgemecht ansehen; daß eh Hygrometrie sich gegenwärtig und diese beiden Apparate beschränken müsse; wobei man hinzusetzen darf, daß vorerst sehwerlich eine wichtige Verbesserung oder Vermehrung dieser Instrumente zu erwarten zey.

Rücksichtlich einer Vergleichung des Daniell'schen Hygrometers und der Psychrometers müß man gestehen, daß allerdings das entere gleich bet seiner Bekanntwerdung mit großem und ungetheiltem Beifalle aufgenommen wurde, bis sich die Schwierigkeiten zeigten, welche seiner Verfertigung im Wege stehen; und erst durch die sinnreiche Verbesserung GREINER's glücklich gehoben sind. Im Allgemeinen ist das Hygrometer seitdem von vielen und bedeutendem Minnern sehr gelobt, selbst auch rücksichtlich der Bequemlichkeit des Verpackens und Transportirens, z.B. von CALDELFURG, welcher es auf seiner Brazilsinischen Reise mit sich führte, SARIER's welcher es ein gamzes Jahr lang bei seinem Aufenthalte in der äquatorischen Zone bewährt fand, mehrerer gelegentlich geialiserter Lobsprüche nicht zu gedenken.

Andere dagegen sind weniger damit zufrieden gewesen, z. B. Petrzra, welcher wohl nicht ohne Voruttheil den, Sansüre'schen Hygrometer den Vorzug-beilegte, und dieses auch spiterhin 4, als das Daniell'sche schon sehr allgemein bekannt war, für das einzige mit Zuverlässigkeit zu gebrauchende Werkzeug ausgab. Paussir hat eine ausführliche Prüfung des Haarhygrometers unternommen, und ohne dem Daniell'schen Apparate zu mahe treten zu wollen, einsteheidet et doch dahin, daße ersteres

<sup>1</sup> Journal of Royal Inst. XIV. p. 46.

<sup>2</sup> Ebend, XV. p. 71.

<sup>3</sup> Bibl. univ. XIII. 161.

<sup>4</sup> Ebend, XXVII. 24.

mit hinlänglicher Dauerhaftigkeit den Thaupungt richtiger und leichter angiebt, als letzteres 1, und also doch den Vorzug hat; jedoch ist die Frage, ob irgend ein aus sogenannten hygroskopischen Substanzen verfertigtes Hygrometer den Vorzug vor den Verdunstungshygrometern habe, wohl jetzt unzweifelhaft alszum Vortheile der letzteren entschieden zu betrachten. Macvican und Fosso halten indels das nach Jones's Angabe construirte Hygrometer für besser, als das Daniell'sche, weil letzteres zu viel Aether erfordert, und das in der Kugel eingeschlossene Thermometer bei der Entstehung des Thaues so schnell sinkt, daß eine genaue Beobachtung kaum möglich ist 2. Auch HENRY MEIKLE klagt, dass kaum ein Beobachter zugleich die Thermometerscale beobachten und den auf der Kugel erscheinenden feinen Niederschlag wahrnehmen könne, welcher kaum auf einer großen Metalisläche im ersten Momente gesehen werde, geschweige denn auf einem so winzigen Apparate und bei dem flüchtig herabsinkenden Thermometer. Ungleich sicherer scheint ihm daher die Beobachtung einer feinen, mit Wasser benetzten Thermometerkugel, und er hat zugleich eine Formel entwickelt, wonach die Thaupuncte aus den Graden der durch Verdunstung erkalteten Kugel berechnet werden konnen3, welche ich indels nicht mitgetheilt habe, da sie auf den Barometerstand nicht Rücksicht nimmt, übrigens sehr nahe dieselben Resultate giebt, als die durch Annenson aufgestellte. Man könnte es allerdings bei Auousr aus einer leicht möglichen Vorliebe. für sein Instrument erklaren, wenn er diesem den Vorzug vor dem Daniell'schen einräumt, allein auch BAUMGARTNER und BOHNENBERGER sind derselben Meinung. Letzterer bestreitet es jedoch mit Recht. wenn Avoust behauptet, das Daniell'sche Hygrometer gebe zuweilen den Thaupunct gar nicht an, oder es zeige sich an demselben überall kein Niederschlag; denn die durch guten Aether erzeugte Kälte ist so stark, dals allerdings wohl jederzeit ein Niederschlag entstehen muß, allein das Sinken des Thermometers in der erkälteten Kugel geschieht so schnell, dass man den eigentlichen Punct der Thaubildung selbst auf der polirtesten Goldflache genau wahrzunehmen kaum oder überall nicht im

<sup>1</sup> Journ, of Science and the Arts XLIII. 28.

<sup>2</sup> Edinb. Journ. of Science. N. XIII. 86. Ter de de de

<sup>3</sup> Edinb. New Phil. Journ. N. III. p. 22-25 Toring ....

Stande ist. Außerdem hat v. BORNENBERGEN DOCH durch vergleichende Versuche sattsam erviesen, das das im Fulsgestelle des Daniell'schen Hygrometers befindliche Thermömeter in Folge des Einflusses seiner Umgebungen sehr unempfindlich ist, und oft gegent 3° F. von der eigentlichen Lufttemperatur im Freier abweicht. Diesem wire indels leicht durch eine Vorrichtung abzuhellen, vermöge welcher man auch dieses Thermometer frei und dem Einflusse der Säule und des Fulsgestelles nicht ausgesetzt beboehetne könnte.

Einige vergleichende Beobachtungen, welche ich mit dem Daniell'schen Hygrometer und. dem August schen Psychrometer angestellt habe, beide von Gariffen vortrefflich verfertigt, berechtigen mich wohl, den hier angegebenen Urtheilen auch das meinige hinzuzufügen, und ich muß gestehen, dals ich gan unbedenklich dem letztern den Vorzug einfürume, und zwar am allen den nämlichen Gründen, welche v. Bohrenbaren angegeben hat. Namentlich sinkt meistens das in der Kugel eingeschlossene Thermometer so schnell, daß eine genaue Beobachtung seines Standes im Momente des erzeugten Niederschlages kaum überall möglich ist. Weniger die Unsicherheit des Thermometers in der Tragsäule, welcher abgeholfen werchen kann, als vielmehr die nicht geringe Mange der theuern Naphiha, wenn man unhaltend beobachten will, kömmen gleichfalls in Betrachtung.

Der wichtigste, hierbei noch zur Untersuchung kommende Gegenstand ist indess folgender: Man nimmt so ganz allgemein an, diejenige Temperatur, welche das Hygrometer im ersten Augenblicke des erzeugten Niederschlages zeige, sey der eigentliche Thaupunct, dass ich Bedenken tragen würde, dieses in Zweifel zu ziehen, wenn mich nicht trifuge Grunde hierzu vermöchten, deren Gewicht ich um so viel mehr fühle, da ich mich ein ganzes Jahr mit der Beobachtung des Entstehens solcher Niederschläge beschäftigt habe. Als ich nämlich im Jahre 1814 die Dichtigkeit der Dämpfe verschiedener Flüssigkeiten aufzufinden mich bemühete, hatte ich gewogene Quantitäten Wasser in einem Ballon von dem klarsten englischen Glase eingeschlossen, und suchte durch den Wechsel der Temperatur denjenigen Punct zu finden, bei welchem zwar noch kein Niederschlag an den inneren Wandungen des Ballons gebildet wurde, unter welcher aber derselbe sogleich entstand. Obgleich es nun

ungleich leichter ist, die geringste Trübung so ausnehmend klaren englischen Glases bei durchfallendem Lichte wahrzunehmen. als eine Verbindung des metallisch glanzenden Goldes, so weiß ich doch sehr wohl, dass ich nie zu genauen Resultaten gelangt seyn würde, wenn mir nicht das zweite Mittel zu Gebote gestanden hätte, nämlich den feuchten Niederschlag durch Temperaturerhöhung wieder verschwinden zu machen, und durch lange anhaltende Anwendung beider Methoden gelang es mir dann endlich, die gesuchten Werthe genau zu erhalten. Wie viele Mühe und Zeit indels jeder einzelne Versuch mit Wasserdampf (denn bei dichteren Dampfen ist die Bestimmung leicht) erforderte, ist gehörigen Ortes 1 erzählt, und würden ohne dieses jene Versuche mich nicht so anhaltend beschäftigt haben, als wirklich der Fall war. Die von mir für die Dichtigkeit des Wasserdampfes gefundene Bestimmung ist größer als die durch GAX-Lussac vermittelst seiner Verdampfungsversuche des Wassers im Torricelleschen Raume über Quecksilber erhaltene, und dieses erklärt sich leicht daraus, dass das Quecksilber, welches ja bekanntlich nur mit großer Mühe kaum von aller Feuchtigkeit gereinigt werden kann, einen Theil des Wassers aufnahm, auch konnte GAY - Lüssas aus seinen wenigen Versuchen nicht finden, dass das Dichtigkeitsverhältnis des Massedampses gegen Luft bei gleicher Wärme und Elasticität nicht für alle Temperaturen ein gleiches ist; wie aus meinen vielen und weit von einander liegenden Versuchen folgt. Aus diesen Versuchen sowohl als auch aus jenen scheint mir der Satz als unbestreitbar gewiss zu folgen, dass der Thaupunct da nicht liegen kann, wo sich ein wäßriger Niederschlag zeigt, sondern daß er über die hierbei beobachtete Temperatur fällt.

Betrachte ic, indeßt die Sache ganz für sich und ohne Beziehung auf jene Beobachtungen, so scheint mir der Satz, daß
DANIELL'S Hygrometer den Thaupunct, nicht unmittelbar angiebt, vollatsnädig begründet, wenn man anders unter Thaupunct
diereinige Temperatur versteht, bei welcher der Wassprdampf
der Atmosphare seine größte Ibohitigkeit hat. Daß letztere Bedeutung aber die richtige sey, dieses Jast sich nicht bezweiseln,
indem man sie bei der Bestimmung der Elasticität und Dichtigekeit des atmospharischen Wasserdampfes, zum Grunde leite

<sup>1</sup> S. meine Physicalischen Abhandl. Giess, 1816.

Sollte dagegen Thaupunct diejenige Temperatur bedeuten, bei welcher schon wirklicher Than gebildet ist, so läßt sich dieser unmöglich genau bestimmen, weil der Than dichter und auch dünner seyn kann, und auf allen Fall kein Dampf mehr ist, sondern Dunst, d. h. ein wirklicher wäßriger Niederschlag aus der Atmosphäre. So lange hiernach also die mit Aether gestillte Kugel diejenige Temperatur hat, bei welcher der Wasserdampf noch seine Expansion behält, kann sich kein Dampf auf derselben ablagern, wenn sie gleich unter die Temperatur ihrer Umgebung herabsinkend den angrenzenden Luft- und Dampf-Theilchen Warme entzieht, weil ja die letzteren erst so viel hiervon verlieren müssen, daß ihr Expansionszustand nicht weiter möglich bleibt. Der hygrometrische Condensationspunct nach der Angabe des Daniell'schen Hygrometers liegt also unter dem eigentlichen Thaupuncte, oder unter dem Puncte der größten Dichtigkeit des Wasserdampfes. Aus dielem Grunde wollten v. Bon-NENBERGER. v. Büng u. a. den eigentlichen Thaupungt aus derjenigen Temperatur zugleich mit bestimmen, bei welcher der auf dem Goldstreifen entstandene Thau wieder verschwindet, und es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass man die dem eigentlichen Thaupuncte zugehörige Temperatur genau erhalten würde, wenn man diese beiden Puncte einander so nahe wie möglich brächte, oder zuletzt in einen zusammenfallen machte; allein dieses ist nicht bloß schwierig, sondern fast unmöglich und auf allen Fall für gewöhnliche Beobachtungen nicht anwendbar. Wird nämlich die mit Musselin überzogene Kugel des Hygrometers erkaltet, so verdampft der Aether in der andern an seiner ganzen Oberfläche, entzieht also gleichzeitig der Thermometerkugel und der vergoldeten Glaszone die Warme, weswegen beider Temperaturen bis auf einen verschwindenden Unterschied gleich seyn werden; wird aber die Aetherkugel von Außen erwarmt, so muls die aufgenommene Warme erst durch den Aether und dessen Dampf dringen, ehe sie die Thermometerkugel erreicht, worauf bei der schlechten Wärmeleitung der Flüssiekeilen viel zu lange Zeit vergeht, als dass sich dieses Mittel zu der geforderten Bestimmung eignen sollte.

Fragt man, wie fief der Bethauungspunct der Hygrometerkugel unter dem eigentlichen Thaupuncte liege, 'so ist dieses schwer bestimmbar, weil man hierfür die Dicke einer sichtbar werdenden Dunstschicht kennen müßtet und zugleich die Dichtigkeit des Dampfes bei der jedesmaligen Temperatur nebst der Entfernung, bis auf welche die kältere Kugel den Wasserdampf aus ihrer Umgebung anzieht. Bei dieser Unbestimmbarkeit der Elemente, ware es ganz überflüssig, eine Berechnung hierüher anzustellen 1, allein so viel ergiebt sich von selbst, daß in niedigeren Temperaturen beide weiter von einander abstehen müssen, weil dann der umgebende Dampf dünner ist. Aus dieser Ursache fand auch v. BOHNENBERGER, dass die Differenz der beiden Thermometer des Hygrometer's, welche nach Auousr's Beobachtungen die doppelte der Differenz der beiden Thermometer des Psychrometers ist, in niedrigen Temperaturen bis zur 2,5 ja bis zur 3fachen stieg, wie denn das Nämliche aus der Formel folgt, wonach für 0° R. Temperatur der umgebenden Luft die Differenz der Thermometer, des Psychrometers aber = 7,29 beträgt 2.

Hiernach entsteht aber billig die Frage, welches denn der eigentliche Thaupunct sey? Wenn man unter Thaupunct denjenigen Punct der thermometrischen Scale, oder diesenige Temperatur versteht, bei welcher der in der Atmosphäre enthaltene Wasserdampf das Maximum seiner Dichtigkeit hat, so dass er sich zu tropfbaren Massen condensiren (in Thau oder Nebel

<sup>1.</sup> Is setat sich auf den vergoldeten Ring des Hygrometers keine zusammenhängende "Wasserlage ab., denn diese ware durchsichtig und hütte also kein mattes Ansehen, sondern eine Lage sogenannter Dunstktigelehen. Solche Dunstkugelehen, oder einzelne Tropfen, sind bei kinlänglicher Befenchtung mit blofsen Augen auf eine Weite, die ich zn 10 Par. Z. snnehmen will, sichtbar. Ein Object verschwindet nach Gehler Th. IV, S. 1438, wenn der Gesichtswinkel kleiner als 1 Sec. wird. Dieses gabe thre Dicke = 10 Z. arc. 1" = 0,00004848 Z. Nehmen wir bei einer mittleren Temperatur = 120 R. die Elasticitåt des Wasserdampfes = 0,41 Z.; das Dichtigkeitsverhältnifs der Luft zum Wasser = 0,00129, des Dumples zur Luft = 0,625, so ware 0,41 . 0,00129 . 0,625 = 0,00001074 die Dichtigkeit des Wasser-

<sup>0,00004848 - 4,5</sup> Z. milfste der entdamples gegen Wasser, and aus 0,000,01074 haltene Wasserdampf sich auf der Kngel ablagern. Dieses ist sehr wohl denkbar, wenn man berücksichtigt, wie viel Warme der verdampfende Acther bedarf; doch sind die Elemente dieser Berechnung zu unsicher. Man ersicht hieraus übrigens klar, dass der hygrometrische Thaupunct mehrere Grade unter den psychrometrischen fallen mußs.

<sup>2</sup> S. Bohnenberger a. a. O. S. 180...

verwandelt werden) würde, sobald er dann von seiner Warme noch etwas verlore, so getraue ich mir ohne Anstand zu behaupten, das das befeuchtete Thermometer des Psychrometers diesen Punct unmittelbar angiebt. Diesen höchst wichtigen Satz der Hygrometrie werde ich theoretisch und aus der Erfahrung zu beweisen suchen, nachdem ich mir zuvörderst noch folgende Bemerkung erlaubt habe. Es mus allerdings auffallen, dass alle die rühmlichst bekannten scharfsinnigen Gelehrten, welche bisher diesen Gegenstand behandelt haben, einstimmig der Meinung sind, der Thaupunct liege tiefer, als jener Verdampfungspunct, und man könnte sogar noch hinzusetzen, dass die so genau übereinstimmenden Berechnungen diese herrschende Ansicht geometrisch beweisen. Inzwischen erwiedere ich hierauf, dals man nach den bekannten Versuchen der ACADEMIA DEL CI-MENTO, LE ROY'S, FONTANA'S, DALTOS'S u. a. stets von dem Satze ausging, das Thermometer, an welchem ein Niederschlag zum Vorschein komme, gebe in diesem Augenblicke den Thaupunct an, und da das psychrometrische Thermometer höher stand. so entwarf man Formeln, um beide in Uebereinstimmung zu bringen, ohne die Frage aufzuwerfen, welcher von beiden Puncten der eigentliche Thaupunct sey. Am melsten kommt wohl hierbei die durch August entwickelte Formel in Betrachtung. gegen deren Elemente ich Folgendes zu erimnern habe. Wenn es helfst: zur Bildung des Dampfes aus dem Wasser der befeuchteten Kugel giebt die umgebende Lust und der in ihr enthaltene Dampf Warme her, und wenn dann ferner die Reductionsformel für die Beobachtungen des Psychrometers auf die specifischen Wärmecapacitäten beider gegründet wird, so würde ich vielmehr so fortfahren zu argumentiren. Dieser vom Dampfe der Luft hergegebene Warmestoff bewirkt eine Verdichtung des Dampfes, kann aber nicht so weit entzogen werden, dass tropfbares Wasser (Dunst) + entstände, weil sonst die Wassermenge

<sup>1.</sup> Acoust nimmt den durch Fiscusa eingeführten Sprachgebrauch, woosch das derchsichtige Fluidum Donst, das underchsichtige Dampt genannt werden siell, gegen den in diesem Westerbunch beitehaltenen in Schutz, weil niemand Ausdiostung mit Ausdampfung vertunerhen wirde. Es ist itdels mit dem Sprachgebrauche eine eigene Sache. So mültte es z. B. gant entschieden heisent jepedisch gewichtliger, statt daß man allgemein sagt: specif. schwerer. In nüchste Besiehung auf den Gegenstadt agst wert niehinst Ausdampfung,

der befeuchteten Kugel vermehrt und nicht vermindert werden würde. Insofern also der schon vorhandene Dampf von seiner Warme verliert, und dadurch verdichtet, zugleich aber durch den neu gehildeten vermehrt wird, so muss dieser Prozess so lange fortdauern, bis das Maximum der Sättigung der Luft mit Dampf eintritt, die Luft also keinen neuen mehr aufnehmen und zu dessen Bildung keine Wärmebindung mehr stattfinden kann, welches dann den Thaupunct giebt. Den ganzen Prozess denke ich mir auf folgende Weise. Ist eine überall mit einer dünnen Wasserschicht umgebene Thermometerkugel der freien Luft so ansgesetzt, daß sie der letzteren eine möglichst große Fläche zur Berührung darbietet, so wird dieser Warme entzogen und zur Dampfbildung verwandt, zugleich aber dem Quecksilber im' Thermometer, welches sich dadurch zusammenzieht. Bei der großen Wärmecapacität des Dampfes, und der Begierde der Luft, diesen in sich aufzunehmen, wird also die Dampfbildung unausgesetzt fortdauern, so lange noch freie Wärme hierfür vorhanden ist, also bis zu dem Augenblicke, in welchem die Luft keinen Wasserdampf mehr aufnehmen kann, bei stärkerer Temperaturverminderung vielmehr ein Niederschlag entstehen müßte, was indels unmöglich ist. Hiernach giebt aber das befeuchtete Thermometer den eigentlichen Thaupunct, oder wenn man genauer' will, den Punct der größten Dichtigkeit des Wasserdampfes der Atmosphäre unmittelbar.

Zwei Einwendungen lassen sich gegen diese Theorie vorbringen, welche aber beide zu ganz entgegengesetzten Resultaten führen. Zuerst könnte man sagen, die Wärme der Luft und des Dampfes in ihr wird allerdings zur Dampfbildung der das Thermometer ungebenden Feuchtigkeit verwandt, und letzterem gleichfalls Warme zu gleicher Verwendung entzogen; allein weil Warme genng von Aufsen vorhanden ist, die Luft aufsedem nicht sofort in den Zustand des Gesättigteeyns mit Wasserdampf kommt, so bleibt die Temperatur des psychrometrischen Thermometers stets etwas hinter dem Thaupuncte zurück. Dieses ist die herschende Ansicht, worauf ich aber Folgendes erwiedere. Entweder, dejenige Luftschicht, welche die befeucht rete Kugel umgiebt, sis bleibend (bei ignar ruhiger Luft) oder

aber, auch niemand sagt Dunstmaschine, Danstschiff, Danstkauone

veränderlich (bei bewegter Luft). In beiden Fällen ist nicht abzusehen, warum der vorräthige Wärmestoff nicht zur Dampfbildung verwandt werden sollte. Dals hierauf einige Zeit hingelit, liegt in der Natur der Sache, aber eben deswegen sinkt anch das befeuchtete Thermometer allmalig, bis es zuletzt stationär wird, und dieses kann nur dann geschehen, wenn kein freier Warmestoff zur Dampfbildung mehr vorhanden ist, also wenn die umgebende Luft und die in demselben befindliche feuchte Thermometerkugel die dem Sättigungspuncte zugehörige Temperatur angenommen hat, Ein zweiter Einwurf könnte darans hergenommen werden, wenn man sagte, bei bewegter Luft komme allezeit eine Menge derselben im nicht mit Wasserdampf gesättigten Zustande mit der beseuchteten Kugel in Berithrung, und müsse daher bei der großen Warmecapacität des Dampfes dieselbe sehr erkälten, selbst durch stetes Wegführen des bereits gebildeten Dampfes bis unter die Temperatur des Sättigungspunctes derselben mit Wasserdampf. Letzteres scheint mir indels unmöglich, weil die auch noch so schnell herbeigeführte Luft allezeit Wasserdampf enthält, welcher an allen bis unter das Maximum seiner Dichtigkeit erkälteten Körpern reducirt wird, und Warme statt Kalte erzeugt. Insofern aber aus den bisherigen Beobachtungen nicht hervorgeht, dass die psychrometrische Disserenz eine wesentliche Aenderung erhält, wenn die Luft mehr oder weniger bewegt ist, einige Bewegung derselben als nothwendige Bedingung vorausgesetzt, so scheint mir hierin ein auffallender Beweis zu liegen, dass in jedem Falle die benetzte Kugel die Temperatur des Sättigungspunctes der Atmosphäre mit Wasserdampf annimmt, bei welchem dieses Thermometer also stationär werden muls.

Um diesen wichtigen Satz durch die Erfahrung zu prüfen, könnte man vermittelst der befeuchteten Kugel den Thaupunct suchen, dann von der Luft, worin dieses geschehen ist, eine Quantität einschließen, und durch Entzielung des enthaltenen Wasserdampfes die Menge des letzteren durch die verminderte Elasticiät, oder durch die Gewichtszunahime des entzießenden Körpers ausmitteln. Ob Versuche dieser Art möglich sind, wage ich nicht zu entscheiden, auf allen Fall sind sie bleitst schwierig. Man könnte ferner von derjenigen Luft, deren Thaupunct durch das Psychrometer erforselt ist, eine Quantität in einen trockene lieren Ballo einschließen, und durch Abküftlung des

selben den wahren Thaupunet aufsuchen, aber anch dieses ist unglaublich schwer und unsicher. Um wenigstens eine Kleinigkeit in dieser Sache zu thun, hing ich zwei Thermometer, welche zwar von einem guten Künstler sind, deren correspondirender Gang und feste Puncte ich indess nicht vorher geprüft hatte, unter eine Campane auf, welche nebst einem Schalchen mit etwas Wasser luftdicht auf einem geschliffenen gläsernen Teller stand. Es versteht sich von selbst, dass in dieser mit Wasserdampf gesättigten Lust beide Thermometer übereinstimmen mnisten, allein ich fand es merkwürdig, dals das befeuchtete (mit einer nassen Musselinhülle umgebene) Thermometer im Stillstehen meistens 00,5 R. niedriger stand. Wurde die aufsere Temperatur vermindert, so legte sich ein dicker Than an die Wandungen der Campane und auf den Thermometern an, und beide Thermometer gingen gleichmäßig herab. Nachdem ich darauf die Campane nebst dem einen Thermometer getrocknet und beide bis 1º R. herabgebracht hatte, trug ich den Apparat in ein geheiztes Zimmer von 14º R. Das trockene Thermometer stieg sehr schnell, das feuchte regelmäßig und hinter jenem zurückbleibend, denn ersteres zeigte 5° letzteres 2° tt. s. w., so dass ich hiernach schließen muß, dals das feuchte Thermometer sich nie vom Thaupuncte entfernte. Um diesen Versuch noch genauer anzustellen, und insbesondere wegen des niedrisgern Standes des feuchten Thermometers Gewißheit zu erlangen, hing, ich die zum Psychrometer gehörigen Thermometer unter einer mit Pomade auf einen Luftpumpenteller gesetzten Campane auf liefs beide bis 00 R. herabgehen, und trug den Apparat -dann in ein geheiztes Zimmer. Bis zur Temperatur von 5º R. blieb das befeuchtete Thermometer stets um 00,5 R. hinter dem trocknen zurück, von da an bis 11° aber nur um 0°,4, und dann nahm die Differenz noch mehr ab, bis beide bei 140,5 R. zusammentrafen... Als ich darauf die Wärme des Zimmers allmälig verminderte, sanken beide Thermometer, behielten aber hierbei fortwährend die einmal erhaltne völlige Uebereinstim--mung bei. Es steht mir kein Apparat zu Gebote, um die mit dem Thermometer versehene Kugel des Daniell'schen Hygrometers unter eine Campane zu bringen, deren Luft mit Wasserdampf gesättigt ist, diese dann zu erkälten und zu beobachten, um wie viele Grade ihre Temperatur herabsinkt, elie sie mit dem erforderlichen Niederschlage überzogen wird; so viel ist

aber gewils, dals dieses in völlig mit Wasserdampf gesättigter Luft ohne Verminderung der Temperatur nicht geschehen kann, und dals daher dieses Hygrometer in solcher den Thaupunct nicht unmittelbur zeigt, wie dieses durch das Psychrometer allezeit und sicher geschieht.

Es leidet keinen Zweifel, daß in manchen Fällen, der am Daniell'schen Hygrometer beobachtete Thaupunct unter dem eigentlichen gefunden wird, welches man indeß für eine Folge mangelhafter Beobachtung auszugeben geneigt seyn könnte. Inzwischen ist mir zufällig ein Fäll bekannt geworden, wobei ein der That wunderbar scheinen muße, daß dem Erzähler selbst das Auffällende hiervon entgangen ist. Cummino nämlich, welcher sich viel mit dem Daniell'schen Hygrometer beschäftigt hat, berichtet unter mehreren Fällen, daß er am 19ten Juli den Thaupunct bei 61° F. die Lufttemperatur 65° gefunden habe, und as say unmittelbar derauf ein Regen gefolgt. Dieses ließes sich noch wohl erklären, allein am 20sten fand er bei vielem Regen den Thaupunct bei 58° F. die Temperatur der Luft 62° F. da doch bei vielem Regen beide nothwendig zusammenfallen mulsten.

Gegen die Ansicht, wonach das befeuchtete Thermometer den Thaupunct unmittelbar angeben soll; lälst sich allerdings einwenden, das in völlig ruhiger Lust die dasselbe umgebende, mit Wasserdampf gesättigte Luftschicht durch die umgebende Lust von höherer Temperatur allmälig erwärmt werden, und sonach das Thermometer den Thaupunct höher angeben müsse, als der freien Atmosphäre zukomme. Dieser schon an sich sehr wahrscheinliche Einwurf wird durch folgende Erfahrung bestätigt. Um die Angabe des Psychrometers näher zu prüfen, stellte ich dasselbe in einem erwärmten Zimmer in solche Entfernungen vom geheizten Ofen, dass ich den Feuchtigkeitszustand an den verschieden Platzen für gleich halten konnte. Bei völliger Ruhe der Luft stieg das befeuchtete Thermometer um 0.2 bis 0.4 Grade R. wenn das trockne 2º R. hinaufging; wenn ich aber die Luft durch ein geschwungenes Buch in massige Bewegung setzte, behielt jenes seinen Stand bei, obgleich bei diesem die Differenz

<sup>1</sup> The Quaterly Journ of Science Lift and Arts, New Ser. N. VI. 403. Worllich heifst es: To day the dew-point is 58°, attended with much rain, the temperature of the sir being 62°.

on 2 Graden blieb. Bewegung der Luft ist also für genaue psychrometrische Beobachtungen auf allen Fall erforderlich.

So sehr ich nun einerseits die Ueberzeugung hege, dass der Thaupunct in der oben angegebenen Bedeutung durch das Psychrometer, unmittelbar angegeben werde, so mag doch die unwidersprechliche Begründung dieser Frage einstweilen noch auf sich beruhen, indem er auf allen Fall durch dasselbe erhalten Insofern es außerdem ausgemacht ist, dass die werden kann. Elasticität und Dichtigkeit der Dämpfe im Zustande, der Sättigung (im Thaupuncte) lediglich eine Function der Temperatur ist, weil im lustvollen und lustleeren Raume gleiche Mengen des Wasserdampfes existiren, so bedarf es keiner weitläuftigen Rechnungen, um aus dem aufgefundenen Thaupuncte die zugehörigen Größen unmittelbar zu finden. Es sind pamlich unter dem Art. Dampf die Elasticitäten sowohl als die Dichtigkeiten des Wasserdampfes für einzelne Grade nach R. berechnet1, letztere gegen Luft bei 0º Temp. nnd 28 Z. Barometerdruck und gegen Wasser im Puncte seiner größten Dichtigkeit. Ist also der Thaupunct vermittelst des Psychrometers gefunden, so darf man nur aus jenen Tabellen alle drei Größen entnehmen, und es scheint mir überstüssig , hier abermals einen Auszug aus denselben aufzunehmen. Die Gründe aber, welche mich bestimmen die dort berechneten Elasticitäten und Dichtigkeiten noch immer für die richtigsten zu halten, welche bisher aufgefunden wurden, sind theils dort, theils hier angegeben, Als einen Anhang zu den bisherigen Untersuchungen er-

wähne ich noch ein Hygrometer, welches unter die bisher beschriebene Classe von Apparaten nicht gehört, durch seinen Ersicher, Gürzor- Monzeau, aber mit diesem Namen belegt int<sup>2</sup>.
Die Bestimmung desselben ist, die in einer gewissen Quantität
Gas enthaltene Feuchtigkeit zu messen, oder dieselbe daraus zu
enfernen und das Gas trocken darzustellen. Ein kleines, in
den Ring d gefastes, Cläschen a, durch den Deckel b fest vertellenbesen, wird vermittelst der Handhabe m unter die den
Cnecksilber abgesperrte Campane A gebracht, worin sich das
un prüfende Gas befindet, dann der Deckel b vermittelst des
rerbähbingenden Stieles ef geeöfinet, und in dieser Lage so lange

<sup>1</sup> S. Th. H. S. 351 and 385.

<sup>2</sup> S, Ann. de Chim. LXVIII. 1. G. XXXI. 417.

erhalten, his alle Feuchtigkeit absorbirt ist, "demnichst wieder werschloßen," hind das ganter Gelfich hertungenommen, "um die Quantität der Feuchtigheit durch den Unterschied des Gewichtes vor dem Hineinbringen und nach dem Heraupenbmen zu bestimmen. Wegen des Gebrüuches unter Quecksilber must die Fastung ganz von Eisten werden, "Der Zweckmittigkeit dieses Apparates ungeschtet sieht min bald, dats die Größe dieses Gefüßen, der Bereit werden, "Der Zweckmittigkeit dieses Apparates ungeschtet sieht min bald, dats die Größe dieses Gefüßen, der Menge des enthaltenen sätzsauren Kulles und für Masse der Fastung nebes der Handhalte leicht ein zu großes Gewicht für die geringer Quantität der zu absörfürenden Feuchtigkeit haben komen, wodurch die Gewichtsbestummung der Flesteren minder genau wird. Diesem kain Etwas abgehölfen werden, wenn min das Clas klein und möglichist dum wählt, "außerdem aber den Apparat so einfehre", "Alls Handhaben und Fastung sich "Benheim lassen, wird bloh das Glischen int seinem fest schliedenden Deckel gewögen wird. Zugleich aber mits dahip gesehen werden, das kein Quecksilber an demselben hänigen heibt, weichpe sonst ein Geheltigen Resentlat herbeitigken wirde.

Other A. a. a. d. a. b. d. b.

h i foliminy of RAXEMISCHE and a second of the second of

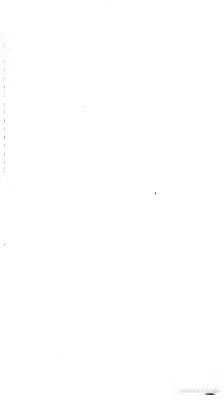

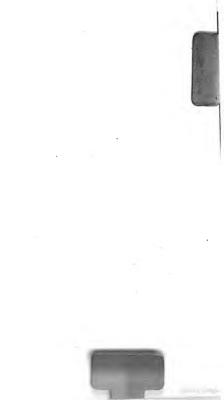



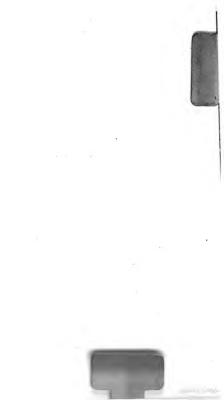